

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

FL PIHT O



PURCHASED APRIL, 1927







# Die Kunst

im

## Zusammenhang ber Culturentwidelung

unb

die Ideale der Menschheit.

Bou

Moris Carriere.

Bierter Band.

Renaiffance und Reformation in Bildung, Runft und Literatur.

Zweite neu burchgefebene Auflage.



Teipzig:

F. A. Brodhaus.

1873.





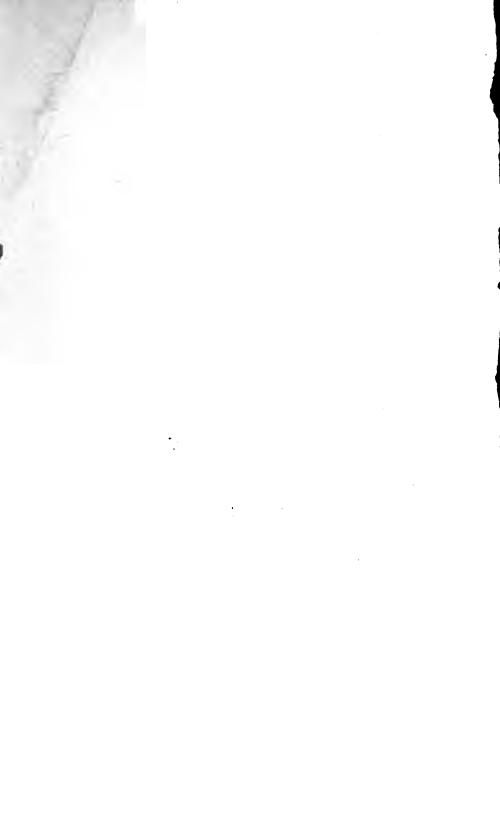

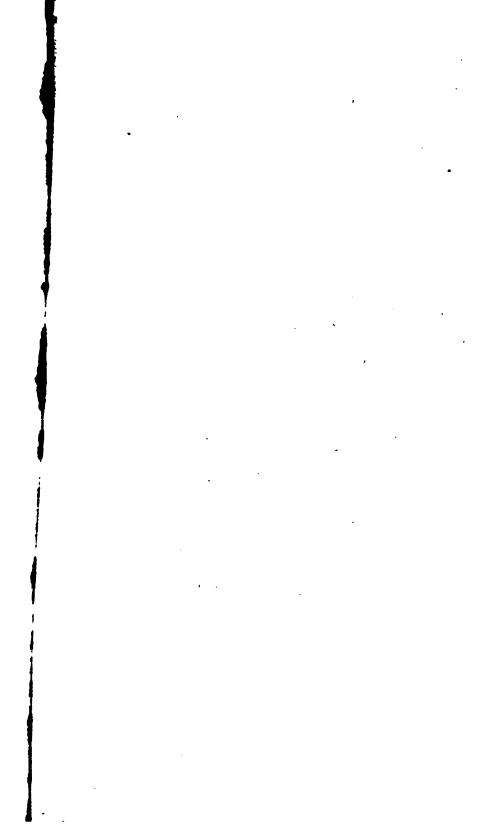

# Die Kunst

im

## Busammenhang ber Culturentwickelung

und

die Ideale der Menschheit.

Bon

Mori3 Carriere.

Bierter Banb.

Renaiffance und Reformation in Bildung, Runft und Literatur.

3weite neu burchgesehene Auflage.



Leipzig: F. A. Brockhaus. 1873.

# Renaissance und Reformation

in

Bilbung, Runft und Literatur.

Gin Beitrag gur Beschichte bes menschlichen Beiftes.

Ron

Moris Carriere.

Bweite neu burchgefebene Auflage.



Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1873.

HARVARD COLLEGE LIBRARY FROM THE LIBRARY OF FERNANDO PALHA DECEMBER 3, 1928

Das Recht ber leberfetjung ift vorbehalten.

### Dorwort.

Mit gehobener Stimmung wunsche ich auch biesem neuen Bande eine freundliche Aufnahme, wenn Deutschland von ben Thaten bes Rriegs feine Aufmerkfamteit wieber ju ben Werfen tes Friedens wenden wird. Mein Buch ift auf ben Glauben an bie jittliche Weltordnung begründet, bie fich ja mahrend biefes Sommers tem gangen Bolte fichtbar bezeugt und handgreiflich bewährt bat; in einem großen europäischen Geschick ift ihr Balten uns jur eigenen Lebenberfahrung geworben; fo barf wol bas Beftreben Bott in ber Geschichte bornehmlich im Bebiet bes Schonen nachjuweisen auf ein willfähriges Berftanbnig rechnen. 3m Sieg bes Deutschthums wollen wir uns nicht überheben, sonbern Mäßigung und Berechtigfeitefinn bewahren. Die Blute ber italienifchen und tenticen Malerei, bas Drama ber Spanier und Englander find Bobenpunkte ber Runft; jeben in feiner Eigenthumlichkeit aufzufaffen war ich bedacht, aber auch bie Renaiffance und Reformation überhaupt hoffe ich unbefangen gewürdigt zu haben. Nicht minber bie frangöfische Nationalliteratur. Wir brauchen uns beute nicht mehr von ihrer Zwangsherrschaft zu befreien wie zu Leffing's Beit, wir konnen jest ihr Berbienft, ja einen weltgeschichtlichen Fortfdritt in ihr anerkennen; Descartes und Moliere fteben in erfter Reibe; Pascal, Corneille, Racine follen ihre Ehre haben. Buch zeigt wie Frankreich seit Heinrich IV. emporstieg, und ber Schlußband wird bas im 18. Jahrhundert weiterführen; aber icon hier ift auch bas Nachtheilige ber alles regelnben Centrali= fation betont. Wie Deutschland aus seiner Erniedrigung fich burch innere Sammlung und unverbroffene Arbeit wieder erhoben, so hoffe ich auch für Frankreich nach seinem Sturz eine Auferstehung durch Selbsterkenntniß und sittliche Zucht, durch die Schule der Selbstverwaltung im Gemeinbeleben. Es wird wieder Friede werden; Germanen und Romanen haben fortwährend von einander zu lernen, einander zu ergänzen; das Gesammtbild des europäischen Geistes wie ich es hier von der Vergangenheit entworfen habe, wird das auch sür die Zukunft als nothwendig erscheinen lassen. Bor allem mögen in Deutschland der Muth und die Liebe fortwalten, die beim Ausbruch und während des Kriegs opferfreudig und siegreich alle kleinlichen Bedenken, alle engherzige Selbstsucht überwanden, damit die politischen Thaten des Friedens im Aufbaue des einen freien Bundesstaates dem Werke der Wassen ebenbürtig werden!

München, im November 1870.

Ich habe auch biesen Band einer verbessernden Durchsicht unterworfen und eingefügt was die Forschung auf dem Felde der Literatur- und Aunstgeschichte in den jüngstverstossenen Jahren ersrungen hat, wie in der Holbeinfrage. Mein Bestreben war und blied der Renaissance und der Reformation, dem romanischen und germanischen Wesen gleichermaßen gerecht zu sein; es hat mich bessonders gefreut daß meine Würdigung des spanischen, englischen und französischen Dramas den Beifall von Kennern und Freunden sindet.

München, im Sommer 1873.

Moriz Carriere.

# Inhaltsübersicht.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sorwort                                                                                                                                                                                                                                                                        | V—VI         |
| Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Grundzüge ber Epoche im Leben und in ber Kunft                                                                                                                                                                                                                                 | 1-6          |
| Der humanismus und bie Gelehrtenbichtung.                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Biebererwedung ber alten Literatur. Buchbrudertunft. Italiens Borgang in ber neuern Bilbung. Die platonische Atabemie zu Florenz. Ritolaus Cusanus. Erasmus, Reuchlin, Hutten. Frankreich und England. Lateinische Gelehrtenbichtung: Lyciter, Epiter; Scaligers Poetit        | 6-22         |
| Bolfelieber unb Bolfebücher                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Ihr Charafter. Das Liebeslieb in Deutschlanb, bas historische<br>Lieb in Englanb. Norbische Gefänge. Englische, schottische<br>Ballaben und spanische Romanzen. Italienische Rispetti. Um-<br>bilbung bes Boltsgesanges ins Religiöse. Hans Sachs. Eulen-<br>spiegel und Fauft | 22—41        |
| Staat und Gefdichte. Machiavelli.                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Die moberne Staatsibee. Machiavelli's Discorfi und Principe. Die Reformatoren Deutschlands und ber Schweiz. Thomas Morus; Campanella. Philipp von Comines                                                                                                                      | 41—52        |
| Die Raturanschanung und bie Entbedungen.<br>Columbus. Copernicus. Repler.                                                                                                                                                                                                      |              |
| Forschung und Phantasie; Paracelsus; Aftrologie, Alchemie, Magie; Sexenwesen. Entbedungsreisen: Columbus. Copernicus und Repler; Bacon von Berulam und Galilei                                                                                                                 | `53—68       |
| Die Architektur ber Renaiffance.                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Beltlichfeit, antite Formen; ber schöne Schein, bas Malerische.<br>Alberti, ber florentinische Balastbau, bie Frührenaissance.<br>Römische Hochrenaissance; Bramante, Michel Angelo. Die<br>Beterefirche. Sansovino; Pallabio. Deutschland und Frankreich                      | 69—86        |
| Landan anniama) beaners, anniama nun Osterrent                                                                                                                                                                                                                                 | 000 <b>0</b> |

€ eite

|                                                                                                                              | Seite   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Die Boefie ber Renaiffance.                                                                                                  |         |
| A. Italienische Atabemien und Runftbichtung. Das Sonett und bie Schäferpoefie. Das                                           |         |
|                                                                                                                              |         |
| Siebengestirn in Frankreich.                                                                                                 |         |
| Einfluß ber humanisten. Die Alabemien. Sonette von Vittoria                                                                  |         |
| Colonna, Bruno, Campanella. Das Paftorale; Sannagaro;                                                                        |         |
| Taffo's Aminta und Guarini's Pastor fibo; Saa be Miranda.                                                                    | 004 000 |
| Das Siebengestirn; Ronfarb                                                                                                   | 224—239 |
| B. Das romantische Runftepos. Bojardo unb                                                                                    |         |
| Ariofto. Taffo. Camoene.                                                                                                     |         |
| Italien und bas Epos. Pulci. Bojarbos Berliebter Roland.                                                                     |         |
| Arioft; fein Leben; ber Rasenbe Roland bie Krone ber Unter-                                                                  |         |
| haltungspoefie; bas Malerische in ber italienischen Dichtung.                                                                |         |
| Taffo; feine Schicfale; feine Stellung zur Antite; bas befreite                                                              |         |
| Jerufalem. Spenfere Feenkönigin. Die Araucana von Ercilla.                                                                   | 000 050 |
| Camoens und die Lufiaben                                                                                                     | 239—270 |
| C. Tragodie und Romobie in Italien.                                                                                          |         |
| Das Kunfibrama ber Renaissance. Triffino. Shafespeare's Ber-                                                                 |         |
| baltniß ju ben Italienern. Luftspiele von Bibiena, Arioft, Ma-                                                               | 080 004 |
| ciavelli, Bietro Aretino. Die Stegreiffomobie                                                                                | 270-284 |
| Luther und bie Reformation.                                                                                                  |         |
| Italien und Deutschland; Subjectivität und Gemuth. Luther ber                                                                |         |
| ethifde Genius feines Bolls und feiner Zeit. Die Bibelforfcung                                                               |         |
| und Bibelübersetung. Gemiffenefreiheit, Melanchthon. Die                                                                     |         |
| politische Bewegung. Zwingli in ber Schweiz. Der Jesuitis-                                                                   | 005 000 |
| mus. Calvin und Genf                                                                                                         | 280299  |
| Rirchenmusit und Gemeinbegefang. Beltliches                                                                                  |         |
| Lieb und Inftrumente.                                                                                                        |         |
| Die mittelalterliche Polpphonie und bie Melobie in ber neuen                                                                 |         |
| Runft. Riederlanbifche Meifter. Englische Boltelieber und Dabri-                                                             |         |
| gale. Das beutsche Kirchenlieb. Benedig und bie Klangfarbe.                                                                  |         |
| Bollenbung bes Kirchenstils. Boland be Lattre und Baleftrina.                                                                | 000 911 |
| Bervolltommnung ber Instrumente                                                                                              | 233311  |
| Brincipientampf in ber Literatur; Humor unb                                                                                  |         |
| Satire. Rabelais. Cervantes.                                                                                                 |         |
| Das Komifche in ber Beltlage. Sebaftian Brant. Birtheimer. Billon                                                            |         |
| nnb Marot. Thiersage. Grobianus. Rabelais ber groteste Gohls spiegel ber Beit; ebler Gehalt und ungeheuerliche Form; Gargan- |         |
| tua; Bantagruel. Fijchart. Künstlerische Bollendung bes humo-                                                                |         |
| riftischen Romans in Spanien; Mendoza und bie Schelmen-                                                                      |         |
| gefcichten; Cervantes; fein Leben, feine Rovellen; ber DonQuirote                                                            | 211_240 |
|                                                                                                                              | 011-040 |
| Restauration ber Kunst in Italien.                                                                                           |         |
| Restaution bes Ratholicismus; bie Naturalisten Dichel Angelo                                                                 |         |
| ba Caravaggio und Salvator Rosa; bie Ellektiler Caracci, Domenicino, Guibo Reni, Guercino                                    | 340347  |
| Dunknichtur, Suitor Rent, Suercino                                                                                           | J4004 ( |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grite            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Das Barode. Jesuitenstil und Marinismus. Die verwilberte Renaissance in ber Architestur; bas Gräßliche und Brunkenbe in ber bilbenben Runst; Bernini. Marini's poetische Sprache und ihr Einfluß auf Calberon, ben Euphuismus in England, die Begnizschäfer und hoffmann von hoffmannswalbau in Deutschland.  Die bilbenbe Kunst ber Rieberländer. Rubens und Rembrandt. Genres und Landschaftsmalerei. Der Freiheitstampf ber Nieberländer; Parallele ihrer Malerei mit Englands Boesie. Rubens und van Dock; die Beltwirklichteit und die Ibealität durch die Farbe und das hellbunkel, vornehmlich auch bei Rembrandt. Deffentliche und häusliche Kunst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ©eite<br>348—354 |
| Das Genre; Teniers, Abrian von Oftabe, Jan Steen; Ter-<br>burg, Franz von Mieris, Bouwermann; Thiermalerei: Paul<br>Potter; Stillleben; Lanbschaft: Bril, Ruysbael, hobbema,<br>Everbingen, Bachuysen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 355 <b>–</b> 377 |
| Die bilbenbe Kunst in Spanien.<br>Kriegerischer und kirchlicher Sinn bes Bolks. Literatur und Kunst<br>bei bem weltlichen und geistlichen Despotismus. Weltwirklichkeit<br>und religiöse Etstase in ber Maserei. Schule von Sevilla:<br>Zurbaran, Alonso Cano; Belasquez; Murillo in ber Vielseitig-<br>teit seiner Begabung und seiner Werke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 377—389          |
| Das nationale Drama ber Reformationszeit.<br>Dramatifche Zeit. Spanien und England; Unterschied bes romantischen und antifen Dramas. Die Malerei und bas Schauspiel<br>A. Das spanische Theater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>389</b> —392  |
| a) Die Ausbildung der Bolkspoesie; Lope. Ansänge. Rueda; La Cueva. Cervantes. Lope de Bega. Der Geist seiner Zeit. Form des Dramas und Weise der theatraslischen Darstellung. Die Theorie der Neuen Kunst Komödien zu versassen und bie Prazis Lope's; sein Kunstcharakter; seine Stoffe und seine Lebensansicht. Sage und Geschichte der Spanier im Lichte seiner Dichtung. Seine Lustspiele. Guillen de Castro und sein Cid. Tirso de Molina; Lustspiele; der Don Juan; sein geistliches Schauspiel. Alarcon und sein Weber von Segovia d) Die hösische Runstblitte; Calberon.  Der Hof Philipps IV. Calberon in feiner Größe und Schranke; seine Sprache; das Conventionelle in Sitte und Dogma. Seine Frohnleichnamspiele, darunter das Leben ein Traum, der himmslische Orpheus, Belsazar. Märtyrertragödien; der standhafte Prinz, der wunderthätige Magus, die Andacht zum Kreuz, die Kreuzerhöhung. Festspiele. Berschnungsbrama mit heiterm Ausgang; das Leben ein Traum. Mantels und Degenstück. Der Arzt seiner Ehre und der Schultheiß von Zalamea nach |                  |
| Lope Aberarbeitet. — Franzisco de Rojas. Moreto's Donna Diana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 424—454          |

| B. 2 | Da 8 | engl | (ii | фe | Ø ď | an | piel. |
|------|------|------|-----|----|-----|----|-------|
|------|------|------|-----|----|-----|----|-------|

a) Die Bolfsbühne; Shatespeare.

Entwidelung ber Literatur. Die Glifabethifche Mera. Der neue Runficharatter und bie Antite. Die Buhne. Robert Greene und Marlowe; ihre bedeutenbften Berte. Chatefpeare's Bilbungegang im Anfolug an antite, fpanifche, italienifche unb einbeimische Borbilber. Richard III. und Romeo und Julie. Die englischen Siftorien und bie Luftspiele von ber Liebe Gliid und Leib. Der Raufmann von Benedig. Sittliche Entwickelung. Die Sonette. Der Samlet. Die Romerbramen. Maf für Raf, Combeline. Lear, Othello, Macbeth. Berftimmung im Timon und Troilus. Berfohnter Abichlug mit ber Runft und bem Leben im Sturm. Shatefpeare's Beltanichauung unb Charafterzeichnung. Er ift ber Dichter bes Bemiffens. Seine Sprache. Das Mufitalifche, Stimmung und Beleuchtung in feinen Berten. Geine Grenze, Geine Zeitgenoffen im 

b) Ben Jonfon und feine Schule.

Die Mastenspiele. Realistische Auffaffung und formaler Ginfluß ber Antife. Ben Jonjon. Beaumont und Fletcher. Daffinger. 

Die italienifde Oper und ihr Ginfluganf Deutschland und England.

Entstehung und Ausbildung ber Oper in Italien; italienische

Componiften und Ganger im übrigen Guropa . . . . . . 539-545 Renaiffance und Nationalliteratur in Frankreich.

Entwidelung ber Nationalliteratur; bilbenbe Runft und Dufit.

Gejdichtliche Stellung Frankreichs. Beinrich IV. Malberbe. Calvin. Montaigne. Der frangofifche Runftcharafter. Richelieu und tie Atademie. Descartes. Bascal, fein Rampf gegen ben Besuitismus, feine Gebanten. Der Roman. Pouffin und Callot; Le Sueur und Claube Lorrain. Lubwig XIV. Boileau. Boffuet. Fenelon; ber Telemach und bie Anweisung für bas Gewiffen eines Königs. Bauwerte Lubwig's XIV.; Malcrei und Blaftit feiner Zeit; bie Bofoper Lully's . . . . . . . .

**545—583** 

B. Das frangofifde Runftbrama.

a) Die Tragöbie; Corneille, Racine.

Entwidelung bes frangofifchen Theaters. Die Spanier und bie Antife. Borguge und Mängel ber frangofifchen Claffif. Corneille: Mebea; ber Cib, Borag, Cinna, Bolyeuct; Robegune. Racine: Anbromache, Britannicus, Mithribates, Sphigenie, Bhabra; Athalia . . . . . . . . . . . . . . . . . .

583 - 607

| 1) 45 1 47 4 4 11 1 600 41                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cente   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| b) Die Charafterkomöbie; Moliere.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| unzösische Lustspiele. Molicre als nationaler Dichter. Sein olksthümlicher und kunstverständiger Sinn; die Größe seiner Beltanschauung und seiner Stoffe. Sein Kunstcharakter und ein Leben. Die Frauenschule, der Tartüffe, der Geizige, der Nisantkerop; Schwänke                                                 | 607—624 |
| Frembherrschaft und Anarchie in Deutschlanb.                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| r Dreißigjährige Krieg. Sprachgesellschaften. Antik gebilbete (priker: Opik, Fleming, Grophius. Kirchenlieb: Paul Gerstarb. Epigramme: Logau und Angelus Silesius. Marinismus und Hospoeten. Epische Bersuche. Der Roman: Lobenstein; er Simplicissimus von Grimmelshausen. Das Drama: Aprer, Brophius, Lobenstein. | 624—642 |
| Sieg ber Freiheit in England. Cromwell und Milton.                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 8 Buritanerthum. Cromwell ber Helb bes protestantischen<br>Beistes, ber Zuchtmeister zur Freiheit. Milton ber Mann bes<br>Bebantens und Wortes neben bem Mann ber That. Milton's                                                                                                                                    |         |
| Zugendgedichte; seine prosaischen Schriften ziehen die Summe<br>ver freien Ideen in Haus, Staat, Kirche. Das versorene und<br>vas wiedergewonnene Paradies; Simson. Butlers Hubibras.<br>Die liederliche Komödie der Restauration. Die Märtyrer<br>Bunian und Sidney.                                               | 643—684 |
| Die Philosophic.  A. Philosophie ber Renaissance in Italien. Bruno und Campanella.                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| e und neue Gedanken. Carbanus und das Princip der Subsectivität. Telesius. Giordano Bruno der Borläuser von Spinoza und Leibniz. Campanella's Erkenntnissichre. Uebersvindung und Berjöhnung von Pantheismus und Deismus  B. Philosophische Mystik in Deutschland; Jakob Böhme.                                     | 685—692 |
| ie protestantische Denker; Frank und Beigel. Die Bollen-<br>ung der deutschen Mostik in Jakob Böhme. Bedeutung des<br>Begensates. Die Natur in Gott; die Quellgeister; das Böse<br>und Gute; die Erlösung in Christus                                                                                               | 692—700 |
| zose Descartes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| wiffenschaftliche Form, das methodische Denken. Der Zweisel<br>und die Wahrheit. Gott, Geist und Materie. Geulinx und<br>Nalebranche; die Religionsphilosophie im Weltalter der Gemüths                                                                                                                             | 700-707 |

### Einleitung.

Der Drang nach persönlicher Selbständigkeit und rein menschlicher Bildung bezeichnet eine neue Periode im Weltalter bes Gemuths; er beginnt im Selbstgefühl, im eigenen Wollen und führt jum Selbstbewußtsein, das im eigenen Deuken die Bewährung bes Seins und ben Quell der Wahrheit findet; dadurch wird der llebergang in ein Weltalter des Geistes vermittelt.

3m Mittelalter berrichten neben ben priefterlichen Satungen und icolaftischen Shitemen eine feubale Stanbesordnung und Stanbesbildung; ber Geiftliche, ber Ritter, ber Bürger blieb innerhalb feiner Orbens- und Zunftgenoffenschaft; bie geiftliche, tie ritterliche, bie burgerliche Runftubung folgten einander. Schiefpulver brach die Mauern ber Abelsburgen und gab bem Suppolt ben Sieg über bie geharnischten Reiter, in ben Stäbten wart bie Arbeit geheiligt und jum Beftimmungsgrund für bie Betheiligung am öffentlichen Leben, aber ber einzelne ftand immerhalb feiner Zunft und gehorchte ber leberlieferung feiner Schule. Jest lernt er feine Subjectivität geltent machen; ber gebilbete Menfc mitt in ben Borbergrund, und will fich felber aussprechen in bem Stoffe ben er behandelt. Die Subjectivität will fich ber Allgemeinheit und bem Gegenftanblichen, Acuffern nicht mehr unter-erbnen, fie fühlt baf fie kein blofies Anhängfel bes Universums, ientern bas Sauptfächlichfte, bag bie Natur um ihretwillen ift, und bag bie Aufnahme ber Welt in bas Bewußtsein bas wichtigfte von allem Geschehenden ausmacht. Mit ber Erkenntniß bag erft in imferer Innerlichkeit bie tonenbe farbenreiche Erscheinungswelt aus ben Bewegungen ber für sich stummen und bunkeln Raturtrafte erzeugt wirb, tritt bann ber Beift in feine Mündigkeit um no felbft zu erfaffen und zu beftimmen, aus ben Forberungen Latriere. IV. 2. Aufl.

HARVARD COLLEGE LIBRARY FROM THE LIBRARY OF FERNANDO PALHA DECEMBER 3, 1928

Das Recht ber leberfetjung ift vorbehalten.

475

### Dorwort.

Mit gehobener Stimmung wünsche ich auch biesem neuen Bande eine freundliche Aufnahme, wenn Deutschland von ben Thaten bes Rriegs feine Aufmerkfamkeit wieber zu ben Werken bes Friedens wenden wirb. Mein Buch ift auf ben Glauben an bie fittliche Weltordnung begründet, bie fich ja mahrend biefes Sommers tem gangen Bolke sichtbar bezeugt und handgreiflich bewährt hat; in einem großen europäischen Geschick ift ihr Walten uns zur eigenen Lebenserfahrung geworben; fo barf wol bas Beftreben Bott in ber Beschichte bornehmlich im Bebiet bee Schonen nachjuweisen auf ein willfähriges Berftanbnig rechnen. 3m Gieg bes Deutschinms wollen wir une nicht überheben, sonbern Mäßigung und Berechtigfeitefinn bewahren. Die Blute ber italienischen und beutschen Malerei, bas Drama ber Spanier und Englander find Bobenpunkte ber Runft; jeben in feiner Gigenthumlichkeit aufzufaffen war ich bebacht, aber auch bie Renaissance und Reformation überhaupt hoffe ich unbefangen gewürdigt zu haben. Nicht minber bie frangofifche Nationalliteratur. Bir brauchen uns beute nicht mehr von ihrer Zwangsherrschaft ju befreien wie zu Leffing's Beit, wir konnen jest ihr Berbienft, ja einen weltgeschichtlichen Fortfcritt in ihr anerkennen; Descartes und Moliere fteben in erfter Reibe; Bascal, Corneille, Racine follen ihre Ehre haben. Buch zeigt wie Frankreich seit Heinrich IV. emporftieg, und ber Schlußband wird bas im 18. Jahrhunbert weiterführen; aber schon hier ift auch bas Rachtheilige ber alles regeluben Centrali= sation betont. Wie Deutschland aus feiner Erniedrigung fich burch

innere Sammlung und unverdroffene Arbeit wieder erhoben, so hoffe ich auch für Frankreich nach seinem Sturz eine Auferstehung durch Selbsterkenntniß und sittliche Zucht, durch die Schule der Selbstverwaltung im Gemeindeleben. Es wird wieder Friede werden; Germanen und Romanen haben fortwährend von einander zu lernen, einander zu ergänzen; das Gesammtbild des europäischen Geistes wie ich es hier von der Vergangenheit entworfen habe, wird das auch sür die Zukunft als nothwendig erscheinen lassen. Bor allem mögen in Deutschland der Muth und die Liebe fortwalten, die beim Ausbruch und während des Kriegs opferfreudig und siegreich alle keinlichen Bedenken, alle engherzige Selbstsucht überwanden, damit die politischen Thaten des Friedens im Aufbauc des einen freien Bundesstaates dem Werke der Waffen ebenbürtig werden!

München, im November 1870.

Ich habe auch biesen Band einer verbessernben Durchsicht unterworfen und eingefügt was die Forschung auf dem Felde der Literatur- und Aunstgeschichte in den jüngstverstossenen Jahren errungen hat, wie in der Holbeinfrage. Mein Bestreben war und blieb der Renaissance und der Reformation, dem romanischen und germanischen Wesen gleichermaßen gerecht zu sein; es hat mich bessonders gefreut daß meine Würdigung des spanischen, englischen und französischen Oramas den Beifall von Kennern und Freunden sindet.

München, im Sommer 1873.

Moriz Carriere.

# Inhaltsübersicht.

| Bermort                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite<br>VVI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                          | , ,-         |
| Grundzüge ber Epoche im Leben und in ber Runft                                                                                                                                                                                                                                       | 16           |
| Der humanismus und bie Gelehrtenbichtung.                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Biebererwedung ber alten Literatur. Buchbruderfunft. Italiens<br>Borgang in ber neuern Bilbung. Die platonische Atabemie zu<br>Florenz. Rifolaus Cusanus. Erasmus, Reuchlin, hutten.<br>Frankreich und England. Lateinische Gelehrtenbichtung: Lyriker,<br>Epiker; Scaligers Poetik. | 6-22         |
| Boltelieber unb Bolfebucher                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 3hr Charakter. Das Liebeslied in Deutschland, bas historische<br>Lieb in England. Norbische Gefänge. Englische, schottische<br>Ballaben und spanische Romanzen. Italienische Rispetti. Um-<br>bilbung des Bollsgesanges ins Religiöse. Hans Sachs. Eulen-<br>spiegel und Faust.      | 22—41        |
| Staat unb Geschichte. Machiavelli.                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Die moberne Staatsibee. Machiavelli's Discorsi und Principe.<br>Die Reformatoren Deutschlands und der Schweiz. Thomas<br>Rorus; Campanella. Philipp von Comines                                                                                                                      | 41—52        |
| Die Raturanschaunug und bie Entbedungen.<br>Columbus. Copernicus. Repler.                                                                                                                                                                                                            |              |
| Forfchung und Phantasie; Paracelsus; Astrologie, Alchemie, Magie; Sexenwesen. Entbeckungsreisen: Columbus. Copernicus und Kepler; Bacon von Berulam und Galilei                                                                                                                      | `53—68       |
| Die Arcitektur ber Renaiffance.                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Beltlichkeit, antike Formen; ber schein, bas Malerische.<br>Alberti, ber florentinische Balaftbau, bie Frührenaissance.<br>Römische Hochrenaissance; Bramante, Michel Angelo. Die<br>Beterefirche. Sansovino; Ballabio. Deutschland und Frankreich                                   | 69—86        |

€ eite

| r t.    | Aufschwung ber bilbenben Runst im 15. Jahrhunde                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
|         | A. Der beutsche Realismus feit van End.                          |
|         | hubert van End und bie Schule ber Rieberlanber; Memling; bas     |
|         | Danziger Bilb. Ginfluß Flanberns auf bie Rheingegenb und         |
|         | Oberbeutschland. Realismus in ber Plaftit; bemalte Schnit-       |
|         | werte; Steinsculptur. Glasmalerei, Bolgichnitt und Aupferftich;  |
| 87-104  | bie Tobtentänze; Schongauer                                      |
| _       | B. Die Schulen von Florenz, Babua, Benebig unb                   |
|         | Umbrien.                                                         |
|         | Charafter ber italienischen Runft. Die Florentiner; lebensmahre  |
|         | Durchbildung ber Form; Masaccio, Filippo Lippi; Ghiberti,        |
|         | Luca bella Robbia, Donatelle; Benezzo Gozzeli, Ghirlandajo,      |
|         | Signorelli. Babua; Stubinm ber Perspective; Mantegna. Benebig    |
|         | und bie Farbe; Bellini. Umbrien und bie religiöse Empfinbung;    |
| 104—116 | Perugino                                                         |
| 104-110 | Die Blüte ber Aunftin Stalien. Leonarboba Binci.                 |
|         | Michel Angelo. Rafael. Correggio. Tizian.                        |
|         | Bollenbung bes Gemutheibeals in ber Malerei; Ginfluß ber floren- |
|         | tiner Afabemie und Philosophie. Andrea Sansovino. Leonardo       |
|         | ba Binci (117—126), feine Bielseitigkeit; bas Abenbmahl; bie     |
|         | Reitergruppe; heilige Familien; Portrate. Ceine Schule; Luini.   |
|         | Michel Angelo (126-147). Gein Geift und Charafter; Jugend-       |
|         | werte; Savonarola und die Pieta; ber Schlachtcarton. Das         |
|         | Dentmal fur Inline II.; bie Sixtinifche Dece; bie Mebiceer-      |
|         | graber. Bittoria Colonna und die reformatorischen Ibeen.         |
|         | Das jüngste Gericht. Gebichte. Fra Bartolommeo und Anbrea        |
|         | bel Sarto. Rafael (149-176). Glüdliche harmonie von Be-          |
|         | gabung und Bilbung. Schule in Umbrien und Floreng; Römifcher     |
|         | Aufenthalt. Die Stanzen und Loggien; Die Farnefina. Die          |
|         | Tapeten; religiofe Staffeleibilber; bie Sistinifche Madonna      |
|         | und bie Transfiguration. Rafaels Schule; Giulio Romane.          |
|         | Correggio (177-180); bas Musitalische in ber Malerei, bas        |
|         | Sellbuntel; religiofe und finnliche Empfindung. Plafit in        |
|         | Benedig. Giorgione. Tigian (182-185); feine Naturanf-            |
|         | faffung und fein Colorit; religiofe, mythologische Bilber; Bor-  |
|         | trate. Morete. Bonifazio. Tintoretto. Paul Beronese. —           |
| 117-197 | Gerath und Schmud; Benvenuto Cellini                             |
|         | Die beutsche Runft ber Reformationezeit. Dürer.                  |
|         | Solbein. Bifder.                                                 |
|         | Direr ale Reprafentant bes Deutschthums in ber Runft; Be-        |
|         | malbe; Bolgichnitte und Rupferstiche. Seine Schule. Sans         |
|         | Solbein ber Jungere; bie beutsche Renaiffance; feine Werke in    |
|         | Augsburg, Bafel und England; bie Madouna im Familienbild;        |
|         | ber Tobtentanz. Lucas Cranach. Beter Bifcher; bas Gebalbus-      |
|         | grab. Das Maximiliansbentmal. Kunstindustrie in Augsburg         |
| 465 004 | and manda                                                        |

| <b>-1</b>                                                                                                           | Gente           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Die Poesie ber Renaissance.                                                                                         |                 |
| A. Italienische Atabemien unb Runftbichtung.                                                                        |                 |
| Das Sonett und bie Schäferpoefie. Das                                                                               |                 |
| Siebengestirn in Franfreich.                                                                                        |                 |
| Sinfluß ber humaniften. Die Afabemien. Sonette von Bittoria                                                         |                 |
| Colonna, Bruno, Campanella. Das Bastorale; Sannagaro;                                                               |                 |
|                                                                                                                     |                 |
| Taffo's Aminta und Guarini's Baftor fibo; Saa be Miranba.                                                           |                 |
| • • •                                                                                                               | 224 - 239       |
| B. Das romantische Runftepos. Bojardo und                                                                           |                 |
| Ariofto. Taffo. Camoene.                                                                                            |                 |
| Italien und bas Epos. Bulci. Bojarbos Berliebter Rolanb.                                                            |                 |
| Arioft; fein Leben; ber Rafenbe Roland bie Grone ber Unter-                                                         |                 |
| haltungspoefie; bas Malerische in ber italienischen Dichtung.                                                       |                 |
| Taffo; feine Schicffale; feine Stellung jur Antife; bas befreite                                                    | •               |
| Jerufalem. Spenfers Feenkönigin. Die Araucana von Ercilla.                                                          |                 |
|                                                                                                                     | 000 050         |
| Camoens und die Lusiaben                                                                                            | 239-270         |
| C. Tragödie und Romödie in Italien.                                                                                 |                 |
| Das Kunfibrama ber Renaiffance. Triffino. Shakespeare's Ber-                                                        |                 |
| baltniß ju ben Stalienern. Luftspiele von Bibiena, Arioft, Da-                                                      |                 |
| chiavelli, Bietro Aretino. Die Stegreiffomobie                                                                      | 270-284         |
| Luther und bie Reformation.                                                                                         |                 |
| Ralien und Deutschland; Subjectivität und Gemuth. Luther ber                                                        |                 |
|                                                                                                                     |                 |
| ethische Genius feines Bolls und feiner Zeit. Die Bibelforschung                                                    |                 |
| und Bibelüberfetung. Gemiffenefreiheit, Melauchthon. Die politifche Bewegung. Zwingli in ber Schweiz. Der Jefuitis- |                 |
| politische Bewegung. Zwingli in ber Schweiz. Der Jesuitis-                                                          |                 |
| mus. Calvin und Genf                                                                                                | <b>285—2</b> 99 |
| Rirchenmusit und Gemeinbegesang. Beltliches                                                                         |                 |
| Lieb unb Inftrumente.                                                                                               |                 |
| Die mittelalterliche Bolyphonie und bie Melobie in ber neuen                                                        |                 |
| Runft. Rieberlanbijche Meifter. Englische Boltelieber und Mabris                                                    |                 |
| gale. Das beutiche Kirchenlieb. Benebig und bie Rlaugfarbe.                                                         |                 |
| Bollenbung bes Kirchenftile. Roland be Lattre und Paleftrina.                                                       |                 |
|                                                                                                                     | 900 911         |
| Bervollfommnung ber Instrumente                                                                                     | 233311          |
| Brincipientampf in ber Literatur; Sumor unb                                                                         |                 |
| Satire. Rabelais. Cervantes.                                                                                        |                 |
| Das Romische in ber Weltlage. Sebastian Brant. Pirtheimer. Billon                                                   |                 |
| nnb Marot. Thierfage. Grobianus. Rabelais ber groteste Sobl=                                                        | •               |
| ipiegel ber Zeit; ebler Behalt und ungeheuerliche Form; Bargan-                                                     |                 |
| tua; Bantagruel. Fifchart. Runftlerifche Bollenbung bes bumo-                                                       |                 |
| riftifchen Romans in Spanien; Menboga und bie Schelmen-                                                             |                 |
| gefdichten ; Cervantes ; fein Leben, feine Novellen ; ber Don Duirote                                               | 311-340         |
| Restauration ber Runft in Stalien.                                                                                  |                 |
| Reftaution bes Ratholicismus; bie Naturaliften Dichel Angelo                                                        |                 |
|                                                                                                                     |                 |
| ba Caravaggio und Salvator Rofa; bie Effettifer Caracci,                                                            | 040 04=         |
| Domenicino, Guibo Reni, Guercino                                                                                    | <b>340—347</b>  |

| •                                                                                                                              | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Das Barode. Jesuitenstil und Marinismus.                                                                                       |           |
| Die verwilberte Renaiffance in ber Architeftur; bas Gräßliche                                                                  |           |
| und Bruntenbe in ber bilbenben Runft; Bernini. Marini's                                                                        | •         |
| poetische Sprace und ihr Einfluß auf Calberon, ben Euphuis-                                                                    | •         |
| mus in England, bie Begnizichafer und Boffmann von Doffmanns-                                                                  |           |
| walbau in Deutschland                                                                                                          | 348354    |
| Diebilbenbe Runftber Rieberlänber. Rubensunb                                                                                   |           |
| Rembranbt. Genre= und Lanbichaftemalerei.                                                                                      |           |
| Der Freiheitstampf ber Nieberlanber; Parallele ihrer Malerei                                                                   |           |
| mit Englande Boefie. Rubene und ban Dod; bie Beltwirflich-                                                                     |           |
| feit und die Ibealität burch die Farbe und bas Bellbuntel, vor-                                                                |           |
| nehmlich auch bei Rembrandt. Deffentliche und häueliche Runft.                                                                 |           |
| Das Genre; Teniers, Abrian von Oftabe, Jan Steen; Ter-                                                                         |           |
| burg, Frang von Mieris, Wouwermann; Thiermalerei: Paul                                                                         |           |
| Potter; Stillleben; Lanbichaft: Bril, Ruyebael, Sobbema,                                                                       | 025 022   |
| Everdingen, Bachupfen                                                                                                          | 355 - 377 |
| Die bilbenbe Runst in Spanien.                                                                                                 |           |
| Rriegerischer und firchlicher Sinn bes Bolfs. Literatur und Runft                                                              |           |
| bei bem weltlichen und geiftlichen Despotismus. Beltwirflichfeit                                                               |           |
| und religioje Etstafe in ber Malerei. Schule von Sevilla:                                                                      |           |
| Burbaran, Alonfo Cano; Belasquez; Murillo in ber Bielfeitig-                                                                   |           |
| feit feiner Begabung und feiner Werfe                                                                                          | 377—389   |
| Das nationale Drama ber Reformationszeit.                                                                                      |           |
| Dramatifche Zeit. Spanien und England; Unterschieb bes roman-                                                                  |           |
| tifchen und antifen Dramas. Die Malerei und bas Schauspiel                                                                     | 389—392   |
| A. Das spanische Theater.                                                                                                      |           |
| a) Die Ausbildung ber Bolkspoesie; Lope.                                                                                       |           |
| Anfänge. Rueba; La Cueva. Cervantes. Lope be Bega. Der                                                                         |           |
| Geist seiner Zeit. Form bes Dramas und Beise ber theatra-                                                                      |           |
| lischen Darstellung. Die Theorie ber Reuen Kunst Komöbien                                                                      |           |
| zu verfaffen und die Braxis Lope's; fein Kunstcharafter; feine Stoffe und feine Lebensansicht. Sage und Geschichte ber Spanier |           |
| im Lichte seiner Dichtung. Seine Luftspiele. Guillen be Caftro                                                                 | •         |
| und sein Cib. Tirso be Molina; Luftspiele; ber Don Juan;                                                                       |           |
| fein geiftliches Schauspiel. Alarcon und fein Beber von Segovia                                                                | 392-493   |
| b) Die böfifche Runftblute; Calberon.                                                                                          | 002 120   |
| Der hof Philipps IV. Calberon in feiner Größe und Schrante;                                                                    |           |
| feine Sprache; bas Conventionelle in Sitte und Dogma. Seine                                                                    |           |
| Frohnleichnamspiele, barunter bas Leben ein Traum, ber bimm-                                                                   |           |
| lifche Orpheus, Belfagar. Martyrertragobien; ber ftanbhafte                                                                    |           |
| Bring, ber munberthatige Magus, bie Anbacht jum Rreng, bie                                                                     |           |
| Rreuzerhöhung. Festspiele. Berfohnungebrama mit beiterm                                                                        |           |
| Ausgang; bas Leben ein Traum. Mantel = und Degenftilde.                                                                        |           |
| Der Argt feiner Ehre und ber Schultheiß von Zalamea nach                                                                       |           |
| Love übergrbeitet Franzisco be Rojas, Moreto's Donna Diana                                                                     | 424454    |

| B. Das englische Schanfpiel | B. | Das | engli | íóne | Schan | fpiel. |
|-----------------------------|----|-----|-------|------|-------|--------|
|-----------------------------|----|-----|-------|------|-------|--------|

a) Die Bolfebühne; Chatefpeare.

Entwidelung ber Literatur. Die Glifabetbifde Mera. Der neue Runftcharatter und bie Antite. Die Buhne. Robert Greene und Marlowe; ihre bedeutenbften Berte. Chatefpeare's Bilbungegang im Anfoluf an antite, fpanifche, italienifche unb einheimische Borbilber. Richard III. und Romeo und Julie. Die englischen hiftorien und bie Luftspiele von ber Liebe Glud und Leib. Der Raufmann von Benedig. Sittliche Entwidelung. Die Sonette. Der Samlet. Die Romerbramen. Maß für Rag, Combeline. Lear, Othello, Macbeth. Berftimmung im Timon und Troilus. Beriohnter Abichlug mit ber Runft und bem Leben im Sturm. Shafefpeare's Beltanichauung unb Charafterzeichnung. Er ift ber Dichter bes Bemiffens. Geine Sprace. Das Mufikalische, Stimmung und Beleuchtung in feinen Berten. Seine Grenze. Seine Zeitgenoffen im 

b) Ben Jonfon und feine Schule.

Die Mastenspiele. Realistische Auffaffung und formaler Ginfluß ber Antile. Ben Jonjon. Beaumont und Fletcher. Maffinger. 

Die italienifche Oper und ihr Ginflugauf Deutsch. lanb und Englanb.

Entftehung und Ausbildung ber Oper in Italien; italienische Componisten und Ganger im übrigen Guropa . . . . . . 539-545

Renaiffance und Rationalliteratur in Frantreich.

Entwidelung ber Nationalliteratur; bil= benbe Runft und Mufit.

Geichichtliche Stellung Frankreichs. Beinrich IV. Malherbe. Calvin. Montaigne. Der frangofifche Runftcharafter. Richelien unb tie Afabemie. Descartes. Bascal, fein Rampf gegen ben Befuitismus, feine Gebanten. Der Roman. Bouffin und Callot; Le Sueur und Claube Lorrain. Lubmig XIV. Boileau. Boffuet. Fenelon; ber Telemach und bie Anweifung für bas Gemiffen eines Ronigs. Baumerte Lubwig's XIV.; Malerei und Blaftit feiner Beit; bie Bofoper Lully's . . . . . . . 545-583

B. Das frangofifche Runftbrama.

a) Die Tragobie; Corneille, Racine.

Entwidelung bes frangofischen Theatere. Die Spanier und bie Antite. Borguge und Mangel ber frangofischen Claffit. Corneille: Debea; ber Cib, Borag, Cinna, Bolpenct; Robegune. Racine: Anbromache, Britannicus, Dithribates, Iphigenie, 

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| b) Die Charakterkomöbie; Moliere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Frauzösische Lufispiele. Moliere als nationaler Dichter. Sein volksthümlicher und kunstverständiger Sinn; die Größe seiner Bestanschauung und seiner Stoffe. Sein Kunstcharakter und sein Leben. Die Frauenschule, der Tartuffe, der Geizige, der Mijanthrop; Schwänke                                                                                                                                               | 607624          |
| Frembherrschaft und Anarchie in Deutschlanb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Der Dreißigjährige Krieg. Sprachgefellichaften. Antif gebilbete Lyrifer: Opig, Fleming, Grophius. Kirchenlieb: Baul Gerharb. Epigramme: Logau und Angelus Silesius. Marinismus und hospoeten. Epische Bersuche. Der Roman: Lobenstein; ber Simplicissimus von Grimmelshausen. Das Drama: Aprer, Grophius, Lobenstein.                                                                                                | <b>624—64</b> 2 |
| Sieg ber Freiheit in England. Cromwell unb<br>Milton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Das Puritanerthum. Cromwell ber helb 'bes protestantischen Geistes, ber Zuchtmeister jur Freiheit. Milton ber Mann bes Gebankens und Wortes neben bem Mann ber That. Milton's Jugendgedichte; seine prosaischen Schriften ziehen die Summe ber freien Ideen in Haus, Staat, Kirche. Das verlorene und das wiedergewonnene Paradics; Simson. Butlers Hubibras. Die liederliche Komödie der Restauration. Die Märtyrer |                 |
| Bunian und Sibney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 643—684         |
| Alte und neue Gebanken. Carbanus und bas Princip ber Sub-<br>jectivität. Telesius. Giordano Bruno der Borläuser von<br>Spinoza und Leibniz. Campanella's Ertenntnifischre. Ueber-<br>windung und Berföhnung von Pantheismus und Deismus<br>B. Philosophische Mystit in Deutschland; Jatob                                                                                                                            | 685—692         |
| Böhme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Freie protestantische Denker; Frank und Weigel. Die Bollen-<br>bung ber beutschen Mostit in Jatob Böhme. Bebeutung bes<br>Gegensates. Die Natur in Gott; die Quellgeister; das Böse<br>und Gute; die Erlösung in Christus                                                                                                                                                                                            | 692—700         |
| Die wiffenschaftliche Form, bas methobische Denfen. Der Zweifel<br>und bie Wahrheit. Gott, Geift und Materie. Geuling und<br>Malebranche; bie Religionsphilosophie im Beltalter ber Gemilths                                                                                                                                                                                                                         | 700—707         |

### Einleitung.

Der Drang nach persönlicher Selbständigkeit und rein menschlicher Bildung bezeichnet eine neue Periode im Weltalter des Gemuths; er beginnt im Selbstgefühl, im eigenen Wollen und führt jum Selbstbewußtsein, das im eigenen Deusen die Bewährung des Seins und den Quell der Wahrheit sindet; dadurch wird der llebergang in ein Weltalter des Geistes vermittelt.

Im Mittelalter herrschten neben ben priesterlichen Satungen und icholaftischen Shitemen eine feubale Standesordnung und Standesbildung; ber Geiftliche, ber Ritter, ber Bürger blieb innerhalb feiner Orbens und Zunftgenossenschaft; bie geiftliche, tie ritterliche, bie bürgerliche Kunftubung folgten einander. Schiefpulver brach die Mauern ber Abelsburgen und gab bem Jufvolf ben Sieg über bie geharnischten Reiter, in ben Stäbten ward bie Arbeit geheiligt und jum Beftimmungegrund für bie Betheiligung am öffentlichen Leben, aber ber einzelne ftand innerhalb feiner Bunft und gehorchte ber Ueberlieferung feiner Schule. Jest ternt er seine Subjectivität geltend machen; ber gebildete Mensch rritt in ben Borbergrund, und will sich felber aussprechen in bem Stoffe ben er behandelt. Die Subjectivität will fich ber Allgemeinheit und bem Gegenftanblichen, Acuffern nicht mehr untersorbnen, fie fühlt baß fie kein bloges Anhängfel bes Universums, ionbern bas Sauptfächlichfte, bag bie Ratur um ihretwillen ift, und bag bie Aufnahme ber Welt in bas Bewußtsein bas wichtigfte von allem Geschehenben ausmacht. Mit ber Erfenntniß bag erft in imferer Innerlichkeit bie tonenbe farbenreiche Erscheinungswelt aus ben Bewegungen ber für fich stummen und bunkeln Naturtrafte erzengt wirb, tritt bann ber Beift in feine Mündigfeit um nich felbft zu erfaffen und zu beftimmen, aus ben Forberungen Garriere, IV. 2. Muff.

feiner Bernunft und feines Gewiffens Gott und Unfterblichkeit zu erweifen.

In der Auflösung des Mittelalters, im Zerfall seiner Sitte gewahren wir unter ben Trümmern bie neuen Lebenskeime. nicht Robeit und Frivolität an die Stelle ber Bucht und Satzung treten, bafür wirfen bie Wiebererwedung bes Alterthums in Italien und bie Reformation in Deutschland zusammen. Das Bolksgewijfen emport fich gegen ben Sittenverfall ber Geiftlichkeit, gegen ben Ablaffram, ber burch Priefterspruch für Gelb bie Gunben erläft; nur bie Buffe, bie Reinigung bes Bergens, bie Aufnahme Chrifti in bas Gemüth und bie bamit vollzogene Wiebergeburt bes Willens führt zur Berföhnung mit Gott. Du mußt es felbst beschließen! fagt Luther von ber Rechtfertigung; keiner kann für uns eintreten, barum foll auch tein Seiliger zwischen uns und Gott ober Christus steben, in welchem bas Berg bes Baters sich uns erschloffen bat. Die Menschheit kann frei werben von bem Bann ber Satung und äußern Ordnung, wenn fie in ihrem Bewiffen an bas Gute und Wahre gebunden ist; baburch wird sie in ihr eigenes wahres Befen erhöht und Eins mit bem Ewigen, bem Willen ber Liebe. Bur Klärung ber garenden Zeit schien bas Licht bes Alterthums in ihre Bewegung binein. Dichter und Geschichtschreiber von Sellas und Rom zeigten Menschen von allseitiger einklangvoller Bilbung ohne ben Stempel eines besondern Standes ober Bernfo. Philosophen lehrten bie Wahrheit suchen und finden ohne beschränfende Dogmen in selbständiger Geistevarbeit. Man gewahrte bort was man auftrebte, bas Humane, bas Reinmenschliche, nicht in rober Ratürlichkeit, fondern in ebler Bilbung und Gefittung; barum nannten fich Humanisten biejenigen welche bas Alterthum wieber erweckten und zum Culturelement ber Reugeit machten. Ihnen wie ben Reformatoren fam Die Erfindung ber Buchbruckerkunft zu Bülfe: bamit ward bie Berbreitung bes Schriftthums möglich, baburch bie Literatur bie Führerin ber Bölfer. Sie verleiht ben Rubm, fo febr bag Amerila nicht vom Entbeder, fonbern vom Reisebeschreiber ben Namen erhält.

Wie nun die Religion im Heiligthum des individuellen Gemüths ihre Stätte gewonnen hat, so will sich auch der Staat nicht mehr von der Kirche meistern lassen, sondern die weltlichen Angelegenheiten für sich verständig ordnen. Da erblickt er sosort in Hellas und Rom das Muster, dem die Politiker, die Rechtslehrer nicht minder sich auschließen als die Dichter in homer und Horaz. bie Handwerker und Künstler in Ziersormen ber Geräthe, in Bauten und Statuen ihre Borbilder haben; ber Laokon, ber Apoll von Belvedere werden ansgegraben, während man an ber alten Geschichte lernt wie ein Bolk groß wird und wie das öffentliche Leben zu ordnen ist. In der Herstellung der Staatseinheit im Innern gegen die seudalen Standosvorrechte siegt vielsach der Fürst, der die Herrschermacht in sich versammelt. Aber auch das Alte Testament und das Evangelium von der gleichen Kindschaft der Menschen wirkt herein um gerade im Kampf gegen die nittelsalterliche Hierarchie den freien christlichen Volksstaat zu gründen.

Indest ftieg bie Menschheit nicht blos in bas eigene Innere binab und beschwor bie eigene Bergangenheit wieder an bas Licht berauf, sondern sie wollte sich nun auch in der Ratur heimisch fühlen; neben die Phantafic welche biefe mit Geiftern bevölkert hatte, neben die leberlieferung und bas Hörenfagen trat bie Bechachtung, trat bie nüchterne Forschung. Zunächst bleibt im Welts alter bes Gemuthe biefe neue verftanbige Richtung noch mit ber Einbildungsfraft und ihren Wundern verwoben, Aftrologie und Aftronomic, Magic und Physik spielen noch ineinander; aber Amerifa wird entbedt, bie Erbe wird umfegelt, ja fie tritt felber als ein Stern in ben Sternenreigen ein und schwingt fich um bie Conne trot bes Augenscheins und ber Inquisition, und tiefe Siege tes Gebankens, ber treuen Beobachtung bes Gegebenen wie ber nach bem Gefet suchenden und eine allgemeine feste Ordnung eridließenden Bernunft, machen beibe felbständig und ftark. entstebt nun im Bunde mit ber Mathematif, ber ftreng folgernben und beweisenten, eine Erfahrungewiffenschaft. Sie schärft nach zwei Seiten bin bas Auge burch bas Fernrohr und bas Mikrofter, lebnt fich gegen bie Scholaftif auf, welche mit überlieferten Satungen arbeitete, und wird die fefte Grundlage fur bie Gubjectivität, bie fich nur auf die Selbstgewißheit bes eigenen Dentens Sie bereitet ber Philosophie ben Weg neben ber poetischen Begeisterung, welche bie Lebenefülle ber Welt in ber Ginheit bes Göttlichen ergreift, neben bem mbstischen Tieffinn, ber fich in bas Ewige versenkt um alles in ihm zu haben.

Wenn es die Art des Frühlings ist in der Natur wie in der Geschichte das Gis im Sturme zu brechen, so wird uns bas ge-waltige Ringen, der heftige Kampf im Uebergange aus dem Mittelsalter in eine neue Epoche nicht befremden, erstaunlich aber bleibt immer die Menge groß und reich angelegter Persönlichkeiten auf

allen Gebieten, uns wieder zum Beweis daß eben der Durchbruch der Individualität als folcher, ihre Befreiung und harmonische Gestaltung der Wille der Borsehung war. Luther und Columbus, Leonardo da Binci und Michel Angelo, Dürer und Rasael, Maschiavelli und Descartes, Shakespeare und Cervantes, Cromwell neben Milton, Ludwig XIV. neben Moliere, Jordan Bruno und Jasob Böhme, wie bewundernswerth ist ihre Begabung, wie mannichsach ihr Wirfen, und wie alles doch von ihrer persönlichen Eigenthümlichseit getragen, die num nicht so sehr das Musterbild des Nationalcharakters ist wie im Alterthum es mit großen Männern der Fall war, sondern zugleich eben eine Specialität, eine originale Besenheit für sich darstellt. Bon vielen haben urtheilssfähige Zeitgenossen gesagt daß der Mensch größer in ihnen gewesen sei als die Werke die sie hervorgebracht.

3m Mittelalter ftand ber Runftler innerhalb ber Schule und im Dienst ber Kirche; er arbeitete um Gottes willen ober als zünftiger Sandwerker um Lohn, und sein Name blieb oft unbefannt; jest erscheint die Unfterblichkeit bes Schweißes werth und spornt zur höchsten Kraftanstrengung, ja bie bämonische Ruhmsucht führt zu glanzenten Verbrechen; neben ben Belben fteben bie Abenteurer, haltlose Frivolität und fühner Frevelfinn neben bem tobesfreudigen Märthrerthum. Die Subjectivität bat ihre Stärke und zugleich ihren Bügel hier im Gewiffen, bort im Gefühl ber Chre. Bildung abelt ftatt ber Geburt, ber Seelenabel foll bewahrt und Wenn Rabelais ben Orben bes freien Willens bewährt werden. ftiftet, fagt er: Es gab nur eine Regel: thue mas bu willft! Denn freie wohlerzogene Menfchen haben von Ratur einen Stachel und Trieb ber fie zur Tugend anreizt und vom Lafter abhalt, fie nennen ihn Ehre. Alles verloren, nur die Ehre nicht, fagt barum Frang I. nach ber unglücklichen Schlacht, bie ihn in bie Gefangenschaft bes Feinbes liefert. Die Ehre wird jum Grundmotiv im Drama ber Spanier, und Shakespeare wird ber Dichter bes Bewiffens. Das Pflichtbewußtsein mischt sich in ber Ehre mit bem Selbstgefühl, und bas wird leicht zur Selbstfucht; ba nuß bas Gewiffen als die sittliche Weltordnung, als die Gottesftimme in ber Seele empfunden werben. Das felbständige Gewiffen foll entscheiben über unfer Glauben und Sanbeln, und Gewiffenefreiheit wird die große Losung ber Boranstrebenden in ber Menschheit.

Der Individualisirungstrieb führt auch bazu, baß nun bas firchliche Band fich löst bas im Mittelalter Architeftur, Plaftif und

Malerei verlnüpft hielt. Bei ber allseitigen Begabung ift oft ein und berfelbe Menfc in allen brei Kunften ausgezeichnet, aber er übt jebe für fich. Jest erft wird bie Plaftit völlig farblos, jest erft in ber Malerei bas gange Stoffgebiet erobert und bie Barmonie bes Colorits, ber Zauber bes Hellbunkels erreicht. flingt ein mufitalisches Moment in fie hinein; aber bie Malerei erklimmt in Italien nun bie weltgeschichtliche Bobe, welche in Griechenland die Blaftik gewonnen hatte, und sie bleibt die tonangebende Runft, nicht blos für bie Architeftur und Sculptur, auch für bas romantische Kunftepos ber Renaiffance. Der Gegenfat ter Brincipien, ber Rampf ber Geschichte führt gum Drama in ter Boefie; aber es ift Schaufpiel, es will nicht gelefen, fonbern gesehen sein, und so herrscht auch hier bas Malerische, benn bie Menschheit war noch auf Anschaumg gestellt, auch die Junerlichfeit ber Empfindung, auch bas Seelenleben ber Charattere follte ihr noch vors Auge gebracht werben, während das Ohr ben Ton und bas Wort vernahm. Die geschloffene vertiefte Buhne mit bem reripectiv gemalten hintergrunde, die wechselnben Beleuchtungen fammt allen anbern Theaterfünften, bie man allmählich anwenbet, geben bem mobernen Schauspiel fein malerisches Gepräge, im Unterschied von bem plaftischen bes antiken, bas auf bem schmalen Bühnenftreifen bie Berfonen wie Reliefgestalten nebeneinander im offenen Tageslicht erscheinen ließ. Machtvoll steht Spanien an ber Spite bes Katholicismus, England bes Protestantismus. In beiren Ländern entfaltet fich bas Drama zwar nicht ohne Ginfluß ter Antife, aber auf volksthumlichem Grund und nach nationalem Gefchmad. Wie von Anfang an bas Bolkslied und bie gelehrte Aunstbichtung ber humanisten nebeneinander liegen, fo wird bie Durchbringung beiber Elemente bie Aufgabe. Bei ben Romanen, junachft ben Italienern überwiegt die Kunft ber Renaiffance, ber jormale Schonbeitofinn, bei ben Germanen bie eigenthumliche Natur, ter reformatorische Beift, bie charafteristische Wahrheit. 218 Frantreich bie gebietenbe Stellung in Europa erringt, zeigt feine Literatur bas neue Element bes Rationalen und Klaren gegenüber ber romantischen Blaftit; die Tragodie gießt ben Inhalt ber Gegenvart in die Form ber Vergangenheit, aber sie gewinnt baburch Dag und Ginbeit, und bann folgt ihr bas Charafterluftfpiel, eine daffische Schöpfung im echten Sinne. Wie die Staatseinheit und bas Königthum in Frankreich bie Nation bestimmt, fo bient auch rie Literatur bem öffentlichen Leben und empfängt bie Runft eine

höfische Farbe. In England siegt die Freiheit; Milton zieht wiffensschaftlich die Folgerungen des Protestantismus für die Politik, und spricht dichterisch die Weltanschanung der Reformationszeit aus; er thut es in einem Stil den die Renaissance gebildet hat.

### Der Humanismus und die Gelehrtendichtung.

Die Rirchenväter wie die Scholaftifer hatten von ber antiken Bildung angenommen was fie für die driftliche Lehre verwerthen fonnten; bas Mittelalter ermangelte bes hiftorifchen Sinnes und ber Aritif; es erfaßte bie Dinge mit lebendigem Wefühl, aber ce vermochte fie nicht vom eigenen Empfinden getreunt zu betrachten, fie galten ihm nicht um ihrer felbft willen, und wie es Sage und Geschichte nirgends unterschied, so vermischte sich auch die griechischrömische Welt in feiner Auffassung mit ben geiftlichen Dogmen und ritterlichen Lebensformen zu einem nebelhaften Bilbe. standen in Italien bem nachwachsenden Geschlechte die Bauwerte des Alterthums in so kolossalen Trümmern vor Augen und war bas sprachliche Berftanbnig ber lateinischen Dichter und Denker fo leicht, bag bier schon Dante ben Bergilins jum Führer erfor, Betrarca schon für die Biebererwedung ber Borgeit wirken konnte. Und wenn bie Römer selbst überall auf bas hellenische Borbitd hinwiesen, so kamen nun mit bem Beginn bes 15. Jahrhunderts seit Emanuel Chrhsoloras gricchische Gelehrte nach Italien, mehr noch eingeladen als burch bie Türken vertrieben, und es bewährte fich jett bag bas greifenhafte Byzang bie Schätte ber alten Beisheit und Runft aufgespeichert und aufbewahrt hatte für bie mißbegierige schaffenolustige Jugend bes Abendlandes. Mit bem Erfernen ber Sprachen, auch ber lateinischen in ihrer ursprünglichen Reinheit im Gegenfat gur mittelalterlichen Barbarifirung, und mit ber Sammlung ber Bucher zu reichen Bibliotheten verband fich bas Bestreben bie Sanbschriften zu vergleichen und einen richtigen und verständlichen Text berguftellen; Die Aritik erwachte, man übte fie am Einzelnen und bald auch am Ganzen, indem nun ein Renes und Originales bem feitherigen beimischen Dichten und Denken

gegenüberstand und man eines an ben andern messen und untersicheidend würdigen lernte. Freilich glättete man, restaurirte und ergänzte auch die alten Antoren nach eigenem Sinn wie die aufgeschmenen Statuen, da ber ästhetische Genuß mehr galt als die irreng geschichtliche Treue.

Die Erfindung ber Buchdruckerkunft kam hingu, fie vervielfaltigte die Werfe alter und neuer Literatur und machte fie baburch erft zum Gemeingut. An bie Stelle ber Rebner und Borer trat mehr und mehr ber Schriftsteller und ber Lefer, nicht mehr an Beit und Ort gebunden, und wenn badurch bie perfonliche Birffamteit gurudzuweichen ichien, fo eröffneten ihr wieber leichtere und rafchere Verfehremittel neue Babnen und Spharen. Lefen ift felbstthätiger als hören, es gewöhnt an die innerliche Gebankenarbeit, und wenn feither bie bilbenbe Runft auf Geift und Gemuith tee Bolfe vornehmlich gewirft hatte und felbft in ber erften Balfte res 16. Jahrhunderts unter ber noch auf Auschauung gestellten Menschheit die Malerei ihre schönften und glänzentsten Triumphe feierte, fo begann boch von ba an bie Biffenschaft in ben Borbergrund zu treten und ftatt bes Bilbes bas Wort immer mehr Ginfluk zu gewinnen. Durch die Presse ward es thunlich alle Gebilbeten wo fie auch wohnten zu einer großen Volksversammlung ju berufen und bor ihnen die gemeinfamen Angelegenheiten gu verhandeln; ftatt ber antifen Städterepublifen und neben bem (Bemeinbeleben ward baburch ber freie Bolfsstaat möglich und bie öffentliche Meinung zur Großmacht. Zunächft unterschied fich bemjusolge allerdings eine obere Schicht gelehrter Bilbung von ber untern Maffe; aber jene war und ift boch feine Rafte ober Bunft rie fich absperrt, sonbern eine Aristofratie bes Geiftes, bie jebem ren Butritt öffnet, ja fich felber erfrischt und verftarft, indem fie bas Bolt erziehend und veredelnd in fich aufnimmt.

Man wollte nun zuerst bas Alterthum um seiner selbst willen kennen lernen, seiner Herrlickseit sich erfreuen, die lleberlieferung von jeder Berunstaltung reinigen, dann aber anch nach seinem leuchtenden Borbilde das eigene Dasein, die eigene Thätigkeit gestalten und das Leben der Menschheit als ein großes Ganzes aufsissen und erkennen lernen. Damit aber wollte man sortan nich blos eine Summe von Kenntnissen haben, nicht blos von Tag zu Tage leben, sondern die Gegenwart mit der Bergangenheit verstnüpsen, mit Bewußtsein innerhalb der Entwickelung von Jahrzunsenden und in Gemeinschaft mit den Helben und Beisen der

Borzeit stehen. So sing man an ben vollen Begriff ber Geschichte und des Culturorganismus, der Einheit in seiner Entwicklung zu gewinnen. Es bewährte sich die Unsterblichkeit, die dauernde Bildungsmacht der Gedanken und ihrer einmal gefundenen naturgemäßen Formen.

Die Menschheit die aus der mittelalterlichen Autorität heraustrat bedurfte einer Führung, und fand fie im classischen Alter= thum, sie nahm bas bort ausgeprägte Naturibeal zum Borbild einer eigenen freien beiterschönen Lebensgestaltung, einer formenflaren Entfaltung und Bollenbung bes eigenen Gemuthibeals; fie fand bie Mufter politischer Größe und nationaler Selbstbestimmung, eines Staats ben teine Priefterberrichaft beherrschte ober beschränkte, ber vielmehr bas Weltliche mit menschlichem Verstand rechtlich ordnete, einer Philosophie die ohne dogmatische Mormen nicht eine fertig überlieferte Wahrheit anslegen, sondern die Wahrbeit felber finden und begründen wollte; bier tonnte bie Menfchbeit, die gegen ben hierarchischen Druck ankampfte, bas eigene Denfen und Wollen anfnüpfen, und über Jahrhunderte ber Berbufterung binaus wollte fie bie Entbeckungen und 3been ber Gegenwart mit bem Lichte verbinden, welches die Griechen und Römer erleuchtet hatte. Go entstand neben ber Kirche eine neue gemeinfame Bilbungsatmofphäre für bas gange Abendland und Italien errang zum brittenmal bie Führerschaft Europas; was Florenz wie ehemals Athen erworben bas fand freudige Aufnahme, ja bicsmal jogar die höchste künstlerische Vollendung in Rom: das Rom Bramante's, Michel Angelo's, Rafael's trat bem Rom Cafar's und Gregor's VII. jur Seite.

Bei dem auf und absteigenden Wellengang der Geschichte, die durch Extreme zum Ziel schreitet, konnte es sicher nicht schlen daß eine leberschäßung des Alterthums, ein Berkennen und Vergessen der eigenen Lebensgüter eintrat, daß die Borzüge, die Errungenschaften der christlich germanischen Welt des Mittelalters gering angeschlagen und zum Theil aufgegeben wurden, sodaß gar mancher Keim volksthümlicher Kunst durch gelehrte autikisirende Künstlichkeit geknickt wurde oder verkümmerte, und die Neuzeit erst wieder die Aufgabe löste dem ersten Jahrtausend seit dem Sturze Roms durch die Bölkerwanderung gerecht zu werden. Indef nicht blos Michel Angelo und Rasael wurden durch die Antike zur Bollendung ihres originalen Wesens geführt, auch Ariost, Cervantes, Shakespeare bewahrten die Eigenthümlichkeit des neuen Geistes,

und das 18. Jahrhundert durchbrach die höftsche Renaissance in Frankreich und in Deutschland um hier zu echter Classicität zu gelangen. Ja im 15. Jahrhundert schon hören wir einen Pico von Mirandola auf die Wissenschaft und Wahrheit aller Zonen und Zeiten hinweisen und aus seinem Munde sagen die Scholastiker und Araber: Wir werden leben, nicht in den Schulen der Silbenstecher, sondern im Kreise der Weisen, wo man nicht über die Mutter der Andromache und die Söhne der Niobe streitet, sondern nach den tieseren Gründen göttlicher und menschlicher Dinge sorscht, und die Welt wird einsehen, daß auch die Barbaren den Geist hatten, wenn auch nicht auf der Zunge, doch im Busen.

In Italien also stand ber geiftlichen Bilbung zuerft eine neue weltliche gegenüber. Ihre Vertreter widmeten nun den alten Belben, Dichtern und Beisen bie schwärmerische Berehrung, bie man früher ben Marthrern und Beiligen gezollt hatte. Gie bemächtigten fich ber Schulen und Universitäten, zogen getrieben bon ber Umrube einer garenden Zeit als Wanderlehrer einher, und wirften ale Erzieher ber Reichen und Großen. Da fie bas rein Menfchliche, bas Humane, ber Scholaftit und ihrer theologischen Autorität entgegensetten, nannten sie sich Humanisten; ba fie burch bie Kenntniß ber antifen Sprachen auch zu ber Fertigkeit kamen lateinische Berse zu machen, biegen sie Boeten, und legten als folde Gewicht auf ben reinen claffischen Ansbruck und bie schöne So waren fie nicht blos Lehrer, ober reiften wie Birmojen bes Wortes einher, und suchten sich in Fehden ftatt bes Bluts viel Tinte vergießend einer über ben andern zu erheben, iondern fie traten auch als Prunt = und Geschäftsredner ber Städte wie ber Fürsten öffentlich auf, ober verfagten bie Staatsschriften - von Meneas Splvius an, ber querft bie religiöfe Freiheit und tas Recht ber Kirchenbersammlung, bann aber bie papstlichen Infprüche vertheibigte und sich baburch felber ben Weg zur breifachen Krone bahnte, bis zu Milton, ber einem Cromwell treu ur Seite stand und bie Sache bes Bolks unerschütterlich führte, endlich aber in ihrem Dienft erblindet jum epischen Dichter Englands warb.

Einen Mittelpunkt und eine ideale Weihe fand die Wiedererweckung des Alterthums in Florenz durch die neuplatonische Akatemie. Dort machten reiche Bürger ihr Haus zur Verkehrsstätte ter Gelehrten, dort schwang sich der königliche Kausmann Cosmo von Medici an die Spike des Staats baburch daß er wie Perikles

burch Amift und Wissenschaft ber Führer bes Bolls ward und ber Bilbung beffelben einen herrlichen Schwung gab; bie Runftler gewannen Tiefe und Klarheit bes Gebankens, Die Denker burch bie Liebe jum Schönen jene Erhebung bes Gemuths jum Göttlichen, die Blaton von der Philosophie verlangt. Für ihn waren bereits Plethon und Beffarion in Italien aufgetreten, und von ihnen befeelt wollte Cosmo bas Befte bes Alterthums erneuern ohne der Mitwelt zu entsagen, gleichwie die Kunft nun die Innigteit bes driftlichen Gefühls mit ber plaftischen Formenschönheit ber Antife vermählen lernte. Ficin ward ber Ueberseter, Erklärer und Fortbildner Blaton's, und wie biefer bie ernste Macht bes Gebankens mit bichterischem Schwung und ebler Gefinnung paart, fo follte auch ein neucs Leben die Frucht ber neuen Lehre fein, und die phantafiereiche Jugend von Florenz schloß ben Bund ber Freundschaft an bem Altar, vor welchem ber priefterliche Ficin bas Evangelium mit ben Ibeen bes Griechenthums verband. Gott ward als bas höchste Gut aufgefaßt, als bie schöpferische Einheit bes Geiftes, ber fich im Reiche ber Ibeen entfaltet, nach ihnen bie Welt geftaltet und in biefer felbst überall gegenwärtig ift; bie Liebe hieß ber zu fich felbft gurudfehrenbe Schonheiteftrabl, ber ans bem Bergen Gottes leuchtend fich in die Rorperwelt ergiefit, bort ben Beschauer mit bem Reize ber Annuth entzückt und ibn von da wieder zum geiftigen Urftand emporleitet. Dieje An= schauung begeisterte Cosmo's Enkel, Lorenzo ben Brächtigen, und fie ward ber scholaftischen Dogmatik gegenüber etwas Aehnliches wie die deutsche Mbstif, sie bictet gleich dieser bis hente die Grundlage einer religiösen Neubildung, die durch die Reformation nur balb verwirklicht ward, in deren Lichte aber die großen Künstler Italiens ihre unfterblichen Werte fcufen. Nicht innerhalb ber Kirche, aber neben ihr burch bie humane Bilbung famen bie Eblen Italiens zur Freiheit, die Luther und Zwingli bieffeit ber Alpen bem Bolfe errangen. Seine Ergänzung hatte ber Neuplatonismus in Savonarola's Sittenpredigt. L'orenzo's eigene Gebichte sprechen ben geläuterten Theismus, bie Erkenntnig bes ber Welt innewohnenden im Reich ber freien Geifter felbstbewußt fich vollenbenben Gottes, rein und fraftig aus. Denn ber vielfeitige Mann fang nicht blos petrarkifche Liebessonette ober schilberte feine Genoffen mit heiterm Sumor in jenem Gaftmahl, ju bem Biovano Arlotto auszichend erft feinen verlorenen Durft fucht, und fich zu dem Ende mit burrem Fleisch, Kafe, Sarbellen und

Heringen behängt, die er mit seinem Schweiße kocht, — in Gebeten und Humen sciert er ben Einen der Alles ist, dessen
tauerndes Gesetz die Natur und die Geisterwelt zum Kosmes
ordnet, der alles bewegt und in dem alles ruht; wir erkennen und
lieben ihn in allem Guten und Schönen, denn alles gestaltet er
aus sich zu seinem Bilde. Die Erde soll lauschen, die wogende
klut und die rauschende Luft, denn der Mensch ist die Stimme
und der Sprecher des Universums, in dessen Mitte gestellt, um
es wieder hinanzusühren zu seinem Ursprung. In einem betrachtenden Gedichte läst er den Ficin die Platonische Philosophie im
Einklang mit dem Christenthum vortragen. Zwei Schwingen habe
rie Seele um sich zum Himmel zu erheben und mit Gott eins zu
werden, Vernunft und Liebe.

Erfennend zieht in einen Lichtgebanten Die Seele Gott ben Ewigen zusammen, Begrenzend ihn in ihren eignen Schranken; Und liebend wird fie unermeßlich weit, Gibt selbst sich bem Unenblichen babin Und hat in ihm bie wahre Seligkeit.

Wenn Rafael's Freund Graf Balthafar Caftiglione ben vollendeten Weltmann schilbert, ber als Kenner und Forberer ber Aunft und Biffenschaft bas eigene leben zum Aunstwerke gestaltet, io weht une noch ans feinem Buche ein Sauch ber neuplatonischen Mademie entgegen und versett und in die Atmosphäre in welcher rie Blute ber Malerei fich erschloffen bat; er fagt: "Die Liebe ift nichts anderes als bas Berlangen bie Schönheit zu befiten. Diefe ift aus Gott geboren und ein Rreis beffen Mittelpunkt bie Mute ift; und wie fein Rreis ohne Mittelpunft, fo feine Schönheit obne Gute. Wie bem Bamm ber Reig ber Blüte gum Bengnif wird für bie Bortrefflichfeit ber Frucht, fo fpricht in ber Gulb und Anmuth bes Rörpers ber Abel ber Seele fich ans. was da ist gibt Schönheit die höchste Zierde; sie ist das Sieges= zeiden ber Seele, wenn fie bes Göttlichen theilhaftig mit bimmlischer Kraft bie irbische Natur beherrscht und mit ihrem Lichte tae Dunkel ber Körperwelt burchleuchtet."

Unter ben Fürstenhöfen die burch die neuerwachten Alterschumsstudien glänzten, ragen burch Alfons den Großen Neapel, Arbino durch Federigo hervor; auch mehrere Päpste suchten mit unbefangenem Sinn ihren Ruhm in der Pflege der vaticanischen Bibliothef, und Laurentius Balla durfte durch seine Schrift über

bie erlogene Schenkung Konftantin's bie junge Kritik anch auf bie Kirchengeschichte ausbehnen. Der Mediceer Leo X. führte mit ben neulateinischen Boeten ein glänzenb frohes Leben, aber ohne ebeln Ernst und mit frivolen Scherzen. Und diese Schattenseite zeigte auch der Humanismus in Italien, daß viele von der Kirchensaung entsesslete Geister sich nun in einem keden Heidenthum des sinnlichen Genießens wohlbehagten und die Geistesfreiheit selbst in der Berleugnung des Sittengesetzes bewähren wollten. Sitle Selbstvergötterung, Schmeichelei gegen die Vornehmen, zanksuchstiger Hohn gegen die Genossen brachten sie in Verruf und Versfall, während diesseit der Alpen ihr Stern in neuer und besserer Weise ausging.

In Italien batte Nikolaus Cusanus (von Rus an ber Mosel) feine Bilbung gewonnen, die ibn befähigte bie Scholaftit in bie Philosophie ber Neuzeit hinüberzuleiten. Wie im Alterthum Phthagoras, bem er auch in mathematisch = naturwissenschaftlicher For= foung und in ber Zahlenmuftit fich anschließt, zeigt biefer geniale Mann ben Keim ber Gebankenwelt ber fich burch Jahrhunderte bin wachsend entfaltet. In rauber ftachlichter Bulle ber Scholaftik liegt ein ebler Wahrheitstern; wie die beutschen Maler im Unterschiebe von ben italienischen weniger formalen Schonbeitefinn, aber eine bervorragenbe Tiefe und Scharfe ber Charafteriftit haben, fo auch biefer Denker in Bezug auf bie platonische Akademie. fieht er in allen Religionen eine gemeinsame Grundwahrheit, und in allem bringt er auf bie Einheit, bie eine in sich thätige und lebendige Ginigung ber Gegenfate ift. Gott ift bas Gine Unendliche, bas nicht fleiner noch größer fein ober gebacht werben fann, barum bas Größte und Aleinste zugleich. In ihm liegt bie Möglichfeit aller Dinge, bie wir nur bann wahrhaft erfennen, wenn wir fie im Busammenhang mit bem bochften und erften Sein Die Welt ift bes unfichtbaren Wefens fichtbare Erbeareifen. scheinung. In ihr find nicht zwei Individuen einander gleich, weil in jedem bas Bange auf befondere, von anderm unterschiedene Weise sich verwirklicht. So stellt auch jeder Theil das Gange bar, und fteht mit allen übrigen Theilen beffelben in innigfter Berbindung; bas All ift ein wohlgegliebertes Weltsustem. Bielheit ift tein Schein, die Wefen find nicht auf- und abwogente, fich momentan bilbenbe und wieber zerrinnende Wellen bes gleichen Mecres; vielmehr entfaltet sich bie eine Urfache in vielen wirtlichen und thätigen Ginheiten ober Individuen, beren jedes feine bestimmte Thätigkeit hat und banach eine bestimmte Stelle im Befammtorganismus einnimmt. Jedes befondere Wefen weiß und erkennt was in ihm ist, bas übrige nur wie es sich in ihm reflectirt; wir kommen über uns felbst nicht hinaus, was ber Menfc wahrnimmt und erkennt bas stellt sich ihm menschlich bar, in fein Wefen und feine Form gefleibet. Aber ift nicht in jebem einzelnen bas AU, wenn auch auf eingeschränkte Weise gegenwartia? So erfaßt ber Berftand in feiner Selbsterkenntnig bas Unibersum und die Gottheit, beren Bilb es ift, und all unfer Bilben und Borftellen ift ein Entbeden ber Wiffensichäte bie Gott uns ins Herz gelegt hat. Ich habe früher schon barauf bingebeutet wie Bruno von Rola in Nifolaus Cusanus wurzelt und wieberum Leibnig an Bruno gang birect sich anschließt burch ben Gebanken, baf Gott als ber Gine fich offenbart in einem Spfteme von Einheiten, die nicht qualitätelose Atome, sondern von so unenblicher Lebensfülle sind bag alles in allem ift. Robert Zimmer= mann hat dies neuerdings ausgeführt, und baran ben schönen Sat gefügt: "Dem Geschichtschreiber, ber ben Spuren ber Gebanten im Beiftesleben nachgeht wie ein anderer ben Sukftapfen ber Bolfer im äußern Dasein, ift es ein erhebenbes Schauspiel zu gewahren bag in bem wirren Gewoge einauber brangenber und aufbebenber Anfichten bie echte Berle ber Babrheit nicht untergeht, und wie an ben bom Grunde bes Meeres trot ber Brandung aufschießenben Korallenftock fich Aft um Aft ansetzt, so an bem Baume ber Erfenntniß trot zahllofen Irrthums fich Blatt um Blatt im ftillen continuirlichen Fortschreiten entwickelt."

In Italien hatten Agricola, Celtes, Renchlin studirt um die Resormatoren des Unterrichts in Deutschland zu werden, und wenn wir die Namen Melanchthon und Zwingli nennen, so ist damit schon ausgesprochen daß hier die Neubeledung des Alterthums mit der Reinigung der Kirchensehre auf dem Grunde der Bibel, mit der Bestreiung dem Joche der römischen Priesterherrschaft zussammenhing. Melanchthon trat seine Prosessur in Wittenberg mit Borsesungen an, welche er über Paulus und über die Islas hielt; tarin lag die Hinwendung der Religion und der Wissenschaft nach den edelsten Duellen, die Verbindung des Humanismus mit der Theologie; er war stolz darauf daß er die Elementarlehrer sür die neuen Mittelschulen der deutschen Städte unterrichtete, und empfing den Ehrennamen eines Schulmeisters von Deutschland, praoceptor Germaniae; die Wissenschaften und Unterrichtsweisen

vom Buste der Scholastik durch eine einsache und gesunde Philosiophie und durch das Studium der Alten zu reinigen nannte er das Ziel seines Lebens, und mit seinen Kemtnissen stand er der Bibelübersetung Luther's zur Seite. Das aufstrebende Bürgerthum verlangte nach Licht und Freiheit, eine frische Bewegung ging durch das ganze Volk am Ansang des 16. Jahrhunderts; "es war eine Lust zu leben" wie Hutten schrieb. Sine rheinische Gesellschaft scharte sich um Johann von Dalberg; in Nürnberg war Wilsbald Pirkheimer, Dürer's Frennt, der Mann des Staates und des Wissens, ein beseclender Mittelpunkt; ein ununterbrochener Briefwechsel und wandernde Humanisten spannten das Netz der Berbindung von den Alpen die zum Meere. Goch und Wesselbegründeten eine selbständige biblische Theologie auf das Evangestum, sahen nicht im Papste, sondern in Christus das Haupt der Kirche, und forderten das allgemeine Priesterthum.

Erasmus und Reuchlin hießen bie beiben Augen Deutschlands. Der erstere, ein durchaus feiner Kopf, verstand zugleich zu belehren und zu unterhalten, zugleich ben Mannern ber Wiffenschaft eine fritische Ausgabe bes Neuen Testaments herzustellen und bas Bolt durch ein ironisches Lob ber Narrheit auf Rosten ber scholaftischen Berkehrtheiten zu ergöten. Er erkannte bag bie Religion nicht in äußerlichen Gebräuchen besteht, sondern ein Innerliches ift, aber es fehlte ihm ber reformatorische Muth ber Wahrheit, er jog fich schen auf ein Schautelfpftem jurud, ale ber Rampf ernst wurde, ein vornehmer Weltling und Sofgelehrter ohne Ser; füre Bolf, wenn wir mit Sutten und Luther ihn ftreng richten wollen, aber entschuldigt baburch daß er weber burch revolutio= näres Ungeftum noch burch theologische Wortflauberei und bogmatifche Banterei bie Cache ber Bilbung geforbert fab, und barum von beiben fich abwandte und auf fich und feine Studien fich Reuchlin war von tieferm Gemuth, zugleich rochtobeschränkte. fundiger Politifer und für platonisch orientalische Weisheit schwärmerifc begeifterter Gelehrter, auch bes Bebräifchen tunbig, und als Fürsprecher ber Inden gegen eine ihnen und ihren Büchern brobenbe Berfolgung in ben Streit mit hogstraten von Köln und feinen keterrichterischen Anhängern verwickelt. Da kamen ihm bie jungen Freunde zu Hulfe, Ulrich von Hutten und Krotus an ber Spige, und schrieben jene unschätbaren Briefe ber Dunkelmanner, in benen sich die Beschränktheit und Gemeinheit des Pfaffenthums im föftlichften Kirchenlatein blofftellte, mabrent Pirtheimer mit

ernster Burbe bie Bertheibigung Reuchliu's führte. hutten jubelte: "Rach langer Blindheit ift Deutschland wieder febend geworden: es erstarten bie Runfte, es gebeihen bie Wiffenschaften; bie Barbarei ift verbaunt und die Geifter erwachen. Der Kerker ift gesprengt, ber Bürfel ift geworfen, jurudgeben können wir nicht mehr. Den Dunkelmännern hab' ich ben Strick gereicht, wir find bie Sieger!" Hutten fcbrieb lateinische Reben und Gespräche: aber bas mar feine formale Phrasenbrechselei, soudern feine flam= menben Borte forberten Recht und Guhne gegen einen fürstlichen Mörber und Boltobebruder, und fein glanzenber fatirischer Bit zeichnete ben Berfall ber Kirche, Die Aussaugung Deutschlands durch Rom und die Römlinge, die Widersprüche des Bapftthums mit bem biblischen Chriftenthum in Leben und Lebre. Wache auf du eble Freiheit! war feine Lofung. Er wandte fich an Fürften und Ritter, Burger und Bauern: geabelt alle Stanbe, ausgeschieten vom Raubvolf und den Monopolisten follen fie fich die Sant reichen gegen bas Bfaffenthum und bas frembe Recht, und im Dienste ber Bahrheit, in ber Freiheit bes Baterlandes alle gluidlich werben. Bon ber Ebernburg, "ber Herberge ber Gerechtig= feit", flogen hutten's Blatter bingus; er vertauschte bie gierlichen lateinischen Berfe mit bem volksthumlich bentschen Reim, und iprach ber Ingend ben Fahneneib vor:

Bon Bahrheit ich will nimmer lan! Das soll mir bitten ab tein Mann, Auch schafft zu stillen mich tein Behr, Kein Bann, tein' Acht, wie fast und sehr Man mich bamit zu schrecken meint; Biewohl meine fromme Mutter weint, Daß ich bie Sach hätt' gesangen an, Gott wöll' sie trösten, es muß gahn, Und sollt es brechen auch vorm End, Bills Gott so mags nit werden gewendt, Trum will ich brauchen Fliß' und Händ. Ich hab's gewagt!

Sterben kann ich, bienen nicht, auch Deutschland kann ich nicht in unechtschaft sehen! rief Hutten, und er und Sidingen gingen mit erhobenen Schwertern unter, tragische Helben, die den Maßstab ihrer Begeisterung an das Bolk gelegt und den Kampf begonnen ehe bies ihnen folgte.

Die zweite Hälfte bes 16. Jahrhunderts vollendete nicht was tie erfte angefangen, die freie Bildung, ber Bewegungsbrang ward

eingefangen in bogmatische Formeln, die Humanitätsstudien in ben Dienst theologischer Kämpfe gestellt. Aber sie blieben doch ein Mittel der Jugenderziehung, dessen auch die Jesuiten sich bemächtigten, und bereiteten so im Stillen einen breiten Boben für ben höher strebenden Geist künftiger Jahrhunderte.

Anders war es in Frankreich. Dort wurde die Wiedergeburt nicht von unten herauf burch bas Bolt eingeleitet, vielmehr war bie fürftliche Gewalt schon so tonangebend und herrschend, daß erft burch König Franz I. die neue Wiffenschaft und Runft an beffen Hof berufen und gepflegt ward. Dann aber wetteiferten ausgezeichnete protestantische und fatholische Gelehrte miteinander an ber Erweiterung ber Kenntnif bes Alterthums und einer barauf berubenden Literatur, während bie Schulen als folche vornehmlich burch reine und angewandte Mathematif für bie Scharfung bes Berftandes und für bas praftische Leben forgten. Duchatel machte Baris jum Site ber Alterthumswiffenschaft, für welche Boftel bie vortrefflichen Sammlungen anlegte; Wilhelm Bubé, bann Turneboenf, Lambin und Muret, bann bie Scaliger und bie Stephanus, und von Genf aus Cafaubonus und Salmafins glänzten als ruhmreiche Philologen und übten einen Ginfluß auf die gelehrte Literatur Europas wie auf die Belletriftit Frankreichs. Die Berbindung der Philologie mit ber Jurisprudenz ließ bas romische Recht nach feinen echten Quellen erkennen und im Busammenbang mit bem geschichtlichen Leben bes Alterthums erfassen; bas führte wieder dahin an die Stelle eines bichterischen Idealbildes bie regle Auffassung beffelben zu verbreiten und neben ber Bhantafie und ber Freude am Schonen ben nuchternen Berftand und bie fritische Prüfung zu bethätigen.

In England war seit Elisabeth die alte Dichtung und Gesschichte durch Uebersetzungen volksthümlich dis in den Mittelstand, und blieb das Studium der alten Literatur das vornehmlichste Bildungsmittel für die höherstrebende Jugend dis heute, wo noch die Staatsmänner ihre Mußestunden den Dichtern und Denkern von Hellas und Rom widmen und mit deren Sprüchen ihre Resden zieren.

Frankreich hatte die Geistesarbeit von Italien aufgenommen und weiter geführt; als es mit dem Protestantismus viele seiner besten Kräfte von sich stieß, fanden diese Aufnahme in Holland. Die Stadt Lehden erbat sich zum Lohn für ihren todesmuthigen Widerstand gegen die spanische Belagerung eine Universität, und 1594 ward Joseph Justus Scaliger borthin berusen, ber mit bem Fleiße bes Genies bereits die Alterthumswissenschaft als ein großes zusammenhängendes Ganzes auffaßte. Justus Lipsius und Hugo Grotius gingen auf seiner Bahn weiter, die allmählich Bielswisserei und Kleinigkeitskrämerei die Schule dem Leben entfremstete, das sie ursprünglich erfolgreich bildete. Hugo Grotius stellte in lateinischen Dichtungen den Erlösungstod Jesu dar, und schried auf der Basis des neuen geschichtlichen Wissens sein berühmtes Werk über das Recht des Kriegs und Friedens; die Aussprüche der Bibel wie der griechischen und römischen Staatsmänner wersten zum Leitstern der eigenen Zeit, deren Freiheitskampf sein Borsbild in den Thaten des Alterthums hat. Im natürlichen Recht wird die Grundlage des positiven erkannt, und jenes aus der Versumst abgeleitet.

Wir bewindern wahrhaft nur was uns naturverwandt ift, was une barum innerlich ergreift und zu fich hinzieht; barum juden wir es auch nachzubilden, und barum erweckte bie antite Poesie ben Trieb ber humanisten nun auch lateinisch zu bichten, weil ber Genius bes Alterthums felbst wiedererwacht war. Bei wie vielen bas Berfemachen nicht über bie Schulubung fich erhob, bei wirklich funftbegabten Deiftern erfreut uns "ein wundersames Beiterklingen bes antiken Saitenspiels". Biele leben und lefen fic allerbings nur in bie Empfinbungs = und Darftellungsweise eines Lieblingsbichtere binein, und fpiegeln banu ben Bang feiner Rhythmen, bie Wendungen seines Stiles wider, fodaß auch ein Balbe mit ber Jungfrau Maria leben und fterben möchte trop allebem, wie Horaz mit Lybia, ober auch ein Nitobenme Frischlin rom holbantwortenben Jefus wie Homer von Neftor fagt "baß ibm füßer wie Honig ber Laut von ben Lippen herabflog". Mit ben Rebeblumen werben bie alten Götter wie allegorische Bilber berübergenommen und ben Beiligen gefellt ober an beren Stelle Das Meifte warb allerbinge nicht aus Herzensbrang und im Intereffe ber Sache gebichtet, fonbern entsprang ber Reflexion und ber Freude an ber Form als solcher. Aber biese ward boch bei ben Befferen nicht fnechtisch nachgeahmt, sonbern ce flang auch bas eigene Fühlen und Denken burch bie alten Beifen lieblich ober ergreifend hindurch. Wie in ber Glegie bie Romer felbst iden ihr Empfinden und ihre Gelehrfamkeit gepaart hatten, fo gelang auch in ihr ber Ausbruck bes finnlichen Lebensgefühls wie ber schwermüthigen Betrachtung ober ber Tobtenklage; ein Navagero, ein Mario Molfa, ein Sannazaro in Italien, ein Peter Lotich (Lotichius Secundus) in Deutschland verdienten ben Kranz, und die Küffe Iohannes Everard's waren nicht blos ein Entzücken der Philologen. Dann reizte schon die lateinische Sprache durch ihre prägnante Kürze und durch die Freiheit der Wortstellung zum Epigramm, um bald einen sinnigen Gedauken in zierlicher Wendung auszusprechen, dald Personen oder Gegenstände preisend zu bezeichnen oder einen wirdeslügelten Pfeil auf den Gegner zu schnellen. Noch heute wird der Engländer Owen gepriesen und gelesen, und wie empfänglich damals das Volk war, beweisen jene 600 Goldgulden, welche die Venetianer an Sannazaro sandten als er ihre Stadt also begrüft hatte:

Glanzvoll sah aus Abria's Flut Neptunus Benedig Steigen und Recht und Gesetz geben im Reiche bes Meers: Prahle mir nun, soviel du auch magst, o Jupiter, sprach er, Mit tarpeischer Burg ober ben Mauern bes Mars: Ziehst du die Tiber bem Ocean vor? Schau selber, es haben Wenschen das ewige Rom, Götter Benedig erbaut.

Auch in ber horazischen Obe können wir Sannagaro nennen, ber in verschiedenen Lebenslagen feinen Schutheiligen anfang, und ben Deutschen Jatob Balbe, ber im Dreifigjährigen Krieg feine Stimme für ben Frieden erhob, auf bag bie Lange gum ichattenund fruchtspendenden Balmbaum werbe, Deutschland nicht sich felbst ganz zerfleische und mit Leichen bas eigene Grabmal errichte. Die verschnörkelnde Urberladung bes Jesuitenstils zeigte sich allerbings bei ihm wie in ben bamaligen Bau- und Bildwerten seines Orbens, aber im quellenten Drang bes ungeftumen Gefühls und ber reichen Phantasie, bie in entfernten Bergleichungen erfinderisch ift, und statt casuistischer Moral lehrt er eble Sitte ernst und milbe: Innere Schäte beglücken; bir im Innern liegen Gold und Ebelfteine, ba grabe nach. Alles Bittre wird bem Weisen gum füßen Trank, und wer es muthig trägt ist größer als bas Schickfal. Suche vor allem bich felbst zu haben und im festen Bergen beiner gewiß zu sein!

> Wie einen irdnen Krug, ber im Staube rollt, Laß bich von Niemand malgen, und beut ben Griff Dazu nicht bar bag man bich werfe hin in die Gaffen, ein Spiel ber Knaben!

Auch der Horaz der Sarmaten, Kasimir Sarbiewski, will in der Burg der Brust der eigene Herr sein und stets sich selber ansgehören, ein schönes Zeichen wie der Jesuitismus doch das Dichtersgemüth nicht zum toden Werkzeug in der Hand der Obern machen komte. — Unser Paul Fleming behandelte gern noch einmal in der lateinischen Kunstsorm was sein Dichterzemüth deutsch ausschrochen hatte; um sich von der herkömmlichen Phrase zu retten griff er nach dem Alterthümlichen wie es bei Ennius, Pacudius, Lucilius vor dem goldenen Zeitalter sich sindet; dies Absonderliche sollte auch dem Kenner etwas zu rathen lassen und dem Gewöhnslichen eine Zierde sein, gab ihm aber ein buntscheckiges Ansehen.

In epischer Darftellung feierten die humanisten Ereignisse ter Zeit = und Hofgeschichte, aber auch biblische Stoffe wurden im vergilischen Stil behandelt, als die Reformation bas religiöse Interesse wieder in den Borbergrund stellte, und neben Sannagaro's Niederkunft der Jungfrau ward die Christias von Hierenhmus Biba namentlich in ben Schulen lange gelesen; ein idwungvoller Fluß ber Rebe, ber Heidnisches und Chriftliches ineinanderbrängt, benutt bie alten Götter felbst gleich Arabesten tie bas biblische Bild umrahmen ober an basselbe anspielen wie in Rafael's Loggien. Dazu fommen neuersonnene Mythen von Städten und Landichaften, wie bei Bietro Bembo ber Fluggott Sarca um die Moniphe Garba freit, in ber Sohle bes Berges am See bas Hochzeitsmahl halt, und bort bie Seherin Manto von Mantua und von Vergil in prachtvollen Berfen weiffagt. Auch bie Schäferpoefie, bie balb in ben Bolksfprachen fich über Europa verbreitete, fant bei ben Humanisten nach antiken Mustern tie erfte Pflege. Und auf gang vorzügliche Weise machte Aeneas Splvins ben Norben mit ber Erzählerkunft ber besten italienischen Nevelliften bekannt, als er gleich biefen eine Renigkeit aus bem Leben, Die Liebichaft von Raspar Schlidt, bem berühmten feurigen Langler bes Kaifers Sigismund, mit einer schönen Burgerin von Siena, zur Grundlage eines lateinischen Romans machte, wobei er sich als Kenner bes Herzens wie ber Welt bewährte, bas Wachsen und die Kämpfe ber Leibenschaft in einem hinreißenben Seelengemalbe entwickelte und mit allen Reigen ber Sinnlichfeit susstattete.

Auch wissenschaftliche Gegenstände verlangten nach der schönen form der Dichtkunft, und die Aftronomie wie das Schachspiel, bas Goldmachen wie die Seidenzucht fanden ihre Darstellungen

nach bem Borgang von Aratos und Bergil, welch letterem zum Entzücken ber Zeitgenoffen ber Argt Fracoftoro in brei Gefängen von ber Spphilis am nächften fam. Marcellus Balingenius von Ferrara, ber fich beimlich zu ben Protestanten bielt, stellte im Thierfreis des Lebens die Guter dar welche die Sterne der Menfcen find, und leitete vom Reichthum und ber Sinnenfreube gur Tugend, jur Beisheit, ju Gott und Unfterblichfeit hinan. Giorbano Bruno schrieb in Deutschland seine reifsten Werke in lateinischer Sprache, und wie er Sonette in ben italienischen Dialogen eingeflochten, so stellte er nun die Ideen, die er in Profa erläuterte, zuerst in schwungvollen Herametern bar. Die Begeifte= rung treibt ihn jum Gefang, jum philosophischen Somnus neben ber trochnen Grörterung. Er schaut die Ginbeit alles Lebens an wie sie von Gott ausgeht, zu Gott eingeht. Durch Ropernicus find die Schranken ber Welt gebrochen, ift ber Blick ins unermegliche Weltall aufgethan, und Bruno's Phantafie fliegt nun von Stern zu Stern, zeigt wie viel herrlicher num ber bie Welt befeelende und überall gegenwärtige Schöpfergeift in ber Unendlichfeit der Natur offenbar wird als in der Enge der überlieferten mittelalterlichen Borftellungen. Wenn er bie Brincipien ber Dinge mit alten Götternamen benennt, wenn er bas Wefen ber Dinge in Zahlen symbolisirt, in Figuren veranschaulicht, so wird uns zu Muthe als ob Empedofles wieder erftanden sei. Wie es heißt baß biefer fich in ben flammenben Aetna gefturzt, so ift Bruno im Jahre 1600 zu Rom als Märthrer ber freien Bahrheit burch ben Keuertod verklärt worden.

Für die lateinredenden Humanisten war Terenz das Musser ber seinen Umgangssprache; deshalb und um der anziehenden Lebensbilder und Sittensprüche willen wurden seine Stücke in den Schulen aufgeführt und vielsach nachgeahmt. Selbst Nikodemus Frischlin blieb innerhalb des Kreises der Schulübung stehen, wenn er jetzt einen Gesang Vergil's, jetzt ein paar Kapitel aus dem Alten Testament oder aus Cäsar's gallischem Krieg in sechssüßigen Jamben dialogisirte. Weiter war schon Reuchlin gegangen, wenn er deutsche Fasnachtschwänke lateinisch behandelte, oder Pirkheimer, wenn er in seinem gehobelten Eck diesem Gegner der Reformation die Haut abziehen und den Leib aufscheiden ließ um ihn von seinen Versehrtheiten zu befreien. Und so schrieben Naogeorg und Frischlin theologische Kampstramen, in denen Papst und Kaiser den Häuptern der Kirchenverbesserung gegenüberstanden, und hier

bie Anhänger ber alten Satungen, bort die neuen Schwarmgeister in Disputationen überwunden oder in die Hölle verwiesen wurden. Das erquicklichste Erzeugniß der ganzen Richtung aber ist Frischlin's Julius redivivus. Denn hier hat der alterthumskundige Gelehrte doch zugleich mit patriotischem Gesühl ein Stück jum Lobe des Baterlandes geschrieden und die Borzüge seiner eigenen Zeit und ihre Fortschritte lebendig geschildert. Cicero und Casar kommen aus der Unterwelt, sie betreten den deutschen Bosben, und dort, wo sie meinten unter Barbaren zu sein, lernen sie die großen neuen Ersindungen kennen, das Schießpulver und die Buchdruckerpresse, und sehen das stattliche Bürgerleben in Straßburg, während Nachkommen der alten Römer als Schornsteinseger durch die Gassen ziehen.

Endlich erwähnen wir bag Julius Cafar Scaliger 1561 gu Lon eine lateinische Poetit herausgab, die nicht blos für die Humaniften, fonbern für bie nach bem Mufter ber Antife zu geftaltenben Nationalliteraturen Europas bie Regeln aufstellte. Wie bie Botanifer und Zoologen bamit begannen die Bflanzen und Thiere ju fammeln und bie Arten berfelben nach getrodneten Herbarien und Balgen zu beschreiben, ehe fie ben Blick auf bie physiologische Lebensentwickelung und bie morphologischen Bilbungsgesetze richteten, fo regiftrirt Scaliger junachft alle Gattungen ber Boefie, alle Bersarten und alle Rebefiguren ber Alten, und sucht ben nietern, mittlern und boben Stil festzustellen. Dann fpricht er von den Personen und Dingen welche die Poesie schildert, und es scheint einen Augenblick als werbe er von ber Oberfläche sich in bie Tiefe wenden, wenn er vom Dichter fagt bag er nicht blos tas Seienbe barftellt, fonbern auch bas Nichtfeienbe fofern es möglich ist ober sein soll; benn hier lag es nahe ber Phantasie bas Recht ber freien Schöpfung und ber Ibealifirung zuzuerkennen; aber Scaliger beschränkt fie sogleich wieber auf die Rachahmung, und verweift fie von ber Natur auf die Mufter der Alten, unter tenen ihm Bergil viel höher fteht als Homer. Bon Scaliger haben bie Franzosen bis auf Batteng, hat Opiz sammt bem Rurnberger Trichter bie Kunftregeln überkommen. Freier fprach Balbe: In ber Philosophie sucht man Bahrheit, nicht Nenheit; Die Poefie will nenes Bergnugen, neue Dichtung, fie will Selbsterfindung. Bir follen Mufter nachahmen daß wir felbst Mufter werben. Der Wein ber Alten foll in unferm Relch mit neuer Anmuth buften. Ja er trifft bas Wefentliche: ein neues Gebicht, bas ohne

stolzen Aufwand gelehrt, ohne Schminke geputt, geglättet ohne Ziererei, auf der Wage des Witzes und gesunden Urtheils richtig abgewogen, das, sagt er, sei keine leichte Sache, wenn es aus dem angenehmen Dunkel tiefer Empfindung hold emporsteigt.

## Dolkslieder und Volksbucher.

Während die ritterliche Kunftbichtung im Meistergefang zu handwerkemäßiger Runftelei erftarrte, die humaniften, um in bem Formalismus einer Gelehrtenpoefie fo recht zu schwelgen, sich ber lateinischen Sprache bedienten, fang bas untere Bolt feine alten und neuern Lieber mit frifcher Raturlichkeit und berber Rraft, bie balb bas Rechte mit ergreifender Sicherheit traf, balb aber auch in abgeriffenen und roben Lauten verhallte ober fich in breitfpurige Rebfeligfeit verlief. Go entftand ein Gegenfat, ben gu vermitteln, Natur und Bilbung zu verschmelzen, Form und Inhalt in Ginflang zu feten ebenfo bie Aufgabe ber Folgezeit warb, ale fie bie Berfchiebenheit ber Stanbe in ber Ginheit bes Rational= bewußtseins und ber Cultur zu verföhnen und auszugleichen bat. Wenn in ber erften Jugendzeit bie gemeinsamen Thaten und Unschauungen sich im epischen Gesange spiegelten, so find es jest bie frei werbenden Individualitäten die ihre perfonlichen Erlebniffe, ihre Empfindungen unmittelbar bichterisch aussprechen; fie folgen bem realistischen Zuge ber Zeit nach Lebenswahrheit und Wirklich= keit, indem sie nicht nach Art des verfallenden Ritterthums mit conventionellen Minnegefühlen in ber Einbildungefraft tandeln ober fich an phantaftisch ersonnenen Abenteuern ergößen, sonbern ihr eigenes Thun und Treiben, ihr Leib und ihre Luft in überwältigendem Berzensbrang barftellen. Der Bewegungstrieb bes Jahrhunderts, ber hier eine neue Welt entbeckte, bort eine alte aus ihren Trümmern aufgrub, ließ auch die Einzelnen nicht an ber Scholle haften, ber eine gog nach Erwerb, ber anbere nach Wiffen hinaus, und fah fich nun auf fich felbft geftellt; ba fang benn ber fahrende Schüler und ber Landstnecht, ber Handwerts= burfch und ber Jager, ber Reiter und ber Schreiber wie ibm gu

Muthe und wie ihm ber Schnabel gewachsen war, und bamit wird ein finnlich frischer, männlich keder Ton angeschlagen; ber Innigkeit ber Empfindung und ihrer rührenden Klage gesellt sich ein flotter humor, ber bie Thranen binwegscherzt und bie Berlegenheiten ber Berhaltniffe lachend überwindet: ein armer Schwarten= hals erholt sich von der schlechten Racht in der Dorfscheuer am Beutel eines Raufmannssohnes, ein Soldat der vielleicht schon morgen von ber Rugel getroffen ift, will beute bes Bechers noch froh fein, und ber junge Zimmermannsgefelle, ber bie Grafentochter gefüßt, läßt fich burch ben brobenben Galgen erft recht an bie Luft in ihren Armen erinnern. Das Leben felbst ift in ben Baibspruchen und Handwerksgrugen, ben Kinderreimen und Rathfelfragen noch von einer Boefie umsponnen, bie man von ber Birt-lichteit nicht löfen barf, wenn man fie würdigen und genießen will; erfreut man sich boch auch an Duft und Farbe ber Felbblumen nicht im herbarium, sonbern auf Flur und Biefen! Gefühl und Ginbilbungetraft herrschen noch vor Berftand und Biffenfcaft und geben ber gangen Bilbung und Sinnesart ibr Geprage; Die Gefammtheit ift bamit bichterischer geftimmt und ber Ginzelne am Beginn unferer Spoche noch mehr in ihr befangen und bon ihr getragen als in ben folgenben Jahrhunderten; barum offenbart fich bas Nationalgemuth im Bolfelieb. Wenn B. Grimm bie Frage nach beffen Urfprung mit ber Bemerkung gurudweift : "es richtet fich felbft", fo hat bies boch nur ben Sinn bag ce nicht tas Werk bewußter Absicht und einer sür sich hervortretenden Versönlichkeit ist, sondern daß sein Urheber als der Mund des Bolks es singt, daß das Volk es im Gemüth aufnimmt und hegt, und bag es bort größere und fleinere Umbildungen erfährt. Da= her tommt es baß es so indiduell und so allgemeingültig zugleich erscheint. Das bewegte Gemuth außert sich stoßweise und folgt tem Bug ber Borftellungen ohne beherrschend über ihnen und seinem Gefühl zu schweben; es außert sich in Bilbern und spricht tie Eindrücke ber Außenwelt aus wie fie fich bieten, und baber tas innige Mitleben mit der Natur, das Anknüpfen an ihre Er-icheinungen um fie zum Symbol des Innern und seiner Zustände ju machen. Das tiefe ftarte Gefühl treibt jum Gefang, und bas gepreßte ober überwallende Herz spricht seine Empfindungen uns mittelbar ober in Bilbern aus, beren Zusammenhang nicht ges dankenmäßig hervorgehoben, beren Bindeglieder und lebergänge nicht bargelegt werben, bie aber burch bie Ginheit ber Stimmung

verknüpft und von ihr burchbrungen sind; während nach Bilmar's Wort die erregte Empfindung wie ein ftarker elektrischer Funke von Sat ju Sat, von Strophe ju Strophe überfpringt und, wo er hinschlägt, erschüttert und gunbet. Bas fich von felbit verftebt wird nicht gefagt, ein "leibenschaftlich Stammeln" bricht "aus Andlich bumpfen Sinnen" berbor, und ringt in knappen anschau= lichen Worten nach Rlarheit und Befreiung. Darum fteht fo oft ein Raturbild an ber Spite bes Lieds, und bie Seele, Die fich in ibm fpiegelt, tommt mittelft beffelben jum Ausbrud ihrer eigenen Innerlichfeit. Daber ferner bie scheinbaren Luden, baber bie überraschenden Wendungen, baber jener von Goethe bewunderte fede Wurf bes Bolkslieds. Hat es boch feine enbgultige Geftalt oft baburch gewonnen daß ber Zweite, ber Dritte bas was ber Erfte gefungen, bei einer ähnlichen Lebenslage aus ber Erinnerung ber= vorholte, wegließ was ihm nicht taugte und hinzufügte was er felber erfahren. Dabei ift es auch geschehen bag Strophen verfdiebener Lieber nach berfelben Melobie aufammengefungen worben find, die nichts miteinander zu thun haben, mabrend bas zu ihnen Gehörige vergeffen worben ift; bas ift bann unverftanbig genug gepriefen worben, und Uhland mußte bagegen mahnen, baß fich nicht aus altem und neuem Wirrfal die Meinung festsetze als gebore Zerriffenheit, wunderliches Ueberfpringen und naiber Unfinn jum Wefen eines echten und gerechten Boltslieds.

Dafür gebort die Melodie zu feinem Wesen. "Lied will ja gesungen fein" hat selbst ber funftbefeelte Meifter gesagt; es gibt bie Worte zu bem melobischen Bang, in welchem die Empfindung fich auf= und abbewegt und in einer Tonweise fich äußert, und wie die Empfindung flutet und machft und fich fammelt, fo folgen ihr bie Worte und wiederholen mit bem Gefang feine musita= lischen Motive. Bon ber ftetigen Bieberfehr ber Wogen bie an ber Rufte fich brechen hat die frangofische Sprache ben Ansbruck Refrain für die Wiederholung einzelner Worte ober Zeilen genommen, die stets im Bandel und Wechsel ber Rebe wieberfebren, und ihm badurch Salt geben bag fie bie Grunbftimmung immer wieder hervorheben ober lieber alles in fie einmunden Balb find es Freuden= ober Schmerzensrufe, Juchheifa ober Ach und D, in welchen bie Empfindung jeder Strophe aushallt, balb ift es bas Röslein, Röslein, Roslein roth, Roslein auf ber Beibe, beffen Bilb fich uns immer wieber vor Augen stellt; ober es tritt ber Jüngling und bie Mahnung seiner Mutter

an ihn als ber bleibenbe Mittelpunkt ber fortschreitenben Erzählung auf, wenn jebe Strophe in ben Ruf ausflingt : Schau bich um, Belb Bonveb! So ift in Desbemona's Lieb bie Tranerweibe, bie fich mit ihren Zweigen jum weinenben Mabchen hinabneigt, ber Arhftallisationsfern für bie auf= und nieberschwebenben Empfindungen, und jebe Strophe des Abschiedledes verhallt im Grundgefühl: Scheiben und Meiben thut web! Die ffandinavifche Bollspoesie hat den Rehrreim als stehende Form besonders in ber Art baß ein Naturbilb fei es als Gegenfat, fei es als Spiegelung ber Gemuthebegebenheit sich in fteter Wieberholung burch alle Strophen hinzieht: Sommer ist füß für die Jugend, — Wer bricht die Blätter am Lilienbaum? — Die Linde zittert im Hain - jolche Berezeilen erscheinen wie bas Symbol ber Grundstimmung immer wieber. Oft aber auch unterbricht ber Rehrreim ben Bufammenhang auf ftorenbe Beife. Gine funftvolle Behandlung läßt barum lieber ben Gebanken auf bie Art in ihm gipfeln daß er felber beweglich ist und nur bas entscheibende Schluswort immer wieder hervortont, wie in Uhland's Glud von Ebenhall. Bir foliegen mit Berber: Je entfernter von fünftlicher, wiffenicaftlicher Denkart, Sprache und Letternart bas Bolk ift, befto weniger muffen auch feine Lieber fürs Bapier gemacht und tobte Letternverse fein: vom Lyrischen, vom Lebenbigen und gleichsam Tangmäßigen bes Befanges, von lebenbiger Gegenwart ber Bilber, vom Zusammenhange und gleichsam Nothbrange bes Inhalts, ber Empfindungen, bon Symmetrie ber Worte, ben Silben, bei manchen fogar ber Buchstaben, vom Gange ber Melodie und von hundert andern Sachen, die zur lebendigen Welt, jum Spruchmd Nationalliede gehören und mit biesem verschwinden — davon und bavon allein hängt bas Wefen, ber 3med, bie ganze munberthätige Rraft biefer Lieber ab, bie Entzudung, bie Triebfeber, ber ewige Erb= und Luftgesang bes Bolfs zu sein. Das sind bie Pfeile biefes wilden Apollo, womit er herzen burchbohrt und woran er Seelen und Gebachtniffe heftet. Je langer ein Lieb bauern foll, befto ftarter, befto finnlicher muffen biefe Seelenerweder fein, bag fie ber Macht ber Zeit und ben Beranberungen ber Jahrhunberte troken.

Im Liebeslied trägt Deutschland ben Preis davon. Der echten Perlen sind allerdings nicht viele, aber es sind Perlen ber Beltliteratur. "Wenn ich ein Böglein wär" — "So viel Stern' um himmel stehen" — "Morgen muß ich fort von hier" — wir

brauchen biese Töne nur anzuschlagen um sogleich das Einfachrührende, Herzinnige des Naturlauts der Empfindung in phantasies voller Gestaltung jedem wie durch ein Zauberwort vor die Seele zu rusen. Keine Kohle, kein Feuer kann brennen so heiß, als heimlich stille Liebe die niemand nicht weiß! Keine Rose, keine Lilie kann blühen so schön, als wenn zwei treue Herzen beieinander thun stehn! — Am nächsten kommt Schottland, wo eine derbe Sinnlichkeit neben den zartesten Empfindungen steht, diese aber oft auch rein ausklingen. Da flagt das Mädchen:

> O weh, o weh hinab ins Thal, Und weh und weh den Berg hinan! Und weh weh jenem Higel bort, Wo er mit mir zusammenkam!

Ich lehnt' an einem Eichenstamm, Und meint' ein treuer Baum es sei; Der Stamm gab nach, ber Aft er brach, Und mein Treulieb halt teine Treu!

Ober ber Buriche ergeht fich in feinen Bunfchen:

D war' mein Lieb bas Röslein roth, bas oben auf bem Burgwall fteht, Und ich ich war' ein Tropfen Thau, gleich nieber auf fie fallen that !

O war' mein Lieb ein Beizentorn, bas auf bem Felbe machset bort, Und ich ein kleines Bogelein, weit flog' ich mit bem Kornchen fort.

D mar' mein Lieb eine Rift von Golb, bas Schlliffelden es mare mein, Gab brin bas Golb fo oft ich wollt, und legt' mich felber mit hinein!

Dagegen sind die Engländer Meister vom historischen Lied. Die Kämpfe mit den Wallisern und Schotten boten jahrhunderteslang einen nationalen Stoff, und die Minstrels wetteiserten mit den Barben um die Thaten der Gegenwart wie der Vorzeit zu seiern und dadurch die Jugend zu entstammen. Locale Ereignisse standen innerhalb des gemeinsamen Lebens und gewannen dadurch die Theilnahme des ganzen Volks, während in Deutschland die Nürnberger vom Schittensamen sangen und sich so wenig um das kümmerten was die Breisgauer mit Hans Steutlinger wollten, als die Hamburger Reime von Stürzebecher bei den Dietmarsen ein Scho sanden, die sich an ihren Wieben Peter hielten. Dagegen weckte es jedes englische und schottische Herz wie ein Trompetensstoß, wenn der Minstrel anhub:

Der Berch von Northumberland einen Schwur zu Gott that er: Drei Tage wollt' er jagen auf Chyviats Bergen einher Zum Trut bem Ritter Duglas und wer je mit ihm war!

Denn wenn nun Duglas feine Mannen aufbietet und bie Jagb unterbricht, und eine mörberische Schlacht ihr folgt, so war bas ein Sombol jahrhundertlanger Rampfe, und bas Gebicht warb immer wieder gefungen, und bie iconften Buge bee Belbenthums lagerten fich barin ab. Die Helben gebenken bie Sache burch einen Zweitampf zu entscheiben, aber ba wollen bie Mannen nicht mußig bleiben. Ein Schütze trifft ben Duglas während er mit Berch ficht; ber nimmt ben Tobten bei ber Hand: "Mir ist weh um bich! Dein Leben zu retten ich auf brei Jahr wollt' theilen gern mein Land, benn beffern Mann von Hand und Berg hat nicht ganz Norbenland!" Da erliegt auch Berch einem schottischen Speer, und um ihn und bie ebeln Tobten flagt ber Ganger. Und wenn Robin Sood als Geächteter in ben Wald hinausgeht, und bort ein Abenteurerleben führt, ber befte Bogenschut, großmuthig gegen bie Armen und Bebrangten, aber ein Berfolger ber Pfaffen und ein Plünderer ber Reichen, fo wird er jum Liebling bes gebrudten Bolfs, bas in ihm ben Borfampfer gegen migerechte Besetze und gegen ben Druck ber Normannenbarone fieht, und bie Romantif bes Walbes zum anlockenben hintergrund feiner Thaten macht. So beginnt eine Ballabe:

> Wenn ber Balb wirb grün und die Kräuter blühn, Das Laub wird breit und lang, Da ift es lustig im Grünen ju fein Und ju lauschen ber Bögel Gesang.

Die Amfel fie fingt und hört nicht auf, Die auf bem Zweige fich wiegt, Sie fingt so laut, baß Robin erwacht, Der im gellnen Balbe liegt.

Düstrer und wilder als biese heiter frischen Lieder sind die Freibeuters und Grenzerballaden (border ballads) der Schotten, welche die kühne Selbsthülfe in einem Zustande roher Gesetzlosigsteit schildern, oder die Tragik der ungebundenen Freiheit darstellen die sich der neuen staatlichen Ordnung nicht fügen will. Die Lichter halten sich an die wichtigen und ergreisenden Momente um durch die verstärkten Hauptzüge den Eindruck wiederzugeben den die ganze Geschichte auf sie gemacht, während die Deutschen

im Erzählen allzu breit nach Bollständigkeit auch in den Nebendingen trachten. Noch unter Jakob V. klagt die Grenzerwitwe um den erschlagenen Gatten, bei dem sie allein die Leichenwacht gehalten während sie das Grabhemd näht:

> Und meint ihr nicht mein Herz war wund Als Erb' ich warf auf ben stiffen Mund? Und meint ihr nicht mein Herz war weh Als ich mich wandt' um wegzugehn?

Der Tob traf ben geliebten Mann, Rein Lebenber geht mich mehr an; Gine Lode von feinem gelben haar Feffelt mein Berg auf immerbar.

Bei ben Standinaviern war die Stalbenboesie mit bem Beibenthum erloschen, aber bie Erinnerungen an bie alten Götter und Belben lebten im Boltsgemuth und verschmolzen immer mehr miteinander und mit neuen Ereignissen, und so begegnen uns junachst bie banischen Kampeviser (Rampferweisen), bie fich in ihren wilben und bann wieber so berzergreifenben Klangen balb an beibnische lleberlieferung anschließen, bald bie Sinnesart und Sitte bes Mittelalters erkennen laffen, in ber Sprache aber auf bie Zeit bom 14. bis 16. Jahrhundert hinweisen. Was fie von Siegfried, Brunbild, Dietrich melben ift ludenhaft und rob: es findet sich diefe Sage beffer auf ben Farberinfeln erhalten, wo bie Bewohner bie langen Winternachte mit Tang und Gefang ausfüllen. Gin Borfänger trägt bas Lieb bor, ben Rebrreim, ber bier oft eine gange Strophe ift, fingen alle mit; babei faffen Manner und Beiber sich abwechselnd bei ben Händen, und thun drei taktmäßige Schritte vor= ober feitwarts; ber Gefang regelt ihre Bewegungen und burch Geberben und Mienen bruden sie ben Inhalt ber Worte ober ihre Empfindungen aus. Die Erzählung bewegt sich in ruhiger Breite, und häufig wird ein und berfelbe Anfangevers in mehrern Strophen wieberholt, 3. B .:

> Sigurb nahmen fie ben Tobten Seinem Roß ihn aufzulegen, In ben goldnen Sattel fetten Hauptlos fie ben ebeln Degen.

Sigurb nahmen fie ben Tobten, Legten auf Brunhilb's Bett ihn nieber; Bufte nicht bie Frau am Morgen Bas für Blut nett ihre Glieber. Und bazwischen burchströmt bas ganze Sigurblieb ber Rehrreim:

Grani trägt bas Golb aus ber Heibe, Sigurb schwingt bas Schwert in Freube; Den Wurm ben hat er bezwungen, Unb Grani trägt Golb aus ber Heibe.

Dagegen ift in Danemark und Norwegen ber Stil bon bramatischer Gebrungenheit, und ber Sanger fingt aus ber gegenwärtigen Empfindung beraus und verfett uns gern burch bie Bechselrede ber Sandelnden selbst in ihr Fühlen und Thun bin-Die Danen find befonders reich an hiftorischen Gefangen, und mehrere berfelben ichließen und runden fich zu einem Krange, wie bie zu Ehren ber Königin Dagmar ober bes Marschalls Stig. Anziehenbe ober erschütternbe Begebenheiten aus bem Privatleben, aus der Geschichte des Herzens werden ballabenartig erzählt, und hier geht Norwegen voran. "Es ift als gestaltete sich zwischen feinen fcbroffen gadigen Bergen bie Sage großartiger, als tonte burch bie unendliche geifterhafte Stille feiner Luft ber Seufzer ter Liebe wehmüthiger, ber Ruf ber Rache furchtbarer." (Talvi.) Die altesten und innigsten Dichtungen wie Arel und Walborg. habor und Signild, die Taube auf bem Lilienzweig stammen bortber, find aber bem gangen Norden gleich vertraut; ber epische Ton im kar anschaulichen Erzählen wiegt noch vor. Axel und Balborg lieben einander von Kind an; als aber ber Königssohn um bie holbe Jungfrau wirbt, ba ftellt fich ein Priefter zwischen jene mit ber Erflärung bag fie zu nahe verwandt feien und bie gleichen Taufpathen hatten, alfo einander nicht ehelichen könnten. Aber fie wollen wenigstens in reiner Seelenliebe einander angeboren und bewahren sich die Treue bis zum Tob. Sabor hat sich in Frauentleibern zu bes feinblichen Königs Tochter Signilb eingeschlichen um mit ihr zu weben; er gewinnt ihr Herz, wird aber verrathen und erariffen:

> Mit ben ftartften Striden nun banben fie ihn, Die Stride bie waren neu; Doch jeden Strid ber an ihn tam Den rif jung habor entzwei.

Sie nahmen ein haar won ber Liebsten haupt Und um die hand' es ihm banben; Biel lieber wollt' er fterben um sie Als reigen bas haar auseinanber. Wie er zur Richtstätte geführt wird wirft sie Feuer in ihre Kammer und ber Tod eint beibe für immer. — Wenn wir in England dieselben Stoffe wie in standinavischen Ballaben sinden, so mögen wir daraus schließen daß die Sagen schon durch die Dänen im frühen Mittelalter dorthin gelangten; manches ist von der Art daß wir es als germanisches Gemeingut ansehen dürsen, da im Gemüth der Bölker wie der Menschen Erinnerungen der Kindheit schlummern und oft auf einmal hell vor ihm stehen.

Babrend die Städtebildung Schwedens unter bem Ginfluß ber beutschen Sanfe aufblübte, bewahrte zugleich bas freic Bauernthum die eigene Rraft und Sitte und in ihr ben Quell ber Bolfe-Bornehmlich tritt bier ber Geifterglaube hervor. Die alten Naturmächte, bas Beifterreich, bas ben Menschen in ber Luft umschwebt und bas in ben Tiefen ber Erbe maltet, aus bem bie Seele stammt und in bas fie gurudtehrt, ift bem Bewuftsein unverrückt gegenwärtig; aber feit ber Befehrung jum Chriftenthum erscheinen bie Elfen, Nire, Robolbe wie Wefen bie in einem großen Kampfe befiegt find und nun fich nach Erlöfung fehnen und beebalb gern mit ben Menschen Gemeinschaft pflegen. Co fteigt ber Nir aus bem Baffer und fest fich zu ben Pfarrersfindern, fingt und spielt bie Barfe. Da fagen bie muthwilligen Rleinen: Was füngft und fpielft bu fo? Du fannst ja boch nicht felig werben. Er wirft bie Sarfe weg und verfinkt bitterlich weinend in ben Wellen. Der Bater aber verweift ce fpater ben Kindern, und sie stehen am Ufer und rufen: Troste bich, Nir, ber Bater fagt bag auch bein Erlofer lebt. Da bort man holbe Barfentlänge bis lange nach Sonnenuntergang. — Bon Baffermannern und Meerweibern, die fich Junglinge und Madden bingb in die Tiefe holen, wird überall gefungen, wie von Dlaf, ber ausreitet, seine Bochzeitsleute aufzubicten und unter bie Elfen gerath, bie mit ihm tangen wollen; er verschmäht es, seiner Braut treu eingebent, aber bleich tehrt er beim, und als bie Beliebte am Morgen fommt, liegt er tobt auf ber Bahre. — Das Mabchen, bas auf bem Grabe bes Jünglings weinend figen will bis Gott ruft, bort aus ber Tiefe bie Stimme, bag fie beimgeben moge:

> Bei jebem Seufzer ben bu gethan Kult fich mein Sarg mit Thränen an; Und jebesmal baß bu vergnugt Mein Sarg mir voller Rosen liegt.

Aber ein andermal holt auch der tobte Geliebte nachts die Braut, und aus dem gemeinsamen Grab sprießen verschwisterte Pflanzen auf. Den Geistersagen verwandt sind die Lieder von Berwandlung und Entzauberung; ein Kuß oder das Trinken von Blut stellt aus dem Drachen, dem Raben den schönen Jüngling wieder her und gewinnt ihn der muthigen Jungfrau.

Die deutschen Bolfsballaben sind vorherrschend lyrisch; fie veranschaulichen eine Seelenftimmung, eine machtige Empfindung burch ein Begebniß, indem fie von bem Thatsächlichen nur fo viel nehmen als zum Ausbruck ber Gefühle nöthig ift, alles in bie Begenwart ruden und bie Banbelnben fich felber aussprechen laffen. Der Liebe Leib und Luft fteht im Vorbergrund; was man fonft gelesen ober ergablt, wird nun gefungen, Altes und Neues verschmilzt ineinander, Hero und Leander, Phramus und Thisbe verlieren ihre Namen und leben in volksthumlich frischer Beise wieber auf, und wo das wirklich Erlebte in biefe anschaulich empfindungs= volle Form gegoffen wird, wie bie Geschichte ber Agnes Bernauerin, ba ragt bie Dichtung hoch empor über bie Breite ber bankelfangerhaften Erzählungen hiftorischer Ereignisse. Das Lieb wurzelt im Gemuth, bies gibt feine eigene Erregung fund, und baber schreitet die Darstellung sprungweise rasch voran, und oft muffen wir aus bem Erguß bes Herzens, bem Ausbruck ber Innerlichkeit bas Neugere ber Handlung errathen, mo ber auf Anfcaming geftellte Gublanber, ber Spanier, uns aus ber außern Ericeinung, aus Geberbe, Haltung und Thun auf bie unausgeiprochenen Gefühle schließen läßt. Statt ber schauerlich wilben Größe des Nordens tritt selbst im Tragischen eine milbe Wehmuth ein, und wo bie Berföhnung nicht völlig in Worten offenbar wird, ba liegt fie in ber Melobie, welche alles in rührenbem Bobillang löft. Die stammverwandten Engländer find reicher an Sandlung, an leibenschaftlicher Stärke; gemeinsam ift bas Dramatische, welches die Begebenheit nicht wie etwas Bergangenes ergablt, fonbern wie ein Gegenwärtiges erleben läßt, die Charaftere mit fraftigen Strichen zeichnet und mitunter bas Bange in einer ergreifenden Bechselrebe entwidelt, wie in jenem hochherrlichen Gebicht aus Schottland:

Dein Schwert wie ift es von Blut fo roth, Ebwarb!

So fragt die Mutter; die Antwort des Sohnes, daß er den Falfen, daß er das Roß getöbtet, beruhigt sie nicht, bis sie vernimmt

baß er ben Bater erschlagen, baß auf Erben sein Fuß nicht raften solle, sein Hof und seine Halle verfallen mögen. Was soll werben aus Weib und Kind?

Die Welt ift groß, laß fie betteln brin! 3ch feh fie nimmer mehr, o!

Und was willft bu laffen beiner Mutter theur? Dein Gohn, bas fage mir - o! -

Fluch will ench laffen und höllisches Feur, Denn ihr ihr riethet's mir! o!

Da steht uns alles mit ungeheurer Gewalt vor Augen, die vergangene That wirkt fort im Schrecken des bosen Gewissens, und seine Macht hat keine Tragodie erschütternder offenbart als dies einsache Gedickt.

Von Spanien habe ich früher erwähnt (III, 2., 290 fg.) wie die Romanzendichtung die Kämpfe mit den Mauren von deren Anstunft bis zu Granadas Fall begleitet und hier in dem gemeinsamen nationalen Interesse ihren Mittelpunkt gehabt, ihren Ton empfangen. Im Wetteiser mit den Arabern entsaltete sich die Tapferskeit wie die religiöse Begeisterung, die Liebe zum Ruhm und zum Gesang, der des Ruhmes Träger war:

Wahrhaft leben wir im Sterben, wenn uns Ehr' und Ruhm umstrahlt, Denn vergänglich ift bas Leben und ber Ruhm mahrt immerbar.

Wie hoch man den König ehren mag, als er einmal Steuern ausschreibt ohne bes Bolkes Willen, ba binben bie Männer bie kleinen Summen in Sackben an bie Spitzen ihrer Langen, und rufen bem Ginnehmer entgegen bag er bort fie holen muffe. Sei bas hohe Gut ber Freiheit nie verkäuflich und für nichts! -Dem Waffenkampf gefellte fich auch in Spanien bie Liebe, Dic Herzensgeschichte. Manches was Spaniern und Portugiesen gemeinsam ist hat bei den lettern die poetisch vollendetere Form gefunden. Go bie Marcosfage, bie bier von Graf Danno erzählt Die Jufantin weint so laut auf ihrem Lager, daß ihr wird. foniglicher Bater erwacht; fie klagt baß fie allein von ben Schwestern unvermählt sei, daß Nanno sie verschmäht habe. Der wird gerufen und foll ber jungen Gemahlin bas Haupt abschlagen und bie Infantin freien. Schwarzgefleibet und mit trüber Miene fetzt fich ber beimtehrenbe Graf zum Mahl, aber ohne einen Biffen gu effen füßt er Weib und Rint. Er beharrt in feinem Schweigen

bis die Gräfin lieber sterben als das ertragen will. Da sagt er ihr des Königs Spruch, und sie fragt ob er sie nicht im finstern Thurm verbergen könne; doch der König will ja ihr Haupt auf einer Schüffel sehen, und seinem Gebot ist der Ritter Gehorsam schuldig. Da singt die Gräfin den Wellen des Flusses und den Blumen des Gartens den Abschiedsgruß:

Lebt ihr Rofen wohl, ihr Nelten, und erfüllt mir einen Bunfch: Benn mich alle sonft vergeffen, bleibt ihr freundlich mir und gut. Reicht mir her ben lieben Rleinen, reicht ihn her mir an die Bruft, Saugen soll zum lettenmale er von meines herzens Blut. Sauge, o mein Knabe, sauge von ber Mich bes Jammers nun; Eine gute Mutter, die dich innig liebte, hattest bu, Worgen hast du eine bose, sei sie auch von Königsblut.

In der spanischen Fassung wird der Mordbefehl vollzogen, aber die Infantin und ber Graf fterben burch Gottes Fügung vor ber Bochzeit; in ber portugiefischen fangen nach ben ermähnten Borten ber Gräfin bie Glocken ju länten an, bie ben Tob ber Infantin melben; "ein beglücktes Baar zu scheiben folche That hat Bott verflucht". - Bu Ende bes 16. Jahrhunderts befang bie böfische Kunftpoefie ihre eigenen Liebesabeuteuer in maurischem Coftum, und fo entstanden aus biefer Mobe bie maurischen Romanzen und jene sinnreich elegante Darftellungsweise, die mit Antithesen und üppigen Bilbern fpielt, aber ohne volksthumlichen Sauch. Die einfachen alten Gebichte find gewöhnlich so gebaut daß fie mit festen Strichen ein Bild zeichnen, eine einzelne Gestalt oder eine Gruppe malen, bann ihre Gebanken und Gefühle in lprifchem Erguß ober im Gefprach barlegen, ober fo bag fie an einen Raturgegenftand, eine Raturschilderung bie Geschichte anreiben. Da beginnt ber Dichter:

Grüne Bogen, grüne Bogen, wie viel Leichen walzt ihr nur, Chriftenleichen, Mohrenleichen, bie bas icarje Schwert erichlug! Euer flar troftallner Baffer geht gefärbt mit rothem Blut, Denn bie Chriften, benn bie Mohren hielten Schlacht auf biefer Flux.

Und num wird der Helventod Alonsos Uriartes erzählt. Ober die Infantin sitt im Garten, kämmt das Lockenhaar mit goldenem Kamme und sieht hinaus aufs Mcer, wo aus dem Schiff der Kitter steigt, den sie um Kunde nach dem Geliebten fragt; er ist er selbst und sie besteht die Probe treuer Liebe wie im deutschen Lied. Der Jüngling sieht das Mädchen die weißen Linnen im

Ruffe waschen und auf bem Rasen ausbreiten, und begrüßt sie mit seinem Gesang, die suße Rose, die sich nicht pflücken läßt ehe sie weiß daß er nicht eine Andre liebt.

Das italienische Bolkslied, wie es sich bei den Naturkindern der Berge erhalten hat, bewegt sich ausschließlich im Gebiet der Liebe, hat aber durchweg jenen getragenen idealen Stil in langsaustönenden Versen, der auch hier von dem formalen Schönheitssssimme Zeugniß gibt, sodaß der einstrophige Bau der Rispetti, Hulsbigungsgrüße, sogleich an die Nation mahnt welche die kunftvolle Stanze für ühr Epos erkor. So singt das Mädchen:

Ein grünes unbewalbetes Gefilb
Ift meines Liebsten lieblich Ebenbilb;
Ein Manbelbaum ber bicht am Ufer blüht
Ift bessen Bilb für ben mein Herze glüht;
Die Sonn's und Sternenstrahlen allzusammen
Die find bas Bilb von seinen Augenstammen;
Der Duft ber aus ber jungen Bilte quilt
Ift meiner Liebe wahres Ebenbilb.
Geliebter, Liebster, lieber lieber Mann,
Romm balb, baß ich mein Herz erquicken kann!

Selbst jene Meinen Reimsprüche, tie Ritornelle, haben bieses Gespräge. Wie rasch bewegen sich bafür bie spanischen Seguibilla's!

Bu beinem Mund ein Bogel Ram um ju piden; Denn fur zwei Rofen hielt er Die fugen Lippen.

Du schilfft mich einen Narren, Und triffft es sicher, Denn wär' ich's nicht, wie könnt' ich Dich jemals lieben?

So spielen auch die beutschen Tanzreimsprüche, die Schnaderhüpfel, schnell hin und her; die Gegenrede ruft sie hervor, und sie fliegen von einem zum andern.

Und e biffel e Lieb Und e biffel e Treu, Und e biffel e Falschheit Is allweil babei!

Auch sie knupfen gern an ein Naturbild:

Daß es im Baffer finfter ift Machen bie Tannenaft',

Daß mich mein Schatz nicht mag Das weiß ich fest.

Die Bögel han Kröpfti Und fingen manch Lieb, Meine Baf' hat 'en Kropf, Aber fingen tann fie nit.

Die Italiener hängen ihre balb leibenschaftlichen balb nedischen Borte am liebsten an eine Blume.

Blute ber Manbeln! Du batft mich um mein Berg, ich gab es bir, Run bu es haft wie barfft bu es mishanbeln?

Blubenbe Pfeffericoten! Der Pfeffer beißt und bennoch est ihr ibn, Die Lieb' ift fuß und wird mir boch verboten.

Wie die Liebe in Italien, so ist in Corsica der Schmerz der Todenklage Grundton und treibende Kraft des Gesanges. Es hängt das mit der Blutrache zusammen, die so manchen Mann mitten aus seiner Bahn hinwegrafft und sogleich die ehrenvolle Bestattung von der Familie fordert, welche nun seinen Tod blutig sühnen soll. Um die geschmückte Bahre singen sie, eine Stimme nach der andern, den Bocero; die Gattin hebt an:

Du mein hirsch mit brannem haare, bu mein Falle sonber Schwingen, 3ft's benn möglich? Es ju glauben tann ich übers herz nicht bringen. Und er glich bem ftarten Baume, ber mit jeber Frucht besaben, Und nun sebe rings ich Arme nur Berfall und Gram und Schaben.

## Die Schwefter fährt fort:

Als ich tam an beine Pforte haft bu übel mich empfangen, Richt vom Pferde mir zu helfen bist du vor die Thür gegangen; Aufgelöst die Flechten trat ich, Bruder, in das haus voll Bangen; Ach, da lagst du gleich dem Eber, den der Jäger abgefangen.

Der Preis ber Stoffe ist viel enger als im Norden Europas, als in Spanien; dafür begnügt man sich aber auch nicht mit Ansbeutungen, mit halben Worten, sondern bringt alles in vielseitigem Bilberreichthum zu voller Alarheit. Sage und Geschichte fehlen oder sind nicht Original, sondern altbeutsche Nachtlänge in der Lombardei, oder im Siden Nachbildungen neugriechischer und spasnischer Originale.

In der Reformationszeit wurden in Deutschland weltliche Lieber und Melovien auf naive Beife in bem religiöfen Geifte umgebilbet von bem nun bie Herzen voll waren; "Innsbruck, ich muß bich laffen, ich fahr babin mein' Strafen in frembe Land' binein" batte ber Sandwerkeburich gefungen; nun bieg es: "D Welt, ich muß bich laffen, ich fahr babin mein' Strafen ins ew'ge Baterland." Schon reflectirter ift folgende Umbilbung:

3ch fant an einem Morgen Beimlich an einem Ort, Da hatt' ich mich verborgen, 3ch bort' flägliche Wort Bon einem Fraulein bubich und fein, Bon einem frommen Chriften fein, Sie forach ju ihrem Bublen: Es muß geschieben fein.

3d ftanb an einem Morgen Beimlich an einem Ort, Da bielt' ich mich verborgen 3ch bort' flägliche Wort Er fprach ju Gott feinem Berren: Dlug benn gelitten fein?

In England, in Schottland wurden felbst dogmatische Auseinandersetungen in die Ballabenform gezwängt und ber puritanischen Strenge mußte ber Humor weichen, ber bormals im luftigen Altengland es nicht für anftößig gehalten bag im Beihnachtelieb ber kleine Chriftus ber Mutter flagt wie er mit ben andern Anaben spielen wollte:

> Allein fie fprachen ju ibm: Rein; Baren Chelmannstinber all, Er aber fei vom armften Befchlecht, Gin Jungfernfind aus bem Ochfenftall.

## Maria tröftet ihn:

Und bift bu auch ein Jungferntint, Beboren im Ochfenftall, Bift bu boch ber Chrift, ber himmelefürft, Und ber Beiland ihrer all.

Die verständig festen Lebensordnungen mit dem Schreiberregiment, die Schulen die bas Bolt zu Burgern erzogen, voranschreitende Wiffenschaft, bie Buchbruckertunft, bie auch bic untern Stände ans Lefen gewöhnten, ber antififirende Gefcomacf ber classisch Gebildeten - all bas war bem Bolfsgefang verberblich; aber fein Quell verfiegte nicht eber als bis er einen Shakefpeare, einen Goethe und Burns getranft, und bie bann gefammelten Lieber und Ballaben gingen in die Literatur ein und find ein lebenbiges fortwirfenbes Element berfelben, wie Uhland und Beine une beweifen. Shakefpeare fagt:

— 's ift alt und schlicht, Die Spinnerinnen in ber freien Luft, Die jungen Mädchen, wenn sie Spipen weben, So pflegen sie's zu singen; 's ift einfältig Und bablt so mit ber Unschuld suffer Liebe Wie die alte gute Zeit.

Ich wies auf bas Dramatische ber Ballaben und Romanzen bin, und sie sind ein Keim des Schauspiels. Romanzenstoffe wursen von Lope de Vega auf die Bühne gebracht wie von Shakespeare und Robert Greene; die Spanier haben dieselbe Poesie der Situation, dieselbe Freude an der Anschauung auch im Drama, und geben innerhalb desselben Erzählungen in Form schwungvoller Romanzen. Die Innerlichkeit der Empfindung, die Seelenkänpfe sind im germanischen Schauspiel wie in den Balladen das Herrschende, und bei Shakespeare waltet dieselbe Spannkraft der Action, dieselbe vorträngende Lebendigkeit wie in den englischen Balladen, während Goethe's Faust in seinen schönsten Scenen an Ihrische oder dialogissiete Bolkslieder in ihrer Gemüthlichkeit anklingt.

Suchen wir neben bieser frischen Herzenspossie ber Bolkslieder nach einem Manne, ber uns das bürgerliche Leben der Städte in seiner ehrsamen Tüchtigkeit, in seinem Aufstreben vom Handwerk zur Aunst neben den Bildnern und Malern in der Literatur veranschauslichen kann, so ist es unser Hans Sachs in Nürnberg, der Meisterssänger Meister, wie man ihn genannt hat, der aber gerade vom Schulmäßigen und Gemachten in der Gesundheit seiner Natur zu ienem einsach volksthümlichen Ausdruck in den alten kurzen Reimsaaren der Erzählung kam, welcher gleichfalls Goethen so anheimelte, raß er diese Weise in heitern Legenden wie im humoristischen Dialog die zu seinem Faust hin vollendete. Durch Hans Sachs begrüßt das beutsche Bürgerthum in Luther die Wittenberger Nachtigall, welche ras Bolk aus der Irre zum rechten Glauben und zur Liebe rust:

Wach auf, es nahet gen ben Tag!
Ich bör fingen im grinen Dag
Eine wonnigliche Nachtigall;
Ihre Stimm burchtlinget Berg und Thal.
Die Nacht neigt fich jum Occibent,
Der Tag geht auf vom Orient;
Die rothglibenbe Morgenröth
Her burch bie trilben Bolten gebt.

Durch Haus Sachs behauptet das Bürgerthum seine Zucht und idlichte Sitte im Familienleben, seine Reinheit und eheliche Treue

gegenüber ber beibnisch sinnlichen Luft im Kreise ber humanisten und bem wüften Treiben verborbener Monche; burch ibn ftellt es fich über bie Schranken ber Zunfte, bie Selbftfucht ber Stanbe binaus als ben gufunftsvollen Trager bes Gemeinfinns bar, auf bem ber neue Staat gegründet werben follte. Da kamen ihm benn bie Bücher ber Geschichtschreiber und Denker bes Alterthums entgegen, bie jest wieder erwectt, die ine Deutsche übersetzt murben, und er fuchte nun bie fernigsten Spruche wie bie anziehendsten Erzählungen von Tugend und Baterlandsliebe in Reime zu bringen und baburch jum Gemeingut bes Mittelftanbes zu machen, fobag er auch hier auf feine Beise bem reformatorischen Geiste bes Jahrhunderts buldigte; aber im Gegenfat zu jenen gelehrten Boeten, welche bie antiken Formen nachahmten, übertrug er ben neugefundenen Stoff in bie altgewohnte heimische Art, die freilich funftlos genug geworben war. Beffer noch pafte ber leicht behagliche Ton berfelben und bie redfelige Luft zum Fabuliren zu ben Schwänken und Lebensbilbern, in benen bann hans Sache, mit ber Reife bes Alters immer milber und frohsinniger, ber Welt lachend bie Bahrheit fagte und Scherz mit Ernft paarte. Wahrhaft genial ift Sans Sachs in feinen Fasnachtspielen, die mit sprudelndem Wit in ber Dialogifirung einer Anetbote, in ber leichten und sichern Zeichnung ber Charaftere fich bem Besten anreiben mas die Bubnen ber verschiedenen Nationen in folden luftigen Boffen zur Aufführung gebracht haben. Bei ber erstaunlichen Menge seiner Schriften ist freilich lange nicht alles Gold, vieles ift über benfelben Leiften geschlagen, rob ober burftig aeblieben, ober ber Knappheit bes Bolksliebes gegenüber geschmactlos ins Breite gebehnt: aber bie Naivetät ber Lebensauffaffung wic bie gutmuthige Laune ber Darftellung waltet fo tuchtig im Ganzen und tommt so anmuthig und behaglich in ben gelungenften Stücken zu Tage, bag er als Künftler zwar nicht gang ebenbürtig, aber teineswegs unwürdig ju Albrecht Durer und Beter Bischer herantritt.

Wenn die Büchergelehrsamkeit der Scholaftik wie des Humanismus manch schwächern Kopf durch selbstgefällige Pedanterie dem Leben und der Natur entfremdete, so half sich der Mutterwitz des Bolks dagegen, indem er sich absichtlich dumm stellte und die Schellenkappe aufsetze um andern ungestraft ihre Thorheit zu Gemuthe zu führen. Es war die Zeit der Hofnarren in der Gesellschaft der Großen, und je steiser und langweiliger das Ceremoniell der öffentlichen Berhandlungen wie der vornehmen Sitte war, um so mehr sollten sie den Dingen auch eine lächerliche Seite abgewinnen; daburch bag fie fich jum Spagmacher erniebrigten, erfauften fie bas Recht mit freiem Geifte fich über alles Uebereinkömmliche und Scheinsame ju erheben und bie ungeschmintte Bahrheit ihm gegen-Man ergablte bie Ginfalle, bie Anefboten eines Gonella, Brusquel, Kung von der Rofen oder Claus Narr von Ort zu Ort, man sammelte fie, man gesellte dem Pfaffen Amis nun ben bom Ralenberge, und bie Manier ber Geiftlichen befonbere bie Fastenpredigten mit Schnurren zu murgen bot ben Anlag bagu bie beliebteften auf einzelne mythische Figuren zu häufen. Stamme und Stabte machten ihre Wite über einander, und wie wir heute über bas Philisterthum, Die Rleinftabterei und Großthuerei in bem von Jean Baul erfundenen Krahwinkel spotten, fo waren es in ber Reformationszeit bie Lalenburger von Schilba, bie als Nachkommen von einem ber fieben weisen Meister überall= bin zu Rathsberren begehrt wurden und um zu haus bleiben zu tonnen nun ben Schein ber Dummheit annahmen und fo gründlich nich in biefelbe hineinlebten, daß fie ihr Rathhaus ohne Fenfter bauten und Licht in Sacke packten um es hineinzutragen. unmäßige Lügen ber Lanbfahrer gipfelte und sammelte fich im Finkenritter, und ber muntere Fortunat mit feinem Seckel und Bunichütlein war gleichfalls eine Lieblingefigur Diefes Rreifes. Bornehmlich aber ward Til Gulenspiegel ber Träger all ber Spage welche bie manbernben Sandwerfsburschen einander erzählten, ber Anetvoten welche die befondern Bandwerte mit fich gebracht, Bige bie eins über bas andere rif, und biefer volksthumlichen Grundlage bes Erfahrenen und Erlebten, Diefer Mitarbeit bes Bolfsmundes verbanft bas Buch seine unverwüftliche Dauer. Benn Eulenspiegel alles bilblich Gemeinte wirklich nimmt und banach hanbelt, so macht er sich zuerft lächerlich, bann aber kommt boch etwas Gutes beraus, und wir haben in biefer Fronie bes Schickfale ben humor ber Borfebung, die über unfer Bollen und Berfteben und gerade burch unfere Thorheiten alles zum Beile führt. Dan zeigt Til's Grab zu Mölln in Medlenburg und weift ihn bem 14. Jahrhundert zu; bie mythenbilbende Phantafie hat allerlei an ihn geheftet was im Lauf ber Zeit und bei verschiedenen Bolfern aufgetaucht war, und ber Name bes Buchs ift auf ihn felber übergegangen, er ift felber jum personificirten Schwant geworben; ber Menfc, meint eine ftebenbe Rebensart bes 16. Jahrhunderts, ertenne feine Fehler so wenig wie eine Gule oder ein Affe, die in ben Spiegel feben, ihre Säglichkeit. Reben ber echt epischen Entstehung theilt der Eulenspiegel die universale Anlage nut dem Faust; wie dieser Himmel Erde Hölle erforschen will und neben den Studien der Wissenschaft auch seine Weltsahrten macht, so arbeitet Eulensspiegel in allen Handwerken, und wird Soldat und Reliquienshändler, Maler und Hofnarr, Arzt und Gelehrter; er eignet sich dadurch zum Vilde des bewegten Lebens jener Zeit. Auf einem erustern Hintergrunde erscheinen die Wanderungen des ewigen Justen durch die Jahrhunderte, er ist ein Repräsentant seiner seit Jerusalems Zerstörung in die Welt zerstreuten, im Mittelalter vielsverfolgten Nation.

Auch ein Faust hat in ben Tagen ber Reformation wirklich gelebt; er hatte in Wittenberg, Erfurt, Leipzig mit feinem Biffen und feinen Rünften Auffeben gemacht und war bann verschollen. Da bieß es ber Teufel, mit beffen Sulfe er feine Bunber gethan, 3m Mittelalter war ber Glaube ber arischen babe ibn geholt. Urzeit noch nicht erloschen, daß die Naturerscheinungen durch Geister bewirft würden, beren Reich auch ber Mensch angehört, mit benen er also in Berbindung treten, beren Rraft er für fich berwenden tann, aber, wie man nun fagte, um ben Breis feiner Seele, mas man um so nachbrücklicher bervorbob je bestimmter der Teufel mit seinen Dämonen an die Stelle ber Götter und Beifter trat; bie weiße Kunft ober Magie, Die mit ben Mächten bes Lichts fich eint, ward damit durch die schwarze verdunkelt, die durch die Mächte ber Finfterniß bofen Zauber übt. Wer einzelne chemische ober physikalische Erscheinungen von überraschender oder erstaunlicher Art ber= vorzurufen verftand ohne die allgemeinen Gefete zu erkennen, bem mochten fie felbst für Wunder gelten, und um so mehr schien er bem Bolf ein Wundermann. Im Faustbuch aber heißt es von biefem: Er nahm sich Ablers Flügel, wollte alle Gründe an himmel und Erbe erforschen; - es ift ein vermeffener und unerfattlicher Wiffensbrang ber ihn zum Falle bringt; aber bamit lebt in Fauft auch bas Streben nach bem Unenblichen und bas Ungenügen am Enblichen, bas bes Menfchen Abel und Qual zugleich ift, und er will das Leben zugleich erkennen und genießen, mit ben Freuden bes Geiftes auch bie ber Sinne haben. So liegt bie Anlage gum Tiefften und Größten in ber Sage. Als fie aber ihre erfte fcbrift= liche Aufzeichnung von gelehrter Sand gegen bas Ende bes 16. Jahr= hunderts erhielt, da war bereits die reformatorische Bewegung in neuem Dogmatismus erstarrt, ba war bas Berberbliche einer Ent= feffelung bes Dentens ohne sittliche Selbstbeberrichung in fo man-

den frivolen Freigeiftern erfahren worben, daß die schicksalvolle große Frage: ob es möglich fei ben Bann ber Autorität zu brechen ohne aus Gottes Ordnung herauszutreten und bem Bofen anheimzufallen, die verneinende Antwort erhielt; Fauft ging tragifch ju Grunde, und erft zwei Jahrhunderte fpater, als die reformatoriichen Ibeen und Beftrebungen wieder in Fluß gekommen, stellte mit ihnen Fauft's Bild fich ben Dichtern in hellerem Lichte bar, und Goethe faßte ben Blan ibn zu retten, zur Berföhnung zu führen, bie bejabende Antwort zu geben. Damals überwucherten bie Zauberichwante ben eblern Gehalt ber Sage, man häufte auf Nauft gufammen was feit bem Mittelalter von Bergilius, von Albertus Magnus und vielen andern erzählt worden, und nur bann blicken wir wieber in eine tiefere Bebeutung bes Bangen, wenn bie Bunber gewöhnlich nicht gegenftanblich gefchehen, sonbern nur bie Sinne ber Menschen verblendet werden daß fie folche zu schauen meinen; baburch erscheint die Phantasie als die magische Gewalt, und bas Berrliche wie bas Berlodenbe und Gefahrvolle ber gesteigerten Einbildungefraft wird offenbar, wie sie bem Menschen bie Bolle ber Sunbenluft und ben himmel bes Schonen erschafft.

## Staat und Geschichte. Machiavelli

3m politischen Leben machen sich nun die weltlichen Interessen als folche geltend, und ber Papft greift nicht mehr als Haupt ber Rirche in fie ein, sondern er betheiligt fich an ihnen als Kürst Richt ein Buch, fonbern ein Schwert wollte res Rirchenstaats. II. bag ihm Michel Angelo in bie Sand gebe, benn er fei fein Schiller; und auf die Frage: ob benn bie Statue fegne ober fluche, antwortete ber Rünftler: fie prebige ben Bolognefern Mäßigung und Ginficht. Leo's X. Hof war ber Mittelpunkt heitern Genießens und weltmännisch feiner Bilbung. Führer ber Göldnericaren, die aus bem Krieg ein Gewerbe und eine Runft machten, fucten fich in Italien Throne ju bauen; Burger ftiegen burch Beift und Reichthum gu Staatslentern empor; wie einst in Griedenland die Thraunen erhoben fich folche Berricher burch Rlugheit, Muth und rudfichtelofe Gewalt, aber auch burch Sorge für Bolte-

wohl und Bilbung. In Deutschland ward die kaiserliche Macht immer geringer, bas Band immer lockerer, neben ben freien Stäbten bas Fürstenthum ber größern Feubalherren immer unabhängiger; als Desterreich bas burgundische Erbe antrat und gar noch Karl V. ben spanischen Thron bestieg, ba war bas Reich ein Anhängsel biefes Haufes, und bot bie Religion ben Anlag zu politischen Ariegen, welche unfer Baterland zu bem blutgetränkten und verwüsteten Boben machten, auf welchem Franzosen und Schweben Spanien warb zu einem einzigen Reich gegen Habsburg stritten. burch die Berbindung von Castilien und Aragonien, burch die Er-Die Entbedung Amerikas führte inbef nur oberung Granabas. jur Abenteuerluft, Beutegier und Arbeitscheu, als es bem Despotismus gelang ben Helbenkampf bes Bürgerthums und bie Geiftesfreiheit nieberzuschlagen. Stolzes Formengepränge und auferlicher Ehrenschimmer erfetten ben foliben Sinn, ber fich in bas Wefen vertieft. Der rasche formgewandte frangosische Bolksgeift löfte bie Aufgabe bes neuen Staats junachft jum Bortheil ber Monarchie, bie fich in Frang I. mit bem Glang ber Waffen und ber Sunft umgab, in Beinrich IV. bas religiöse Befenntnig ber Staatsflugbeit unterordnete - Baris fcbien werth eine Deffe bafur zu boren - und im Boblftanbe bes Bolfe bie Starte bes Berrichers fab: jeber Bauer sollte Sonntags sein Subn im Topfe baben. ber einseitig ging England langfam voran; Beinrich VII. erhob bas Land aus ber Zerrüttung ber Bürgerfriege, welche bie Uebermacht ber Barone gebrochen; bas Barlament blieb ben Königen gur Seite, Ariftofratie und Burgerthum behaupteten ihre Rechte innerhalb bes Gangen, und als bie von oben berab leichtfinnig betriebene Reformation vielfache Berwirrung gebracht, da ergriff Elisabeth bie Fabne bes protestantischen Geiftes, ordnete mit echter Berricbergröße ihren Eigenwillen ben öffentlichen Zwecken unter. schuf die englische Seemacht, und begrundete im Sieg über Spanien ben freudigen Aufschwung ihrer burch Shatespeare verherr= lichten Aera. England und Spanien, die bamals die Führerschaft im Weltkampf um die Brincipien des Brotestantismus und Katholicismus batten, faben in biefem Conflict die Blute bes volkstbumlichen Dramas bervorbrechen, nachdem bie ber Malerei fich in Italien und Deutschland entfaltet batte.

Daß ber Staat nicht auf firchliche Autorität gegründet, sonbern sein Gesetz und seine Ordnung ein Werk menschlicher Einsicht und Kraft sei, bas ist der Gedanke ber die neue Epoche vom

Machiavelli, ber Meister ber Staatstunft, er-Mittelalter löft. Harte bag bie driftliche Religion gegen ben Billen ihres Stifters jur Hierarchie geworben; burch bas schlechte Beispiel bes romischen Bofs habe Italien alle Frommigfeit und damit ben reinften Quell alles Guten verloren, und die Zertheilung bes Landes burch ben Rirchenstaat sei schulb an seinem Ruin, weil baburch bie Einheit unmöglich geworben. Machigvelli verbindet die beiden Grundzüge feiner Zeit, ben Sinn für scharfe Beobachtung, für Erfenntniß burch Erfahrung, ber ihn zu einem Naturforscher bes Staats macht, und das Berftanbnig des Alterthums, das er mehr noch in feiner politischen Größe und Weisheit als in feinen Statuen und Schriftwerken ergründet und erneut seben möchte. Auch von ihm gilt mas die Saint-Simonisten von Navoleon sagten, wenn sie ibn ein Genie nannten welches zu erzeugen bas alte Rom vergeffen habe. Darum bringt er überall auf eiserne Confequenz bes Charatters und ber Unternehmungen, und findet das Unglud der Menschen barin bag sie weber jum Guten noch jum Bosen bie rechte Entschiedenheit besitzen; darum geht ihm der Staat über alles und hat ibm nur basjenige Werth mas in Bezug zu biefem fteht, sowie ibm alles gerechtfertigt ift was bem Zwecke bes Gangen bient und feinem Boble frommt. Wir muffen ihn auf der Bage feiner Zeit magen, welche die schlangenfluge Lift boch hielt und an blutigen Gräueln reich auch Gift und Dolch zu ben Mitteln gablte bie ber Zweck der Herrschaft heilige; Noth kennt kein Gebot war sein Grundfat aber fein Riel nicht Macht und Gluck bes Ginzelnen, sondern die Größe, die Freiheit, das Wohl des Bolts. Er will bas frische Ergreifen bes gegenwärtigen Lebens, bas fühne Ent= falten jebes Bermögens, er liebt bie Schule ber Biberwärtigkeit, melche die Kräfte bes Menschen weckt und stählt: Niemand gebe fich felber auf und Reiner zweifle baran bag auch er bas tann was andere vermocht haben. Wir fonnen bie Faben bes Schickfals nicht gerreißen, aber wir fonnen fie fpinnen helfen.

Benn Unglud fommt, und wohl tomnt's jebe Stunde, Schling es hinab wie bittre Arzenei; Ein Thor ift wer fie toftet mit bem Munbe.

Eieber thun und bereuen, als nicht thun und bereuen. Wer ben Forberungen seiner Zeit sich anschließt bem gelingen seine Untersnehmungen. Das sind Machiavelli's Grundsätze, die wir gelten lassen, die aber doch noch höhere sittliche Principien, das christliche

Gefet ber Liebe und die humanität über fich haben, ber wir bul-Die Begriffe von Gerechtigkeit, von Gut und Bos entfteben ihm erft in ber Gefellichaft, welche bas Mütliche und Schaoliche allmählich kennen lernt und sich gegen bas lettere kehrt. er fett voraus bak-bie Menschen von Natur felbstfüchtig und bosartig find; ber Staat ift ihm die Schutwehr bagegen. Wenge vertheibigen und sichern kann wird ihr Haupt; er sucht wieder feinen Bortheil, und die Angefeheuften verbunden fich gegen ibn, fturgen ibn; aber indem auch fie ihr Privatintereffe im Auge haben, emport fich bas Bolk, um wieder einem Thraunen in bie Sanbe zu fallen. Der Kreislauf wiederholt fich, wie andererfeits Muth und Kraft ben Boltern Macht und Friede gibt; ber Friede aber führt fie zu Boblieben, gur Mitfigfeit, baraus entsteht Unordnung, und die Berrüttung erwectt eine neue Rraft, die fie ban-Daß aber in biefem Kreise boch bie Ringe einer emporsteigenden Spirale angehören, bat Machiavelli noch nicht eingefeben, wiewol er ben Trieb bes Fortschritte erkennt, und bie Bewegung bem Staat nicht blos für heilfam, fonbern für nothwendig balt. Denn wo die Safte im Innern ftocken, ba tann fich auch feine Macht nach außen bethätigen, wo bagegen alle Kräfte wach und rege find und im Wetteifer miteinander ringen, ba berricht Befundheit und Starte, ba find gute Gefete und Siege bas Ergebniß ber Bewegung. Und für bie Philosophie ber Geschichte bat er bas Gesetz der Rückfehr zum Zeichen (ritornar al segno) Richts bleibt und rubt, und was fich nicht erneuern aefunben. tann bas gebt unter. Aber wie Bolfer, Religionen, Bilbungefreise burch biefelben Brincipien auch erhalten werben burch bie fie entfteben und machfen, wie alle urfprünglichen Ginrichtungen etwas Gutes haben, burch bas fie gebeiben und zu Ehren kommen, fo find biejenigen Unmalzungen beilfam welche jene erfte Signatur ber Dinge, jenen Keim bes Ruhmes und ber Größe zu neuem Wachsthum hervortreten laffen, sodaß bas Ursprüngliche mit friicher Kraft wieder aufgenommen wird. (Go fehrte Luther von ber Trabition zur Bibel zurud, fo wir von ber Dogmatif zu Chrifti Berfon und Wort, fo blidte unfere Literatur im 18. Jahrhundert nach homer und bem Bolfelieb, fo Cornelius nach ben alten Florentinern und Dürer.)

Machiavelli stellt die Grundlehre auf, daß das ganze Bolt Ein Staat sein soll und daß die Einheit des Staats nach innen alles Besondere harmonisirend durchbringe; die einzelnen Kreise,

Stante, Momente follen fich nicht für fich abschließen, fonbern nur als Glieber bes Bangen bestehen und mirten. Damit bricht er ber hierarchie und bem Feubalismus ben Stab; weber bie Beiftlichen noch die Barone follen ein Staat im Staate fein. Die 3Dee ber Staatseinheit und bes Gemeinwohls will Machiavelli feinem Bolle jum Bewußtsein bringen, bamit fie gur Rettung aus aller Roth verwirklicht werbe. Im antifen Romerthum findet er ienes Zeichen, ju bem Italien jurudfehren foll; aber ein großer Mann muß es mit ftarter Band auf biefe Bahn bringen. Darum schreibt Machiavelli feine beiben berühmten Bucher, Die Discorfi über bie erften gehn Bücher bes Livius und ben Brincipe. erfte zeigt am Beispiel Roms wie ein gefundes naturwüchfiges Bolf burch Gemeinsinn emportommt, bas andere will in zerrütteter Beit burch einen Fürften bie verlorene Ginbeit bergeftellt haben, auf bag von bieser aus sich die Freiheit entwickle. Ginbeit, Deffentlichteit, freie Bewegung, beift es bort, bas hat bie Alten groß ge= macht. Alle Einzelnen fanden im allgemeinen Wohl bas eigene, darum wirften fie gemeinfinnig zusammen, und bas Bolf ist immer tubn und ftart, wenn es jufammenftebt; bie Freiheit ift Quelle ber Dacht, mahrend in ber Anechtschaft bas Bolt meber Rubm noch Reichthum für sich gewinnen tann, in ber Freiheit aber alles fur fich thut. Die Römer fampften für bie eigene Chre, ben eigenen Beerd, ein Bolf in Baffen; fie gingen rafch und entichieben vorwarts, fie reigten nicht burch Drohungen, fie fasten nicht blos nabe Klippen ins Auge, sonbern auch bie fernen, sie bewahrten in Glud und Unglud biefelbe Burbe, und bas Beil bes Baterlandes war ihnen bas bochfte Gefet. Solche Tugenb und Rraft, wie fie zu einer freien Berfassung nothwendig find, findet nun Maciavelli im bamaligen Italien nicht, und beshalb ruft er nach einem bewaffneten Reformator, ber bie Fremben vertreibe, Die Barteien gerftore und bem Gemeinwohl ben Boben bereite. Solch ein Mann ift sein Brincipe, und bas Buch lehrt nicht wie Thrannen ihre Herrschaft befestigen sollen, noch ift es eine Satire auf bas Fürstenthum um es blogzustellen, sondern es war für einen franken Staat berechnet, wo Feuer und Schwert helfen follte, wenn Arzneien nicht mehr beilten. Staatengrunder wie Mofes, Ehrus, Romnlus, Thefeus find feine helben, Männer bie burch eigene Rraft emportommen, die Gelegenheit erfaffen und jum Boble bes Gangen wirfen. Die Noth ber Zeit gebietet Strenge und Barte, aber burch Grofthaten, burch Rraft und Muth foll

ber Kürst sich Achtung verdienen, im Siege gerecht sein, in ber Liebe bes Bolks feine festeste Burg haben. Man fühlt bie schwerverhaltene Bitterfeit feines patriotischen Bornes, wenn es bingufügt: Zwei Arten gibt es zu siegen und zu herrschen, die eine burch Gesetze, die andere burch Gewalt; die erste eignet sich für Menschen, die zweite für Thiere; aber weil jene oft nicht ausreicht, muß man zu biefer seine Zuflucht nehmen. Wenn es aber umungänglich ift bas Thier gegen ein thierisches Geschlecht berauszukehren, bann fei ber Fürft Fuche und Lowe zugleich, weil ber Ruchs bie Stricke fennt und ber Lowe bie Wolfe fchreckt, bann bebente er bag berjenige irrt welcher Schlechte wie Eble behandelt, und bag alle Mittel für ehrenvoll gelten, bie ben Staat erhalten, zumal die Bosen kein anderes Maß als ihr eigenes verbienen. Das Bofe burch Gutes zu überwinden haben bagegen Jefus und Muhammed gelehrt. Das Ziel aber von Machiavelli's Fürften ift tein anderes als ben Staat in feiner Einheit neu zu grunden und burch aute Waffen und gute Gefete ihn gludlich zu machen. — Cromwell in England, ber große Kurfürst und Friedrich II. in Breußen haben Machiavelli's Gebanken ausgeführt, und wenn auf Richelien und Ludwig XIV. die Revolution folgte, so ergänzte sie was beibe in Frankreich nur halb gethan.

Machiavelli bedauerte bag ber große Savonarola bie Reformation Italiens nicht burchgesetzt, sonbern untergegangen, weil er keine Baffen gehabt; doch schrieb auch Luther an Hutten: 3ch möchte nicht daß man das Evangelium mit Gewalt und Blutvergießen verfechte; burch bas Wort ist die Welt überwunden, die Rirche gegründet, burch bas Wort wird fie auch wieder in Stand Und später konnte er von sich sagen: "Ich habe nie fein Schwert gezuckt, fonbern habe allein mit bem Munbe und Evangelio geschlagen und schlage noch auf Bapft, Bischöfe, Donche und Pfaffen, auf Abgötterei, Irrthum und Setten, und habe bamit mehr ausgerichtet benn alle Raiser und Könige mit all ihrer Gewalt batten ausrichten tonnen. 3ch habe allein ben Stab feines Mundes genommen und auf die Herzen geschlagen, Gott malten und das Wort wirken laffen." Damit follte bie Ueberzeugung, bie freie Bereinbarung an bie Stelle ber Bewalt gefett fein; bem felbständigen Denken und Forschen ward Raum gegeben, Die Bewiffensfreiheit verfündet. Sie war bie große gemeinsame Lofung Luther's in Nordbeutschland, Zwingli's in der Schweiz. Die weltliche Gewalt so wenig wie die geiftliche sollte sich vermessen in die

Seelen einzugreifen, die Bergen zwingen, ben Glauben gebieten Die Reformation betonte gleichmäßig die allgemeine Sunbhaftigfeit und Beilebedürftigfeit wie bas allgemeine Brieftertomm aller Chriften, und bamit machte fie bem Mittlerthum ein Enbe bas bie hierarchie fich angemaßt zwischen Gott und ben Menfchen, und hob ben Unterschied zwischen Klerus und Laien auf. Chelofigfeit, Armuth und Gehorfam follten nicht mehr ben Beiftlichen eine besondere Heiligkeit geben, vielmehr die Ebe, das reine Familienleben in ihrer sittlichen Burbe anerkannt, Arbeit und Befit geehrt, die Selbstbeftimmung bes Beiftes geachtet werben. Damit erhöhte die Reformation auch ihrerseits bas weltliche Leben, und bas Ginheitsprincip bes Staats hatte ben Gewinn bag feine bierarchische Rafte mehr in ihm fich absondern und ihre Weifungen von auswärts, von Rom erhalten follte. Ebenfo entsprach es bem Freiheitsprincip, wenn bie Kirche nun wieder bie Gemeinde ber Glänbigen war, die fich ihre Geiftlichen nicht als Herren, fonbern als Diener, als Lehrer und Seelforger mabite und ihre Angelegenheiten felbft verwaltete. Gine folde Berfaffung, in welcher Die Gemeinden burch ihre Bertreter auf Spnoben zu einem organifchen Ganzen fich zusammenschließen, tam inbeg in Deutschland nicht zu Stande, wiewol Landgraf Philipp von heffen fie durch Franz Lambert von Avignon mit feinem Bolt vereinbarte; vielmehr trieb die Noth ber Zeit die neue Kirche fich unter ben Schut ber Staatsgewalt zu ftellen, und um ber Ordmung willen aus 3wedmäßigkeiterudfichten ben Fürften und ber weltlichen Obrigkeit bas bischöfliche Auffichtsrecht, Die Ginsetzung ber Geiftlichen, Die Leitung ber Gemeinden zu fibertragen, und fo bas Staatsfirchenthum aufzurichten, bas allerbings bem Geifte bes Protestantismus nicht gemäß ift, bas aber boch bamals bie zur Freiheit erforberliche Bollebildung und Erziehung in die Sand nahm, die Geiftlichen als Brediger zu Lehrern ber Erwachsenen machte und ber Jugend für gute Schulen forgte.

In der Schweiz dagegen siegte die Gemeindefreiheit, umd Zwingli, der von da aus nun auch die Vorrechte des Abels brach und die ganze Eidgenossenschaft neugestalten wollte, starb dafür den Heldentod auf dem Schlachtfelde. Calvin ging mit der unserbittlichen Folgerichtigkeit seines Verstandes dazu fort die Selbstregierung des Volks durch einen erwählten Ausschuß der würdigsten Bürger für die Kirche wie für den Staat zu verlangen, und diesen in Genf mit umnachgiediger Willenskraft auf die Reinheit

bes Glaubens und ber Sitten zu gründen. Sein organisatorisches Talent machte aus Genf ein protestantisches Rom, einen Herd reformatorischer Wissenschaft, von wo aus sich die neue Lehre nach Frankreich und Schottland verbreitete; aber sein Versahren war fanatisch, despotisch: er ließ Jakob Gruet enthaupten, weil dieser der Sinnenlust in seinen Versen huldigte, und Michael Servet verbrennen, weil derselbe freie Gedanken über das Dogma von der Oreieinigkeit äußerte. Calvin's Schüler und Freund Knox begrünzbete die sinstere Strenge des Puritanerthums, und sagte dem Volkdaß man die Eulen nicht besser verscheucht als wenn man ihre Rester anzündet.

haben alle Menschen bie gleiche Rindschaft Gottes empfangen und find fie durch Chriftus erlöft und befreit, fo lag es nabe die Folgerungen ber religiöfen Ibeen zu ziehen und banach bie burgerliche Ordnung einzurichten; biese Forberung trat burch ben Bauernfrieg auch an Luther heran. Er hatte ben Fürften berbe Wahrheiten gesagt, ein milberes Regiment nach bem Rechte ber Natur und Bernunft begehrt; die Bolkserhebung follte baburch beschwichtigt werden daß man den Unterdrückten das Soch abnehme. Aber Luther hielt an bem Grundfat fest bag es beffer fei Unrecht zu leiben als zu thun; bas Walten blinder rober Kräfte war ibm ein Greuel, er fürchtete ben Aufruhr, ber teine Bernunft babe, und hafte bas Gefchrei ber Pobelhaften, in beren jebem fünf Thrannen steden, und so beschränfte er sich nicht blos auf fein religiöses Gebiet, sondern als die Leidenschaft der Bauern nun auch in Mord und Brand ausschlug, ba predigte er aufe heftigfte gegen die rauberischen Rotten, die man zerschmeißen, wurgen, ftechen und tobtschlagen solle wie tolle hunde. Die Bewegung scheiterte, durch welche die Bauern der deutschen Nation die ihrer würdige einheitlich freie Geftaltung geben wollten, wie bas bie ritterlichen Sidingen und hutten, ber burgerliche Wullenweber gleichfalls vergeblich angestrebt, eben weil fie ftete vereinzelt waren. Denn jene gehn Artikel ber Bauern maren ein Manifest zur Aufrichtung eines mahrhaft driftlichen Staates, wenn fie die Berfunbigung bes reinen Evangeliums und für bie Gemeinde bas Recht forberten bie Beiftlichen ju mablen, wenn fie bie Leibeigenschaft, bie feubalen Lasten und Fronen abgestellt haben wollten; Die Gleichheit vor bem Gefet, die Freiheit ber Berfon und bes Gigen= thums ift ja längst nun in bie curopaischen Berfassungen aufge= nommen. Die Baupter ber Bewegung gingen noch einen Schritt

weiter: bie geiftlichen Guter follten eingezogen und burch fie bie Bedurfniffe beftritten, Dag, Dunge, Gewicht gleich gemacht merben; bas Recht follte vollsthumlich, feine Bflege öffentlich fein, Die Stanbesunterschiebe follten aufhören, und bas gange Bolf unter bem Sous und Schirm bes erwählten Raifers leben, in Stäbten und Gemeinben feine Angelegenheiten felbit vermaltenb. Minger nahm bas Reich Gottes, bas er gründen wollte, auch in focialem Sinn. Die mittelalterliche Beiffagung vom ewigen Evangelium hatte in feiner Seele gezündet. Der Beift, ber in alle Bahrheit leitet, offenbare fich nun, glaubte er, in allen Bergen, und mache alle Menschen zu Brübern. Dabei aber batte sich Manger in bas Alte Teftament hineingelesen, und so wollte er bas Schwert Gibeone gegen bie Unterbruder bes Bolfe tragen und wie Glias über bie Bfaffen tommen; wer fich weigere an ber all= gemeinen Berbrüberung theilzunehmen foll erschlagen werben; burch Gemeinschaft ber Arbeit, ber Guter, ber Bilbung foll bann bas Reich Gottes bes Geiftes fich verwirklichen, ber in ber Bernunft und im Gewiffen ber Menschen fich offenbart und uns mit ber Liebe erfüllt bie er felber ift. Münger ging tragifch unter, weil er ber Zeit vorauseilend mit Gewalt verwirklichen wollte was nur bas Wert weiterer innerer Entwickelung fein fann, eine Rreibeit und Brüderlichkeit, die nimmer erscheinen barf um ju gerstoren, fonbern um zu bauen, die bann nicht nöthig bat bem Brivatbefit zu entfagen, weil bie Liebe fich bes Mitgenuffes ber anbern freut.

Darum gebachte ein humaner Geift im schönsten Sinne bes Worts, Gelehrter und Staatsmann zugleich, ber Kanzler Thomas Morus von England, ber Mitwelt einen Spiegel und dann ein Ibeal vorzuhalten, dem sie allmählich entgegenreisen sollte. Nach dem Borgange von Platon's Republik entwarf er die Schilberung seines Utopiens, die er einen Weltumsegler in den Mund legt, nachdem die europäischen Zustände im Gespräche erörtert sind, Armuth und Unbildung, die zum Verbrechen sühren, während dort zeder seines Daseins froh und seiner Menschenwürde bewußt werde. Auf zener glücklichen Insel gibt es statt des Klerus und Adels, der Zünste und Leibeigenschaft nur freie gebildete arbeitende Bürzer, die abwechselnd in Städten und auf dem Lande leben, ihr Tagewerk nach Beruf und Neigung vollbringen und alle Muße haben sich der Geselligkeit, Kunst und Wissenschaft zu erfreuen. Die Familie ist auf reine Liebe und eheliche Treue gegründet; die Bes

rufsgenoffen treten zu gemeinsamer Thätigkeit zusammen und tauschen bie Erzeugniffe berfelben gegen bas aus mas anbere auf äbnliche Art in Ueberfluß producirt haben; so berrscht ein gemeinfamer Wohlftand aller, und feine habgier, fein Streit um Mein Sie wählen ihre Borstände und bas ganze Bolt erund Dein. fürt ein Oberhaupt; fie haben wenige Gefete, Die jeder kennt. Den Krieg balten fie für thierisch, aber fie find waffengeübt fich gegen außen zu vertheibigen. Jeber hat volle Religionsfreiheit, benn fie vertrauen ber Macht ber Wahrheit und erkennen bag Gott auf mancherlei Weise angebetet werben fann; aber wer bie ewige Natur feiner Seele verleugnete ober bie Welt für ein Sviel bes Rufalls hielte ben würde bas Bertrauen bes Bolks zu feinem Die Betrachtung ber Natur und die Thaten ber Umte berufen. Menschenliebe find ber Gott wohlgefälligfte Dienft.

Ein Jahrhundert nach Thomas Morus hat Thomas Campanella in Italien bies Utopien jum Borbild feines Sonnenftaats genommen, aber ohne es zu übertreffen, vielmehr die Ebe aufgehoben und das gange Leben viel zu fehr nach Communistenart von oben ber burch Beamte geregelt, beren brei nach Campanella's Rategorien ber Macht, Beisbeit und Liebe unter einem Oberhaupte für alles forgen was auf Stärke bes Ganzen und bes Einzelnen, auf Wiffenschaft und Unterricht, auf ben Bertehr und Genuß bes Aftrologischer Wahn und metaphyfischer Daseins sich bezieht. Schematismus ziehen fich burch alle Ordnungen ber Gefellschaft; bie Noth und bas Berbrechen aufzuheben, Arbeit, Bilbung, Boblftand allgemein zu machen bleibt aber bas Ziel, bas auch burch bie Berirrungen und anftößigen Phantaftereien bes Denters erfichtlich ift, das auch heute noch als die Aufgabe ber fortschreitenden Menschheit besteht.

Reihen wir hier die Geschichtschreibung an, so stehen auf der einen Seite Italiener, welche in lateinischer Sprache nach dem Muster der Alten arbeiteten, auf der andern Seite die Holinsbed, Thumahr aus Abensberg, daher Aventinus, Frank von Donauwörth, und Tschudi, welche für England, Deutschland und die Schweiz Chroniken in der Landessprache verfaßten, die zu den besten Bolksbüchern zu zählen sind, indem sie zwar das Factische vom Sagenhasten nicht sondern, dasür aber mit treuberziger Naivetät und freimüttigem gesundem Geiste die Begebenheiten so darstellen wie sie im Bolksgemüth aufgesaßt wurden und wieder auf dassselle veredelnd wirken, ihm zur Belehrung wie zur Unterhaltung

vienen. Sagt boch Goethe: "Wer bas menschliche Herz, den Vildungsgang der Einzelnen kennt wird nicht in Abrede sein daß man einen trefslichen Menschen tüchtig herausbilden könnte ohne dabei ein anderes Buch zu brauchen als etwa Tschubi's schweizerische und Aventins baierische Chronik."

Ferner fant ber Individualismus ber Zeit, welcher bie menschliche Berfonlichkeit in ben Vorbergrund ftellt und aus ihrem Charafter, ihrer Leibenschaft ober Rlugbeit die Greignisse ableitet. feine Bflege burch bie Memoiren ober Dentwürdigkeiten, an welden vornehmlich bie frangöfische Literatur reich ift. Diese Richtung beginnt burch Anefboten, witige Ginfalle und Erzählungen aus bem Privatleben ober ber Herzensgeschichte bie Darftellung ber Staatsbegebenheiten gefällig und reizend zu machen, und zeigt bann wie die Betonung bes Selbstes zur Selbstfucht in ber Wirklichteit und in ihrer Beurtheilung führt, indem bie Rudficht auf ben Erfolg sowol über bie Babl ber Mittel wie über Lob und Tabel entscheibet, ein fühnes ober rantevolles Berfolgen egoistischer 3wede aber für bie einzige Triebfeber ber Handlungen und für Die Urfache ber historischen Ereignisse gilt. Offene Treue wird für blobe Ginfältigfeit erachtet, schlaue Berfchlagenheit und rechtzeitige Berwegenheit für biplomatische Runft, welche bie Geschicke ber Bolter bestimmt. Philipp von Comines, ber zuerft Rarl bem Rühnen biente, bann aber fich zu Lubwig XI. wandte, als er fab bag biefer burch überlegene Geiftestraft bas Felb behaupten werbe, bat uns was er felbst erfahren und mit vollbracht in flarer Rälte und rubigem Scharffinn bargelegt; Bestechung und Berrath, ja verbrecherische Grausamteit erzählt er ohne sie zu verbammen, zu preifen ober zu beschönigen; fie find ihm selbstverftanblich in einer Belt bie ja betrogen fein will; weltliche Zwede, bier bas große Biel ber Grundung bes einheitlichen Staats in Frankreich, werben burch Rraft und Rlugheit erreicht; bie Religion, die fiftlichen Brincipien, bie fittliche Weltordnung bleiben aus bem Spiel, ober werben nur zum Schein berangezogen. Neben Comines Buchern waren es bie von Guicciardini nach welchen Rarl V. fich richtete, Die er taglich las. Der Italiener erzählt gleichfalls mit tunftreicher Bortfülle bie vaterländischen Ereignisse, in welche er felbst verflochten war, legt bie Triebfebern ber handelnden Berfonlichfeiten blok, und belehrt ben Lefer burch bie Menschenkenntniß, bie Belterfahrung, bie praftischen Klugheitsregeln, bie er aus ben Thatfachen und bem Erfolge gewinnt. Nach bem Borgange fol-

der Denkwürdigkeiten übernimmt es ber Frangose be Thou bie zweite Balfte bes 16. Jahrhunderte vom frangofischen Standpuntte aus in einem Gefammtbilbe barzuftellen. Italienische Rünftler wenden sich zur biographischen Charafteristif, wie Bafari burch feine Lebensbeschreibungen ber berühmtesten Architetten, Bilbhauer, Maler, und Benvenuto Cellini burch die phantafievolle Erzählung feines eigenen vielbewegten Lebens. Das Meisterwert ber Epoche aber ift und bleibt Machiavelli's Geschichte von Florenz. Die Theilnahme an ber Politik wie bas Studium ber Alten hat ibn gleichmäßig geschult, die Energie und Klarbeit seines Beiftes fpiegelt fich in ber Bragnang feines lichtvollen Stils; in ber Unschaulichfeit, mit welcher er ben Rampf ber Parteien, bie banbelnben Charaftere entfaltet und ihre Zwede wie die Gebanten ber Zeit, die Lage ber Dinge burch bie Reben barlegt, bat er ein ben großen Vorbilbern Griechenlands und Roms ebenbürtiges Nationalwerk geschaffen. Er hat es verstanden die Entwickelung feiner Baterftadt in fo großem Sinne und mit fo weitem und tiefem Blide zu behandeln, daß uns barin ber Bang ber Beltgeschichte offenbar wirb. Wenn er in feinen Briefen und Gefandtschaftsberichten bie Begebenheiten einzeln betrachtete und gern auf bie Perfonlichkeiten ber Menfchen, ihre Leibenschaften und Intriquen gurudführte, wenn er in mehreren Gebichten bie innere Rothwendigfeit, ben großen Blan bes Schickfals im Leben ber Menfchheit wie mit Dante's Orafelton verfündete, fo bilben in feiner Beschichte, wie Gervinus nachgewiesen, beibe Betrachtungsarten auf eine unübertreffliche Beise geordnet Bor- und hintergrund ber Ereigniffe, und mabrend er mit genauer Forfchung bie freien Beweggrunde ber hanbelnben Charaftere ins Licht fest, beutet er in folden Momenten wo folde Eingriffe bes Unfichtbaren im Weltlauf fichtbar werben, leife auf biefe lenkende Sand. In ber Mannichfaltigkeit ber Thatfachen felbst enthüllen sich bie leitenben und ordnenben Ibeen.

## Die Naturanschauung und die Entdeckungen. Columbus. Kopernicus. Kepler.

Im Morgenlande hatten die Araber die naturwiffenschaftlichen Renntnisse bes Alterthums sich angeeignet und burch planmäßige Beobachtung, burch Experimentirfunft weiter gebilbet. lieferten von Spanien aus ihre Errungenschaften an bas Abendland, wo inden die gewerbliche Technif gleichfalls bas im Stillen erweiterte was die römische Cultur allgemein gemacht hatte. Indeß ber scholastische Gelehrte kummerte sich nicht um ben bürgerlichen Run aber waren bie Städte zu Ansehen, Macht und Arbeiter. Reichthum gelangt, und ber Bilbungebrang führte bie Göhne bee Bolls in die Schulen ber Humanisten, mahrend die phantaftische Richtung bes Mittelalters nach bem Jenseits zugleich bem realistifchen Zuge nach bem Dieffeits wich und ber Trieb erwachte alles, auch bie Natur, mit eigenen Augen zu feben. Manner welche vom Sandwert aus im Befit vieler vereinzelter Erfahrungen im Gebiete ber Physik und Chemie waren, fragten nun nach ben Grunben und bem Zusammenhange, und neben bie Antworten, welche bier fofort bie Ginbilbungefraft gab, ftellte fich bie nüchterne Forschung, welche ihre Gebanken burch ben Berfuch an ber Birtlichfeit felbst prufen und mit ber Scharfe, ber Folgerichtigfeit ber Mathematik begründen und entwickeln wollte. Die bichterische Auffassung, welche nach alterthümlicher Ansicht immer noch ben Beiftern in ben Elementen bie besondern Erscheinungen gufchrieb, ober Die Sterne in frhstallenen Sphären befestigte und von Engeln icbieben ließ, und in fpielender Symbolif bas Irbifche jum Berfinnlichungemittel bes himmlischen machte, fie lebt immer noch fort und begegnet sich mit bem Streben unverbrüchliche Gefete und unperfonliche Rrafte an bie Stelle jener geiftigen Machte und ihres willfürlichen Wirfens zu feten, und ben Zufall wie bas Bunber aus ber Wirklichkeit auszuschließen, biefe um ihrer selbst willen mit hingebenber Treue zu betrachten, und burch Ginficht in ihr Befen nach beffen Eigenthumlichkeit fie für bie 3wede ber Menschen bienstbar zu machen, statt bie Natur zu vergöttern ober sich mit abergläubischer Scheu bor ihr wie vor einem wibergöttlich Unbeimlichen gurudguziehen. Gerabe bas Ineinanderklingen biefer beiben Richtungen, Die Bermebung ber Gespinfte ber Phantafic mit ben

Formeln ber Mathematik, ber eigenen wahren Beobachtung mit ben Träumen ber Borzeit charakterisirt bie Jahrhunderte bie wir betrachten bis zu Kepler hin.

So nahm man in Bezug auf ben Sternenhimmel bie exacten Renntnisse ber Alexandriner, ber Araber freudig auf, hielt aber qualeich bas Beftreben fest bie Sternenschrift für bie Geschicke ber Menfchen zu beuten, in ihr bie Beftimmungen für bie einzelnen irbischen Borgange zu lefen. Die Aftronomie entpuppte fich aus ber Aftrologie. Wohl lehrte Bico von Mirandola daß Sonne und Mond allerdings burch Bewegung, Licht und Wärme von großem Einfluß auf bie Erbe find, alles Besonbere aber aus ben nächsten Urfachen erklärt werben muffe, bag ber Wille bes Menschen und nicht ber Stand ber Geftirne bei ber Geburt seine Thaten und fein Schicffal beftimme, bag die Babrfagungen ber Aftrologen von geschichtlichen Ereigniffen fo trügerisch feien wie ihre Wetterprophezeiungen; und bennoch meinte felbst ein fo aufgeklärter Mann wie Pomponatius immer noch daß alle Beränderungen bei uns burch bie himmlifchen Spharen bedingt und auf fie gurudguführen feien, fobalb man bie Sterne nur recht erfenne. Ja fie find Zeichen, nämlich für die Schiffer auf bem Meere, fagte Luther, aber Melanchthon rühmte fich ber feinen Runft aus bem Stand ber Sterne bei ber Geburt bas Leben ber Menschen abzuleiten. Agrippa von Nettesheim fiel in Ungnabe, wenn er meinte fein Ropf konne ber Königin von Frankreich zu bessern Dingen dienen als ihr die Nativität eines Brinzen zu ftellen. Aus solchen Umgebungen erhob fich ber große Gebante bes Ropernicus, und Repler fagte baf biefer und Thos von Brabe feine Sterne gewesen, weil ohne ihre Beobachtungen alles noch im Finftern läge was er ans Licht geftellt. Meine Entbedungen, fügt er bingu, find nicht bom himmel mir in bie Seele berabgefloffen, fonbern fie rubten in ben Tiefen berfelben. und meine Augen faben bie Sterne und biefe erweckten nur infofern die Ideen in mir als sie mich zu unermüdlicher Wißbegierbe über die Natur anregten. Doch wenn der berrliche Mann nicht betteln wollte, fo mußte er feine Ralender mit aftrologischen Babrsagereien ausstatten; und wenn er eine Zeit lang bei Wallenftein Aufnahme fand, so geschah es weil biefer sein politisches und triegerisches Wirken an ben Stand ber Gestirne knüpfte; die einfache Wahrheit daß unfere Freiheit an ben Naturmechanismus gebunden ift, sobalb fie aus ber innern Region bes Bewuftseins in bie äußere ber Dinge tritt, baf wir nur bieienigen Entschluffe ober Blane aussühren können die der Naturverlauf in sich aufzunehmen bereit ist, lag noch in der phantastischen Hülle daß die Möglichkeit und der Erfolg der That von bestimmten Sternen abhänge. Aber auf wie abenteuerlichen Zügen erbeutet doch auch Kepler daß goldene Bließ der Ersenntniß! Bon der pythagoreischen Symbolis der Linien und Zahlen aus, nach der Harmonie der Saiten und Töne indt er immer wieder die Ersahrungen, die Messungen zu combiniren; die Wahrheit selber scheint mit ihm zu spielen; der beharrsliche Rechner, der unverdroffene Beodachter vereint beständig die nüchteren Schlösse aus den Thatsachen mit phantasievollen Umgestaltungen der orientalischen Mythen und Sinnbilder, welche durch die Bermittelung griechischer Philosophen ihren Resser in sein Gesmith warfen; die Energie dichterischer Begeisterung machte ihn zum Entbeder von Weltzesen.

Auf abnliche Art verdankt bie Chemie ihre Entwickelung bem Streben nach bem Stein ber Beifen, nach einem Mittel bas gugleich ben menschlichen Leib von aller Krankheit gefund mache, und alle Metalle zur höchsten Stufe, zu ber bes Golbes hinanführe; tas Abendland empfing auch bies aus ber Hand ber Araber. Hier tritt uns Paracelfus als ein die erfte Hälfte bes 16. Jahrhunderts bezeichnender Charafterkopf entgegen, bei dem man zweifelt ob bas Genie ober ber Charlatan überwiegt, ob ber Helb jum Abenteurer der Abenteurer jum Helben geworben; beshalb wird er von tem einen wie ein wilder toller Schwärmer verspottet, von dem andern als wiffenschaftlicher Reformator gepriesen. "Alterius ne sit qui suus esse potest: Eines andern Knecht foll niemand sein mer für fich felbst tann bleiben allein" schrieb er unter fein Bilbmit; es war bas Motto seines Lebens. Bon ber Schulgelehrsam= feit und ihren Wortgefechten wies er auf bas Buch ber Natur; tie Some, fein trübseliges Stubenlämpchen folle bas rechte Licht rerleihen, bie Augen die an der Erfahrenheit Luft haben feien bie rechten Brofefforen. Er rebete beutsch auf bem Katheber; er fümmerte fich um die Hausmittel bes Bolks wie um die Herstellung neuer mineralischer Praparate für bie Heilkunde, schalt bie Alchemiften Rarren bie leeres Strob brefchen, und erklärte bie Darnellung von Arzneien für den mahren Gebrauch ber Chemie; Gold foll fie nicht unmittelbar machen, aber für Gefundheit und Boblnand bes Bolls ein Mittel sein. Wie seinen Zeitgenoffen war und ihm der Mensch ein Mitrofosmos, also daß der Philosoph uchs anderes sindet im Himmel und in der Erde denn was er im Menschen auch entbeckt, und ber Arzt nichts anderes sindet im Menschen denn was himmel und Erde auch haben; alles ist lebendig und in gegenseitiger Bechselwirkung, und wer ein Stück Brot isset der genießt darin die Kräfte der Erde und der Gestirne; alle Geschöpfe sind Buchstaben um des Menschen Leben und Herschmmen zu beschreiben. Aber Baracelsus bleibt nicht im Allgemeinen stehen, sondern er will daß man überall die nächsten und phhsischen Ursachen aussuch und alles nach natürlichen Gesten erkläre, und in diesem Sinn einer gesunden selbstthätigen Forschung, als deren Bertreter er sich fühlte, konnte er das stolze Wort sagen: Wer der Bahrheit nach will der muß in meine Monarchei!

Es war ein großer Fortschritt daß man die Natur als solche und nicht mehr eine jenseitige Beifterwelt für ben Grund ber Erscheinungen hielt welche bas innere Leben und die Bechselbeziehung ber Dinge offenbarten. Sab man aber im Universum einen Totalorganismus, in welchem alles im innigften Zusammenhange fteht, fo verwandelte es fich vor ber Einbildungsfraft leicht in einen Zaubergarten, in welchem jebes Wefen, ein Mittelpunkt und Werkzeug wunderbarer Kräfte, auf alle andern wirkt. Deffen fich bewußt zu werben, die besondere Art und Weise bes wechsel= feitigen Ginfluffes ber Dinge erkennen und walten zu laffen war die Aufgabe ber Magie. Bas geheimnisvoll war, was man felber mehr im ahnenden Gemuthe als im flaren Berftand erfaßte, bas fuchte man gebeim zu halten ober buntel in Symbolen Cornelius Agrippa von Nettesbeim, ber über alle Bahrfagerei aus Träumen, Sternen und Sandlinien fpottet, balt boch bie natürliche Magie für etwas Wahres, insofern fle bie Kräfte ber irbischen und himmlischen Dinge betrachte, ihre Sompathie erforsche, bas Berborgene hervorziehe, bas Getrennte vermähle und baburch Wirtungen hervorbringe welche bie Menge für Bunber anstaune, während sie boch burch bie eingeborene Wefenbeit ber Dinge geschehen. Wie ber Magnet bas Gifen anziebt, so follten alle Dinge einander anziehen ober abstoffen. ber Magnet seine Kraft auch bem eifernen Ringe mittheilt an bem er bangt, wie ein Korper feine Bewegung, feine Barme auf einen anbern überträgt, fo follten alle Dinge nach ihresgleichen binneigen und auch andere sich zu verähnlichen ftreben. Und wie man banach meinte bag Schaf= und Bolfbarme ale Saiten auf ciner Laute feine Harmonie gaben, fonbern zerriffen, fo glaubte

man ben Muth zu erhöhen, wenn man vom Herzen eines Löwen genieke, so meinte man Liebe zu erregen, wenn man bie Wollust= organe brünftiger Thiere jemanden effen laffe. Wie im menfchlichen Körper ein Glied bewegt wird indem es bie Bewegung ber andern empfindet, so follten mit einem Theile ber Welt alle anbern berührt werben. Man verglich bas All einer gespannten Saite, bie an einem Enbe angeschlagen sogleich überall erflingt; man fab bie bobern Rrafte ihre Strablen in ununterbrochener Reihe auf die untern Regionen verbreiten, alles Niedere auf der Stufenleiter ber Wefen zum himmel emportlimmen, wie Goethe's Fauft und Schiller's Wallenstein im Geifte ihrer Zeit bies ver-Roch hundert Jahre nach Agrippa mischte ein so ausgezeichneter Denker wie Campanella auf ber Grundlage biefer tiefsinnigen Anschauung willfürlich bas Birkliche und bas Bermeintliche ober Ersonnene fritiflos burcheinander. Agrippa felbst galt feiner Umgebung für einen Bunbermann, mahrend bas abenteuerlich fabrende Leben, bas er balb als Solbat balb als Gelehrter in vielen Landern geführt, ihm bie Citelfeit ber menfchlichen Beftrebungen und Erkenntniffe flar gemacht hatte, und er gegen Aberglauben aller Art mit Ernft und Spott eiferte.

Dazu geborte benn auch ber Hexenwahn, ber auf eine entsetliche Art Jahrhunderte lang Europa verzaubert hielt, bis er enblich ben vereinten Anftrengungen ber Naturwiffenschaft und ber Bhilosophie erlegen ift. Ihn hervorzurufen wirfte auf ber einen Seite ber Teufelsglaube bes Mittelalters, ber allmählich viele Auge ber altheibnischen Götter in sich aufgenommen, sobaf bie Rachflange ihres Dienstes für eine ihm erwiesene Sulbigung genommen werben konnten, und babei ward gern eine von ber Kirchenlehre abweichende religiöse Ansicht als ihm verbundet bezeichnet. aber standen bei ben alten Deutschen priefterliche und heilfundige Frauen in Anfeben, und folde wurden am fpateften befehrt: bak man bie altheilige erfte Mainacht jum hegenfabbat machen konnte, beweift baf biefer aus heibnischer gottesbienstlicher Feier herausgeiponnen wurde. Die baglichen alten Weiber auf Boden und Befenstielen die Luft durchreitend sind die wüsteste Umbildung der schwangefieberten Boltenjungfrauen, ber Baltbrien auf ihren weißen Sympathetische Curen wurden unter bem Bolt geübt, ber Maube an Bind- und Betterbeschwören, an Sieb- und Stichfestmachen, an Reftelfnüpfen und Liebestrante, an magifche Salben war vorhanden, und was die Menge glaubt bas fieht fie auch,

leicht bilbet jemand fich ein berartige Dinge zu vermögen, wenn zufällig etwas gelungen ift. Die Runde beilenber und giftiger Mittel, auch einnigl eine boshafte Verwendung biefer ober ber scheinbaren magischen Kräfte, sowie bie Erregung efftatischer Traume burch narkotische Salben und Tranke, kann als Thatsache gelten, und wir brauchen nicht zu bezweifeln bag es Weiber gab benen ihre Borftellungen zu lebhaften Träumen wurden, Die an Die Realität ihrer Bisionen glaubten, sich an ben Orten wähnten bie ein altes Herkommen geweiht hatte, und bort auch einmal in wolluftigen Bhantafien mit bem Teufel felbst zu verkehren meinten. Allmäblich gestaltete fich burch bie Bfaffen bie Annahme bak ber Teufel Frauen verführe, bie nun Gott abschwören und ibm bulbigen, und in ber Genoffenschaft gleichgefinnter Manner ihre Bufammenfünfte auf bem Broden und andern Bergen halten, wo ber Teufel ber Affe Gottes sei, ben driftlichen Gultus in seiner Meffe und feinem Liebesmahl parobire, und nach gepflogener Bublschaft sich in Geftalt eines Bodes verbrenne; die Afche biene bann zu schäblichen Zaubermitteln; benn wie Gott seinen Seiligen bie Rraft ber Wunderthaten verleiht, fo ber Teufel feinen Berbundeten die Hererei, die magische Gewalt über die Naturgesetze. Der Herenhammer (ein 1489 erschienenes Buch malleus maloficarum) brachte bas in ein Spftem, bie Inquisition verborte in bie Angeschuldigten hinein wo nichts beraus zu verhören war, und feit bem 14. Jahrhundert brannten Taufende von Scheiterhaufen in gang Europa. — zumal bas Bermögen ber Gingeafcherten eingezogen ward und zum Theil ben Angebern und Richtern anheimfiel. Das Pfaffenthum und bie Juristerei bemächtigten sich ber Fäben welche bie Bolksmpthe gesponnen, und es bewährte sich Goethe's Bort: "Der Aberglaube läßt fich Zauberftricken vergleichen, die fich immer ftarter zusammenziehen je mehr man sich gegen sie ftraubt. Die hellste Zeit ift nicht vor ihm sicher; trifft er aber ein bunkel Jahrhundert, so strebt des armen Menschen umwölfter Sinn alsbald nach bem Unmöglichen, nach Einwirfung ins Geifterreich. in die Ferne, in die Zufunft; es bilbet fich eine mundersame reiche Welt von einem trüben Dunstfreis umgeben. Auf ganzen Jahrhunderten laften solche Nebel und werden immer bichter und bichter; bie Einbildungefraft brutet über einer wuften Sinnlichfeit, die Bernunft scheint zu ihrem göttlichen Ursprunge gleich Aftraa zurückgekehrt zu fein, und ber Berftand verzweifelt, ba ihm nicht gelingt feine Rechte burchzuseten." Erft im 17. Jahrhundert fing die fortschreitende Aufstärung dem Hexenwahn zu steuern an; der Niederländer Becker mit seiner "bezauberten Welt", der eble Dichter Spee hatten nun Erfolge. Der letztere war früh ergraut, weil er als Beichtiger so viele Unglückliche zum Tod gesleitet ohne die vorgegebene Schuld an ihnen zu finden, und er schried nun gegen den Hexenproceh (1631); ein anderer Jesuit aber hielt 1749 zu Würzburg am Scheiterhaufen der letzten deutsschen Hexe eine Predigt in welcher er alle die nicht an Hexen glaubten für Gottesleugner erklärte.

Inmitten folch glanzenber und scheußlicher Erzeugnisse eines reichen gesteigerten Phantafielebens, bas einen Michel Angelo und Rafael, Shafefpeare, Durer und Rubens, Cervantes und Murillo umgab und als feine ebeln vollen Blüten trieb, schritt bie exacte Forschung langsam voran, und die Ehre des bahnbrechenden Genins fällt einem Künftler felbst zu. Leonardo ba Binci sprach nicht blos bas Wort bag man mit ber Beobachtung und bem Berfuch beginnen muffe um Grund und Gefet ber Erscheinungen zu finden, sondern er that auch banach und ward ber größte Physiter feines Jahrhunderts. Der Tiefblick in die Natur und die Kenntnig ber Mathematit führte seinen erfinderischen Geift zunächst zur Mechanif. wo er Maschinen und Automaten erfann; aber er ftubirte babei bie Lehre von Stoß und Reibung fester, von ber Wellenbewegung fluffiger Körper, und übertrug biefelbe vom Baffer auf Luft und Aether um Schall und Licht zu erflären. Er beobachtete ben Biberftand und die Schwere ber Luft, er begründete die vergleidente Anatomie und bie Berfteinerungsfunde.

Schon vorher hatten beutsche Männer die astronomischen Arbeiten der alten Griechen und der Araber ausgenommen, und durch Berbesserung der Instrumente wie der Himmelskarten Europa in Staumen gesetzt: Beurbach, Stöffler und Johann Müller, nach seiner Baterstadt Königsberg Regiomontanus geheißen. In Italien wurden botanische Gärten angelegt und die Pflanzenkunde durch Cefalpini, die allgemeine Naturgeschichte durch Albrodandi und Borta, und im Berlauf des 16. Jahrhunderts die Anatomie auf epochemachende Weise durch Besalius, Falopia, Eustachio neubegründet und gefördert. Statt mit Thomas von Aquin und seinen theologischen Nachbetern vom Schlaf, der Nahrung und Berdauung der Engel zu bogmatisiren, wollte man die Beschafsenheit des menschlichen Körpers wirklich kennen lernen. Die Gesellschaft interessürte sich für mathematische Brobleme wie das Alterthum für seine Kampsspiele; Betten, Heraussorberungen, öffentliche Berhandlungen fanden statt, und Tartaglia wie Cardanus sanden für die Gleichungen höhern Grades Formeln und Methoden der Lösung. In der Mathematik sah man eine auf sich selbst beruhende, durch sich selbst begründete und klar zusammenhängende Welt der Bahrheit; da gab es keine Wilkfür, keine Bunder, sondern verständige Entwickelung und Bernunstnothwendigkeit; ein neues eigenes Reich that hier dem Geiste sich auf, wo sein erfinderisches Schaffen zugleich ein Beweisen des Allgemeingültigen war, und während die Gedanken sich in die Zucht der strengen Folgerung begaben, wurden sie geschult um num auch in der Natur dieselbe Gesemäßigkeit zu suchen und an die Stelle scholastischer Dogmen und mhstischer Träumereien über die Natur eine mathematisch begründete Mechanik und Physik zu setzen.

Die Luft bes eigenen Sehens und Beobachtens, die Selbstänbigkeit des Denkens und Forschens verband die neuen Anschauungen
mit den leberlieferungen des Alterthums. Aeneas Splvius reiste
als Papst nach dem Genuß landschaftlicher Schönheit und versaßte
eine Weltbeschreibung; das Weltbild des Cardinals Pierre d'Aillh
war das Buch welches der genuesische Seefahrer las, in dessen Geist der Wandertrieb der Zeit und die Summe ihrer mathematischen und physikalischen Kenntnisse, der nautischen Astronomie wie des Gebrauchs der Magnetnadel zusammentrasen um den kühnen Entschluß zu wecken durch eine Fahrt nach Westen die oftindische Küste zu erreichen.

Was den Entdeckergenius macht, Schwung der Phantasie, Schärfe des Verstandes, unbeugsame Charakterstärke und tieses religiöses Gesühl vereinte sich in Columbus. Indem er die Ansichten der Alten über die Gestalt der Erde mit den Erzählungen Marco Polo's und mancherlei Schiffernachrichten zusammenhielt, siel der Gedanke wie ein leuchtender Blitz der Offenbarung in sein gärendes Gemüth daß die Erde umsegelt werden könne, und er hatte eine Bission daß ihm die Schlüssel überliesert würden zu den Thoren des Oceans, die mit gewaltigen Ketten verschlossen waren. Er machte das Weltmeer zum verknüpsenden Band der Länder, die es seither geschieden, er gab dem thatlustigen Geist einen neuen Spielraum für romantisches Ritterthum in der Wirfslichkeit selbst, er lichtete die Sehnsucht der Menschen nach der uns bekannten Ferne, und während er ein altes Land suchte, fand er einen neuen Welttheil, eine Zussucht und Wohnstätte der Freiheit,

ben frifchen Boben für eine vom Zwang ber Ueberlieferung lebige Wie fehr die That bes Columbus fein Werk des Aufalls, fondern bie Ausführung feines Plans und Gedankens mar, zeigt bie vielfährige fampf = und leidensvolle Mühe die es ibn fostete, bis er endlich ein paar Schiffe ausgeruftet erhielt. wickelte er feine Ansicht von ber Rugelgestalt ber Erbe, fo war es nicht die kleinste Ungereimtheit, wenn die Leute ihm autworteten: fie wollten wol glauben bag man hinunterkommen konne, aber gang umnöglich fei es bann wieber beraufzufahren. Monche und Gelehrten ftritten in Salamanca gegen feine naturwiffenschaftlichen Gründe mit Stellen ber Rirchenväter; habe boch Lactantius es für verrückt erflart bag Baume abwarts wüchsen, ber Regen in die Sobe fiele, die Menschen mit aufwärts gekehrten Beinen gingen, und habe boch Augustinus gefagt bag Menschen ienseit bes Meeres nicht von Abam abstammen könnten, und bas mare gegen bie Bibel. Aber Columbus fab fich felber gern als ten Chriftophorus an, welcher bas Evangelium über ben Ocean tragen folle; er las die Weiffagung feines Unternehmens in ber Beiligen Schrift, welche bie Nationen von ben Enben ber Erbe unter ber Fabne Chrifti zusammentommen laffe. Sein Belbenmuth auf ber Fahrt ist allgemein bewundert, weniger wird anerfannt bag er in ber neuen Welt nicht wie ein gieriger Abenteurer haufen, sondern burch Recht, Gefet und Arbeit ein glückliches Reich grunden wollte; Robeit und Zügellofigkeit ber Einwanderer aber vereinten fich mit bem Reib ber Boflinge auf ben Glang fei= nes Ramens, und er mußte burch Thaten und Leiben zeigen was ber Genius vermag, wenn er einft in außerfter Bebrangniß ausrief: "Bis hierher hab' ich für andere geweint, nun weine für mich wem Menschenliebe, Bahrheit und Gerechtigkeit einwohnt!" Ein bichterischer Schimmer umfließt fein Leben wie feine Aufzeichnungen; mahrend er mit ber technischen Genauigkeit bes Seemanns und Forschers alles auf feinen Reisen beobachtet und nieberschreibt, schildert er bie wurzige Luft voll Thau und Sugigfeit, bie großartigen Gebirgezüge, bie Bracht ber Gemachse mit ber Naturfreube bes Malers, und vergleicht ben reinen balfamischen Morgen auf bem Beltmeere mit bem April in Anbalusien, nur bedauernd bag die Gefänge ber Nachtigall fehlen.

Den Seeweg nach Oftindien fand der Portugiese Basco de Gama durch die Umschiffung von Afrika, und Magellan vollenstete durch die Fahrt nach Westen was Columbus gewollt, die

Erreichung von Asien und die Umsegelung ber Erbe. Als er an Ameritas Rufte bie Strafe gefunden und burchfahren bie nach ibm genannt ift, vergoß er Thränen fühner Freude beim Anblid bes unbetretenen Meeres, beg grenzenlofer Spiegel fo einlabend vor ibm lag daß er ibn als ben ftillen Ocean begrüfte: binaufichauend nach dem füblichen Kreuz und ben Lichtwolfen bie auch am himmel seinen Ramen tragen, tropte er mit Umsicht, Entschlossenbeit, Unerschütterlichkeit allen Gefahren und Nothen. Dem Dogma ber Theologen daß bie Erbe eine von Gewäffern eingefaßte Ebene fei, hatte er ben runden Schatten entgegengestellt ben sie verfinsternb auf ben Mond wirft; nun hatte bie Thatfache bag bie Erdfugel umfahren worden bas Dogma und bamit feine Unfehlbarteit thatfächlich widerlegt, und von da begann man in wissenschaftlichen und weltlichen Dingen ber eigenen Erfahrung und ben auf folche gegründeten Schluffen größern Glauben ju fchenken ale ber Rirchen= fatung und ben Scholaftitern, und wagte fich fortan auch freier in geiftig unbefannte Regionen. Doch war bas Dogma bag bie Bewohner ber neuen Welt nicht von Abam ftammten leiber noch ftark genug um im Bunde mit der Herrsch- und Habsucht der Guropäer bie Wilben wie die civilifirten Bernaner und Mexicaner mit graufamer Mishandlung zu unterwerfen und zu vertilgen, ein Frevel ber burch ben balbigen eigenen Berfall Spaniens feine Subne fand, und beffen blutiger Schein bie Poefie bes Lebens unbeimlich beleuchtet, welche außerbem in ben Wagnissen und frischen Unschauungen ber Conquistadoren auch bort bie Gelbstfraft ber Individualitäten und ihre eigenthümliche Ausbildung zeigte. Noch weit mehr als burch ben Siegeszug Alexander's war nun ber Gefichtsfreis ber Menschheit erweitert, ber Blid auf eine überschwängliche Fülle gegenständlicher Erscheinungen gerichtet, ber Beift aufgeforbert fie kennen zu lernen, zu ordnen, in ihrer Wechselwirkung und ihrem Gefetz zu begreifen. Und zugleich mar ber Weltverkehr nicht mehr an bas Mittelmeer gebunden; Italien verlor ben Borzug feiner Lage in berfelben Zeit wo bie barauf beruhenbe Macht und ber Reichthum feiner Stäbte bie materielle Grunblage einer berrlichen Runftblüte geworben; bie Führerschaft im Reiche ber Cultur that mit biefer felbst einen weltgeschichtlichen Schritt weiter nach Beften, und ba in Spanien ber Despotismus und bie Inquisition ihr entgegenftanben, fo trat balb England an bie Spite ihrer Bewegung burch seinen Handel, seine Entwickelung ftaatlicher Freiheit und feine bramatische Dichtung.

3m Tobesjahr von Columbus hatte in Breugen Roppernit (Ropernicus) bereits feine Entbechung gemacht bag bie Erbe nicht ber Mittelpunkt bes Universums sei, bas sich täglich um sie berumfcwinge, fonbern baß fie ale ein Stern unter Sternen mit ben andern Planeten sich um die Sonne bewege. Freien Muthes sprach er es aus: wenn etwa leere Schwäher, alles mathematischen Wiffens bar, sich boch ein Urtheil gegen sein Werk anmagen wollten burch absichtliche Berbrebung irgenbeiner Stelle ber Beiligen Schrift, so werbe er folch' einen frechen Angriff verachten. In ber Wibmung seines Buche de revolutionibus orbium coelestium erzählt Ropernicus wie er unbefriedigt burch die mangelnde Symmetrie im ptolemäischen Beltfpftem in ben Werfen ber Alten geforscht und gefunden babe bag Bbilolaos und andere bie Bewegung ber Da gewahrte er baf bie Rathsel und Schwierig-Erbe gelehrt. teiten in Bezug auf die Planetenbahnen fich löften, wenn er die Erbe ihnen einfügte; baburch wurbe alles so wohl verbunden bag man feinen Theil bes Ganzen andern konnte ohne bas Weltall in Berwirrung zu bringen. Der afthetische Beift, ber auch ihn befeelte, tritt Mar hervor, wenn er fagt: "Durch teine andere Anordnung habe ich eine fo bewundernewürdige Sommetrie bes Universums, eine so harmonische Berbindung ber Bahnen finden tonnen, als ba ich bie Weltleuchte, bie Sonne, eine ganze Familie freisender Geftirne lenkend wie in ber Mitte bes schonen Naturtempels auf einen königlichen Thron gefest." Weil ihm bie Rreisbewegung für die vollkommenste galt, hielt er an ihr noch fest und bedurfte ber Epicykel wie die Alten. Indeß war die scholastische Dogmatif zu eng mit ber Annahme verwachsen bag bie Erbe bas Centrum bes Weltalls, "bas Bethlehem bes Universums" fei, bag ne die Hölle in ihrer Tiefe und ben himmel ber Seligen über ihr habe, von wo Christus herabgekommen und wohin er wieder simulich fichtbar aufgefahren; und so ward ber neuen Lehre ber Rampf erflärt. Auch Melanchthon fagte: Es gibt nur Ginen Sohn Gottes, und biefer tam in unfere Welt, wo er geftorben und auferftanben ift, nicht anberswo, und barum haben wir nicht mehrere Welten wie unsere Erbe anzunehmen; für unsere Erbe regiert Gott bie Bewegungen bes Himmels. Rom verdammte bie neue Anficht, aber ber Streit entschied sich zu beren Bunften burch bie Rieberlage ber Hierarchie. Repler fchreibt über Ropernicus: "Gewiß ein Mann von bochftem Genie, aber was bas Wichtigste ift, frei am Geist." So hat er befreiend gewirft. Draper behauptet

gerabezu: Das Zeitalter ber Bernunft in Europa warb burch eine aftronomische Streitfrage eingeführt. Und wirklich war bie wissenschaftliche That des Ropernicus ein muthvoll errungener Sieg bes Geistes über ben gewöhnlichen Augenschein, bes Gebantens über bas Borurtheil ber Jahrhunderte. Nothwendig mufte er jenes Selbstvertrauen auf die Macht bes Erfennens wecken und stärken, bas bie Banbe ber äußern Autorität zerreift und nur bem Zeugniffe ber Bernunft Glauben ichentt. Der genialste Bhilosoph bes Jahrhunderts, Jordan Bruno, war ber begeistertfte Anbanger und Berbreiter ber Kopernicanischen Weltansicht, und als ihm (am 17. Februar 1600) bie Inquisition auf bem Camposiore zu Rom ben Scheiterhaufen anzundete, ba fcbrieb ihr Sölbling Raspar Schoppe, bag feine Seele babingefabren um ben unenblichen Welten, die er sich bachte, zu verfündigen auf welche Weise gotteslästerische Menschen in Rom behandelt werben. Er aber batte ben Richtern gefagt: Mich bunkt ibr fprecht bas Urtheil über mich mit größerer Furcht als ich es empfange! Und balb waren bie Fernröhre conftruirt mit welchen Galilei gen himmel fab; er entbectte die vier Monde die den Jupiter umschweben und bamit ein ähnliches Spftem bilben wie bie Blaneten um bie Sonne. Gegner mußten fich lächerlich machen, wenn fie bas für Augentäuschung erklärten, ober meinten solche Trabanten seien nutlos, weil bas bloße Auge fie nicht fabe, und es fei gottesläfterliche Anmagung mehr feben zu wollen als Gott uns zeige. fcrieb mehrere Gefprache, in welchen ein Philosoph und Mathematifer mit bem Gegner ber neuen Weltanficht fie und fich aus-Da warf ibn bie Inquisition ins Gefängniß; ber einanberseken. Greis ward gezwungen ben Irrthum abzuschwören, ba bie Erbe fich nicht bewege. "Und fie bewegt fich boch!" Theho von Brabe, ein wiffenschaftlicher Gegner von Ropernicus, lieferte burch feine Beobachtungen und Berechnungen felbst bas Material für Kepler, ber bie Schwierigkeiten ber Nebenkreise aufhob, indem er nachwies bag bie Planetenbahnen Ellipsen seien. War so aus ber einfachen Gleichheit ber Rreislinien eine wechselreich gleichmäßige Bahn geworden, fo suchte Repler weiter in ber Harmonie ber Welt bie Einheit im Mannichfaltigen und bereitete ber Bernunft einen ibrer großgrtigften Triumphe als er die Berhältniffe von Zeit und Raum in der Planetenbewegung fand: nicht die gleiche Linie wird in berfelben Zeit zurückgelegt, ba bie Schnelligkeit fich balb verlangfamt, balb beschleunigt; aber giebt man von ber Sonne nach einem Planeten eine gerabe Linie, so schneibet sie währenb seiner Bewegung in gleichen Zeiten gleiche Flächenräume aus seiner Bahnebene. Im ganzen Systeme ist die Bewegung der Planeten verschieden und doch auseinander bezogen: die Quadratzahlen der Umlaufszeiten verhalten sich wie die Kubikzahlen der großen Achsen.

Repler weiß bie schwierigsten Gegenstanbe fo beiter gu behandeln, daß sein Hauptwert, die Harmonie ber Welt, auch bem Laien bes Erfreulichen vieles bietet. Eine ganz herrliche Gemülthlichfeit weht burch alles was er schreibt, es ist nirgends ber abstracte Gelehrte, überall ber volle lebenbige Mensch ber zu uns fpricht. Unbefangen von bogmatischer Engherzigkeit und Formeltram weiß er bag feine freie Forfchung ben rechten Sommus für ben mahrhaften Gott anstimmt, bem es ber sugeste Opferbuft ift, wenn ber Menfch feine Beisheit und Gute erfaßt und verfundet. Ausgeschloffen von ber Rirche ift er ein Briefter Gottes im Tempel ber Natur. Er feiert sie bichterisch begeistert als bas Runftwerf göttlicher Phantafie. Er fieht bie Weifen aller Zeiten im gegenfeitigen Berhältniffe bes Anfundigens, Borbebeutens und Erfüllens, und bes Bollenders gewiß, ber in Newton kommen follte, konnte er fagen: 3ch werfe bas Los und schreibe bies Buch, ob es bas gegenwärtige Gefchlecht lefen wird ober ein gufünftiges, bas ift mir einerlei; es tann feine Lefer erwarten. Sat Gott nicht felbst fechetaufend Jahre lang eines aufmertfamen Befchauens feiner Berte barren muffen? Die wiffenschaftliche Begeifterung fteigert fic bei ibm jur Anbacht und jum Seelenjubel wie in einer Beethoven'ichen Symphonie. Gott ift ihm bie allmittheilsame Gute, beren Leben in ber Schöpfung fich offenbart; bie Seelen find Strablen bes göttlichen Lichts, bas ihnen einwohnend bleibt. Das Dag ber Dinge, im göttlichen Geift von Ewigkeit und Gott felbft, gibt ihm bas Mufter ber Weltordnung und geht mit bem Ebenbilbe Gottes auf ben Menfchen über; burch bie Ginnesmahrnehmung wird die Bahrheit nicht von außen in uns hineingebracht, fonbern in unserm Bewußtsein erweckt: bas Gefetymäßige ber Sinnenwelt ruft bas Gefet in unferm Beifte hervor; wie bie Babl ber Blumenblatter ober ber Staubfaben ben Bflangen, fo find ben Menschen bie Ibeen und Harmonien eingeboren und treten in ber Entwickelung ans Licht. Darum werben wir auch burch tie Betrachtung ber harmonischen Außenwelt jur Harmonisirung unfere Innern angetrieben, bamit unfer fittfiches Leben mit ber allgemeinen Ordnung zusammenftimmt.

Repler's Entbedungen waren ein großer Schritt zur Ertenntnik einer allgemeinen Raturgefetlichkeit, jur Ginficht bag Gott nicht in willflirlicen Mirateln, fonbern in ber Beltorbnung felber fich erweift. Bon ba an lernte man bag man einen Rometen nicht burch Glodenläuten vom himmel verschencht, und ber Papft würbe fich lächerlich gemacht haben ber wieber einen folchen wie Calirt III. im 15. Jahrbundert mit bem Rirchenbann belegen wollte. Die Richtung ber Zeit ging vielmehr barauf aus die Urfachen und bie Nothwendigfeit jener Gefete zu erfennen. Mechanik, die bereits Leonardo da Binci das Baradies der exacten Wiffenschaft genannt, trat in ben Borbergrund. Der Genius Galilei's lehrte bie Gefete ber Bewegung. Jeber Körper verharrt in feinem Buftanb, in Rube ober in gleichförmig gerabliniger Bewegung, wenn nicht andere Rrafte auf ihn einwirfen. Wenn ein Stud Blei schneller zu Boben fällt als eine Feber, so ift ber Wiberftanb ber Luft bie Urfache. Die Anziehungsfraft ber Erbe bewirft bie beschleunigte Fallbewegung in gesehmäßiger Weise; auch die Barabellinie bes geworfenen Körpers folgt aus bem Zusammenwirken beftimmter Prafte, und jebem Drud fteht ein Begenbrud gegenüber, beibe wirfen gleichmäßig in entgegengefetter Richtung. Der Unblid schwingender Kronleuchter gab bem Forscher ben Anstok bie Benbelbewegung zu ftubiren; Toricelli, Borelli, Gaffenbi und anbere Jünger bes Meifters innerhalb und außerhalb Staliens festen fein Wert fort und stellten bie Grundfate ber Mechanit und mit ihr bie unverrudbare gefetliche Grundlage in allen Naturerfcheinungen feft. Die Wertzeuge bes Teleftops und Mitroftops, bes Barometers, bes Thermometers und ber Luftpumpe wurden bergeftellt, Hubgens in Holland machte bas Wefen bes Lichts Mar, und Gilbert in England untersuchte ben Magnetismus und bie Glettricität und fab in ihnen zwei Ausströmungen ber einen Grundfraft aller Materie; Barvet fant ben uminterbrochenen Blutumlauf.

Und in der Mitte dieser erfolgreichen Bestrebungen stand ein englischer Lord und that als ob die Welt noch ganz in scholastischer Finsterniß schlase und er sie erst ausweden und ihr mit seinem Commandowort die Methode des Denkens und Forschens vorzeichenen müsse. Mit dreister Unwissenheit bekämpste er Kopernicus und Gilbert, nannte er die Methode durch welche wirklich die Nasturwissenschaften groß geworden, unglaublich leer und monströs, während er zu seinen Einfällen Bersuche erlog und zu jenem planslos tastenden Experimentiren rieth, von dem Liebig sagt: Ein Exs

periment bem nicht eine Ibee vorhergeht verhält sich zur Naturforschung wie das Rasseln einer Kinderklapper zur Musik. Bacon
von Berulam's Bedeutung ist endlich durch Liebig auf ihr richtiges
Waß gedracht; er war derselbe Charlatan und Schwindler, derselbe ruhmredig eitle und haltlose Mensch im Leben wie in der Bissenschaft, heute schmeichelnd morgen verleumdend; aber er ertaunte daß Wissen Macht ist, daß wir durch die Erkenntniß ihrer Gesetze die Ratur beherrschen, und indem er die Rühlichkeit der empirischen Forschung hervorhob, gewann er ihr Freunde unter den Dilettanten und die Gunst der öffentlichen Meinung. Er war ein geistreicher und gewandter Schriftsteller, er hat anregend als solcher gewirft, aber er verdient weder unter den Philosophen noch unter den Ratursorschern eine Stelle.

Das Berbienft, bas Bacon sich anmaste und bas bie Untenntnif ibm lange trititlos ließ, hat Galilei: er bat bas auf ben Bebanten begründete Experiment, er hat die sicher voranschreitende Erfahrung, die Berbindung von Mathematit und Beobachtung methodisch gelehrt und zugleich gelibt, er hat bas Buch ber Ratur für alle Folgezeit zur einzigen Autorität für bie Raturforscher gemacht: er bat nicht von außen berein nutlose Rathschläge gegeben, sonbern burch seine Thaten bie Scholastik überwunden. Er hat nachgewiesen wie die Begriffe ber Bernunft Gefete find, die in ben Erfcbeinungen ber Natur ihre Wirklichkeit haben, und ben Caufalzusammenhang an die Stelle von Zufall und Wunder gefetzt. Auch in Bezug auf bie Religion fprach er fo maggebend flar, bag feine Borte noch beute bebergigenswerth find. 3ch habe in ber philosophischen Weltanschauung der Reformationszeit mehrere der hier furz erwährten Manner ausführlich geschilbert und auch ben Brief ausgezogen, ben Salilei an bie Großherzogin-Mutter von Toscana Da beißt es: Wir bringen bas Reue, nicht um bie Ratur und die Geifter zu verwirren, sondern um fie aufzuklären, nicht um bie Biffenschaften zu zerftoren, fonbern um fie mabrhaft zu Unfere Gegner aber beißen falfch und teterifch mas fie nicht wiberlegen können, indem fie aus erheucheltem Religionseifer fich einen Schild machen und bie Beilige Schrift zur Dienerin von Privatabsichten erniedrigen. Die Bibel hat fich in Bezug auf die Natur nach den Vorstellungen ihrer Zeit ausgebrückt und vieles figurlich gemeint; bie unerbittliche Natur überschreitet nie ben Bortlaut ihrer Gefete, und was Sinneswahrnehmung und Beweis une bor bie Augen und ben Beift bringt, bas barf burch

Bibelstellen nicht in Zweifel gezogen werben. Man muß sich vor allem ber Thatfache verfichern. Der Beilige Beift lehrt uns wie wir in ben himmel tommen, nicht wie ber himmel fich bewegt. Will man bie Mefftunft auf bie Bibel gründen, fo ift bas eine jo falfche Anficht ihrer Berricherwurde als wenn ber Ronig auch ber Arzt und Baumeifter ber Unterthanen fein wollte. nicht in ber Gewalt bes Mannes ber Wiffenschaft seine Anfichten zu verändern; man darf ihm nicht befehlen, man muß ihn über-Um unfere Lebre aus ber Welt zu bringen genügt es nicht einem Menschen ben Mund ju schließen, man mußte nicht blos ein Buch und bie Schriften ber Anhanger verbieten, sonbern überhaupt bie ganze Wiffenschaft unterfagen und ben Menschen verbieten gen himmel zu bliden, bamit fie nicht etwas feben bas bem alten Shitem wiberfpricht und burch bas neue erflärt wirb. Es ift ein Verbrechen gegen bie Wahrheit, wenn man um fo mehr fie zu unterbrücken sucht je klarer sie fich erweist. Eine einzelne Anficht verbammen und bas Uebrige besteben laffen ware noch ärger, benn man ließe ben Menschen bie Gelegenheit eine als falsch berbammte Anficht als wahr begründet zu feben. Das Berbieten ber Wissenschaft selbst aber ware gegen bie Bibel, bie an hunbert Stellen lehrt wie ber Ruhm und bie Große Gottes an feinen Werken ersehen wird und gang herrlich im offenen Buch bes himmels zu lefen ift. Und glaube niemand bag bas Lefen ber erha= benften Gebanken, die auf biefen Blättern leuchtend gefchrieben fteben, bamit fertig fei bag man blos ben Glang ber Sonne und ber Sterne beim Auf = und Untergang angafft, fonbern ba find fo tiefe Geheimniffe, fo erhabene Begriffe, bag bie Nachtarbeiten, Beobachtungen, Studien von bunbert und aber bunbert ber icarfften Geifter mit taufenbjährigen Untersuchungen noch nicht völlig burchgebrungen find und die Luft bes Forschens und Findens ewig währt.

## Die Architektur der Renaissance.

Der kirchliche Sinn des Mittelalters und seine Sehnsucht nach bem Jenseitigen und Unendlichen hatte in ben Domen und in der durchgeführten Söhenrichtung der Gothif mit ihrer vertical aufstrebenben Glieberung einen bewunderungswürdigen Ausbruck gefunden; ber weltliche realistische Geist ber neuern Zeit führte jum Civilbau und zur fünftlerischen Geftaltung beffen mas bie Amede und Beburfniffe bes menschlichen Lebens mit fich brachten, und bamit tam ein Streben nach Gleichgewicht und ein behagliches Sichausbreiten auf ber Erbe mit bem hervortreten fraftig zusammenhaltender Horizontallinien wieber zur Geltung. Auch hier entwickelte sich bas Reue burch bas Studium ber Antike und im Anschluß an fie; ihre Wiebergeburt bat ber Renaiffance ben Namen gegeben; aber man barf nicht vergeffen bag es fich nirgends um blos wiederholende Nachahmung handelte, sondern daß rie Ueberlieferung stets als Ausbrudsmittel für bie eigenen Bauideen verwerthet murbe; die Aufgaben ber eigenen Zeit wurden conftructio geloft und babei zeigte fich im gangen ein Befühl für großräumige wie für feine Berhaltniffe, bas ben Schonheitsfinn auf eine eigenthumliche und herrliche Art bewährt; im besondern aber bebiente man fich ber Formensprache bes Griechenthums, bie ig fcon einmal ihre Weltgültigkeit erwiesen hatte, als bie Romer fie aufnahmen und über ihr ganges Reich ausbreiteten. Und wie bie Romer nach ihrer prattischen Richtung junächst bie Construction bes Baues fest und flar berftellten, inbem fie bie Daffe burch bie Macht bes Mages geftalteten, bann aber einen bezeichnenben Schmud finnvoll belebend bingufügten, fo geschah es auch bier, und es ward barum nicht sowol bas Hellenische als folches, sonbern in feiner Berschmelzung mit bem Römischen bas Borbild für bie eigene Wirtiamteit.

Zweimal hat die Architektur ein Ideal unmittelbar und um fein felbstwillen verwirklicht, wie das nur auf religiösem Gebiete möglich ist, während sie sonst das Reale künstlerisch auszuprägen oder zu idealisiren hat, ja sie kann nur dieses, sobald ihr das welkliche Leben seine Zwecke sett. Ienes geschah im griechischen Tempel, dem säulenumgebenen Hause des bedürsnisslosen Gottes, und im gothischen Dom, welcher dem geistigen Gottesdienste die

Stätte bie er ihm bereitete zugleich zum Shmbol seiner Erhebung über bas Irbische machte. Beibemal gelang es bie Aunction ber einzelnen Glieber bes Baues, ihre Bebeutung und Dienftleiftung, wie ihren Zusammenhang mit anbern in ihren Formen selbst auszuprägen, fobag ihre Geftalt veranschanlicht was ihr besonderes Wefen und mas ihre Stellung im Bangen ift und welchen Ginfluß fie von andern erfahren ober auf fie üben. Der gotbifche Stil verbient ben Ramen eines organischen, wenn er aus bem Bfeiler bas Gewölbe entfaltet und gemäß ben Gewölbgurten ibn selbst wieber mit ben Diensten umgibt bie feinen Kern beleben und schmuden; und er verbient ibn, wenn er bie Mischung von Phantasie und mathematischem Berstand, welche die Thurmfaçade himmelanführt, auch in bem Zierathe bes Magwerts fortflingen läßt, bas auffprießenbe Stabe mit Spigbogen befront. Reben biefer einseitigen Bobenrichtung und ihrem Drang bie Schwere zu überwinden steht bas Gleichgewicht von Kraft und Laft, bie pla= ftisch klare Harmonie der vertical aufstrebenden wie der horizontal auflagernden Theile und die Berföhnung ihres Gegenfates im griechischen Tempelban; Die Gaule wie bas Bebalt ber Dede empfing bie Form bie ihren Begriff veranschaulicht, ben Schmuck ben ihr Wefen entfaltet, wie bies früher bargelegt ift. Go murben für die Gefete ber Architettur bie ihnen entsprechenden ober fie aussprechenden afthetischen Formen gefunden, und es konnte nun bie Renaiffance bie materielle Arbeit bes Baues einem Kern von Mauerwert auftragen, und bann an bemfelben burch Bilafterftreifen ober Saulen, burch verbinbenbe Bogen und portretenbe Gefimse die Masse nach ben Principien ber Schönheit gliebern und beleben, sodaß biefe äußere Erscheinung bem Auge und ber Phantafie bie organifirenben Kräfte und ihre Berhaltniffe barfiellt ohne selbst zu tragen ober zu lasten und zu umspannen. Sonberung eines real fungirenben Kernes im Innern und einer fünftlerisch ibeal wirkenben Gestaltung bes Meußern ift allerbings eine Loderung und Lösung bes vollenbet Organischen, und bie Renaiffance fann barum borwiegend becorativ genannt werben, ja bie Ausartung in ein willfürlich prunkenbes und leeres Formenspick, in Berwilberung und Meberlabung hat nicht blos gebrobt, sonbern ift auch eingetreten. Aber man würbe fehr irren wenn man ihren Beariff bamit glaubte erfcopft zu haben. Biel richtiger haben Rugler und Burcharbt betont bag bem Rhythmus ber Bewegung in ber Gothit nun eine Harmonie geometrischer und fubischer Berbaltnisse, ein Rhythmus ber Massen gegenübertritt. Ein Meister ber Renaissance, Leo Baptista Alberti, berust sich baher nicht auf Triebkräfte, die im einzelnen ausgebrückt sein müsten, sondern auf das Bild welches der Bau gewährt, und auf das Ange welches dieses Bild betrachtet und genießt. Die Wechselbeziehung der Höhe, Breite, Tiese im ganzen Ban wie im einzelnen Geschoß oder Gemach, die Bucht des Sockels und das Kranzgesimse des Daches verlangen nicht blos eine wohladgewogene Verhältnismäßigkeit, auch die stärkere oder schwächere Plastist der Formen in Pilastern oder Palbsäulen, in der Bekrönung der Fenster und Portale, ja im Ornament von Capitälen und Flächenzierathen wird von der Einseit des Ganzen aus bestimmt und so alle Fülle des Besondern in einen Einklang gebracht, der Alberti von einer fünstlerisch durchgebildeten Façade das Wort gebrauchen läst: diese ganze Mussit — tutta quella musica.

Zeigt sich die Emancipation von der mittelalterlichen Ueberlieferung in bem Freiheitsbrang bes fünftlerifchen Beiftes, ber bie auf frühern Entwickelungsftufen gefundenen Formen nunmehr felbständig beherrschen und nach eigenem Ermeffen verwerthen will, und findet fich in ber Hinwendung jur Antike berfelbe Bug ber and in der Literatur waltet, so stellt zugleich der Individualismme bes wirklichen Lebens feine mannichfaltigen Forberungen, und ihnen in ber Gefammtanlage wie in ber Bertheilung ber befonbern Raume zu genügen wird ebenfo bie eigenthumliche Erfindungs= fraft ber Architetten gu immer anbern zwedentsprechenben Leiftungen aufgerufen, als fich ber eigenthumliche Gefchmad in ber afthetiichen Berwerthung und Behandlung ber Formen bewähren muß. Und da diese Formen an sich alle bedeutungsvoll sind, so ist ber fcone Schein, mit bem fie bas Wert belleiben, fein mußig aufgebefteter Schmud, fonbern ber wohlgefällige Ansbrud bes Befenhaften. Allerbinge find biefe Bilafterftreifen ober Balbfänlen nicht felbst die Trager der obern Geschosse, diese vortretenben Gefimfe nicht felber bie auflagernden und zusammenhaltenben Balten, boch inbem fie bie innere Glieberung bes Baues außerlich veranschaulichen, ftellen fie bie Rrafte und Berhaltniffe ber hinter ibnen conftructiv thätigen Materie bar. Sie thun bies aber in einer freien Beise, welche ber Phantafie einen größern Spielraum gewährt als fie bort hat wo ber Kern bes conftructiv Rothwenbigen felbft in ber Kunftgeftalt zu Tage tritt, und bas malerische Geprage, bas in ihrer Art auch fcon die Gothit trug, weil bie

Malerei zur tonangebenben Runft geworben, zeigt fich auf neue Beife nun auch jett wieder, wo fie ihre volle Blüte und Sobe erreicht: ein erfreuliches Bild fürs Auge ist bas Ziel jenes ichonen Scheins, ber über bas Bauwert ausgegoffen wirb, und wie Giulio Romano fich baburch jum Baumeifter ausbilbete bag er bie architektonischen hintergrunde für Rafaelische Fresten zeichnete und in Karben ausführte, so konnte sich felbft bie Meinung verbreiten als ob ursprünglich eine malerische Ginbilbungsfraft Saulen und Bogen erfunden und von den Bilbern bie Architeftur folche Zierbe fich angeeignet, fie auf ihre Schöpfungen übertragen babe. bie Malerei nicht bie Körperlichkeit, sonbern nur ben Schein berfelben, nicht bie an sich seienbe Wirklichkeit ber Dinge, sonbern ihr Lichtbild in unferer Empfindung gibt, bas aus bem Auge fich reflectirt, ähnlich verfährt die Renaissance, sie gestaltet vor der durch Rraft, Last und Raumerfüllung wirkenben Materie bas Bilb in welchem ber menschliche Beift ihre Rrafte, Gefete und Berhaltniffe fich schöpferisch verfinnlicht.

Indeg nicht blos das Malerische als solches in seinem Unterfciebe vom Architektonischen und Blaftischen beruht auf ber Subjectivität (man vergleiche barüber meine Aesthetit), sie macht sich auch barin geltend bag jett nicht mehr bie gemeinsame religiöse Stimmung ber Bölfer, sonbern bie Gefinnung und Richtung ber Ginzelnen bie Bauwerke hervorbringt; wie immer auch ber Bauherr und ber Baumeifter von feiner Zeit getragen ift, er will im Berte etwas Besonberes, bas es vor andern auszeichnet. Die Städte suchen wetteifernd einander burch eigenartige Werfe ju überbieten: nichts Schöneres, als ihren Dom, fagen die Florentiner, foll menfcliches Bermögen hervorbringen fonnen; und die Sienefen berufen Runftler bamit bie Ehre ihrer Stadt vor andern gunehme, fie verlangen Beitrage vom Staat für fünstlerische Zwede, weil fie ja zu den Bürgern gehören welche noch die Himmelsgabe ber Freiheit genießen. In anderer Beise streben bie Berricher burch ihre Burgen und Balafte Schreden und Bewunderung einzuflößen, burch bauernbe Sinnbilber ihrer Macht ben Ruhm ihres Namens unfterblich zu machen; ebenfo benten bie Papfte burch Bauwerte die Sicherheit und ben Glanz bes apostolischen Stubis in Rom zu erhöhen. In gleicher Weife prägt fich bie Berfonlichkeit ber Künftler aus: fie wollen ihre Bhantafie und Geschicklichkeit in ihren Werken zeigen und verewigen, und wenn die einzelnen Künfte felbständiger werben, Blaftit und Malerei in ihrer Eigenart aus jener Unterordnung heraustreten, in ber sie bie Gothit gebunden bielt, wo fie ber Architektur bienen und fich fügen mußten, fo find bie großen Baumeifter wieber fo reichbegabte Raturen, daß fie nicht blos die Reiffeber führen, sondern auch Binfel und Meißel, und baber ben gangen Bau mit feinem Bilberfchmid erfinden und auf einen Totaleindruck alles berechnen, in biefem uns aber einen Sauch ihres perfonlichen Geiftes verspuren laffen. 3m Gegenfat ju ber Baubutte, bie mit ber Gesammtheit eingenbter Handwerker ben Dom im überlieferten Stil ausführte, tritt die kunftlerifche Individualität neuschöpferisch auf. Und wiederum im Sinne ber Zeit, bie nach felbftanbiger Erkenntniß trachtet, suchen bie Baumeister sich wissenschaftlich aufzuklären, auch schriftstellerisch zu wirken; Alberti, Bignola, Serlio, Ballabio find große Theoretiter, bie ben Bitruv neben ben Denkmalen bes Alterthums ftubiren und burch ihre Bucher und Entwürfe ihre Anschamung und Darstellungsweise über die ganze gebilbete Welt berbreiten.

Den Zusammenhang ber Renaissance mit bem Humanismus und ber von ihm angeftrebten allgemeinen allseitigen Bilbung zeigt unter ihnen Leone Battifta Alberti am beutlichsten. "Die Menichen können von fich aus alles was fie wollen" war fein Wahlfpruch; im Geben, im Reiten, im Reben wollte er untabelhaft erscheinen; er warf ein Gelbftud im Dom in bie Bobe baß es an ber Bölbung anklang, er fprang mit geschloffenen Füßen anbern über bie Schultern, er war ein bewunderter Musiker und man fammelte feine ernften Aussprüche wie feine Wigworte. Seine Band war in jebem Werfe geubt und geschickt; und eine lateinische Romodie, bie ohne seinen Namen burch Abschriften verbreitet ward, galt bei ben Gelehrten für eine frisch aufgefundene Dichtung aus bem Alterthum. Er schrieb popularphilosophische Betrachtungen, bie im Preis ber magvoll harmonischen Lebensvollendung gipfeln, neben mathematischen Abhandlungen und kunftwiffenschaftlichen Büchern. Sehnsucht nach Ruhm und Freude an der Natur beherrschen sein ganges Wefen, und eine Novelle, in welcher bie Jugenbliebe ber Rinber über ben ererbten Befolechterhaß ber Aeltern fiegt, folog er mit bem Sage: Wen bie Liebe nicht berührt ber weiß nicht was Melancholie und Wonne beißt, er kennt nicht Muth und nicht Furcht, nicht die Trauer und nicht die Süßigkeit bes Daseins. — Wie fehr bagegen selbst in Italien in ben burgerlichen Kreisen und auf bem Lanbe bie mittelalterliche Ueberlieferung sich erhielt, das beweist nicht blos der Boltsgeschmack in der Lust an dem bänkelsängerischen Bortrag der nach der Artusdichtung umgebildeten Karlsage, das zeigt auch auf architektonischem Felde der Kanup um den Ausban noch nicht sertiger gothischer Dome; man wollte das Unvollendete nicht, und wollte doch auch die neuen Formen nicht missen, aber dem urssprünglichen Stile Rechnung tragen. So hat man sich vielsach um San Petronio in Bologna demüht, und noch in der zweiten Pälste des 16. Jahrhunderts ist dort der Schneider Carlo Cremona berühmt geworden, welcher dem mit Palladio befreundeten Architekten Terribilia und seinem Classicionus gegenüber die gothisschen Dreiecke und Spitzbogen setze, und die ganze Stadt in Aufregung brachte.

Der romanische und gothische Stil hatte fich am Rirchenbau entwickelt und warb auf Burgen und Stadthaufer übertragen; Die Renaissance entspringt und erwachst im Civilbau und hat feine specifisch firchlichen Formen. Wie Schiller vom Hellenenthum fagt "Damals war nichts heilig als bas Schöne", so erklärte Michel Angelo im Gespräch mit Bittoria Colonna: "Die wahre Runft ift ebel und fromm von felbst, benn schon bas Ringen nach Bolltommenheit erhebt bie Seele jur Andacht, indem es fich Gott nähert und vereinigt." Und so ist ben Architetten bas Große und Anmuthige auch das Göttliche; durch Hoheit und Abel der Formen suchen fie ohne sociale Uebereinkommlichkeiten bas Gemuth ju erheben, bag ber Eintretenbe in Schauer und Freude ausrufen möchte: biefer Ort ift Gottes würdig! Burcharbt erörtert wie sie bies besonders durch den Centralban erstreben: eine hobe Ruppel mit Kreugarmen ober Rapellenkrang, innen schön über bem lichten Unterbau schwebenb, nach außen mächtig ihn überragend, zeigt Einheit und Sommetrie, vollendete Glieberung umb Steigerung bes Raums in harmonischer Durchbilbung bes Einzelnen und Gangen. Indeg bie entscheibenbe That ber Renaifsance ift ber monumentale Civilbau, und zwar gang im Geifte ber Zeit und ihr architektonisches Bilb. Denn ber Staat, Die Weltlichteit befreit fich min ja von der Hierarchie, und die Einheit der Staatsibee erlangt ben Sieg über ben Barticularismus ber Stanbe, ber Corporationen, ber feubalen Herren, wenn auch zumächst in monarchischer Macht, boch für bas Bolf als Ganzes. Genau wie die Stände im Staat hatte bas Mittelalter feine Burgen als ritterlichen Festungethurm, Rapelle, Bobngemacher aggregatartig

nebeneinandergeftellt, zumeift auf unebenem Boben, ohne klaren Zusammenhang in ber Mannichfaltigkeit bes Besonbern unter außerlicher Anwendung ber Rund = und Spithogen bes Kirchen= ftils und seines Magwerts. Jest aber, wo man sich zum Stubinm ber Natur, zur Entbedung ber Erbe wandte und auf ihr beimisch fühlte, vertauschte auch die Baufunft die himmelanstrebende Höhenrichtung mit bem Borwalten ber Horizontallinien, die fie mit ben antiken Clementen ber Pilafter, Säulen und Arcaben ebenfo verband wie sie die Boefie und Philosophie ber Griechen und Romer in die Literatur einführte, baran fich fculte, aber in ber nationalen Sprache bichtete und bachte, ben Stoff ber eigenen Erfahrung gestaltete. Man entwarf auf gleicher Ebene ben Grundplan, man faßte bie innere Einrichtung nach außen in einer Façabe mfammen, die man bem 3wede bes Bewohnens gemäß auch borizontal in mehrere Stockwerke glieberte, indem man in ihren Broportionen im ganzen und einzelnen bie neue Architektur bes Raums und ber Maffen glanzend bewährte. Die einzelnen 3wede, bie unter Einem Dach befriedigt werben follen, ordnen fich nach Einem Grundplan, und eine Sauptfronte spricht ben neuen Gebanten bes Banes energifch aus.

Wir haben gesehen wie burch bas Mittelalter bin in Italien ber Anblid ber Antife ftets von Ginflug blieb und felbst im gothischen Stil ber Sinn für lichte Beite, für flare Ueberfichtlickfeit, für die Horizontallinie die Berwandtschaft mit den frühern Bewohnern bes Landes und ben Ginfluß seiner Natur tundgab. So konnten bie Italiener, wie fie ben Humanismus in ber Literatur begründeten, auch die neue Richtung in der Baufunft eroffnen, bie nun ftatt bes Abhthmus ber Bewegung eine ruhige Barmonie in ber Schönheit ber Maffen anftrebte, wobei man teineswegs von einer wiederholenben Rachahmung ber Antike ausging, sondern den Anforderungen des eigenen Lebens in einer ihnen gemäßen Sinnesweife, in wohlabgewogenen Berbaltniffen baulich gerecht werben wollte. Darum verließ man Pfeiler, Spitzbogen und Magmert ber Gothit und griff nach Saulen, Friefen und Arabesten, wie man fie an Werten bes Alterthums fand. Man ftand biefem aber nicht objectiv gegenüber wie wir, um es gerabe im Unterschied von uns zu erkennen, als ein Ganges aufpufaffen und betrachtenb zu genießen, fonbern was ben Augenblick ammuthete, was im Befonbern gerabe für bie eigenen Beftrebungen brauchbar ericbien, bas jog man in bas eigene Schaffen

hinein und erfüllte die Seele mit bem Wohllaut feiner Formen. Gerabe bie Frührenaiffance im zweiten und britten Biertel bes 15. Jahrhunderts ift noch am sparsamsten in ber Herübernahme von griechisch = römischen Gebilben; bie Bochrenaiffance, bie ibr folgt, unterscheibet fich burch bie Freude an ber Saule, burch bie Fülle antiker Anklänge. Aber allerbings treten bie ersten Deister fogleich mit bem Bewußtsein auf, daß sie mit ber Tradition brechen, etwas Reues bringen und bafür Rubm ernten wollen. Filippo Brunellesco von Florenz eröffnet bie Bahn mit ber Ruppel, die ben Dom feiner Baterftabt front, und mit bem Palaft Bitti. Er behandelt bie Facabe in grandiofem Stil als ein einbeitliches Ganzes; sie erhebt sich schmucklos aus berben Wertftuden burgartig fest, und gerabe bie tropige Kraft ber Materie wird ber magvollen Klarbeit ber herrschenden Linien eingefügt: amifchen ben Quabern öffnen fich bie Fenfter von Balbfreisbogen überwolbt; einfache Besimse scheiben bie Stockwerte; und wie jest bie Mitte noch ein Obergeschof tragt, Seitenflügel vorspringen und ber Bau aus bem anfteigenben Boben frei empormachft, ift sein Ginbruck von überwältigender Erhabenheit. Reicher entfaltet fich und etwas leichter ber Balaft Strozzi mit feinen burch Saulen geschiebenen, bon Bogen umrahmten Doppelfenftern und bem fraftig ausladenden Dachgefims, und ber Balaft Riccardi ftuft feine grauen rauben Quabern (Boffagen, Ruftica) bereits von unten nach oben ins Feinere. Benebetto ba Majano und Michelozzo Micheloggi, die Meister bieser Werke, verstanden bas Machtvolle in eblem Ebenmaß auszuprägen und bereits in Anmuth ausklingen au laffen.

Nun ging die Bautunst zu feinerer Anmuth fort, die sich in reichern Ornamenten entfaltete. Leon Battista Alberti führte zwisschen den Doppelsenstern des Palastes Rucellai capitälgeschmückte Pilaster als Träger der Gesimse zwischen den Mauerquadern empor, und vereinte die vielgliederige Fülle mit übersichtlich klarer Harmonie. Andere Städte folgten dem Borgange von Florenz, und der von Aeneas Sylvius erbaute Palast Piccolomini in Pienza hat nicht blos im Hof seine Säulenhalle, sondern öffnet sich auch an der Rückseite durch eine Loggia, drei Säulengeschosse übereinander, zum Genuß der reizenden Gebirgsansicht. Benedig bewahrt die symmetrische Gruppenbildung seiner gothischen Paläste und ihren heitern Charakter; ein Hauptsaal in der Mitte des Obergeschosses ist dom Balton umgeden, doch treten an die Stelle

ber mittelalterlichen bie antiken Formen in Säule, Bogen und Gebalt, und die Mauer wird aus farbigen Marmorstüden getäfelt. Die Lombardi sind hier ein ganzes Geschlecht ausgezeichneter Künsteler. Durch die Fülle des Ornaments in reinstem Geschmack glänzt der herzogliche Palast von Urbino. Neben den Stadthäusern der frühern Jahrhunderte sind es diese Bauten der Frührenaissance die vielen Orten Italiens auch für die Erinnerung des Reisenden ihr Gepräge geben.

Im Kirchenbau herrscht bas lateinische Kreuz mit einer Kuppel über ber Bierung, mit einem lichten weiten Schiff im Langbaus, bessen Pfeiler aber nach innen gezogen ihm ein Geleite von Kapellen herstellen, welche nun sich bafür eignen plastische Werke mit Gemälbe aufzunehmen. Bur Decke wählte man gern ein tassettirtes Tonnengewölbe, und ihm entsprechend öffnet sich bann die Façade über bem Portal mit einem mächtigen Mittelbogen, an bessen Pfeilern Säulen ober Pilaster hervortreten um einen Fries zu tragen; rechts und links kleinere Thüren und Fenster ober Nisschen; das Ganze von einem Giebel bekrönt nach Art der antiken Tempel.

Bie man Altare, Grabmaler, Weihebecken in einem an ber Antife gebilbeten Sinn behandelte, fo wurden nur Bilafter, Friefe, Thureinfaffungen und Quabrate ber Band- und Deckenflachen allmählich reicher und reicher becorirt. hier übertrifft bie Renaiffance bas Alterthum an geiftreicher Fulle, bas Mittelalter und ben Belam an Mannichfaltigfeit ber Formen und an gefchmadvoller Feinheit im Bangen und Ginzelnen. Die größten Runftler haben hier ein Jahrhundert lang fich wetteifernd die hand gereicht und die Motive welche fie vorfanden, namentlich an romischen Bilaftern, Altaren, Canbelabern und in bem malerischen Schnuck ber Titusbaber, aufs glangenbfte fortgebilbet. Burcharbt fagt nicht zu viel: Die Renaissance zuerst respectirte und verherrlichte eine beftimmte Flache als folche; Die Bertheilung ober Spannung bes Ziermotivs im Raum, feine Beziehung zum umgebenben Rabmen ober Stand, ber Grad feines Reliefs ober feiner Farbe, Die richtige Behandlung jebes Stoffs schaffen zusammen ein in seiner Art Bollfommenes. Ein ibeal vegetabilisches Element waltet vor, Uebergange in bas Menschliche, bas Thierische schließen sich an, Lanb= und Blutenranten umschweben figurliche Darftellungen, bas Relief, Die Linearzeichnung, Die Farben wechseln, all Diese Tone einigen fich ju Bollaccorben. Das Architektonische und Blaftische

wirkt zusammen an Ranzeln, Altären, Tausbecken, bornehmlich an Grabmälern, wo das vorzügliche Material des weißen Marmors dem reinen Formensinn entgegenkommt. Die Stadt oder Corporation will sich im Denkmal eines großen Genossen verherrlichen, die Ruhmessehnsucht des Einzelnen fängt schon dei Ledzeiten an für das eigene Prachtgrab zu sorgen, und einem solchen gab ein römischer Prälat die Inschrift:

Certa dies nulli est, mors certa; incerta sequentum Cura; locet tumulum qui sapit ante sibi.

Die Holzschnitzerei, das Einlegen von Zeichnungen mit Hölzern von verschiedener Farbe, die Zierplastik in edeln Metallen, die seine Goldschmiedkunft blübten mit der Malerei empor; ebenso die Bereitung von Schilden und Harnischen für festliche Pracht. Bon vorzüglicher Bichtigkeit wurde die Plastik in Gips, die Stuccatur, für den Schmud der innern Räume, der Friese und Decken in Zimmern und Sälen. Daran schlossen sich die Gemälde oder Zeichnungen an den Außenwänden, besonders in Friesen fortlaufende Scenen nach alten Dichtern aus dem Helden- und Hirtenleben, die man bald fardig, bald allo sgraffito aussührte: über den dunskein Mörtelgrund ward ein heller gezogen, in diesen ritzte man die Figuren ein, sodaß jener in den Linienzügen wieder sichtbar, und außerhalb der Gestalten bloßgelegt ward.

Seit bem 16. Jahrhundert ift Rom ber Mittelbunkt einer Bauthatigfeit bie bis in bie zweite Balfte beffelben fich burch gründlicheres Studium und stärkere Betonung ber bort vornehmlich erbaltenen antiken Formen auszeichnet und nach Römerart burch Großräumigkeit und Energie bes Ausbruck imposante malerische Effecte erzielt, - bie Bochrengiffance. Bahrend man früher mit poetischer Freiheit aus bem Alterthum beranzog mas gerade die Anschauung befriedigte und sich leicht der mittelalterlichen Weife und ben Forberungen bes Lebens anfligen ließ, erfaste man nun bie Saulenordmungen, ben Bogen- und Architrabbau nach römischen Mustern und nach Bitrub mit ber entschiebenen Absicht von bier aus die Aufgaben der Gegenwart wetteifernd mit ben Werken ber Ahnen zu lösen. In Rom ftromten am papftlichen Sofe die Runftler aus gang Italien zusammen, taufchten ibre Ibeen und Erfahrungen aus und verbreiteten ihren Ginfluß nach Sub und Norb. Bramante schlug die neue Richtung ein, bie nun bie Mitte bes Baues auszeichnet, burch fäulen-

geschmückte Portale zu Säulenhallen im Hofe leitet, breite Treppen anlegt, bie Stochwerfe burch fraftige Gefimfe scheibet, bie von Sanlen ober Bilaftern getragen werben; ein Zwifdengefchof, eine Meszanine, wird eingeschaltet wie eine Decoration über ben Der vaticanische Palast, bie Cancelleria find in Hauptfenstern. mehrern Stodwerfen burch Saulenarcaben geschmückt und mit prächtigen offenen Bangen umgeben. Bramante's Gebäube finb machtig in ben Berbaltniffen, folicht und magvoll im Detail; "fie reben bie Sprache eines Herrschers, bie auch ohne äußerlichen Rachbruck von eindringlicher Wirkung ift", fagt Lübke; ich vergleiche fie bem Stil in welchem Julins II. lebte und regierte, während bas genußfreudig elegante Dafein um Leo X. fich in Balbaffar Peruzzi's Werten abspiegelt; ich nenne bas herrliche Gartenhans, bie Farnefina, beren zwei vorfpringende Flügel eine offene Balle begrenzen, über welcher bas Obergeschof mit reichem Fries und Kranggefims fich erhebt. Die Billen werben im Busammenhang mit ben Gartenanlagen und ber Landschaft eine stilvolle Zierbe berfelben. — Michele Sanmicheli wirkte großartig in Berona; von Antonio San Gallo dem Aeltern erhält Montepulgiano sein Gepräge, Mantua von Giulio Romano in so bobem Dag bag ber Herzog Friedrich Gonzaga fagen konnte es sei nicht mehr seine sondern Giulio's Stadt. Auf engem Raum in ben ichmalen Gaffen burch Sallen ber Sofe, Beftibule und Treppen, burch Brachtfale ju wirken ward die Aufgabe ber Genuesen, welcher Montorsoli und Galeazzo Alessi erfindungsreich nachkamen. San Gallo ber Jilngere schuf um einen Hof mit Bfeilerhallen ben bon bier Strafen umlaufenen Balaft Farnefe m Rom, bem Michel Angelo's Confolengesims eine schwungvolle Betronung gab. An jene Trummer erinnernd bie fo vielfach zum Borbild bienten, fingt Blaten:

> Rühn ragt, ein halb entblätterter Mauerfranz, Das Coloffeum; aber auch bir, wie steigt Der Troth ber Ewigleit in jebem Bfeiler empor, o Balast Karnese!

Michel Angelo selber baute seiner übermächtigen Subjectivität gesmäß wie ein Maler ber mit den Massen leicht schaltet und waltet um im Wechfel vor- und zurücktretender Glieder und Flächen ein energisches Spiel von Licht und Schatten, und ohne sorssame Destailbildung einen imponirenden Gesammteindruck hervorzubringen.

Babrend bas nach ber einen Seite bin eine Berwilberung einleitete, strebten Bignola und Basari nach einem festen Ranon ber von ber Antife abstrahirten Formen. Der erftere war ausgezeichnet als Theoretifer, von bem andern wurden die Ufficien in Klorenz ausgeführt. Man barf bei beiben von Rüble ber Reflexion und ber Regelrichtigfeit reben, wenn man in Benebig Sanfovino's Meisterwerf mit Entzücken betrachtet, Die alte Bibliothet von San Marco: bie Bfeilergrcaben bes Untergeschoffes find burch Halbfäulen belebt, bie über ben Bogen einen borifchen Architrab und Fries tragen; auf einem Gesimetranze ruben bann wieder bie Bilafter ber Halbfäulen bes Obergeschoffes, zwischen benen unter einem ionischen Fries bie Bogen ber Fenfter sich auf ionischen Säulen erheben; bie befrönenbe reichverzierte Dachbaluftrabe läßt bie tragende aufftrebende Rraft ber Bfeiler noch in Statuen ausflingen. Eble Strenge ber Composition und ber Detailbilbung ift bie Bafis einer malerischen Brachtentfaltung. — Ballabio verhält fich allerdings zu Sansovino wie das verständige Talent zum Benie; aber bag er eine ber größten architettonischen Talente mar, baß er für die verschiebenartigften Aufgaben geistwolle Lösungen fand, daß er stets auf das Große Kraftvolle Gebiegene gerichtet harmonische Verhältnisse in ber Anlage mit Würde in ber Ausführung paarte, bas erwarb und verdiente ihm den Einfluß, ben er wie burch . seine Bauten in Bicenza und Benedig, so burch feine Riffe und Schriften für lange Zeit und über alle Lande erlangt hat.

Der größte religibse Bau ber hochrenaissance ist die Betersfirche zu Rom. Ein griechisches Kreuz mit abgerundeten Querarmen und einer mächtigen Ruppel in ber Mitte, bas war Bramante's Plan, ale er 1506 ans Wert ging bie alte baufällig geworbene Bafilita, bie gleichzeitig mit bem Papftthum zu wanten anfing, burch ein neues Werk zu ersetzen. Rafael leitete nach ihm ben Bau und bachte an ein mächtiges Langbaus, um bas Mittelschiff zwei schmale Seitenschiffe, mit einer Rapellen-Ihm folgte Beruzii. anlage und einer fäulenreichen Borhalle. ber zu Bramante's Entwurf zurudfehrte und ihn fluffiger, formreicher ausbildete, sodaß bier schon ber Grundrig auf bezaubernbe Beife bas Ibeal bes Centralbaues abnen läßt, und in vier Seitenraumen um bas griechische Rreug, sobag bas Bange quabratisch wird, in Neinerm Mage pralubirt ober wieberholt mas ber Hauptbau mächtig im Wechsel bes Runben und Edigen burch-

führt. Aber bie Arbeit warb burch ihn und San Gallo wenig geforbert, und erft unter Michel Angelo's Genius in einfacherer. wieder an Bramante angenäherter Weife erfolgreich fortgeführt. Auch bier follten Rebenraume an ben Kreugflügeln mit fleinen Luppeln geschmuckt und biese bann bem mächtigen Mittelbau ein Geleite werben. Denn die Rotunde bes Pantheons auf vier gewaltigen Bfeilern boch in die Luft ju erheben war ber Gebante, ben er gang berrlich ausführte; ein hober Chlinder steigt empor; gefuppelte Saulen mit vorgefröpftem Gebalt ichließen bie Genfter ein und erscheinen als die tragenden Kräfte; über ihnen schwingt bas Profil ber Wölbung fich bis zur fronenden Laterne, fobag ber Scheitel ber Riefentuppel 407 Fuß über bem Boben fcwebt; ibr Durchmeffer beträgt 140 fuß. Bom Meer und vom Gebirge aus meilenweiter Ferne fieht man fie ankommend zuerft und scheibenb mlett mit ihrer wunderschönen Linie boch im blauen Aether über bem niebern Getummel ber Erbe ragen; sie beherrscht gang Rom, und giebt man bie capitolinischen Palafte bingu, fo hat Michel Angelo ber Ewigen Stabt bas Geprage gegeben bas fie neben ben Ruinen bes Alterthums in ber Anschauung und Erinnerung ber neuen Zeit charafterifirt. Er bachte an eine einfach große Gaulenporhalle, welche bie Wirfung ber Ruppel in ber Rabe nicht beeintrachtigt batte, was fpater geschah, als Carlo Maberno (feit 1605) ein Langbaus vorn anfügte und eine überlabene Façabe als ungebenere Decoration vor basselbe stellte. Die großartige Doppelcolonnabe, burch bie Bernini zur Peterefirche in schwungvoller Ellipfe binleitet, ift bagegen eine wurdige Borbereitung auf bie Rirche, bie im Innern burch bie majeftätischen Berhaltniffe tros aller spätern Berschnörkelung voll plumper Form und grellem Glanz ben Einbruck bes ruhig Erhabenen macht. Das Raffetten= wert am Tonnengewölbe ber Dede, bie Pfeiler mit ihren Rifchen und Gefimfen find für lange Zeit maggebend geworben. riefige Detail ber Ornamente aber schwächt bie perspectivische Wirtung, und indem wir an bie gewohnte Größe der Tauben, ber Rinderengel benten und fie jum Magftabe bes Raumes nehmen, februmpft feine toloffale Musbehnung in unferm Gefühl aufammen und kommt bei wiederholtem Befuch erft allmählich burch bie Reflexion zu ihrem Rechte. Der Flächeninhalt ist 199926 Quabratfuß; ber bes tolner Doms 69400, ber bes mailanber 110808, ber ber Baulefirche zu London 102620. — Bon bem urfprünglich beabfichtigten Centralbau tann uns bie gennefische Carignanfirche

Galegzeo Aleffi's eine Borftellung geben; fie ift zur Bett Michel Angelo's und unter bem Einflug von Sanct Beter ausgeführt; im Aeufern gleichfalls später verunftaltet erscheint fie im Innern von harmonifch ebler Wirtung, und erfüllt ben Ginn mit reinem Boblgefallen, aber von religiöfer Feierlichkeit empfinden wir wenig. Burchardt schreibt bem Zusammenwirken ber zum Theil fo ungebeuern Curven verschiebenen Ranges und ihrem Gleichgewicht in ber Betersfirche bas angenehm traumartige Gefühl zu, was man bort wie in keinem anbern Gebäube ber Welt geniefit, und bas fich mit einem rubigen Schweben vergleichen lagt im Gegenfat ju bem maufbaltsam rafchen Aufwärts ber Gothif; Santa Maria bel Carignano nennt er ein Werk ber rein afthetischen Begeisterung für bie Bauformen als folche, und für jebe andere ibeale Bestimmung ebenfo geeignet als für ben Gottesbienft. — Einfach eble Racaben ber Hochrenaiffance entwarf und vollendete Ballabio, 3. B. an ber Rirche bel Rebentore in Benedig; ber faulengetragene Giebel bes antiken Tempels bildet die Borhalle über dem Portal, und läft ber Ruppel ihre herrschenbe Bebeutung.

Bahrend Italien bie Renaissance im 15. Jahrhundert ausbilbete, blieben bie Nachbarlanber noch beim gothischen Stil; boch führte bie veranberte Sinnesrichtung, wie wir früher icon bemertten, von ber Sobe gur Weite, gum flachen und gefchweiften Bogen, umd nun klangen bie neuen antikisirenben Formen becorativ in bas Mittelalterliche hinein. Nirgends bunter, bewegter, üppiger als in Spanien. Dort waren bie Mauren überwunden, bas Land zu Ginem Staate verbunden, Amerika entbecht und zur golbsvendenden Colonie gemacht worden; und all die Abenteuerluft, all der phantaftische Drang, all bas leibenschaftliche Lebensgefühl welches baburch im Bolf waltete, ergoß fich auch in bie Runft, und außerte fich in bem raftlos überquellenben Formenfpiel, bas bie gothischen, bie maurischen Elemente mit benen vermischte bie von Italien und von ben Mieberlanben berüberfamen. Die Spanier felbst baben biefen Stil am Wenbepunkt ber Zeiten unter Timenes imb Rarl V. ben ber Golbschmiebe, Plateresco, genannt. Ungezügelt burch maßvolle Rlarbeit gemahnt er mitunter an die Verwilderung ber Renaissance ins Barode; allein er bat eine tede freudige Frifche voraus und die vertrauten Linienzüge ber Araber wie bes driftlichen Mittelalters tauchen anmuthig immer wieder auf wie lieb geworbene melodische Motive aus wogendem Tonegewirr. Die Hofe ber Rlofter und Schlöffer find nach orientalifder Sitte bie Lieblingsftatte

vieses Stils. Die Stockwerke öffnen sich in prachtvollen Hallen eine über der andern, eine reicher als die andere; unten stützen noch senkrechte Säulen, oben geben ihre Windungen in phantastische Capitäle über, und die Bogen werden zu Fruchtschnüren und Laubstränzen, während sie unten mit Zacken umfäumt, mit spitzenartigen Ornamenten belleidet sind. Darüber schweben Greise und gestügelte Löwen, und in den Nischen stehen Heiligenbilder. Toledo und Basladolid, Salamanca, Alcala, Sevilla haben prachts und pruntvolle Werke dieser Art.

Auch in Frankreich bezeichnet eine Mischarchitektur ben Uebergang aus bem Mittelalter in bie Reuzeit. Selbst bie italienischen Künftler, die Franz I. berief, brangen noch nicht burch, man hielt an ber beimischen Grumblage fest, behandelte aber bas Detail im Geschmack ber Renaissance. Da steigen bie Strebepfeiler an ber Lirche Saint Bierre zu Caen empor, aber wie forinthische Bilafter becorirt, die Fialen werden zu Canbelabern, und Arabesten umfammen bie Fenfter. Erquickt uns bier bie überfprubelnbe Lebensfülle ber Phantafie, so zeigt fich später im Kirchenbau ber unfünstlerische Bruch zwischen bem Innern und Außern, wenn jenes gothisch bleibt, an ber Façabe aber ber Architrav- und Säulenbau ber Renaiffance in mehrern Stodwerten aufgethurmt wird, und die Decoration wunderlich wirr Altes und Neues burcheinanderwirft. Abel behielt noch lange in ber Erinnerung an seine feubale Macht bie Unregelmäßigfeit feiner Schlöffer bei: Rumbthurme wechfeln mit ben geraben Wänden, aus benen wieder Erfer hervorspringen; Spitgiebel burchbrechen, abenteuerliche Kamine überragen bie Dacher; aber bie ffenfter werben von antififirenden Bilaftern, ja von Rarpatiben umgeben, und horizontale Gefimfe gliebern bie Stockwerte. Man wird an Schreinerarbeit erinnert, man fieht zugleich wie allmablich bas elegante Boffeben in bie mittelalterlichen Burgen ein= gieht und fie für feine Bequemlichkeit einrichtet. Bon ber Loire aus bat biefe Weise sich verbreitet; bas Schloß Chenonceaux zeigt fie am erquicklichften, bas von Chambord am gegenfählichften in ben nüchternen Banben und bem fraus verworrenen Dachwert.

England behielt seine mehr geradlinig behandelte Gothit, und die Berbindung griechischer Säulen mit dem gedrückten Tudorbogen am Cains-College zu Cambridge blieb vereinzelt.

Auch in Deutschland bewahrten die Häuser ber Reichsstädte die herkonmliche schmale hohe Gestalt mit dem bekronenden Giebel, aber zwischen den aufstrebenden Pilastern machen sich die Horizontalen ber einzelnen Stockwerfe wenigstens als Bafislinien ber Fenfter geltenb, und bas Detail wird im neuen Geschmad ausgeführt. Schlöffer aus bem 16. Jahrhundert, Die Refibeng ju Freifing, Die Trausnit bei Landshut weisen jedoch auch gothische Formen nicht gurud, und bie bertommliche malerische Mannichfaltigfeit überwiegt Die ftreng ausammenfaffende Ginbeit. Bofe mit Arcabenreiben in mehrern Stochwerfen werben mit antifen Formen gebilbet, nicht blos in Schlössern wie zu Stuttgart, Landshut, Offenbach, auch im burgerlichen Saufe ber Beller, ber Funt in Rurnberg. reinere italienische Art zeigen bie Geltenzunft, ber Spiefthof in Bafel; in Dlünchen ward fie burch aus ber Frembe berufene Künftler gepflegt; anderwärts aber zeigt die deutsche Renaissance Die Mischung ber Spätgothit mit ber neuen Beife, Die fich ben Mimatischen Bebingungen ber Heimat und ber volksthumlichen Anschauungsweise anpassen und fügen muß, und so haben wir viel= fältig awar nicht bas ungetrübte Walten bes Schönheitssinnes und ber afthetischen Folgerichtigfeit, aber bafür bie erfte vom Leben felbft getragene Ausgleichung bes beutschen und antiten Beiftes. Maler wie Burgtmaier und Holbein verwertheten bie Renaiffance querft auf ihren Bilbern, und von Holbein ließ man in Bafel mit gemalten Racaben bie Baufer zieren, mabrent Augeburg und Munden in farbigem freiem Bilberichmud prangten; Maler entwarfen Berathe in finnreichem Formenfpiel mit jugenbfrischer Geftaltunge= luft. Daraus entwickelte fich bie innere Ausstattung mit thonernen Rachelofen, mit getäfelten Holzbeden, mit Schränfen und allerlei Gerath, an welchem die Schloffer, die Tifchler ihre Runftfertigfeit Bon baber wurden bann auch wieder Bergierungen bemährten. ber Beichläge und bes Riemenwerts auf bie Facaben übertragen. ein immerbin spiegburgerlicher Erfat für bas annuthige Rantenund Laubwert, bas wieber bie vorzüglichern Meister, wie bie Baffenschmiebe in Augsburg und Munchen so meisterlich beban-Richt ein Königshof, nicht große Baumeifter gaben in belten. Deutschland für bas Ganze ben Ton an, wie in Frankreich, in Stalien; vom Burgerthum, vom Sandwert aus entwickelte fich bie Runft in reicher Mannichfaltigkeit. Mit eigener Triebkraft stieg fie ba und bort zu classischer Schönheit empor. So fann ber Otto-Heinrichbau bes beibelberger Schloffes (1556-59) fich ber Marcusbibliothet von Sanfovino und dem Louvrehof von Lescot an bie Seite stellen: Kaspar fischer und Jakob Lepber sind als bie fürstlichen Baumeister im Bertrag mit bem Bilbbauer unterzeichnet. Bir sehen bie Frührennskaner in phantaliereller Enstitung. Die Faqube ruft auf einsuch früsigem bebere Sedel; ver Suchnerke sind burd antik sennmentiere früse kräftig bervergebeben und geschieben; einsiadere Plaster im meern, reider geschmicht im untern, halbstäulen im ebern Geiches erideinen abt die Träger bed Geballs und gliebern bie Fläche ver Bant; ür rahmen ünst prei Fenster ein, die wieber eine Räche mit Stantbild in ihrer Mitte haben; die Fenster sellst fint zierlich nich befrein, nut die Mitzelig int Untergesches burd ein verdreitingentes Pertal andgezeichnet, zu dem die Treppen von rechts und lach binantieigen. Alarbeit der Grundgestalt und reiche Fille bet Einzelmen eint sich zu dare nomischem Bobllant. Emschierener in der vertrichten, beide wetteischung, derber in den Fermen ist der Friedrichtung, berber in den Fermen ist der Friedrichtung beider die Stätte pu bieten und erhöben bahurch die architektonische Birtung.

Um die Mitte bes 16. Jahrbunterts, bier früher bert frater, feben wir bann auch ansierhalb Italiens bie Entwickelung bet firengern claffischen Stils ober ber Dochrenaiffance, wie fie in Rem fich geftaltet, wie namentlich tie Theeretifer Serlie und Ballatio fie auf bestimmte Regeln gebracht. Ge greift fie benn in Spanien ermakigend, ig mit barter Strenge in bas übersprutelnte Kormeniviel. Schon Rarl V. bant einen Balaft neben bie Albambra, und ftellt einen trodenen Eruft ihrer farbigen Beiterleit entgegen. Inmitten liegt ein freisrunder freier Raum; ihn umgibt eine borifche Sänlenhalle; ionische Sänlen gliebern bie Façabe bes obern Geschoffes; bie Fenfter zwischen ihnen prangen noch in buntem Schund. In ähnlicher Beise find bie Rathebralen von Granada und Malaga behandelt. Dann banten Juan be Tolebo und Juan be Barrara für Bbilipp II. ben Escorial, eine Berbinbung von Rlofter, Rirche und Schloft, wie fie ben Geift biefes bigoten Thromnen charafterifirt, finfter und ftarr, ein Riefenwert aus Granitquabern. Das Bange, ein Rechted, ift 580 Fuß tief, 644 Fuß breit; vieredige Thurme bezeichnen seine Eden; in ber Façabe ftebt auf ber einen Seite bie Rirche, auf ben anbern Seiten find bie einfachen Maffen burch vorspringende Bortalbauten unterbrochen; im Innern liegen Rlofter, Sofe und Birthicaftegebaube; bas Bange überragen zwei Thurme und bie Ruppel ber Kirche, beren gewaltige Pfeiler im Innern mit borifden Bilafterftreifen und borifdem Fries verfeben find und ein Tonnengewölbe tragen. Bie heiter und lebensreich in magvoller Schönheit erfcheint bagegen bas Meifterwert frangofifcher

Rengiffance, die Weftfeite bes Louvrehofes in Baris von Bierre Lescot aus ber Mitte bes 16. Jahrhunderts! Korinthische Bilafter - gliebern zwei frattliche untere Stockwerfe; fie tragen ein zierliches Halbgeschof, aber in ber Mitte über ben Bortalen erhebt fich ein viertes Geschoft, brei große rundbogige Kenster amischen Rarvatiben, bie bas Gebält eines Giebels ftugen, hinter welchem bas Dach So ist auch hier in ber Betonung ber tuppelartig sich wölbt. Mitte, in ber Symmetrie ber Seiten bas flare Dag gegeben, um bas num die reiche Glieberung, die geschmackvolle Fülle der Ornamente reizend fich ausbreitet. Biel trodener und schlichter erscheis nen bie fpatern Tuilerien von Bhilibert Delorme und Jean Bullant. Das Stadthaus in Baris marb unter bem burgerfreundlichen Beinrich IV. vollendet. Die Gemeinden erfreuten fich endlich bes Friebens, und um Grundformen voll tuchtiger Energie entfaltete fich eine prachtvolle Decoration in ben öffentlichen Gebäuben ber Stabte La Rochelle, Lyon und Rheims. Der Wieberhersteller bes Staats, ber die Finanzen ordnete und das Bolkswohl hob, wandte fich zunächft auf bas Aweckmäßige, und wenn es felbst mit nüchterner Alarheit ausgesprochen warb, so hielt diese die Berirrung ins Ba= rode fern.

Rathhäuser mit Sinn für Großräumigkeit und Strenge des Stils dauten in Deutschland Holzschuher zu Nürnberg, Holl zu Augsdurg; das kölner erhielt einen reichen und geschmackvollen Vorbau, zwei Bogenhallen übereinander mit reicher Gesimsbekrönung. Danzig glänzt durch Renaissancefaçaden seiner stattlichen Wohn-häuser, München durch elegante Höse im Innern seines Schlosses. Solche verlangte der städtische Palast im Süden, in Spanien und Italien, mährend dagegen die Landsitze der Großen und Reichen in England mit Flügelgebäuden sich ins Freie erstrecken, aus vielen Fenstern Aussichten dieten und in die Naturumgebung und die malezische Parkanlage mit ihrer Mischung gothischer und Renaissanceformen und Ornamente ebenso einklangvoll sich einfügen wie die in strengerm und einsach Karem Stil behandelten italienischen Billen in die gerablinig geregelten Gartenanlagen.

1977. Cannietz (Moriz). Renaissance und Reformation in Bil-

menschlichen Geistes von Moriz Carriere. Zweite neu durch-gesehene Auflage. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1873, in-8°, br. dung, Kunst und Literatur. Em Beitrag zur Geschichte des C'est le vol. IV. de «Die Kunst in Zusammenhang der Culturentwickelung». Citations sur Camdes (pp. 266-270). nt for week ending april 14, 1928. started on the iSAL week De de

## Ausschwung der bildenden Kunkt im 15. Jahrhundert.

## A. Der beutsche Realismus feit van End.

Die von Flandern ausgehende neue Richtung ber Malerei zeigt uns bas germanische und driftliche Element in ihrer Durchdringung am reinsten und noch ohne bie Einwirfung ber Antike, bie in Italien waltet; fortwährend bietet bie Religion ben Stoff und Gehalt ber Bilber, aber in Bezug auf bie Form und bie Farbe ift ben Künftlern bas Auge für bie Birklichfeit aufgegangen, und die verfönliche Eigenart ber Charaftere, ber Ausbruck ber bestimmten Gemüthsbewegung wie bie Naturumgebung wird mit einer Scharfe und Treue wiebergegeben, welche biefe Werte wiederum in einen Gegensatz zu ber hellenischen Plastik bringen abilich bem welchen ber gothische Dom zum borischen Tempel zeigte. Statt jugendblübende Götteribeale zu schaffen, welche bas Allgemeingültige und Wesenhafte in einfach großen Linien barmonifch flar veranschaulichen, statt eble Männer noch ebler zu halten, und die Natureinbrude bes Fluffes, bes Waldes in entsprechenber Menschengestalt barzustellen, erfaßt man bie absonberlichen Eigenheiten ber Charaftere auch mit ihren Barten und Eden und mit ben Kurchen welche ber Kampf ums Dasein in bas Antlitz gegraben, leiht bem Beiligen gang individuelle Buge, verfetzt die bibliichen Geftalten in die eigene Ratur, kleibet sie in bas Gewand ber Gegenwart, führt fie in bas beutsche Familienzimmer ein, und zeigt so zugleich wie man die Thatsache bes Heils nicht als eine vergangene Gefchichte, sonbern als ewige und lebendige Gegenwart auffaßt. Wie bas Berg fich an volksthumlichen Liebern bon Chrifti Geburt und Tod erbaut, so macht die Kunst nun Ernft mit der Fleischwerdung des Wortes; wie bei Dante gesellt sich zur Tiefe bes Gebankens ber Realismus ber Darstellung, und bas Symbolische erscheint in ber Wirklichkeit selbst. Dante ift Subert van End (1366—1426) zugleich ber Anfänger und Bollenber, ein Genius von folcher Mächtigkeit bag er bas eigenthümlich bentsche Kunsmaturell voll und ganz ausspricht, und für feine Auffaffung auch bie neuen Ausbrucksmittel ber Technif icafft, wie ber Dichter fich und feinen Rachfolgern bie Sprache bereitete.

Den Boben ber Runft gewährte bie Blüte ber flandrifden Städte, benen bie Oberhobeit glangreicher burgundischer Fürften mehr ben Frieden sicherte als die Freiheit im Innern beschränkte. Der Malerei hatte die spätmittelalterliche Sculptur in Tournab und Dinant mit ber Hinwendung auf Naturwahrheit vorgearbeitet, und die Art wie van Evd Statuen ober Ornamente von Stein, Metall ober Holz in Farbe wiebergibt bezeugt bag fein Auge fic an ber Plaffit geubt hatte, fowie die Anwendung bes Dels beim Anftrich bon Schnigwerken ibm ben Anftog geben konnte baffelbe nun auch zum Bindemittel seiner Farben zu nehmen und fie fo ju bereiten baß fie rafch trocknen ohne bie Geschmeibigkeit au ver-Die Technik verstand es verschiedene Farbentone nicht blos nebeneinander, sondern ineinander zum Accord zu stimmen, bie Untermalung burch bie obere Schicht burchschimmern, bas Sanze in einem Bug erscheinen zu laffen, und nun erft konnte bie Runft mit ben Lichteffecten ber Natur im Hellbunkel und in Refleren ben Wettfampf aufnehmen. Dag bie Erfindung wem auch vorbereitet boch neu war wie die Entbedung des Columbus, beweist die Bewunderung mit der man sie in gang Europa bearükte.

Nach bem großen inschriftlich beglaubigten genter Altarwert ift nun auch in einem ähnlichen frühern Gemalbe zu Mabrib bie Sand Hubert van Evd's erfannt worden. Am Brunnen bes Lebens stellt es ben Sieg bes Christenthums über bas Jubenthum, bes Neuen Bunbes über ben Alten bar. Gothische Architektur ift ber Hintergrund, und sommetrische Strenge ber Composition bie Basis für bie freie Entfaltung bes Individuellen. ber obern Sälfte thront Gottvater zwischen Maria und bem Evangeliften Johannes, und vor ihm fteht bas Symbol bes erlöfenden Tobes Jefu, bas Lamm. Engel fingen ben Bers bes boben Liebes, ber bie Beliebte bem Gartenbrunnen vergleicht, bem Born lebenbiger Baffer welche vom Libanon fließen. Unten aber ergießt sich ber Quell bes Beile in ein Beden, und rechts feben wir von Raifer und Bapft geführt bie verehrende Chriftenfchar voll Seelenglud und Frieden, links ben hobenpriefter mit verbunbenen Augen unter einer Gruppe voll Entseten burch ben Donner bes Gerichts, bas über bie kommt welche ben Meffias verschmäht haben. Schon bies Gemälbe zeigt bas Angenblickliche in ber Empfindung und Bewegung wie bas Bilbnifartige in ben Bugen, es zeigt einen Künftler ber nicht mehr nach ber Art ber Schule bas kindlich reine gläubige Gemuth allein zum Gefäße bes himmlischen macht, fonbern in ber Mannichfaltigfeit von Charafteren auch bes Bofen, Tropigen, Roben fich bemachtigt, gleich einem Weltrichter Berg und Nieren prüft, und bas Innere bervorkehrt, bie eigenthümliche Entwickelung und die besondere Natur eines jeben in feiner Erscheinung bartbut. Doch in noch böberm Dafe finden wir das alles an dem Altarwerf das Jodocus Byts und feine Frau Glisabeth in die Kirche San Bavo gestiftet; bort ift noch ber eine Theil, ber andere im Museum zu Berlin. Erlösung, ber himmel ber fich burch Chriftus ber Welt aufgethan, ber Zug ber Menschheit jum Beiland ift ber Inhalt bes Innern, die Außenseite bes Schreins zeigt über ben Portraten ber Donatoren, welche bie beiben ftatuettenartig behandelten 30hannes zwischen fich haben, bie Berfündigung bes Beils burch ben englischen Gruß an Maria und burch je zwei Bropheten und Si-Das Innere ist in eine obere Hälfte mit wenigen gro-Ben, und in eine untere mit vielen fleinern Figuren getheilt, jene bie himmlische Seligkeit als bas Ziel, biefe bas Ringen und Streben ber Erbe veranschaulichenb. Dben thront in ber Mitte eine Geftalt voll Majestät im Purpurmantel ber Herrschaft, bie Rechte fegnend erhoben, bas Scepter in ber Linken, im Antlig bie Buge Jefu in ihrer liebevollen Milbe gepaart mit unerschutterlicher Macht, unveränderlicher Rube, — bas Ewige in gang perfoulicher Erscheinung: es ift Gottvater wie er fich in Christus offenbart nach seinem Wort: Wer mich fiebet ber fiebet ben Bater, es ift Chriftus als bie sichtbare Erscheinung bes Unsichtbaren. In Rischen ihm zur Seite und nach ihm hingewandt Maria und Johannes ber Täufer, Reprafentanten ber Beiblichkeit und Mannlichkeit, jene bold und rein wie die Lilien und Rosen ihrer Krone, biefer in Rampf und Noth geftählt. Dann folgen rechts und lints Gruppen muficirender und fingender Engel, unter ihnen Cacilie an ber Orgel, und in bem Ausbruck religiöfer Hingebung und Frendigkeit ift die Geberbe ber Tonbilbung fo treu wiebergegeben daß fie die boben und tiefen Stimmen anterscheiben läft. Die flandrische Musit, bas harmonische Zusammensingen, bat hier feine Berherrlichung burch bie Schwestertunft erhalten. am Rabmen, bier Abam, bort Eba, bie Stellbertreter ber feligen Menfcheit, nacht, burch Abfel und Feigenblatt an ben Sünbenfall mahnend, ber bie Erlösung nothwendig machte. Diese obern Geftalten beben fich bon leuchtenbem Golbarund ab; auf ben untern

Tafeln aber feben wir ben blauen himmel mit feinen Wolfen, bie grüne Erbe mit Blumen und Baumen, Bergen und Städten, alles frei und in buftlofer Rlarbeit ausgeführt : ber Sinn für lanbichaftliche Schönheit und für ihr Aufammenwirken mit bem geiftigen Fühlen und Thun ber Menschen ist erwacht und feiert fogleich einen Triumph in ber Kunft. Bir baben rechts und links zwei schmale Tafeln auf ben Flügeln bes Altarschreins; hier tommen querft bie Streiter Chrifti mit wallenden Rabnen, bann bie gerechten Richter, biefe und jene ju Rof, biefe milber, finniger, jene ftolger, energischer; felbst bie Pferbe find abnlich individualifirt und ihr Sattelzeug gibt gleich ber Tracht ber Reiter ein anschauliches Bilb ber glanzenben Zeit. Noch ergreifenber wirfen rechts vom Beschauer zuerft bie Buffer, ein feierlicher Bug von Einsiedlern, an bie sich Maria Magbalena mit einer anbern Buferin anschließt, und die Bilger, benen ber riefige Chriftophorus mächtig voranschreitet; fie tommen aus füblicher Balmengegenb, Anachoreten aus einer Bergesschlucht, bie uns an bie Phrenaen benken läßt, mahrend bie beutsche Natur auf bem Gemalbe gegenüber zu erfennen war. Ernfte Haltung, feurige Begeifterung, anbächtige Milbe und Zorneseifer gegen bas Bose stuft ben Einbrud ab; in biefen Gefichtern erkennt man bie Furchen ber Sorge, bes Grams, abnt man die Anfechtungen ber Gunbe, die bas Berg bestanden und überwunden hat, ja bei einigen find dieselben noch So ziehen sie also von rechts und links beran zum Weittelbilde, wo andere schon gefunden haben was fie suchen. Denn auch hier springt in ber Mitte ber Quell bes Lebens, und barüber fteht auf einem von Engeln umtnieten Altar bas Lamm und läßt fein Bergblut in einen Relch ftromen, und über ibm fcwebt ftrablend die Taube. Im hintergrunde steben Gruppen von Martyrerinnen und Marthrern mit Balmen, bie Bewohner bes neuen Berufalems auf bem Berge am Horizont, und im Borbergrund fnien rechts und links bie Bropheten und Apostel, und steben Geiftliche und Laien mannichfach nach Alter und Sinnebart, aber alle burchbrungen von bem einen Gefühl ber Hingebung an Gott in ber Berehrung feines Sohnes.

Hubert van Syd steht auf einem Höhenpunkte wo die Principien zweier Zeitalter zusammentreffen, und gleich einigen andern großen Menschen ist es ihm auch gelungen sie zu vereinigen. Der bedeutende Gedanke, der architektonische Ausbau des Ganzen, die ruhige Hoheit der obern Gestalten zeigen die Borzüge altchristlicher Runft; und ihnen gesellt sich nun ber Reichthum bes Lebens, ber burch ben Sinn für bas individuell Perfonliche jest von ber Malerei ergriffen wird, gefellt fich die Naturwahrheit in ber Zeichnung und Mobellirung, bie Rraft und harmonie ber Farbe; Strenge bes Gefetes und mannichfache Lebenbigkeit, hohe Auffassung und feine Ausführung einen fich in ber Composition; und wenn in ben Außendingen, in ber Gewandung die Stoffe betont werben. fo berricht boch noch ein einfach schwungvoller Faltenwurf ohne knitterige Brude. Das Wirkliche, Gegenwärtige wird icharf und flar ergriffen, aber es wird nicht äußerlich nachgeahmt, sondern im Lichte ber Ewigkeit betrachtet und bargestellt. Die Charaftere find lebensfähige Menschen und geben fich gang wie fie find in Antlit. in Haltung und Geberbe; ber Meister verflicht fie nur noch nicht in dramatische Handlung, fondern er stellt fie in erhabener Rube ober in ber gemeinsamen Stimmung ber Anbacht, ich möchte fagen in epifc plaftifcher Beife bar.

Subert war gestorben ebe bas genter Altarwerk fertig geworben; fein Bruber und Schuler Johann führte bas Gehlenbe Das war wol bie gange Außenfeite, wo bie Bortrats vortrefflich, die Sibhlen aber Nieberlanderinnen und die Bropheten ohne jene weihevolle Hoheit find die ihnen und jenen Michel An-Bas ihm an Größe mangelt weiß Johann van Ebc gelo gab. burch miniaturartige Feinheit zu ersetzen und bemgemäß waltet auch in feinen Werten ibhlifche Anschauung und lyrische Empfindung: er malt baber am liebsten tleine Mabonnenbilber, und läft bie Mutter mit bem Rinbe balb in einer Rirche und Salle thronen. bald unter Balmen ober Rosen in ammuthiger Landschaft fich wohlbehagen. Er malt ein Brautpaar in ber wohnlichen Stube. und läßt einen Spiegel im Hintergrunde nicht blos bie beiben von ber Ruckeite zeigen, sonbern auch noch zwischen ihnen zwei andere burch die Thur eintretende Geftalten reflectiren. Die Schwester Margarete van End verzierte Gebetbucher. Ueberhaupt find bie Illuftrationen ber Schule vorzüglich, und ihr Stil erscheint nicht blos ba, sonbern auch in gestickten Gewändern und gewebten Tebpichen, welche bie Runftinduftrie Burgunds bis in bas folgende Jahrhundert und für ganz Europa aufs trefflichste herstellte. Anbere geschätte Schuler van Ebd's waren Beter Chriftophfen, Jufins von Gent, Hugo van ber Goes, und Rogier van ber Webden, ber burch Genauigkeit ber Details fich auszeichnet, aber im Streben nach scharfer naturtreuer Formbestimmtheit mitunter ins

Gerabe baß er sich nicht poesiereich Magere und Edige verfällt. in bobere Regionen erhebt, sonbern bürgerlich schlicht bas Leben barftellt, gab ibm bor anbern feine weite Berbreitung, feine große Schülerschar. Die Geschichte Jesu, vornehmlich seine Geburt ober bie Anbetung ber beiligen brei Könige und seine Leiben wurden bie Lieblingsgegenftanbe biefer Maler. Als jene morgenlanbischen Ronige erscheinen burgundische Fürsten und herren im Prachtgewand bas fie wirklich trugen, und ber Glanz ihrer Waffen und ihres Schmuck contraftirt mit ber Armuth Joseph's, ber bei Ochs und Efel stebend mit rührender Berwunderung auf die vornehmen Gaste blict.

Mit reinem Schönheitssinne begabt, freier in ber Bewegung und reicher an Erfindung, neben ber Rraft ber Männer auf bas Holbe und Liebliche ber Frauen gerichtet und baburch vor andern Genoffen anmuthvoll erscheint Sans Memling. Er will nicht blos einen Moment hervorheben, er erzählt am liebsten bie gange Beschichte, sei es bag er um eine Sauptscene, wie bie Rreuzigung, andere vor und nachfolgende Begebenheiten in fleinern Bilbern reiht, fei es bag er auf einem und bemfelben Gemalbe biefelben Personen in andern Situationen wieder porführt. So feben wir in ben sieben Freuden Maria's bie Anbetung ber Könige im Borbergrunde, aber wir gewahren auch im hintergrunde brei fpite Berge, auf beren Soben fie nach bem Stern am himmel bliden, und bann treffen fie an einer Brude auf brei Wegen gufammen; fie ziehen weiter und fteben vor Berobes, und mahrend ber seine Solbaten aussenbet und in Bethlehem bie Rinber ermorben läßt, tommen bie Weisen zu ben hirten; und wenn sie bem Neugeborenen gehulbigt haben, fteigen fie wieber zu Pferbe, reiten in eine Schlucht und schiffen endlich im Hintergrunde sich ein. beres, garter Empfunbenes, zierlicher Ausgeführtes tann man nicht feben ale jenen Reliquienschrein ju Brugge, beffen Seiten er mit ber Legenbe ber beiligen Urfula und ihrer Jungfrauen schmuckte; fie tommen in Roln an, fie erscheinen in Rom, fie reifen wieber an ben Rhein und fterben für ihren Glauben. 3m größern Dagftab führte er ben Johannesaltar aus (1479), und knüpfte bort an die Lebensgeschichte bes Täufers eine Bifion bes Dichters ber Einer Anbetung ber Könige gesellte er zwei Alugelbilber, auf welchen feine Lanbschaftsmalerei ihr Bochftes erreicht bat: Johannes fteht in tagbeller Gegend, wo quellburchriefelte Wiefen und quellensprubelnde Felsen wechseln; Christophorus schreitet burch die Mut und dunkle Felsenkluft mit dem Kind auf der Schulter, und während am Himmel eben bie Sonne aufgeht, wird es auch Licht in feiner Seele.

Das herrlichste Werf biefer zweiten Künftlergeneration, bas fic bem genter Bilb bes Meiftere würdig an bie Seite stellt, bas banziger Jungfte Gericht wird boch wol eine Schöpfung Memling's Die Composition, 1467 vollendet, ift aus altdriftlicher Ueberlieferung burch mehrere Gemalbe ber Schule van Ebd's in ihr selbst gewachsen, namentlich war Rogier van der Wehden vorausgegangen; auf feinem Gemalbe ju Beaune wie auf bem für Dangig thront Chriftus im Burpurmantel auf einem Regenbogen. bie Rechte fegnend erhoben, bie Linke abweisend gefenkt; neben biefer aucht ein Schwert, neben jener blüht eine Lilie. Bor Chrifine knien rechts und links Maria und Johannes, Engel blafen bie Bosaune bes Gerichts, und bie Apostel sigen auf Wolken um es zu schauen. Unten in ber Mitte steht ber Erzengel Michael in golbener Ruftung und balt eine Bage, beren eine Schale fich fentt. während auf ber andern eine zu leicht befundene Seele von ihm mittels eines Kreuzes in die Berbammniß gewiesen wird. Auferstandenen um ihn werben zu seiner Linken nach ber Bolle gebrängt, die auf bem Flügelbilbe bargeftellt ift; Flammen fcblagen ans Reletluften, in welche bie Berbammten bon Teufeln gefturzt ober mit haten hineingezogen werben. Dagegen zeigt ber anbere Flügel ben Aufgang in bas Barabies, und bort empfängt Betrus bie Seligen, die von Engeln geleitet werben. Der Maler zeigt im Racten ein weiter entwickeltes Naturftubium als irgenbeiner feiner Borganger, er braucht fühne Bewegungen und Berkurzungen nicht zu scheuen, er weiß Kampf, Wiberstand und Berzweiflung ebenfo energisch zu schilbern als Ergebung, freudiges Erstaunen Dem Epos van Epd's hat er ein ergreiund ftille Befeliauna. fenbes Drama zur Seite geftellt.

Unter mehrern Hollanbern, wie Albert von Ouwater, Gerbard von Harlem ragt Dird Stuerbout hervor, ber in Löwen lebte und wirfte; er kommt in der Freiheit der Bewegung Memling nicht gleich, wohl aber in leuchtenber Farbenflarheit und im darafteriftischen Seelenausbrud. - An ber Spike einer britten Generation ftebt Quintin Meffps von Antwerpen, beffen Thatigfeit fich in bas 16. Jahrhundert erftrectt; ihn foll die Liebe aus bem Schmied jum Maler gemacht haben. Seine Trauer um ben Christusleichnam zeigt in ben groß gebachten und groß ausgeführten Gestalten einen gottergebenen Schmerz mannichfach abgesstuft, eine Tiefe und Kraft der Ersindung die ihresgleichen sucht, während seine Madonnen voll heiterer Unbefangenheit ihr Kind herzen und küssen, und seine beiden Geldmenschen am Bechelerstische bereits in das Genre hinüberleiten. Neben ihm schließt Gesard David († 1533) die van Ehd'sche Schule herrlich ab. Seine bisseht besannten Madonnen entsalten wenige Motive zu immer größerer Bollendung, die ein nun im Museum zu Rouen besindliches Altargemälde die charakteristische Kraft des Realismus, die volle Naturwahrheit in Miene und Ausbruck so lieblich und formenschön gestaltet, daß das Ganze in seinem stillen Frieden zu den weihevollsten Andachtsbildern gehört. Hier reicht die niederdeutsche Kunst ähnlich wie durch Holbein die oberdeutsche der italienischen die Hand.

Die flandrische Schule wirkte bald auf die naben Rheinlande und auf Westfalen ein, und wie unter ihrem Ginfluß ber Ibealismus bes gotbischen Stils seine fraftigen Blüten trieb, fo brang nun in seine thoischen Formen immer mehr individualifirende Naturmabrheit und mobellirende Beftimmtheit ein. In dem Hoch= altar ben ein Meifter für bas liesborner Rlofter malte ift bas Reierliche, Typische mit der realen Charafteristif wohlverschmolzen. Eine Darftellung ber Baffion, bie man nach ihrem Befiter bie Apversbergische getauft bat, sowie eine Bilberreihe aus bem Leben Maria's, jest zu München, bie ben Goldgrund beibebalt aber nach bilbnifartiger Natürlichkeit ftrebt, laffen bie neue Beife entschieben Der Meister eines Altarwerts in Calcar gebt au lebbafterer Bewegung fort und ftellt die biblifche Geschichte gang nach firdlichem Gebrauch und im Gewande feiner Zeit bar. Rirche Sanct Marta im Capitol ju Roln und aus bem Anfange bes 16. Jahrhunderts endlich stammt jener Tod ber Maria, nach welchem ein anderer Meifter genannt wirb, ber bie selig Entschlafene in ihrer verklarten Rube bem ftillen Schmerz wie ber ceremoniöfen Thätigkeit ber Apostel entgegenftellt, und bas Gange völlig wie eine Sterbescene aus bem unmittelbaren Leben, aber voll inniger Empfindung und mit reichem Schönbeitestum in ber Composition behandelt bat.

Auch Oberbeutschland erfuhr ben Einfluß Flanderns. Moser in Weil strebte schon der neuen Richtung zu, hervorragende Meister wie Herlen und Schongauer bildeten sich unter Rogier van ber Weyben, und die Altarschreine die den eigentlichen Mittelpunkt ber Runftübung ausmachen, beißen niederlandische Arbeit. Sie verbanben Sculptur mit Malerei; bas Innere bot ben Raum für einige größere in Holz geschnitte Figuren ober für viele Heinere in Gruppen und Reliefs; die beiben Seiten ber Flügelthur wur-ben gemalt. Die Plastik war es mube geworben ber gothischen Architeftur zu bienen und biefe thpifch lachelnben Engelsgefichter, biefe weichwallenden Gewänder zu wiederholen; ber realistische Bug nach Individualität und scharfer Charafteriftit ber Gefinnung und Bewegung batte fie erfaßt, und jur tonangebenden Runft ber Epoche, jur Malerei, geführt; fie nahm bie Farbe und für bie Gewänder eine reiche Bergolbung mit eingepreften Muftern zu Bulfe, fowol um auszubeffern was in Form und Ausbrud mangelbaft geblieben, als auch ihre Arbeit mit ben fie umgebenben Bilbern in Gintlang ju feben. Diefe aber nahmen von ber Blaftik wiederum die edige magere Behandlung des Radten an, sowie bie Brüche und Initterigen Falten ber Gewänder, die weniger ber Geftalt und Saltung bes Rörpers, als ber Laune bes Rünftlers folgen, fodaß ihre Figuren fo oft ben Gindruck machen als ob fie in Bolg geschnitt waren. Denn ber Sculptur febite bas Borbild ber Antite, die Außenwelt aber bot eine bunt überlabene Brocht und Menschen bie fich eben aus ben Engen bes gunftigen Sonberweigns herausrangen, aber noch nicht zu bumaner Durchbildung gelangt waren. Sehr gut fagt Lübke: "Dag bie alten bentschen Meister bas Schöne welches sich wirklich ihrem Auge bot, unübertrefflich lebenswahr barzustellen vermochten, bas beweift noch jest so manches liebliche Mabchengesicht, so mancher energi= iche Charaftertopf auf Gemalben, in Solgschnitzereien und Steinarbeiten. Aber bie Blaftit bebarf mehr als bes Ropfes; fie muß auf eine harmonische Auffassung bes gangen Körpers bebacht sein. Run liegt es aber am allerwenigften im beutschen Wefen bie gange Geftalt jum rhothmisch bewegten Trager ber Empfindung Mag bie Bewegung ber Seele im feucht schimmern= machen. ben ober strablenden Auge, im lächelnden ober schmerzlich zucken= ben Mund, im gesteigerten Incarnat bes Untliges fich hervordraugen, - wir vermögen ihr bort nicht zu wehren: aber bie übrigen Glieber follten gleichsam nicht wiffen was bie Seele bewegt und im Gemuthe fich spiegelt. Die Beiligfeit ber Empfindung erschiene und profanirt, wenn fie ben gangen Körper gum Ausbruck mit fortreißen, und fich in Geberbe, Stellung und leibenschaftlicher Bewegung überall schwungreich äußern wollte. Die lebensvolle Rhythmit mit ber sich bei ben romanischen Nationen jede innere Wallung in der ganzen Geftalt offenbart, wurde uns als etwas Theatralisches erscheinen, und wurde es für uns auch sein. Damit ift aber ausgesprochen wie wenig ber Bilbhauer bei uns an höchsten plaftischen Motiven findet." — Sierzu kommt baf bie Individualität ber Menschen felbst sich in ihrer Laune geschmactos geltend machte. Stuter mit entblöftem Salfe und Arm manbelten neben gang verhüllten Damen; bie Manner zwängten fich in enge Aleiber, ihre Formen wurden baburch mager, ihre Bewegungen fteif und edig, und bas ging wieber auf die Holzschnitzerei, auf die Ja man tam bis zur getheilten Tracht, bie bie Malerei über. Manner von oben in boppelte Farben gerlegte und in bie Sommetrie bes Körpers ben Wiberspruch ber Farben brachte. gegen trugen die Frauen schwere Prachtstoffe, welche die Körperformen bauschig verhüllten. Das Absonderliche, bas Abenteuerliche gipfelte im Ropfput; nicht blos bieß es: wie viel Ropfe, fo viel Sinne, sondern auch: so vielerlei Müten, Bute und Hauben. Und frans, mrubig, bunt war baneben bie Ausstattung bes Baufes. Die Gerathe nahmen phantaftische Gestalten an, bie ihren Awed nicht aussprachen; benn wer trinkt aus einem Ochsen, und was hat ein Bferd auf einem Tafelauffat zu bebeuten? Das Ornament ber Schmuckfachen aber wie ber Holzmöbel war von gothischem Stab- und Laubwert entlehnt. Die bilbenben Rünftler franden in Deutschland innerhalb ber Anschauung bes Berfalls und ber Auflösung bes Mittelalters, und noch ein Dürer ward baburch beengt und um ber Lebenswahrheit willen in feinem Schonheitsfinne beeinträchtigt, wie viel mehr feine Borganger.

Die puppenhaft kleinen Figuren ber gemalten Schnitzereien tonnten ben Formenfinn nicht läutern, vielmehr führten fie bagu bas berb Charafteristische bis zum Fragenhaften zu verstärken. 3m Borbergrund find fie rund herausgearbeitet; ber Mittelgrund ift Hochrelief, die lanbschaftliche Form flach behandelt. Figuren wirren und brangen fich; A. Springer nennt berartige Scenen aus ber Geschichte Jesu in Bolg übersete geistige Schauspiele jener Zeit, und als ich in Oberammergau bas Baffionsspiel fab, hatte ich besonders von den als lebende Bilber ein= geschobenen Barallelen bes Alten Teftaments gang ben Einbruck folch gemalter Schnitzereien. Wie bann jenes Schaufpiel bas Beilige fich gern mit grotester Komit wurzt, fo beben bie Bilber um Chriftus feine Wiberfacher burch ben Contraft bes Gemeinen. Roben, Berschmitten ober Bösartigen bervor. Und boch kommen nicht blos einzelne Werfe ju größerer Schönheit, fonbern überall haben wir wenigstens bie Freude am Individuellen ftatt bes conventionellen und baburch hohlen und langweiligen Ibealismus; jeber Meifter arbeitet mit frischem Ginn, und stellt die Dinge bar wie er fie fieht; barum hat jeber auch einen anbern Thpus, unter bem er namentlich bie Mabonna barftellt, sobaß man barin wol ein Erianerungsbild feiner Bergenserlebniffe, einen Ausbrud feiner Liebe vermuthen barf.

Gewöhnlich ist ein und berfelbe Mann zugleich Maler und Bitbichniper; aber ber Meifter bat feine Gefellen, benen er nach Maggabe ihres Konnens Untheil am Werke gibt. In Nürnberg bat ber fabritmäßige Betrieb in ber Werfftatt Michael Boblgemuth's bas Energische, handwerklich Tüchtige mit ben Uebertreibungen ber roben und gemeinen Natur unermüblich geubt und weit verbreitet. Dagegen milberte in Schwaben eine fauftere Empfindung auch bie Barte ber Formen und erreichte eine wohlthätige Harmonie bes Gangen. herlen von Nördlingen bewahrte noch ein Element bes Feierlichen und Großen in ber Anordnung ber etwas edigen Figuren. Bartholomaus Zeitblom von Ulm zeichnet fich burch eble Einfachheit aus; Bilber in größerm Dagstabe, wie Balentinian's Marthrimm in Augeburg, geben ber tiefen Empfindung bes Gemuths einen ergreifenden Ausbrud. Um ber Reblichfeit und Schlichtheit seines gangen Befens willen, bas ihn selbst und seine Gestalten nicht recht zu entschloffenem Bervortreten tommen läßt, bat ibn Baagen einen befonbers beutschen Deifter Bei Sans Solbein bem Aeltern, einem viel und rafch arbeitenben Runftler, gewahren wir bereits ben Gegenfat bes Ebeln und Reinen in Chriftus und ben Beiligen mit ber roben und gemeinen Natur ber Wiberfacher in einem humoristischen Contraft, und unter ben lettern begegnet uns einer mit bamonisch scharfgeschnittenem Brofil in grüner Jägertracht mit ber Sahnenfeber auf bem but, ber bie geiftige Bosheit mit einem an ben Junter Satan bes Bolfsglaubens anklingenben phantaftischen Buge vertritt. Aus ber Schule von Ulm ftammt ein Meifterwerf, ber Sochaltar von Blaubeuren, ber bem Enbe bes 15. Jahrhunderts Den Schrein umgibt und befront ein zierlich reiches vergolbetes Schnigwert, und die Borderfeite zeigt angen Gemalbe ber Baffion, Die Rudfeite Bilber von Bapften, Bifcofen, Beiligen;

öffnen fich die Thuren, so befinden sich auf der Innenseite Bemälbe auf Golbgrund, bas Leben Johannes bes Täufers barftellend, über geschnitten Reliefs ber Kinbbeitsgeschichte Jefu. Mittelfcreine aber fteht bie Statue Maria's mit bem Kinbe; schwebenbe Engel halten bie Krone über ihrem Haupt, bie beiben Johannes, dann Benedict und Scholaftika fteben ihr zu Seiten, ftrahlend in Gold und Farbenpracht; ber Blaftifer hat bem Maler bas feinere Detail für ben Binfel überlaffen. Auf bem Sochaltar ber Jakobskirche zu Rothenburg an ber Tauber überwiegt bas Echtplaftische in wenigen würdevollen Geftalten, mabrend ber bes Doms zu Chur burch malerische Fülle bes Schnigwerts glangt. Ein Brachtwerk in Defterreich ift ber Altar Michael Bachers gu Sanct Wolfgang, ber zwar ein mangelhaftes Rorververständniß zeigt, aber die frantische Weise durch poetische Auffassung und Schönheitssium abelt. Das bairische nationalnuseum enthält manch treffliche Arbeit, und bis an die Nordsee, bis nach Schlesien bin hat Libke in feiner Geschichte ber Blaftik beachtenswerthe Werke aufgezählt, wobei auch er die bobe Werthichatung bes fpatgothischen Altars zu Triebfees in Bommern ftart ermäkigt.

Wo bie Sculptur in Berbindung mit ber Architektur blieb, hielt sie fich von ber llebermalung frei, und so finden wir immerbin auch tüchtige Werke bie ihr Material, Holz und Stein, zeigen und burch die Form als folche ohne Karbenhülfe Böberes leisten als mit berfelben. Jörg Sprlin ber Aeltere ließ aus ben archi= tektonischen Zierformen an ben Chorftühlen bes ulmer Münfters bie Bruftbilder von heibnischen Weisen und Dichtern neben bebräischen Batriarchen und Propheten, von Sibblen neben biblischen Frauen und Aposteln ober Beiligen bervortreten; er mußte bie Kraft ber Charafteristif mit Anmuth zu mäßigen. Bon Krafau fam Beit Stoß nach Nürnberg und bilbete bort im Gegenfat gu bem grellen Realismus Wohlgenuth's ben plastischen Stil für bie Statue wie für bas Relief in einfach größern Bugen, in lieblich heiterer Empfindung aus. Seine Madonnen verbinden Würde und Suld, feine kleinen Reliefs in ben Mebaillons bes Rofentranges ber Lorenzfirche, auf ber Rosentafel in ber Burgkapelle sind zier= lich fein, und bas fnitterig Rleine, bem großen Bug und Burf ber Falten untergeordnet, bient ihm zur Belebung. Auch bie Dabonna und bie Apostel ber Kirche zu Blutenburg bei München zeigen einen Meister ber burch eble Empfindung ben Realismus ber Formen abelt, mahrend bie Narren im Rathbaussaal in ber

Fajdingelaune die einseitig berbe Schärfe ber Charafteriftit zu parodiren scheinen.

Die Steinsculptur ward schon burch ihr Material zu einem breitern Stil und zu größerer Schlichtbeit hingewiesen; so zeigt fie nich an Kirchenportalen und Kangeln wie an Grabfteinen. letterm fei ber von Raifer Ludwig bem Baiern genannt; bas Bortrat der in ruhiger Majeftat thronenden Geftalt eint Naturtreue mit Stilgefühl, bas zierlich reiche Beiwert ift bem mächtigen Befammteinbruck untergeordnet. In der zweiten Balfte bes 15. Jahrbunderts wirkte Adam Kraft zu Nürnberg. Der beutschburgerliche Charafter ichlichter Tüchtigfeit und treuberziger Wahrheit in Empfindung und Form ist fein eigen, mag er nun die Maria in Statuen und Reliefs mit holber Milbe im Mutterglud, mit ftillem Beb im Mutterschmerz barftellen, ober in ber Leibensgeschichte Befu auf ben fieben Stationen wie auf bem Schreberischen Grabmal an ber Chorwand ber Sebalbusfirche bie Seelenbewegung magvoll in ber Sandlung und Geberbe verauschaulichen und überall den Heiland auch burch flare Form aus dem mehr verworrenen Treiben und Drängen ber gemeinen Welt hervorheben; ober mag er endlich am Saframentshaufe ber Lorenzfirche und an ber Stadtwage bas Borträtmäßige wie bas Genrehafte frisch erfassen und energisch ausprägen. — Gine verwandte Richtung verfolgte Tilman Riemenschneider zu Burgburg, beffen Grabbenkmale burch eble Auffassung vornehmlich ber rubenden Geftalten bervorragen, mabrend er bem bewegten Leben gegenüber befangen bleibt; aber jugenbichone Ropfe mit wallenben Loden haben bei ihm gern im Ausbruck einen Anflug von Wehmuth, ber burch feelenvolle Innig-Raifer Friedrich's III. Grab im wiener Stephansfeit anziebt. bom von Nitolaus Lerch ift bas glanzenbste Wert ber Epoche, in gotbisch architettonischer Glieberung reicher an Figuren und Reliefs als an Geift und Anmuth.

Bliden wir wieber zur Malerei zurud, fo hatte ihr bie Gothit bie großen Wanbflächen entzogen; barum fehlten zwar ben Mauern ihre Bilber nicht, nur entwickelte fich fein Frescoftil in jener Burbe und Größe bie wir in Italien bewundern, vielmehr fehlte im kleinern Raum bier die Durchbildung welche man in ber Dagegen fant die nieberländische Di-Delmalerei gewohnt ist. miaturmalerei in Baiern burch Furtmabr eine glückliche Aufnahme, indem er mit poetischem Sinn nach Ibcalität ftrebte, mabrend er bie Formen naturmahr zu zeichnen, die Farben glanzend aufzutragen wußte. Eigenthümlich ift seine Richtung auf bas lieblich Zarte ausgeprägt, wenn er in ben Blättern zum Hohenlieb aus ben Liebenben zwei Jungfrauen macht und so die erotische Glut in bas Schwesterliche, mäbchenhaft Holbe abbämpft, recht im Contrast zu ben von Mächselfircher und Genossen in München ausgeführten Staffeleigemälben, die sich in phantastischer Uebertreibung des Gemeinen ins Häßliche gefallen um die ebeln Charaftere hervorheben zu können.

Die Glasmalerei machte technisch ben Fortschritt baß fie bie Umriffe nicht mehr einfach colorirte, sonbern burch bellere und bunklere Farbentone bie Gestalten mobellirte, und ausgebehnte handlungsreiche Compositionen mit perspectivisch vertieften Sintergrunben bie gange Fenfterbreite einnehmen lieft. Ihre Arbeiten wurden felbständig, und ben architettonischen Stilgesetzen entfrembet verloren fie die ursprüngliche Bebeutung einer herrlichen Decoration; ftatt bag früher fleinere Bilber mit ruhigen Geftalten fbmmetrisch und mit Rücksicht auf Karbenbarmonie zum stimmungsreichen Accorde geordnet waren innerhalb bes Magwerts, burchschnitt bies jett bie umfangreichen Darstellungen mit ihren größern bewegten Figuren, beren leuchtenbe Gewänder aus ber Ferne gefeben einen bunten flecigen Effect machen, mahrend bie lanbichaftliche Umgebung uns ins Freie binguslockt, ftatt bak wir burch einen raumverschließenden lichtgewirften Teppich im Beiligthum eingefchloffen fein wollen. Brachtvolle Fenfter in Köln, Mürnberg, Lübeck zeigen bie neue Weise in ihrer Blüte.

Bon entscheibenber Wichtigkeit für die beutsche Kunst endlich war daß mit der Buchdruckerkunst auch die Vervielfältigung der Zeichnungen durch Holzschnitt und Kupferstich in Uedung kam. Schon im Alterthum grub man Zeichnungen in Metallplatten um Kästchen oder die Rückseite von Spiegeln zu verzieren; in Italien stellte man das Niello her, indem man die vertieften Linien mit einem andersfardigen Metall ausfüllte; aber sie abzudrucken war der neue Gedanke, und dies ist eine deutsche Ersindung die zu künstlerischen Zwecken zuerst dei uns verwerthet ward. Schenschatte man längst Stempel aus Metall oder Holz, welche Buchstaben oder Figuren erhaben stehen ließen, sodaß man die ihnen ausgestrichene Schwärze auf andere Gegenstände in ihrer Form übertragen konnte; man hatte derartige Muster, die man fardig auf gewebte Zeuge druckte; aber auf diese Weise Kunstwerke zu vervielsältigen, ja solche gerade hiersiir zu entwerfen das war das

Reue und bas Deutsche. Mustrirenbe Zeichnungen tamen nun im gebrucken Buch an ber Stelle ber gemalten Miniaturen in ben Handschriften; Künftler, benen große Räume für monumentale Berke verfagt waren, traten nun baburch in bie Deffentlichkeit baf fie ihre Entwürfe burch Bervielfältigung jum Gemeingut machten, mb in bie Sutten fanbten, wenn ihnen bie Balafte verschloffen So baben nicht blos im 16. Jahrhundert bie Dürer und Bolbein. so auch im 19. Cornelius und Schnorr, Raulbach, Schwind und Richter sogleich für die Bervielfältigung gezeichnet und Illustrationen geschaffen, die ein eigenthümlicher Ruhm ber beutschen Art und Runft geworben finb. Der Rünftler ben es brangt feine Inbivibualität auszusprechen, seine befondern Gedanten, feine Auffaffungsweise ber Dinge zu offenbaren, er braucht weber bes Bestellers zu warten, noch fich bem firchlichen Berkonmen anzuschliefen, fonbern er zeichnet seine Composition auf Holz ober Metall, und führt fie eigenhandig aus, ober vertraut fie einem befreundeten Mitarbeiter jum Ausschneiben ober Gingraben. Aber nicht blos biefer Zeitrichtung bas felbständig perfonliche Fühlen und Denfen auf originale Weise geltend zu machen kam die neue Erfindung entgegen - fagen wir lieber daß fie beren Frucht mar, - fonbern ber Bug jum Phantaftischen und humoristischen, ber im beutichen Gemuthe liegt, batte bier fein geeignetes Darftellungsmittel. Der Rordländer ist in der langen buftern Binterzeit viel mehr auf fich felbst angewiesen seine innere Anschauung mit traumhaften Bestalten zu erfüllen, als ber Bewohner bes warmen beitern farbenbellen Gübens, bem bie Außenwelt in plastischer Rlarbeit gegenübersteht, bem fie bas Schone bäufiger und reiner bietet, mabrenb jener vielmehr inne wird daß die Wirklichkeit bem Ibeal ber Seele gar oft wiberspricht. Und so fommt er bagu bem Spiele feiner Bebanken und Empfindungen nachzugehen und seine Phantasien auch in eigenen phantastischen Formen zu gestalten, so kommt er bazu fich ben Berkehrtheiten und Mängeln bes Daseins verneinend gegenüberzustellen, und fich über fie zu erheben, ja an ihnen zu ergöten, indem er ihre Bloge hervorkehrt, ihre Nichtigkeit aufweist und sie lächerlich macht. Diese Ueberlegenheit bes Geistes, bie sich balb in bitterer Fronie, balb in neckendem Humor bezeugt, gesellt sich wieber am liebsten jener frei schaltenben Einbilbungetraft; aber gerade wo sie verbunden sind da schaffen sie Werke die der Innerlichteit bes Gemuths und seiner Dichtung angehören, bie also eigentlich jener forgfamen Durchbilbung zur Lebenswirklichkeit, jener farbenfrischen Naturwahrheit ber van Sha'schen Schule nicht blos entrathen können, vielmehr ein anderes ihnen gemäßes Ausbrucksmittel suchen müssen. Und das sinden sie in den flüchtigen Linien der Zeichnung, die dem Schattenspiele der innern Anschauungen folgen, und statt das Auge des Beschauers mit voller harmonischer Realität zu sättigen vielmehr die Phantasie zur Weiterthätigkeit anreizen.

3m Wenbepunkte zweier Zeitalter brängte fich ber bamaligen Menschheit immer wieder die Borftellung vom Wechsel ber Dinge auf, und fie faben ben Tod überall auch in bas blühende Leben bineingreifen; wie jene Beislerfahrten in frankhafte Tanzwuth übergingen, so schien ber Tob bas Alter und bie Jugend, Mann und Beib, Soch und Niedrig zum Tanze einzuladen und in schauerlicher Luft seinen Reigen aufzuführen. Dag ber Mensch schon bei ber Geburt bas handgelb des Todes empfängt, war ein beliebter Spruch, und fruh ichon ergablte bas Mittelalter in einem französischen Gebicht von den drei Tobten die der Ginfiedler herantommen fieht: bie furchtbaren Gespenfter treten brei Lebenden, bie ibnen boch zu Rof in Pracht und Glanz begegnen, in ben Weg mit ben Worten: Was ihr feib bas waren wir, was wir sind bas werbet ihr. Daran hat ber Maler im Camposanto zu Bifa angefnüpft (III, 2., 493). Ein Bandbild zu Clusone bei Bergamo aus bem Anfang bes 15. Jahrhunderts stellte bie brei Gerippe pfeilschießend auf einen Sarfophag, und vergebens boten bie Großen ber Erbe, Papft und Könige, Geiftliche und Laien ibre Rronen, ihre Schäte bar; barunter jog fich bereits ein Reigen ber Tobten und Lebendigen bin, wie ibn die beutsche Kunft liebte. Go hatten auch im Schauspiel bie Gerippe Männer und Frauen aller Art zum Tang eingelaben, und die Wechfelreben die fie pflogen schrieb man nach frangosischen ober beutschen Dramen unter Die Gruppen, wenn bie Runftler festhielten was bie Bubne vorgeführt Anfangs war die Borftellung milber: die Berftorbenen locten mit Tang und Spiel bie Lebenben hinüber in ihr Reich. wie einft bie Elfen gethan. Dann aber tam ein teder humor und eine schneibenbe Fronie in die Darstellungen, und es war num ber Tob felber ber ben Menfchen auflauert, mit tollen Sprüngen fie fortreißt, sein ichanerliches Spiel mit ihnen treibt. Der große Bug ber Wandgemalbe löfte fich in Ginzelgruppen, in felbständige Bilber auf, und gerade ber Holzschnitt eignete sich für folche. Denn ward bas Beingerippe neben bie Wirklichkeit gestellt, und feine phantastische Gestalt in gleicher Weise farbig ausgesithrt wie die Menschen die der Tod sich holte, so war eine Vermischung innerer Anschauung und äußerer Realität nicht zu vermeiden, die aber sosgleich alles Anstößige verlor, wenn man statt der Gemälde die bloße Zeichnung nahm, und in ihr der Künstler seinen Ersindungsereichthum und seinen Humor spielen ließ. Der Italiener malte ein großes sigurenreiches Wandbild vom Triumph des Todes, unssere deutschen Weister schnitten eine Reihe von Einzelgruppen in Holz; jener erschüttert und erhebt das Gemüth im ernsten Contrast, diese befreien sich selbst und uns von der Noth und den Schrecken des Daseins durch die Ironie mit der sie die Eitelseit des Irdisschen hervorsehren und belachen, den Tod als den großen Gleichsmacher, das allgemeine Schickslad darstellen.

Bur vollen Blüte fommen Holzschnitt und Rupferstich allerbinge erft in ber folgenden Generation burch einige große Meifter, bie gerabe burch fie ihrer Eigenthumlichkeit genügen können. 15. Jahrhundert übte ben erstern handwerksmäßig, es erganzte bie Figuren und was fie fagen follten burch Beifchriften, ober nahm ne als wirkfames Beranschaulichungsmittel ber schriftlichen Dar-Ober man illuminirte bie Blätter innerhalb ber Umriffe. Der feinere Rupferstich, später erfunden, gewann früher bie Ber-Des Holzschnittes bebienten fich werthung burch Künstlerbände. religiöse ober politische Flugschriften für ihre Barteizwede. frühesten Rupferftiche folgten bem Weg ber Runft unferer Epoche von ben Nieberlanden nach bem Abein und nach Oberbeutschland. Die Stecher find Rünftler, Die nicht Frembes nachbilben, sonbern ten Stil ber van End'ichen Schule sich angeeignet haben und eigene Compositionen für bie Bervielfältigung entwerfen und aus-Unter ihnen ragt Martin Schongauer hervor, ber aus Schwaben stammte und in Colmar seine zweite Beimat fand; er ftarb 1488. Dort feben wir Gemälbe von ihm, 3. B. eine lebens= greße Mabonna im Rosenhag, einen englischen Gruß, bie eine ibeale Empfindung mit ber realistischen Richtung zu heiterer Feierlichkeit verschmelzen. Seine Bebeutung für die Geschichte aber hat er baburch bag er eine Fulle von Entwürfen in Rupfer ftach. Er sonbert bas Eble und Reine auch burch eble reine Form von bem Gewöhnlichen und Gemeinen, er bekleibet bas Unheilige mit phantaftischer Baklichfeit; bas Sanfte, Milbe im Beiland, bas jugenblich Bolbe in heiligen Frauengestalten gelingt ihm vorzüglich; Innigkeit bes Gefühls, ja ein sentimentaler Bug, etwas magere Formen, ba eine

finnliche Fulle jum Ausbruck bes Seelenhaften minber bienlich schelnt, und ber Sinn für Linienrhuthmus im Aufbau ber Composition erinnern uns manchmal an Berngino. Daneben aber greift Schongauer auch mit naiber Frische ins alltägliche Leben, und bricht mit Efelstreibern, fich balgenben Golbichmiebsjungen ober Bauern und Bauerinnen bie ihre Gier zu Markte bringen, ben fünftigen Genremalern bie Babn. Der hubich' Martin, il bel Martino bieg er auch ben Italienern wegen feiner Runft; feine Werte perbreiteten fich rafch über Europa. In ber Delmalerei tonnen wir in unserer Epoche uns teines Fortschritts über Suben van Ebd und Memling rühmen; sie wurden anderwarts nicht erreicht, geschweige übertroffen; aber Schongauer wies ben Weg auf welchem die oberbeutsche Kunft mit neuen Mitteln ihre Driginalität schöpferisch bewähren follte, ja ber jugenbliche Michel Angelo hat einen Stich von ihm copirt und viele Italiener haben von bem Erfindungereichthum beutscher Bhantafie gezehrt. Haben auch un= fere andern oberbeutschen Maler weber bie Hoheit und Tiefe noch bie arunbliche Durchbilbung van Ebd's erreicht, ober burch zierliche Sorgfalt in ber Ausführung feiner Schule es gleichgethan, fo lag immerhin ein Fortschritt in ber Erfindungefraft mit welcher fie ber Aunft weitere Gebiete eröffneten, bie biblifche Geschichte mit immer neuen Motiven jeber in seiner Art bem Beschauer einbringlich und verftanblich machten; biefen Fortschritt that Schongauer baburch vor andern bag er als Zeichner ben unmittelbarften Ausbrud bes Gebankens und feine Berbreitung burch ben Rupferftich ber folgenben Generation vorbereitete.

## B. Die Schulen von Florenz, Pabua, Benedig und Umbrien.

Die italienische Kunst bewahrte die Richtung auf Größe und Abel der Form und auf die Darstellung des sittlichen Lebens durch die wesenklichen und ausbrucksvollen Züge und Geberden; aber wie die Künstler dem Drange der Zeit nach selbständig persönlichem Denken und Schauen folgten, so genügten ihnen nirgends die überslieserten Then, vielmehr wollten sie aussprechen wie sie selber die Welt sahen und empfanden, und jede Gestalt sollte in ihrem Antlitz, in ihrer Bewegung die in die Falten ihres Gewandes hinein das Augenblickliche der Situation bezeugen. Man betrachtete die Ratur mit frischer Lust an der sinnlichen Erscheinung und wollte nun auch das Irdische in seinen mannichsachen Reizen abspiegeln.

Benn man baber bie religiösen Stoffe beibehielt, so gewann bie Darftellung ftatt bes firchlichen boch ein weltliches Geprage; benn man beschränkte fich nicht mehr auf bas was bas Heilige, was die fromme Empfindung ausbrückt, man wollte nicht sowol über bas Irbifche erheben als bas Göttliche in bas Dieffeits einführen, und alles heranziehen was ihm individuelle Lebensfähigkeit und ben Schein voller Daseinswirklichkeit gibt. So blieb bie Da= doma nicht mehr bie Himmelskönigin ober bie Trägerin bes fleischgeworbenen Wortes im ruhigen Andachtsbild, sonbern sie wurde bie liebevolle Mutter, die sich mit menschlicher Sorge ober Freude bem Anaben zuwendet, ber ebenso nun zu ihr in lebendig bewegte Beziehung tritt, und im Johannes einen Spielgenoffen erhalt, fobag bas Bange fich zur ibealen Darftellung ber Familienliebe, bes Familiengludes geftaltet, und bie Maria felber mitunter bie florentinische Tracht anlegt. Seitbem bie humane Bilbung bie gesunde Seele im gesunden Leib, die Harmonie bes Beistigen und Simlichen berlangte und in Männern und Frauen unter bem Einfluffe bes Humanismus erreichte, boten fich ben Rünftlern Bestalten dar die sie zur Beranschaulichung des Heiligen verwerthen ober bie sie wie einen Chor von theilnehmenden Buschauern ber handlung gefellen tonnten, wodurch bie biblifche Begebenheit felbft wieder in bie Gegenwart hereingeruckt warb. Gleichfalls ward ber hintergrund nicht mehr blos angebeutet, sonbern Landschaft ober Architektur forgfältig ausgeführt. Hier und ba begegnen uns mythologische ober historische Stoffe und Formen die auf bas Studium ber Antike hinweisen, im Gangen und Wefentlichen aber ist es die den Italienern auf classischem Boben zu eigen gebliebene Begeisterung für bas Schone, ber klare Lebensblick ber bas Große und Bebeutenbe in ber Erscheinung ber Dinge herborhebt, wodurch ein neues und felbständiges Ideal angestrebt und gefchaffen, tein vergangenes nachgeahmt und wiederholt wird. Die allgemeine Atmosphäre und bie in einzelnen Gegenftanben aufleuchtende Bollenbung bes Alterthums übt ihre Wirkung, abnlich wie wir den Einfluß van Epc's nicht blos durch die von ihm ausgehende Technik ber Delmalerei, sondern in der Auffassungsweise ber Ratur fpuren, ohne bag er birect jum Borbilbe biente. Radte Gestalten in jugenblicher Fülle und anmuthiger Bewegung wurden nicht nach der Antike copirt, aber nach beren Borgang nun bon ben Malern nengebildet; ber eigene Sinn führte ju energischer Individualifirung, aber alles Rleinliche, Enge, Edige

wirb schon baburch vermieden daß die Meister in großräumigen Fresten zum monumentalen Stil geleitet wurden. Die Liebe zur Natur und das Streben nach Naturwahrheit beseelte die Kinsteler; von der Antike lernten sie das Schöne und Große in der

Wirklichkeit sehen und hervorheben, durch die Kunst das Leben versebeln.

Wie Florenz in ber Bolitik und Literatur, wie es burch Wohlstand und Gesittung vorangeht und in ber Architektur bie Bahn gebrochen, fo auch in Blaftif und Malerei. Nachbem bier Baolo Uccello, bort Jacopo bella Quercia sich aus ber Ueberlieferung herausgearbeitet, trat Masaccio (1401-43) auf, und indem er bie von feinem Lehrer Masolino fcon in neuem Geift begonnenen Malereien in Santa Maria bel Carmine zu Florenz vornehmlich burch bie Darftellungen aus bem Leben bes Apostels Betrus fortsetzte, schuf er mit imponirender Energie jene epochemachenden Meisterwerke, die nicht blos bem nachwachsenden Befolechte zum Mufter wurden, nach benen auch noch ber junge Michel Angelo zeichnete; ja Rafael war so voll von ihrem Ginbruck baß er nicht blos Abam und Eva in ber Bertreibung aus bem Barabies, biese ersten wohlgelungenen Actfiguren ber neuern Runft, in seinen Loggien nachklingen ließ, sondern daß er auch hier bas Häfliche und Krüppelhafte in ber Heilung bes Lahmen auf feinen Tapeten stilifiren lernte. Aber wie immer man an ben jungen Mannern, bie zur Taufe im Jordan kommen, von bem Schauer ber Kühle überrascht ift, bie wundervolle Hoheit bee Taufenden bleibt boch bas Herrschende; ber großartige Zug aller Linien, ber fühne Faltenwurf, Die ernfte Rraft ber Farbe ftimmt zur echt hiftorischen Auffassung; bas Bilbnifartige wie bie gebiegene Modellirung macht bas Erhabene lebensfähig ohne es burch bas Detail bes Gewöhnlichen zu verkleinern. Wenn Crowe und Cavalcafelle ihm alle bie altern Bilber ber Rapelle Brancacci juschreiben, so bat Förster zwischen ibm und Masolino unterschieben und Bafari gerechtfertigt: ber Gunbenfall, Betri Bredigt, Die Seilung ber Lahmen und bie Erwedung Tabitha's zeigen mehr Rube, formale Schönheit, Milbe im Gangen und Ginzelnen, Die Taufe ber gläubig Geworbenen am Pfingstfeste, ber Gunbenfall, ber Roll ben Chriftus entrichten läft und ben Betrus burch einen Fisch gewinnt, zeigen die gesteigerte Lebenswahrheit, die fühne Starte bes Ausbrucks, bie ben Zeitgenoffen faft erschreckend bauchte, die gleich ber Reuerung Giotto's im vorigen Jahrhun-

bert für bas gegenwärtige bahnbrechend war; und biefe lettern Bilber find Masaccio's Werk. Ob ihm ober bem Masolino bie Kreuzigung Chrifti und die Legende der heiligen Ratharina von Alexandrien in San Clemente ju Rom anzueignen find, bleibt wie die Frage nach einem altern Masolino, ber zu Castiglione bi Olona bei Mailand gemalt, noch offen. — Fra Filippo Lippi idritt frischen Muthes auf bem eröffneten Wege weiter. Mag auch feine Lebensbeschreibung mit feden Abenteuern und finnlichen Liebesgeschichten novellenhaft ausgeschmuckt fein, daß er von tlosterlichem Bann in feinem Herzen ber Weltfreube fich zugewandt, zeigen seine Werke in ben Domen zu Brato und Spoleto, zeigen bie holben heitern Scenen bes bauslichen Lebens, zu benen feine Staffeleigemälbe ber heiligen Familie wurden. Die schöne Lu= cretia Buti, mit ber er bem Rlofter entronnen, herzt und pflegt hier die eigenen Kinder, ober ist mehr mit sich und mit ihnen beschäftigt als mit ber himmlischen Glorie, wenn ber Maler sie und sich felbst unter einer Krönung ber Maria anbringt. Festlust ber tanzenden Herodias wie die Klage ber Trauer um ben gesteinigten Stephanus gelingt ihm gleich gut und zeigt ben Reichthum feiner Empfindungen; nicht immer aber kommt 3rbiiches und Himmlisches zur Durchbringung, oft steht jenes in schalthastem Uebermuthe neben biesem und zieht von ihm das Auge auf sich.

In ber Plastik ift ber herrliche Lorenzo Ghiberti (1378—1455), ein Liebling ber Grazien, ber unübertroffene Meister bes Jahr-Schon daß hier nicht die bemalte Holzschnitzerei üblich wart, bag vielmehr bas Material bes weißen Marmors und bas dunkle Erz die Farbe verschmähten und alles in die reine Form fetten, gab Italien einen unschätzbaren Borzug; bazu fam bie Architektur ber Renaiffance; bie nun in Nischen und Friesen zu magooll klarem plastischen Schmuck einlud und die antiken Ornamentmotive neu belebte. Zwei Statuen, ein Johannes und ein Stephanus, zeigen ben Fortgang von herber Kraft ber Charafteriftit ju freier Schönheit in jenem Gleichgewichte ber Seele und ter bon ihr erfüllten Leiblichkeit, bie bas Ziel ber ganzen Entwidelung ift; benn bag bas Innere von fich aus bas Aeußere seftaltet und in ihm zur ausbruckvollen Erscheinung kommt, ift tie Aufgabe. Ihr war schon Andrea Pisano an den Reliefs einer ehernen Pforte des Baptisteriums von Florenz nahe gekom= men; Ghiberti schloß sich junächst ihm an, aber mit bem Auge

für Annuth und finnliche Lebensfülle, bas ber Zeit nun auf-Die zwanzig Reliefbarftellungen bes Nordportals mit bem Leben Jesu bewahren jene auf ben Kern ber Sache, die sitt: liche Bebeutung bes Gegenftanbes einbringenbe, mit Benigem viel fagende Weife ber altern Runft, geben aber in etwas reicherer Gruppirung eine Fülle unmittelbarer Lebenswirklichkeit. Sie halten fich innerhalb ber Grenzen bes plaftifchen Stils, wenn fie auch mehr bem römischen als bem bellenischen Relief fich annähern. Dagegen suchte Ghiberti auf zehn großen Felbern bes Nordportals mit ber zeitgenöffischen Malerei in ber figurenreichen Composition alttestamentlicher Scenen zu wetteifern und gleich ihr perspectivische Mittelgrunde, ja lanbschaftliche Ferne und Bollengebilbe in Erz auszuprägen, indem er bie vorbern Figuren voll und rund berausarbeitete, bie andern aber wie er sie verjungte, jo Daburch überschreiten allerbings biefe auch immer flacher hielt. in Erz gegoffenen Gemalbe bie Grenze ber Blaftit, und ich ziebe bie altern Werke por; boch auch über bie spätern ift folch entzudenber Schönheitszauber ausgegoffen bag man fie nicht andere wünfchen, ebenfo wenig aber fie jum Mufter aufftellen mochte. Gbiberti war Maler, als er in ben Wettfampf mit ben Bilbhauern eintrat und ben Breis gewann; Morenz entschied zu Gunften feiner und feiner Anmuthsfülle gegenüber ber architektonischen Rarbeit und Rraft Brunelleschi's. Ghiberti felber weift auf einen nieberbeutschen Meister Biero bi Giovanni Teotonico, ber bie malerische Raturanschamung van Epc's nach Italien brachte und eine Domthur von Morens ornamentirte: in 3weigen und Blättern Thiere und Menschen lebenbig eingeflochten. Und gang erfreulich bebanbelte auch fein italienischer Rachfolger bie Arabesten ber Umrahmung, bas Rankenwerk mit Laub und Blumen bei aller Raturtreue ebenfo grazios, als er bie menfcblichen Geftalten geiftvoll auffaßte und lieblich ausführte. In Ghiberti's Werken vermählt fich ber weiche Fluß ber Linien im Nackten wie in ber Gewanbung, die Innigkeit ber Empfindung in Gestalt, Geberbe und Ausbrud, alles was in ben holbeften Werten bes gothischen Stils uns anspricht, mit antiten Motiven, mit naturtreuer Durchbilbung und feiner Mobellirung zu einem glucklichen und begluckenben Ginflang, sodaß wir ein Borspiel von Rafael's seelenvoll beiterer Anmuth begrußen und mit Michel Angelo fagen: biefe Thurflügel feien murbig bie Pforte bes Barabiefes ju bilben.

In anderer Weise zeigt uns Luca bella Robbia ein male-

risches Element in der Plastik. Nachdem er eine Orgesbalustrade im Dom mit einem Fries singenber Engel in weißem Marmor geschmildt, und barin alle Reize naiver Kindheit und holder Jugend entfaltet hatte, wandte er sich ben Terracotten zu, und führte Statuen, meift aber Reliefs in gebranntem glafirten Thon Auf bellschmalteblauem Grund erheben bie Figuren sich weiß, erhalten aber einen leichten Hauch von Farben, beren Schimmer leife an bas Leben erinnert, es aber nicht nachahmen, lieber licht verklaren will. Er steht ber einfach hellenischen Beife naber als ein anderer Zeitgenoffe, boch ist alles tief gemüthlich erfunden, lebenswarm und voll religiöser Weihe. So hat er mit Mabonnen, Engeln, Beiligen bie Renaiffancebauten innen und außen burch Friese und Lunetten freundlich geschmuckt, ober ber hansandacht willfommene Bilbwerke hergeftellt; und wenn seine Reffen und beren Sohne seinem Charafter treu blieben und boch an jebe neue Arbeit ihre frische Kraft fetten, so hat Burdbardt gewiß recht: hier liegt eine erbliche Gefinnung zu Grunde, bie wie ein Schutgeift unfichtbar über ber Werkftatt gewaltet ha= ben muß.

Im Gegensatz zu solch ibealistischer Milbe steht die herbe Formenstrenge und der derbe Naturalismus Donatello's (1383—1466), der nicht wie bei Brunelleschi durch die Antise gemäßigt ward, sondern das Charafteristische des ausgearbeiteten männslichen Körpers scharf darstellt, mag er num an seinem Iohannes sost nur Knochen, Sehnen und Abern zeigen, oder in der Reiterstatue des Feldherrn Gattamelata Roß und Reiter mit gleicher Lebenskraft wiedergeben und beide zu einem zusammenwirkenden Ganzen machen. In den Reliess liebte er den Ausbruck heftiger Leidenschaft. Und so zeigen uns diese drei Plastiker in ihrer ichrossen Berschiedenheit den Individualismus, die persönliche selbständige Eigenart, die nun an die Stelle der gemeinsamen Uebersliesung in der Schule wie im Dogma tritt.

An Donatello schlossen Antonio Pollajuolo und Anbrea Berrocchio sich an, und da sie zugleich auch Maler sind, so scheinen
sie mit dem Binsel zu meißeln; sie und Andrea Castagno gemahnen und manchmal an die fränkischen Zeitgenossen, während
torenzo Credi dei aller Formenplastit wiederum milder und gemüthlicher wird. Unter solchen Einstüssen gingen Sandro Botticelli und Fra Fisippino Lippi auf der Bahn weiter die dessen
Bater Fisippo Lippi und Masaccio erössnet hatten. Drei große

Banbbilber bes erftern in ber Sixtinischen Kavelle, unter ihnen namentlich die Rotte Rorah, sind von ergreifend bramatischer Bewegung, während er die Madonna mit dem Kinde und Engeln in Rundbildern hold ausführte. Daneben aber langte er bereits in bie Mpthologie hinüber, und feierte bie Benus wie fie auf einer Muschel über die Flut schwebt, ein Bhantafiespiel bas in seiner Leichtigkeit nichts von ber Mübe bes Studiums merken läßt. lippino Lippi burfte feinen Baulus ber ben gefangenen Betrus befucht, feine Apostel vor Sergius getrost ben Werken bes Meisters in Santa Maria bel Carmine anreihen; bas thpisch Große ber biblischen Gestalten ift lebenswirklich burchgebilbet. er fich nicht auf gleicher Sobe, bot aber ftets im Einzelnen viel Wohlgefälliges. Benebetto Majano's Marmorreliefs, bas leben bes Franz von Affifi, an ber Rangel in Santa Croce wetteifern wieder durch wohlabgewogene Composition und stilvolle Behandlung mit biesen Malern. Mino da Fiesole führte die Anmuth Shiberti's ins Weiche, Rierliche.

Amei andere Maler tamen aus Fiefole's Schule, manbten fich aber bem vollen Strom bes neuen Lebens zu, Cosimo Rojelli mit Madonnenbilbern und einigen Wandgemälden in ber Sixtina, 3. B. die Bergpredigt, und Benozzo Gozzoli, ber an ber Nortwand bes Camposanto zu Bisa bie Geschichte ber Patriarchen in 22 umfangreichen Darftellungen fo erzählte baß fie zu Borbilbern bes menschlichen Thuns und Treibens überhaupt geworden find. Sie follten nicht fremb bleiben, Die eigenen Angbenfpiele, Die eigene Begegnung mit ber Geliebten, bas eigene bausliche Blud, bie eigenen Sorgen und Rampfe in Rrieg und Frieden follte ber Beschauer barin wieberfinden, barum ift alles in die malerische, frei behandelte Tracht ber eigenen Zeit gefleibet, und in lachenbe Landschaften mit prächtiger Architektur versett, alles mit naiver Frische ber Wirklichkeit abgesehen, und boch wieder so stilvoll behandelt als die Burbe bes Stoffes es verlangt. Wie fraftig freb bewegt sich da bei Noah's erster Beinsese ber Traubentreter, und wie reizend trägt bas eine Mabchen ben Korb auf bem Kopfe, während bas andere ihn mit hocherhobenen Sanden empfängt! Die bann vor ber Trunkenheit bes Baters zwar bie Sand vor bic Mugen halt, aber boch zwischen ben Fingern burchblingelt, ift ale scheinsame Bergognosa sprichwörtlich geworben.

Die florentinische Schule des 15. Jahrhunderts gipfelt in zwei Männern von denen der eine, Luca Signorelli, noch in bas

folgende hineinragt; er steht mit Domenico Ghirlandajo vor ber Schwelle ber vollendeten Meisterschaft. Diefer gibt uns bie Berflarung bes ebelfcbonen Lebens von Floreng in feiner Blute, mag er uns an die Bahre von Frang von Affifi führen und burch ernstes Pathos ergreifen, ober mag er uns in bie Wohnstube bliden laffen, wo holbfelige Madden, welche fpater bie gebenebeite Mutter auf ber Wanderung zu Elisabeth begleiten, bie neugeborene Maria begrußen. Diefe Bilbniffiguren aus ber Gegenwart find so stilvoll gehalten, die Composition ist in so rhythmischen Linien entworfen, die beiligen Bersonen ber Borzeit aber erscheis nen bei aller Burbe fo im Lichte ber Wirklichkeit, bag bier tein Zwiespalt zwischen ihnen und jenen empfunden wird, sondern nur höbere und tiefere Tone zu einem wohllautenden Accord zusam= menfließen; aber freilich ift bie Erscheinungswelt ber Renauffance und die Freude an ihr ganz an die Stelle ber religiösen Anbacht und bes biblischen Alterthums ober ber firchlichen Formen Luca Signorelli steht an ber Wand ber Sixtina neben seinen Genoffen, im Dom von Orvieto schwingt er sich über fie empor burch bie völlig sichere Zeichnung bes Nackten und bie Rubnheit wie die Grazie ber Bewegung in fturzenden oder schwebenden Geftalten. Da blasen Engel die Bosaune der Todtenerwedung und bie Menschen geben berbor aus ben Grabern; bas Erwachen, ber Dant gegen Gott, bie Wonne bes Wiebersehens ift bald in Gruppen, bald einzeln trefflich ausgebrückt, mahrend vor ihnen andere fich eben erft von der Erde erheben, und auf ihren Mienen und Geberben noch ber bleischwere lange Schlaf laftet, ben ein ahnungsvoller Traum, hier heitern, bort bunkeln Inhalts, in einen neuen Tag hinüberleitet. Dort harrt noch ein Gerippe bes befleibenden Rleifches, und wir feben wie bem Maler auch Die Schönbeit bes menfcblichen Knochengeruftes aufgegangen ift. hier gemahnt uns ein Mann an ben fterbenben Fechter, bort icheinen brei Grazien in einer lieblichen Maddengruppe wiebergeboren zu fein. Gine leibenschaftlichere Bewegung, eine wilbere Erhabenheit athmet ein anderes Bilb, bas ben Sollenfturg ber Berbammten zeigt. Da fauft zu Füßen ber in ben Bolten ericheinenben gewappneten Engel ein gehörnter Teufel mit ausgebreiteten Flebermausflügeln burch die Luft und hat ein reizenbes Beib auf feinen Ruden gepact, während ihm gegenüber ein anterer eine Sünderin an den Schenkeln balt und fie fopfüber hinabbrängt. Unter biefen und anbern schwebenben Figuren ift

auf bem Boben ein bichter Kampfinäuel vor bem offenen Höllenschlunde: aber bas Auge wird nicht verwirrt, im Toben ber Berzweiflung behauptet sich eine schreckliche Ordnung burch bie Karbe ber Damonen, bie ein unbeimlich bronzenes Anfeben haben, ihre granen Schwingen ausbreiten und baburch von ben Menschen sich Ebenfo wunderbar ift die Glorie ber Seligen auf unterscheiben. einem britten Bilbe. hier wetteifert ber Maler auch in ber Schonbeit bes Beiligen mit Dante, hier erscheint er ebenso gut als ber Borläufer Rafael's, wie bort Michel Angelo's. Da thronen Engel in auffteigenben Gruppen unter einer Bogenlinie; fie fingen und fpielen auf Lauten und harfen, mahrend zwei in ber Mitte voll hoher Anmuth Blumen ftreuen, und unten andere mit Kronen bes ewigen Lebens unter bie Seligen treten, die balb in jauchgenbem Entzuden, balb in geheimnifvollem Schauer einer manssprechlichen Rührung, balb in ftillem Frieden bas bochfte Glud geniegen, und die innere Weihe bes Gemuths im Liebreig und eblen Dag von Geftalt und Bewegung fundgeben. reiches Linienspiel von Arabesten zieht fich unter ben Gemalben bin und umrankt bie Portrattopfe antiker Dichter wie Besiod, Bergil, Claubian, ober muthologische Scenen, bie in symbolischem Bezug zu Signorelli's Schöpfungen fteben; fie vertreten bie frubern altteftamentlichen Barallelen und bezeugen bie Renaiffance bes Sumanismus.

Die Florentiner gewannen die Herrschaft über die Form burch bie begeifterte Auffaffung bes blühenben Lebens, bas fie umgab; in Babua, ber gelehrten Univerfitatsftabt, geschah ber Fortschritt burch bas grundliche Studium ber Berspective und ber hier lernte man einen beftimmten Augenpunkt fur bie Composition festhalten, bier bie schwierigsten Berfürzungen burch Licht und Schatten bewältigen und bis zur Illufion wiedergeben. Hier hatte Squarcione bie antifen Sculpturen aufgeftellt, bie er auf feinen Reifen in Griechenland gefammelt, und benutte fie jum Unterricht um burch treue Nachbildung die volle runde Körperlichkeit in ber Mobellirung zu erreichen. Auf ber Bafis jener perspectivischen Renntnisse entfaltete Melozzo da Forli die milbe Rlarheit feines Gemuths, wenn er bie Beschauer in ben über ibm fich öffnenden himmel mit feinen Engeln und Beiligen bineinbliden läßt, und jene plaftifche Durchbilbung ber Körperlichfeit befeelte Mantegna (1431-1506), wenn er ben von Engeln betrauerten Leichnam Jefu in feiner Friedensruhe malte, ober wenn er aus ber Legenbe eine bramatifch bewegte Scene erfaßte unb bas Augenblidliche mit fchlagender Gewalt festhielt. Auch er ergriff bie Begenwart, und umwob fie mit bem Glange ber Mythologie; auf bas Thun und Treiben Lobovico Gonzagas, bas bie Banbe eines Saales ju Mantua fcmudt, bliden romifche Raifer und lichte Benien berab, und gemalte Reliefs erzählen uns von Bercules. Am meiften geben Form und Inhalt gufammen, wenn Rantegna fich ber romifchen Gefchichte zuwenbet; fein Triumphma Cafar's gemahnt uns als ob bie Bildwerte bes Titusbogens eine Auferftehung in ber Malerei gefeiert hatten; ber Beift bes Alterthums waltet in biefen festen großen Formen, und zugleich pulfirt in ihnen bas frische Blut einer immer jungen Wirklichfeit, beren naive Aeußerungen ihr Recht behaupten. Biero bella Francesca übergog bie Geftalten, bie er in Pabua zeichnen und modelliren gelernt, mit fo goldig garten Farben, daß ihr Glang nach Benedig und Umbrien binüberleuchtete. Lorenzo ba Cofta ging bon bort nach Bologna und trat in Wechselwirfung mit Francesco Francia; er gewann an Seelenausbruck was er bem Freunde an realistischer Körperhaftigkeit bot. — Bare von Melozzo ba Forli mehr erhalten als zwei Bruchstude, Chriftus und Engelstöpfe im Onirinalpalaft und in ber Sakriftei von St. Peter, wir würden ihn um ber garten Klarheit und holben Wahrheit willen gewiß zu ben bervorragenben Meiftern Oberitaliens, ju ben nachften Borläufern ber vollenbeten Runftler zählen.

Bon Florenz und Babua gingen Künftler und Anregungen nach allen Seiten bin ans; bie Localtunde, bie Specialgeschichte gablt allerorten erfreuliche Berte auf; aber einen Fortschritt that Benedig, indem bort bas Element ber Farbe vornehmlich in Befig genommen und herrlich ausgebildet wurde. Der Reichthum und die Brachtliebe ber Ariftofratie, ber festlich beitere Sinn bes Bolts freute fich am bunten Glang; bem Maler aber bot bie Lagunenstadt jene farbigen Salbicatten, jene spielenben Reflere, wenn er auf ber Bonbel babinfuhr, und bie bem Licht abgemandte Seite ber Balafte wie ber Menschen burch ben Wiberschein bes blauen himmels, ber golbenen Sonne in ben gitternben blinkenben Meereswellen beftrahlt murben. Solchem Ramber mar freilich nur die Delmalerei gewachsen. Antonelli von Messina brachte fie aus Flandern nach Benedig und bort fand fie bie glücklichste Bflege. Bon Anfang an waren bie Runftler von Benedig und Murano auf Farbenglut gerichtet. Von Padua hatten die scharfen Formen herübergewirkt. Die Bivarini und

Erivelli hatten die herben Linien mit jenen zu milbern gefucht; aber bie Anmuth und bie Strenge wollten noch nicht recht berfcmelgen. Das geschah in ber zweiten Salfte bes Jahrhunderts, aber nicht allein burch bie neue Technif, sonbern auch mit Sulfe ber Sculptur. Sie fand in ben marmornen Grabbenkmalen umfaffenbe Aufgaben, und durch die Lombardi, durch Leopardo ward die malerische Auffaffung und zierliche Detailbehandlung ber einfachen Burbe ber Antife immer näher gebracht; Ruhe und Fülle lernte fich magvoll verbinden; und so erhielten die Maler die geeigneten Trager für die Farben bie fie über bie wohlgerundeten edlen Formen ausgossen. Giovanni Bellini ift hier ber tonangebenbe Meifter (1426-1516); er wirfte mahrend zweier Generationen: und bis ins hohe Alter wuchs er wetteifernd mit ben jungen Kräften, Die aus feiner Schule bervorgegangen und jum Sochsten berufen waren, wie Giorgione Statt figurenreicher bramatisch bewegter Begebenheis ten lieben die Benetianer ruhige Gruppen in friedlich freundlichem Beisammensein; santa conversazione, beilige Unterhaltung nennen fie bie Gemalbe, auf benen Maria mit bem Chriftfind in ber Mitte thront und rechts und links ein paar Beilige stehen und burch bie Unterschiede bes Geschlechts, bes Alters, ber haltung und Geberbe bas Sommetrische nicht monoton werben laffen. Statt effectreicher Contrafte, ftatt leibenschaftlicher Empfindung suchen und erreichen sie ben Ausbruck bes ruhigen Glücks, und bie Charaftere, bie ber Wirklichkeit nabe stehen und boch plastisch ibeal gehalten find, er weden baburch im Beschauer ein inniges Wohlgefallen. Ihre Ber einigung ohne Affect, ja ohne bestimmte Anbacht, macht boch burch ben Zusammenklang ihres freien gludlichen Daseins einen erhebenben Einbrud. Die wunderbaren Engel an ben Stufen bes Throne, fügt Burdhardt feinfinnig bingu, mit ihrem Gefang, Lauten= und Geigenspiel find nur ein außeres Symbol biefes mahrhaft mufita-Und bem entspricht es nun daß bie Farlischen Gesammtinhalts. ben in ihrer Leuchttraft zusammenstimmen, im Reflex ineinanderwirken und sich zu einem vollen prächtigen Accord vereinigen. Diefe burchgeführte Harmonie bes heitern Seelenfriebens, ber fiill bewegten wohlgebildeten Körper, des Colorits verleiht ben Bilbern ihre beglückende Birtung. Bu welch hoher Auffaffung Bellini fic erheben konnte bas zeigt sein Christus, wenn er ihn vor ben Jungern in Emmaus in göttlicher Erhabenheit erscheinen läßt, wenn er ihn als Einzelgestalt segnend ins Freie stellt, wo in ber feierlichen Haltung boch das echt Menschliche, Bildniffartige mit bem Thrischen verschmilzt, ber innere Abel im eblen Faltenwurf bes Gewandes fortflingt. — Giovanni's Bruber Gentile Bellini läßt in Bilbern aus ber venetianischen Geschichte fcon einen Bug ins Genrehafte ertennen; Bittore Carpaccio fest bies frifch und fraftig fort. Marco Bafaiti, Cima ba Conegliano und andere steben burch ibre Anbachtsbilber bem Meifter zur Seite.

Bährend bas übrige Italien geiftig angeregt burch bas wiebererwedte Alterthum in vielseitiger Thatigkeit und freudigem Genuß einen neuen Welttag für Europa einleitete, erhielt sich ber firchlich fromme Sinn bes Mittelalters in ber Abgeschiebenheit ber umbriichen Berge. Dort wo Franz von Affisi feine Entzückungen gehabt, feine begeisterten Predigten gesprochen, bort fette fich bie Gefühlslprif ber sienischen Malerschule fort, bort hielt man an ben einfachen Compositionen ber Anfänge driftlicher Runft fest; aber es galt fie mit ber Innigkeit ber Empfindung zu befeelen, ja ben Ausbruck bis p schwärmerischer Efftase zu steigern. Niccolo Alunno von Fuliano fand in ben Röpfen von garter Jugenbschönheit die geeignete Form, und balb ließen die sentimental geneigten Gesichter mit ben füßen Mienen, bie gart fich berührenben Fingerspiten ber gur Anbetung jufammengehaltenen Sanbe, bie zierlich flatternben Banber beutlich ertennen wie bas Holbrührenbe im Schönen felbst auf Rosten ber Bahrheit und Lebensfülle angeftrebt warb. Pietro Banucci aus Citta bella Bieve, nach feinem fpatern Aufenthalt in Berugia Berugino genannt, folgte anfangs biefer Richtung, ging aber bann zu gründlichern Studien nach Florenz, und wie trefflich er die schlichte Alarheit ber Empfindung nun mit ber Lebenswirklichkeit auszustatten und ben religiösen Charafter zu mahren verstand, bas zeigt seine Darftellung in ber Sixtina, wie Jefus bie Schluffel an Petrus übergibt, auch neben Signorelli ausgezeichnet burch bie Rraft mit welcher bie Bedeutung ber Sache aufgefaßt ift und die Köpfe wie die Gewänder durchgebildet find. In der Heimat sehen wir bald wie bie Boltsstimmung, bie ja fo oft auf bie Künstler burch bas was fie verlangt ober preift bebingend einwirft, ihn in ihre Rreife zog. Bas er leiften konnte in ber Tiefe bes Ausbrucks und bes Colorits das läßt feine Trauer um ben tobten Heiland in Florenz bewundern; und wie er auf lichtumflossener Bergeshöhe Maria und andere jugenbliche Manner und Frauen anbachttrunken, in einer Mifchung von Wehmuth und Wonne, schüchtern wie in brautlicher Sehnsucht nach bem Christfind, bem geoffenbarten und boch noch verschleierten Bebeimmiß ber Erlöfung bliden läßt, bas ift urfprünglich aus feinem

eigenen Gefühl geboren. Aber man will es immer wieder haben, und fo wird es nun schablonenmäßig in ber Schule wiederholt; biefe runden weichen Taubenaugen muffen nun schwermuthig breinfeben, biefe zierlichen Mündchen wie im Weinen zuden, wenn auch zum Affect teine Beraulaffung ba ift. Bas bie wohlgelungene Darftellung eines augenblictlichen ichwärmerischen Empfindungsausbruchs gewesen, bas ward jum ftehenden Bug, und bamit unerquicklich, und ebenso wurde bie Ausführung handfertiger und flauer. Die feinen schlanken Formen ber Schule übertrug Pinturicchio, fühler in ber Empfindung und Farbe, aber berglich und tüchtig, auch auf weltliche Stoffe, wie die Geschichte von Neneas Splvius (Bius II.) in ber Die Anordnung ift wohlgefällig, Libreria bes Doms zu Siena. aber fie vermeibet eine angespannte, gegenfätliche Thätigkeit, fie halt fich lieber an ceremoniofe Scenen, und gibt ber Erzählung ein novellenhaft leichtes Gepräge. — Francesco Francia ftattete feine Beftalten mit vollerer festerer Rörperlichkeit aus; bie sentimentale Seelenftimmung gibt feinen Madonnen babei leicht einen Anflug von Berlegenheit, ober wie andere es ausbriiden, von einem wunderlichen Gefranttfein; wo er beiter und unbefangen bie jungfrauliche Mutter auf bas Kind bliden lagt, bas vor ihr in Rofen liegt, ba ift er gemüthlich anziehend und wohlthuend. Die bescheibene Freude, mit ber er Rafael's aufgehenben Stern begruft, zeigt fein ebles Berg in gleicher Liebenswürdigkeit wie feine Bilber.

Schließlich werfen wir einen Blick in einen Klosterhof Neapels. Wenn Antonio Solario, ber weil er Schmied gewesen den Namen Zingaro erhalten haben soll, schon 1455 starb, so können die Fresken, welche im Krenzgange von San Severino das Leben des heisligen Benedict schildern, nicht von ihm sein, denn sie zeigen eine Herrschaft über die Kunstmittel wie sie erst gegen Ende des Jahrbunderts erreicht ward. Die frästigen Gestalten in der Friedensernhe des gottseligen beschaulichen Lebens aufgesaßt, bald von Fels und Wald, das von idhilischer Landschaft umgeben, in warmen gesättigten Farben harmonisch ausgesührt, gehören zu dem Stimmungsvollsten was jene Zeit hervorgebracht; sie geben dem Klostershof die Weihe der Kunst, die ihn dem Besucher unvergesslich macht.

## Die Blüte der Kunft in Italien. Ceonardo da Vinci. Michel Angelo. Rafael. Correggio. Sizian.

Das Gemüthsibeal fant nun feine vollenbete Geftaltung burch die Malerei in Italien. Dort war der Bolksgeift mehr als bieffeits ber Alpen auf Anschanung geftellt, wie bas sowol burch bie Stammeseigenthumlichkeit ber Nachkommen ber alten Römer als durch die formenklare farbenreiche Natur und durch die Trümmer ber Borzeit bedingt war; aber bas Christenthum und bas burch bie Bolferwanderung eingeströmte verjungende Germanenblut richteten ben Sinn auf die Innerlichkeit ber Empfindung, auf die Darftellung ber Seele, und fo burchtrantte bie Runft fcon am Ende des Mittelalters die überlieferten Typen mit warmem neuem Befühl, ober prägte bie fittlichen Gebanken und Stimmungen in frischen charatteristischen Zügen aus. Aber die volle und ganze Schönheit verlangt auch Lebenswirklichkeit und Sinnenfrenbigkeit, und so wandten sich benn die Florentiner, die Benetianer begeisstert all bem Herrlichen und Heitern zu das ihnen die Erscheimung einer glucklichen Gegenwart bot, bie aus bem Bann ber firchlichen Autorität, ber feubalen und gunftigen Stanbesschranten fich gu freiem allseitigen Menschenthum herausarbeitete. Die Runft blieb bem Befen bes Chriftenthums und ben Stoffen bie es bot getreu, aber fie geftaltete bas erftere aus bem eigenen Gemuth, wahrend sie bie andern im Gewand ber eigenen Zeit sich nahebrachte, fie realistisch burchbilbete. Die Umbrier steigerten bas Seelenhafte bis zu schwärmerischem Entzuden, die Paduaner modellirten ihre Veftalten bis jum Scheine ber Rorperlichkeit. Wenn biefe Schulen baburch groß geworben bag jebe ihre Aufgabe für sich mit Borliebe gelöft, so war nun die Zeit gekommen bag bas Mannichfaltige und Verschiedenartige zu harmonischer Bereinigung gebracht werbe. Das konnte nicht außerlich burch Zusammenlesen und Zufammenfügen, bas konnte nur fo geschehen bag ber Genius sich in ben Besitz ber erworbenen Mittel fette um sie alle zum organischen, von innen geborenen Ausbruck feiner Ibeen zu verwerthen. Ge war ein neuer Ibealismus nöthig, Männer waren nöthig bie im Centrum bes Lebens ftanben, fo bag fie bas 3beal eines Belt= alters geftalteten, wenn fie bem Drange bes Herzens folgenb bas Beal ber eigenen Seele gur Anschauung brachten; bas beift in

bem Zug und der Bewegung ihres Gemüths mußten sie das Balten und die Offenbarung des göttlichen, des allgemeinen Geistes spüren und von seinem Licht erleuchtet und von seinem Anhauch begeistert ihr Werk vollbringen. Sie waren die reise Frucht einer jahrhundertelangen Entwickelung auf dem Boden der Natur und unter geschichtlichen Bedingungen, zu denen namentlich die beständige Wechselwirkung Deutschlands und Italiens und die Wiederserweckung des Alterthums gehörte; daß sie nun erschienen deweist dem Tieferblickenden daß sie ersehen waren im Beginn jener Entwickelung als das Ziel und der Zweck don deren Verlauf. Ihre Tage gingen rasch vorüber, aber ihre Werke sind unsterblich und gehören der Menschheit an.

3ch habe schon einmal barauf hingebeutet wie die Befreiung welche bie Reformatoren in Deutschland bem Bolt bom Gewissen aus eroberten, in Italien ben Ebelften und Beften ber Nation burch Geiftesbildung gewonnen warb; Die Weihe ber platonischen Philosophie und die Schönheit ber Runft brachten bier bie Ber-Florenz schien am Anfang bes 16. Jahrhunderts nach Rom hinübergewandert, Rom konnte das allgemeine Baterland aller Gelehrten heißen. Die Sitten waren locker, das Sinnenfreudige, Rräftige entartete vielfach in Ueppigfeit, Wolluft und Bewaltthatigfeit, aber es warb auch jur fconen Menschlichkeit geabelt, und so offenbart es sich in hochsinnigen Runftlerfeelen. Bie bie griechischen Denter und Dichter, so wurden nun auch die Statuen ber Götter und Heroen wiebergefunden, und bas Auge ging ben Nachgeborenen auf für bie einfache Größe, die ftilvolle Bobeit und die Sättigung von Behalt und Form, Die Betonung bes Befentlichen um bas Wefen in ber Erscheinung erscheinen zu laffen. Dies ward fur bas eigene Schaffen gewonnen ohne bag man bie Antike copirt hatte. Und bas Bolk fpurte bie befreienden und verebelnben Einfluffe ber Runft; bie Malerei mar ihm bie verftanblichfte und liebste Sprache, barum tam es ben Meiftern fo theilnehmend entgegen, barum faben biefe fich überall von ben Forberungen ber Zeitgenoffen geförbert und angeregt, von ber Buftimmung berfelben getragen und beglückt. Jebes hervorragende Werk war ein Ereigniß; Fürften, Brivatleute und Stäbte wetteiferten mit zwei Bapften, bem friegerischen machtvollen Julius II. und bem glangreichen Leo X., um bas mediceische Alter in Italien bem perifleischen in Griechenland an die Seite zu ftellen. Bom Rirchenstaat aus wollten fie die Frembberrschaft in Nord- und Gubitalien brechen, Franzosen und Spanier gegeneinanber aufreiben und bann bas Land beberricben. Julius II. berief bie besten Kräfte ber Ration zu gemeinsamem Wirten nach Rom; bie neue Beterstirche. prachtvolle Strafen und Balafte im ebeln Mage ftrenger Schonbeit wie in anmuthiger Beiterkeit brachten die Bochrenaissance zur Blitte, in Statuen und Gemälben warb die ebelfte Bilbung ber Beit ihr felber zum Denfmal gestaltet. Im Belvebere bes Batican ward Apollo ber Reigenführer für bie Berfammlung ber Götter und heroen bes Alterthums; Michel Angelo war gegenwärtig als ber Laofoon ausgegraben warb, und aus ben Gemalben ber Titusbaber nahmen Rafgel und feine Schüler Motive für ben Arabestenichmud von Hallen und Gängen. So ragte bie Bergangenheit herein in die Gegenwart, aber diese felbst entfaltete in freudiger Schöpferluft ihre eigene Herrlichkeit. Babrend ber germanische Beift die Reffeln ber Hierarchie abstreifte und Rom aufhörte religiöser Mittelbunkt ber Christenheit zu sein, ward es zum Heilig= thum ber Runft für eine neue Epoche ber Menschheit. mals in ben Glanztagen Athens die Plastif, so war jetzt die Malerei in ber Entwickelung bes Geiftes bie zeitgemäße Runft; wie bamals von der schönen Leiblichkeit aus bas Naturideal im Gleichgewicht bes Sinnlicen und Geiftigen verwirklicht worden, fo fand nun von ber Seelengroke und Seelenanmuth aus bas Gemuithsibeal im Scheine ber Körperlichkeit burch Formen und Farben feine anschauliche Geftalt.

Dak man die Antike jest nicht sowol studirte um die Körper= baftigkeit bis zur Illufion malerisch nachzubilben, bag vielmehr nun bie rubig flore Ausprägung bes Wefenhaften in Geftalt, Baltung und Gewandung erkannt murbe, beweisen die plastischen Urbeiten von Baccio ba Montelupo und Benebetto ba Ravezzano, vornehmlich aber von Francesco Rustici und Andrea Sanfovino. Die driftlichen Ibeen und Empfindungen haben bier mit ber anülen Formgebung einen Bund geschlossen; die charakteristischen Buge wie fie für die sittliche Lebensrichtung und Seelenftimmung erforten werben und allmählich seit Giotto gefunden waren, sind beibehalten, aber hier zum majeftätisch Feierlichen, bort zum anmuthig Milben in voller Freiheit harmonisch durchgebildet; die Gewandung verbect nicht, sondern hebt die Körperformen hervor, tie fie in grokartigem Wurf ber Falten wohllautend umfließt. So balt, jelbst innerlich erhoben burch ben bebeutenbsten Augenblid seines Lebens, Johannes in schwungvoller Bewegung bie

Schale ber Taufe über bem Haupte Jesu, ber die Barte auf bie Bruft faltend schlicht und ernft vor ibm fteht, torperlich nacht in trefflicher Durchbildung, wie seine Seele fledenlos rein ift. Bon gleicher Borguglichkeit ift eine Marmorgruppe gleichfalls von Sansovino: Maria bat bas Christustinb auf bem Schos; bie Großmutter Anna fpielt liebtofend mit bem Entelfnaben; fie felbft ift in Mutterwonne felig, und ihre jugenbholben Buge immitten ber kinblichen Frische und ber Reife bes Alters bilben einen Accord ebelbewegter Linien jum Ausbruck berglicher Empfindung; wie bie Seelen burch ihre Wechselbeziehung in fich begluckt find, bies mehr Malerische bes Entwurfs ist zugleich burch bie plastische Ausführung in fich befchloffen, eine icone Welt für fich. Auch Bilbniffe auf Grabmalern zeigen in ber Schlummerrube bes Tobes felbst jene Berklärung bes leibentrudten Lebens burch ben Frieben ber gottinnigen Seele. Immerhin aber ift bas größte Berbienft biefer Blaftifer bas nach antitem Mufter geläuterte Formgefühl bas fie ben zeitgenöffischen Malern zeigten.

Die bilbenbe Kunst gipfelt in Italien nicht blos in einem einzigen Meister, wie bas englische Drama in Shakespeare; vielmehr wie in Deutschland Dürer, Holbein und Bischer, wie später Lessung, Goethe, Schiller zusammenstehen, so erringt Leonardo da Binci, Michel Angelo, Rafael jeder einen höchsten Preis, und blicken wir weiter, so stehen auch Correggio und Tizian in eigenthümslicher Herrlichkeit da.

Unter ben vielseitigen Menschen ber Renaissance erscheint boch Leonardo da Binci (1452—1519) als der reichste an mannichfacher Begabung. Gein Selbstbilbniß zeigt uns ein Mufter voll mannesträftiger Schönheit. Er war fo ftart bag er ein Sufeisen mit ben Sanben gerbrach, und boch fo weichen Gemuths bag er bie Bogel freizufaufen liebte, bie er in Rafigen gefangen zu Martie bringen fah. Er war ein gewandter Reiter, Tänzer und Fechter, zugleich aber unter ben Naturforschern seiner Zeit einer ber Ersten, wie ich bas bereits früher erwähnt habe. Bom Stubium ber Phhili und Mechanik tam er als Ingenieur zur Ausführung von Wasserbauten, zu fühnen Entwürfen: Florenz und Bifa follten burch einen Ranal verbunden werben, bas Baptisterium in Floren; burch einen Unterbau bober und freier ju steben tommen. Wenn er mit Cefare Borgia einige Jahre als Generalingenieur in bienftlicher, ja freundschaftlicher Beziehung stand, so mochte ihn wie Machiavelli bas belbenhaft Energische ber Perfönlichkeit anziehen, Die ihre

Rraftfälle, von welcher ber Bolitifer wie ber Rünftler Großes fürs Baterland hoffen burfte, leiber nur ber Gelbftfucht mit bamonischer Rücksichtslofigkeit frohnen ließ. Als Leonardo fich in einem noch erhaltenen Briefe an Lubovico Sforza von Mailand empfahl, ber bie angemakte Herrschaft burch Waffen sichern und burch Runft und Biffenschaft nicht blos erträglich, fonbern glangreich machen wollte, ba rühmte er fich ber Belagerungewertzeuge, ber Wurfmafdinen und fürchterlichen Bomben, ber leichtbeweglichen und boch fenerfesten Bruden bie er erfunben, ber Minen bie er gerauschlos anzulegen verftebe, ber Zerftörungsmittel gegen Wall und Thurme, bie er besite; in Friedenszeiten glaube er burch Errichtung von öffentlichen und Brivatgebäuben wie in ber Bafferleitung es jebem gleichzuthun, und so werbe er auch in ber Sculptur und Malerei atles leisten was irgendwer vermöge. Er ward nach Mailand berufen, wie Bafari erzählt junächst als Lautenspieler, bem poetisch begabt und mufikalisch geschult wie er war vermochte er eine Gefellicaft burch Gebichte zu entzüden bie er improvifirent fana und mit Saitenspiel begleitete. Doch balb wurde bie Mobellirung einer Reiterstatue von Franz Sforza und bas Abendmablbild ber Mittelwuntt feiner Thatigleit, und er allein für fich war für feine Inger eine atabemische Lehrergenoffenschaft, fo war er ber Architettur, Blaftit und Malerei sowie ber mit ihnen verbundenen Broeige ber Wiffenschaft, ber Anatomie und ber Berspective völlig Berr, wie bas feine erhaltenen Schriften beweifen. Mit unerfattlicher Luft bes Schauens und Beobachtens trieb er fich unter bem Bolfe herum; er begleitete bie Berbrecher nach bem Richtplate und ergotte fich mit ben Bauern in ber Schenke, ftets bebacht bie ausbrudsvollfte Miene, bie fprechenbfte Geberbe gu erfaffen, in fein Stiggenbuch einzutragen, ja jur Caricatur ju fteigern. Und wie batte er im Gegenfat bagu ben feelenvollen Zauber weiblichen Liebreiges fo begludent barftellen konnen, ware er nicht felber von ihm umftridt und begludt worben! Die Innigfeit bes Gefühls, Die Subjectivität bes eigenen Empfindens und Denkens mar gleich ftart wie die Betrachtung ber Außenwelt und die Erforschung ihrer Gefete; über die Kirchensatung hinaus bilbete er fich eine religios-philosophische Lebensansicht, und so ward es ihm möglich bas Beilige und Göttliche in feiner Sobeit wie in feiner Milbe uns menfcblich nabe ju bringen. Bir feben neben bem forgfamen Sausvater und Gutsbefiger auch ben genuffreudigen Beintenner in ihm, wenn er seinen Berwalter brieflich anweift bas Land

richtig zu bungen und zu bestellen und ben Most zweckmäßig zu behandeln um einen ebeln Trant zu erzielen, wie er Italiens mur-Als Frang I. in Mailand einzog, ließ ihm Leonarbo einen Löwen entgegenschreiten, und fich bor bem König bie Bruft öffnen, aus ber bie Lilien Frankreichs hervorsproften. Und er folgte bem timftliebenben Ronig, und ftarb in beffen Gunft, wenn auch nicht in bessen Armen im Schloß Clour. Der einsam stolze Sinn, ber schmerzvolle Batriotismus Michel Angelo's war nicht seine Sache; er schwamm mit bem Strome ber Welt, aber er ordnete sich nicht ben Dingen, sondern die Dinge sich unter, und verwerthete fie offenen beitern Muthes für feine Runft. Dag fein Erfolg in biefer menschlichen Größe berubt, mag uns ber Generalstattbalter von Mailand, Chaumont, bezeugen, ber nach Florenz schrieb wie auch er um ber Malerei willen eine Borliebe für Leonarbo gefaßt; bann aber, nachbem er perfonlich mit ihm verkehrt und durch eigene Erfahrung seine mannichfachen Borzüge erprobt, babe er wirklich gesehen bag ber Ruhm ben er in ber Runft ererlangt bunkel im Bergleich zu bem sei ben er wegen seiner andern ihm innewohnenden Trefflichkeiten verdiene. Wie fehr übrigens bem vielbegabten, vielbeschäftigten und raftlos ftrebenben Mann bie Frage nach Können, Wollen und Sollen im Gemüthe lag, bas zeigt ums fein Sonett:

> Kannst bu nicht was bu willst, wohlan jo wolle Das was bu kannst; ein Thor will ohne Können. Darum ein weiser Mann ist ber zu nennen Der was er nicht kann auch nicht benkt zu wollen.

> Das ift für uns bas Lust: unb Leibenvolle: Bu wiffen Ja unb Nein für Wollen unb Können; Der kann in Wahrheit wem bie Götter gönnen Daß er zum Wollen weiß auch was er solle.

Richt immer frommt zu wollen was wir können: Oft beuchte fuß was fich in bitter kehrte, Oft weint' ich wenn ich hatte was ich wollte; Magft bu barum mir einen Rath vergönnen: Billft bu ber Gute sein, ber Anbern Werthe, So wolle können immer bas Gefollte.

Gleich ben Schöpfungen griechischer Plastit gewähren uns Leonarbo's Gemälbe eine reine und volle Befriedigung ohne daß wir das äfthetische Bohlgefallen noch auf das geschichtliche In-

teresse ftützen, uns in die Empfindungs- und Anschamungsweise vergangener Tage versetzen oder in Gedanken zur Bollendung etwas ergänzen müßten. Er selbst that sich niemals genug, und das war neben den mannichsachen Beschäftigungen, zu denen ihn seine vielseitige Begadung hinzog, die Beranlassung daß er nur wenige auszessührte Werke hinterließ. Anch seine bewundernswürsdigen Zeichnungen sind mehr Studien nach der Natur als Compositionsentwürse, und das scheint darauf zu deuten daß er an schöpferischem Phantasiereichthum seinen größten Genossen wolkte. Daher sagte ihm das Fresco weniger zu als die Oelmalerei, und darum kam sein Schlachtbild in Florenz nicht fardig an die Wtauer, weil die Unterlage nicht hielt, die er bereitete, darum ist selbst sein Abendmahl früh schon mancherlei Verderbniß ausgesetzt geswesen.

Neben ben icharf charafteristischen Männertöpfen bes Abenbmable und ber leibenschaftlich bewegten Gruppe bes Schlachtcartons überrascht es und ift boch bem Weltalter bes Gemuths so gemäß bag bas Schönheitsibeal Leonardo's ein weibliches ift, baß er bas Holbselige eines reinen Gemuths in jenem jungfräulichen Liebreig ausprägte, ber unter bem Schleier traumerifcher Behnuth uns boch fo wonnig anblickt; bie großen bunkeln tiefen Augen, bie gerabe Rase, die lächelnden Lippen, das schmale Kinn ftimmen mit ihren Formen zu biefem Ausbruck. Seine Mabonnen nicht blos, auch ber jugenbliche Chriftus ober Johannes, auch bas Bilbnif ber Mona Lifa, ber Gattin feines Freundes Giocondo, find von biefem Zauber umfloffen. Ja biefer scheint bier feine Duelle zu haben. Leonardo's Bhantafie hielt fich realistisch an bie Ratur, aber er bilbete biefe jur Bollerscheinung ber Seele, er ließ bie Empfindung zu Form und Farbe werben, und fo erhob er fich jum Ibeal. Daburch wurde er einer ber erften Porträtmaler aller Zeiten, und bafür wirkte bei ihm mit ber plaftisch abrundenden Mobellirung bie Liebe jum Sellbunkel gufammen, burch bas er einem Correggio voranging. Basari sagt von bem erwähnten Bilbniß ber Gioconda: "Die Augen hatten jenen Glang und jene Feuchtigkeit welche ihnen in ber Ratur eigen ift, und bie Liber hatten jene röthlichen und bläulichen Tone, die Wimpern jene feinen Barchen welche fich nur mit ber feltenften Bartheit bes Bortrags wiebergeben laffen. Un ben Brauen fab man wie fie aus ben Boren ber Haut spärlicher ober bichter bervorfprießen

Erivelli hatten bie berben Linien mit jenen zu milbern gefucht; aber bie Anmuth und bie Strenge wollten noch nicht recht berschmelzen. Das geschah in ber zweiten Salfte bes Jahrhunderts, aber nicht allein burch die neue Technit, sondern auch mit Bulfe ber Sculptur. Sie fant in ben marmornen Grabbentmalen umfaffende Aufgaben, und burch bie Lombarbi, burch Leoparbo ward die malerische Auffassung und zierliche Detailbehandlung ber einfachen Burbe ber Antife immer naber gebracht; Rube und Fille lernte fich magvoll verbinden; und fo erhielten bie Maler bie geeigneten Trager für bie Karben die sie über die wohlgerundeten edlen Kormen ausgossen. Giovanni Bellini ift hier ber tongngebende Meifter (1426-1516); er wirfte mabrend zweier Generationen; und bis ins bobe Alter wuchs er wetteifernd mit ben jungen Rraften, bie aus feiner Schule bervorgegangen und jum Söchsten berufen waren, wie Giorgione Statt figurenreicher bramatifc bewegter Begebenbeiund Tizian. ten lieben die Benetianer ruhige Gruppen in friedlich freundlichem Beisammensein; santa conversazione, heilige Unterhaltung nennen fie bie Gemalbe, auf benen Maria mit bem Chriftfind in ber Mitte thront und rechts und links ein paar Beilige fteben und burch bie Unterschiebe bes Geschlechts, bes Alters, ber haltung und Beberbe bas Shimmetrische nicht monoton werben laffen. Statt effectreicher Contrafte, ftatt leibenschaftlicher Empfindung suchen und erreichen fie ben Ausbruck bes ruhigen Bliicks, und bie Charaftere, bie ber Wirklichkeit nabe fteben und boch plastisch ibeal gehalten find, er weden baburch im Beschauer ein inniges Wohlgefallen. Ihre Bereinigung ohne Affect, ja ohne bestimmte Andacht, macht boch burch ben Zusammenklang ihres freien gludlichen Dafeins einen erheben ben Einbruck. Die wunderbaren Engel an ben Stufen bes Throne, fügt Burdhardt feinfinnig bingu, mit ihrem Gefang, Lauten- und Beigenspiel find nur ein außeres Symbol biefes mabrhaft mufitalischen Gesammtinhalts. Und bem entspricht es nun bag bie Farben in ihrer Leuchtfraft zusammenftimmen, im Reflex ineinander wirken und sich zu einem vollen prächtigen Accord vereinigen. Diese burchgeführte Harmonie bes heitern Seelenfriedens, ber still bewegten wohlgebilbeten Körper, bes Colorits verleiht ben Bilbem ihre begludenbe Wirfung. Bu welch hoher Auffaffung Bellini fic erheben konnte bas zeigt fein Chriftus, wenn er ihn bor ben Jun gern in Emmaus in göttlicher Erhabenheit erscheinen laft, wenn er ihn als Einzelgeftalt fegnend ins Freie ftellt, wo in ber feierlichen Haltung boch bas echt Menschliche, Bilbniffartige mit bem Thpischen verschmilzt, ber innere Abel im eblen Faltenwurf bes Gewandes fortflingt. — Giovanni's Bruber Gentile Bellini läßt in Bilbern aus ber venetianischen Geschichte schon einen Zug ins Genrehafte erkennen; Bittore Carpaccio setzt bies frisch und fräftig fort. Marco Bafaiti, Cima da Conegliano und andere fteben burch ihre Anbachtsbilber bem Meister zur Seite.

Bährend das übrige Italien geiftig angeregt burch das wiederserweckte Alterthum in vielseitiger Thätigkeit und freudigem Genuß einen neuen Welttag für Europa einleitete, erhielt fich ber firchlich fromme Sinn bes Mittelalters in ber Abgeschiebenheit ber umbrischen Berge. Dort wo Franz von Assissie seine Entzückungen gehabt, seine begeisterten Predigten gesprochen, bort setzte sich die Gefühls-lyrik der sienischen Malerschule fort, bort hielt man an den einfachen Compositionen ber Unfange driftlicher Runft feft; aber es galt fie mit ber Innigkeit ber Empfindung zu beseelen, ja ben Ausbrud bis ju schwärmerischer Efstase zu steigern. Niccolo Alunno von Fuligno fand in den Röpfen von garter Jugenbiconheit die geeignete Form, und balb ließen bie fentimental geneigten Besichter mit ben fugen Dienen, bie gart fich berührenben Fingerspiten ber gur Unbetung gufammengehaltenen Sanbe, bie zierlich flatternben Banber beutlich ertennen wie bas Holbrührenbe im Schonen felbst auf Rosten ber Bahrheit und Lebensfülle angeftrebt warb. Pietro Banucci aus Citta bella Bieve, nach feinem spätern Aufenthalt in Berugia Berugino genannt, folgte anfangs biefer Richtung, ging aber bann ju grundlichern Studien nach Florenz, und wie trefflich er bie schlichte Klarheit ber Empfindung nun mit ber Lebenswirklichkeit auszustatten und ben religiöfen Charafter zu wahren verftand, bas zeigt feine Darftellung in ber Sixtina, wie Jefus bie Schluffel an Betrus übergibt, auch neben Signorelli ausgezeichnet burch bie Rraft mit welcher bie Bebeutung ber Sache aufgefaßt ift und bie Röpfe wie bie In ber Heimat sehen wir bald wie Bewander burchgebilbet find. Die Bolfestimmung, Die ja so oft auf Die Runftler burch bas mas fie verlangt ober preift bebingenb einwirft, ibn in ihre Rreife gog. Bas er leiften konnte in ber Tiefe bes Ausbrucks und bes Colorits das läßt seine Trauer um ben tobten Heiland in Florenz bewundern; und wie er auf lichtumflossener Bergeshöhe Maria und andere jugenbliche Manner und Frauen andachttrunken, in einer Mifchung von Behmuth und Wonne, schüchtern wie in brautlicher Sehnsucht nach bem Christind, bem geoffenbarten und boch noch verschleierten Geheinniß ber Erlösung bliden läßt, das ist ursprünglich aus seinem

eigenen Gefühl geboren. Aber man will es immer wieber baben. und fo wird es nun ichablonenmäßig in ber Schule wiederholt; tiefe runden weichen Taubenaugen muffen nun schwermuthig breinseben, biefe gierlichen Mündchen wie im Weinen guden, wenn auch zum Affect teine Beranlaffung ba ift. Bas bie wohlgelungene Darftellung eines augenblicklichen schwärmerischen Empfindungsausbruchs gewesen, bas warb jum ftebenben Bug, und bamit unerquicklich, und ebenfo wurde bie Ausführung handfertiger und flauer. Die feinen schlanken Formen ber Schule übertrug Pinturicchio, fühler in ber Empfindung und Farbe, aber berglich und tüchtig, auch auf weltliche Stoffe, wie die Geschichte von Neneas Splvins (Bins II.) in ber Libreria des Doms zu Siena. Die Anordnung ift wohlgefällig, aber fie vermeibet eine angefpannte, gegenfähliche Thatigfeit, fie halt fich lieber an ceremoniofe Scenen, und gibt ber Erzählung ein novellenhaft leichtes Gepräge. - Francesco Francia ftattete feine Beftalten mit vollerer festerer Rörperlichkeit aus; bie fentimentale Seelenftimmung gibt feinen Madonnen babei leicht einen Anflug bon Berlegenheit, ober wie andere es ausbrücken, von einem wunderlichen Gefranktsein; wo er heiter und unbefangen bie jungfrauliche Mutter auf bas Kind blicken laft, bas por ihr in Rofen liegt, ba ift er gemüthlich anziehend und wohlthuend. Die bescheibene Freude, mit ber er Rafael's aufgebenben Stern begrußt, zeigt fein ebles Berg in gleicher Liebenswürdigkeit wie feine Bilber.

Schließlich wersen wir einen Blick in einen Alosterhof Neapels. Wenn Antonio Solario, ber weil er Schmied gewesen den Namen Zingaro erhalten haben soll, schon 1455 starb, so können die Fressten, welche im Arenzgange von San Severino das Leben des heisligen Benedict schildern, nicht von ihm sein, denn sie zeigen eine Herrschaft über die Kunstnnittel wie sie erst gegen Ende des Jahrshunderts erreicht ward. Die kräftigen Gestalten in der Friedenssruhe des gottseligen beschaulichen Lebens aufgesast, dald von Fels und Wald, dald von idhlischer Landschaft umgeben, in warmen gesättigten Farben harmonisch ausgesührt, gehören zu dem Stimmungsvollsten was zene Zeit hervorgebracht; sie geben dem Klostershof die Weihe der Kunst, die ihn dem Besucher unvergestlich macht.

## Die Blüte der Kunst in Italien. Leonardo da Vinci. Michel Angelo. Rafael. Correggio. Tizian.

Das Gemüthsibeal fand nun feine vollenbete Geftaltung burch die Malerei in Italien. Dort war der Bolksgeift mehr als bieffeits ber Alpen auf Anschanung gestellt, wie bas sowol burch tie Stammeseigenthümlichfeit ber Nachkommen ber alten Romer als burch die formenklare farbenreiche Natur und durch die Trum= mer ber Borzeit bebingt war; aber bas Chriftenthum und bas burch bie Bölkerwanderung eingeftrömte verjungenbe Germanenblut richteten ben Sinn auf die Innerlichkeit ber Empfindung, auf die Darstellung ber Seele, und fo burchtrantte bie Runft schon am Ende des Mittelalters die überlieferten Typen mit warmem neuem Befühl, ober prägte bie fittlichen Gebanken und Stimmungen in frifden charafteriftischen Zügen aus. Aber bie volle und gange Schönbeit verlangt auch Lebenswirklichkeit und Sinnenfrendigkeit, und so wandten sich benn bie Florentiner, die Benetianer begeistert all bem Herrlichen und Heitern zu bas ihnen bie Erscheimung einer glucklichen Gegenwart bot, bie aus bem Bann ber firchlichen Autorität, ber fenbalen und zünftigen Stanbesichranken fich ju freiem allseitigen Menschenthum berausarbeitete. Die Runft blieb bem Befen bes Chriftenthums und ben Stoffen bie es bot getreu, aber fie geftaltete bas erftere aus bem eigenen Gemuth, mabrend fie bie anbern im Gewand ber eigenen Zeit fich nabebrachte, fie realistisch burchbildete. Die Umbrier steigerten bas Seelenhafte bis zu schwärmerischem Entzücken, bie Babuaner mobellirten ihre Beftalten bis jum Scheine ber Körperlichfeit. Wenn biefe Schulen dadurch groß geworden daß jede ihre Aufgabe für sich mit Borliebe gelöft, fo war nun bie Zeit gekommen bag bas Mannichfaltige und Berschiebenartige zu harmonischer Bereinigung gebracht werbe. Das konnte nicht äußerlich burch Zusammenlesen und Zusammenfügen, bas konnte nur so geschehen bag ber Genius sich in ben Befit ber erworbenen Mittel fette um fie alle jum organischen, von innen geborenen Ausbruck feiner Ibeen zu verwerthen. Es war ein neuer Jbealismus nöthig, Männer waren nöthig bie im Centrum bes Lebens ftanben, fo bag fie bas Ibeal eines Welt= alters geftalteten, wenn fie bem Drange bes Herzens folgend bas Beal ber eigenen Seele jur Anschauung brachten; bas beißt in

bem Zug und der Bewegung ihres Gemiths mußten sie das Walten und die Offenbarung des göttlichen, des allgemeinen Geistes spüren und von seinem Licht erleuchtet und von seinem Anhauch begeistert ihr Werk vollbringen. Sie waren die reife Frucht einer jahrhundertelangen Entwickelung auf dem Boden der Natur und unter geschichtlichen Bedingungen, zu denen namentlich die beständige Wechselwirkung Deutschlands und Italiens und die Wiederserweckung des Alterthums gehörte; daß sie nun erschienen beweist dem Tieferblickenden daß sie ersehen waren im Beginn jener Entwickelung als das Ziel und der Zweck von deren Verlauf. Ihre Tage gingen rasch vorüber, aber ihre Werke sind unsterblich und gebören der Menschbeit an.

3ch habe schon einmal barauf hingebeutet wie die Befreiung welche bie Reformatoren in Deutschland bem Bolt vom Gewissen aus eroberten, in Italien ben Ebelften und Beften ber Nation burch Geiftesbilbung gewonnen warb; die Weihe ber platonischen Philosophie und die Schönheit ber Kunft brachten bier die Ber-Florenz schien am Anfang bes 16. Jahrhunderts nach föhnung. Rom hinübergewandert, Rom konnte bas allgemeine Baterland aller Gelehrten beißen. Die Sitten waren loder, bas Sinnenfreudige, Rraftige entartete vielfach in Ueppigfeit, Wolluft und Bewaltthatigfeit, aber es warb auch jur iconen Menfchlichfeit geabelt, und fo offenbart es fich in hochfinnigen Runftlerfeelen. Wie bie griechischen Denker und Dichter, so wurden nun auch bie Statuen ber Götter und Beroen wiebergefunden, und bas Auge ging ben Nachgeborenen auf für bie einfache Große, bie stilvolle Sobeit und die Sättigung von Gehalt und Form, die Betonung bes Wefentlichen um bas Wefen in ber Erscheinung erscheinen ju laffen. Dies ward für bas eigene Schaffen gewonnen ohne bag man bie Antite copirt batte. Und bas Bolf fpurte bie befreienben und verebelnben Einfluffe ber Runft; bie Malerei war ihm bie verftanblichfte und liebste Sprache, barum tam es ben Meistern fo theilnehmend entgegen, barum faben biefe fich überall von ben Forberungen ber Zeitgenoffen geförbert und angeregt, bon ber Buftimmung berfelben getragen und beglückt. Jebes hervorragende Werk war ein Ereigniß; Fürften, Brivatleute und Stäbte wetteiferten mit zwei Bapften, bem friegerischen machtvollen Julius II. und bem glangreichen Leo X., um bas mediceische Alter in Italien bem perifleischen in Griechenland an Die Seite zu ftellen. Bom Rirchenstaat aus wollten sie die Frembherrschaft in Nord- und Sübitalien brechen, Frangofen und Spanier gegeneinander aufreiben und bann bas Land beherrschen. Julius II. berief bie besten Kräfte ber Ration zu gemeinsamem Wirken nach Rom; die neue Betersfirche. prachtvolle Straffen und Balafte im ebeln Mage ftrenger Schonbeit wie in ammuthiger Beiterkeit brachten bie Bochrenaissance zur Blute, in Statuen und Gemälden ward die ebelfte Bilbung ber Beit ihr felber zum Denkmal geftaltet. Im Belvebere bes Batican ward Apollo ber Reigenführer für die Berfammlung der Götter und Beroen bes Alterthums: Michel Angelo war gegenwärtig als ber Laotoon ausgegraben warb, und aus ben Gemälden ber Titusbaber nahmen Rafael und feine Schüler Motive für ben Arabesten= schmud von Hallen und Gängen. So ragte bie Bergangenheit herein in die Gegenwart, aber biefe felbft entfaltete in freudiger Schöpferlust ihre eigene Herrlichkeit. Babrend ber germanische Beift die Fesseln ber Hierarchie abstreifte und Rom aufhörte religiöser Mittelpunkt ber Chriftenheit zu sein, ward es zum Beiligthum ber Kunft für eine neue Epoche ber Menschheit. mals in den Glanztagen Athens die Blaftif, fo war jest die Malerei in ber Entwickelung bes Geiftes bie zeitgemäße Runft; wie bamals von der schönen Leiblichkeit aus das Naturideal im Gleich= gewicht bes Sinnlichen und Geiftigen verwirklicht worden, fo fand nun von ber Seelengröße und Seelenanmuth aus bas Gemuthsibeal im Scheine ber Körperlichkeit burch Kormen und Karben seine anschauliche Geftalt.

Daß man die Antike jetzt nicht sowol studirte um die Körperhaftigfeit bis zur Illusion malerisch nachzubilden, daß vielmehr nun bie rubig flare Ausprägung bes Befenhaften in Geftalt, Baltung und Gewandung erfamit wurde, beweisen die plastifchen Arbeiten von Baccio ba Montelupo und Benedetto da Ravezzano, vornehmlich aber von Francesco Ruftici und Andrea Sanfovino. Die driftlichen Ibeen und Empfindungen haben bier mit ber antiten Formgebung einen Bund geschlossen; bie charafteristischen Buge wie fie für die fittliche Lebenerichtung und Seelenftimmung erforbert werben und allmählich seit Giotto gefunden waren, sind beibehalten, aber hier zum majestätisch Teierlichen, bort zum anmuthig Milben in voller Freiheit harmonisch burchgebilbet; die Gewandung verbeckt nicht, sondern hebt die Körperformen hervor, die sie in großartigem Burf ber Falten wohllautend umfließt. So halt, felbst innerlich erhoben burch ben bedeutenbsten Augenblid seines Lebens, Johannes in schwungvoller Bewegung die

Schale ber Taufe über bem Haupte Jesu, ber bie Banbe auf bie Bruft faltend folicht und ernft vor ibm ftebt, torperlich nacht in trefflicher Durchbilbung, wie feine Seele fledenlos rein ift. Bon gleicher Borguglichfeit ift eine Marmorgruppe gleichfalls von Sanfovino: Maria bat bas Christustind auf bem Schos; bie Großmutter Anna spielt liebtofend mit bem Entelfnaben; fie felbst ift in Mutterwonne felig, und ihre jugendholben Buge inmitten ber findlichen Frische und ber Reife bes Alters bilben einen Accord ebelbewegter ginien jum Ausbrud berglicher Empfindung: wie bie Seelen burch ihre Wechselbeziehung in fich beglückt find, bies mehr Malerische bes Entwurfs ist zugleich burch bie plastische Ausführung in fich befchloffen, eine fcone Welt für fich. Auch Bilbniffe auf Grabmalern zeigen in ber Schlummerrube bes Tobes felbst jene Berklärung bes leibentrudten Lebens burch ben Frieben ber gottinnigen Seele. Immerhin aber ift bas größte Berbienft biefer Blaftifer bas nach antifem Mufter geläuterte Formgefühl bas fie ben zeitgenöffischen Malern zeigten.

Die bildende Kunst gipfelt in Italien nicht blos in einem einzigen Meister, wie das englische Drama in Shakespeare; vielmehr wie in Deutschland Dürer, Holbein und Bischer, wie später Lessing, Goethe, Schiller zusammenstehen, so erringt Leonardo da Binci, Michel Angelo, Rafael jeder einen höchsten Preis, und blicken wir weiter, so stehen auch Correggio und Tizian in eigenthümlicher Herrlickseit da.

Unter ben vielseitigen Menschen ber Renaissance erscheint boch Leonardo da Binci (1452—1519) als der reichste an mannichfacher Begabung. Gein Gelbstbilbnig zeigt uns ein Mufter voll mannesfräftiger Schönheit. Er war fo ftart baf er ein Sufeisen mit ben Sanben gerbrach, und boch fo weichen Gemilthe bag er bie Bogel freizukaufen liebte, bie er in Rafigen gefangen zu Martie bringen fah. Er war ein gewandter Reiter, Tänzer und Fechter, zugleich aber unter ben Naturforschern seiner Zeit einer ber Ersten, wie ich bas bereits früher erwähnt habe. Bom Stubium ber Physik und Mechanik kam er als Ingenieur zur Ausführung von Bafferbauten, zu fühnen Entwürfen: Florenz und Bifa follten burch einen Ranal verbunden werben, bas Baptisterium in Floreng burch einen Unterbau bober und freier ju fteben tommen. Wenn er mit Cefare Borgia einige Jahre als Generalingenieur in bienftlicher, ja freundschaftlicher Beziehung stand, fo mochte ihn wie Machiavelli das heldenhaft Energische ber Personlichkeit anziehen, die ihre

Praftfülle, von welcher ber Bolitifer wie ber Rünftler Großes fürs Baterland hoffen burfte, leiber nur ber Gelbstfucht mit bamonischer Rudfichtslofigkeit frohnen ließ. Als Leonardo fich in einem noch erhaltenen Briefe an Lubovico Sforza von Mailand empfahl, ber bie angemakte Berrichaft burch Waffen sichern und burch Runft und Biffenschaft nicht blos erträglich, sonbern glangreich machen wollte, ba rühmte er sich ber Belagerungswertzeuge, ber Wurfmafdinen und fürchterlichen Bomben, ber leichtbeweglichen und boch fenerfeiten Bruden bie er erfunben, ber Minen bie er geraufchlos anzulegen verftebe, ber Zerftörungsmittel gegen Wall und Thurme, bie er besitze; in Friedenszeiten glaube er burch Errichtung von öffentlichen und Brivatgebäuben wie in ber Wafferleitung es jebem gleichuthun, und fo werbe er auch in ber Sculptur und Malerei alles leiften was irgendwer vermöge. Er ward nach Mailand berufen, wie Bafari erzählt junachst als Lautenspieler, benn poetisch begabt und mufifalisch geschult wie er war vermochte er eine Gefellschaft burch Gebichte zu entzücken bie er improvifirent fang und mit Saitenspiel begleitete. Doch balb wurde bie Mobellirung einer Reiterstatue von Franz Sforza und bas Abendmablbild ber Mittelpuntt feiner Thatigfeit, und er allein für fich war für feine Bunger eine akabemische Lehrergenoffenschaft, fo war er ber Architettur, Blaftit und Malerei sowie ber mit ihnen verbundenen 3weige ber Biffenschaft, ber Anatomie und ber Berspective völlig Berr, wie bas feine erhaltenen Schriften beweisen. Mit unerfattlicher Lust bes Schauens und Beobachtens trieb er sich unter bem Bolle herum; er begleitete bie Berbrecher nach bem Richtplate und ergotte fich mit ben Bauern in ber Schenke, ftets bebacht bie ausbrudevollfte Miene, Die fprechenbfte Geberbe ju erfaffen, in fein Stiggenbuch einzutragen, ja jur Caricatur ju fteigern. Und wie batte er im Gegenfat bagu ben feelenvollen Zauber weiblichen Liebreizes fo begludenb barftellen konnen, mare er nicht felber von ihm umftrickt und beglückt worben! Die Innigkeit bes Gefühls, Die Subjectivität bes eigenen Empfindens und Denkens mar gleich ftart wie die Betrachtung ber Außenwelt und die Erforschung ihrer Gefete; über bie Rirchensatung binaus bilbete er fich eine religios-philosophische Lebensansicht, und so marb es ihm möglich bas Beilige und Göttliche in feiner Hoheit wie in feiner Milbe uns menfcblich nabe zu bringen. Wir feben neben bem forgfamen Hausvater und Gutsbefiter auch ben genuffreudigen Weinkenner in ihm, wenn er seinen Berwalter brieflich anweift bas Land

richtig zu bungen und zu bestellen und ben Most zweckmäßig zu behandeln um einen ebeln Trant zu erzielen, wie er Staliens würbig sei. Als Franz I. in Mailand einzog, ließ ihm Leonardo einen Löwen entgegenschreiten, und fich bor bem König bie Bruft öffnen, aus ber bie Lilien Frankreichs hervorsproßten. folgte bem tunftliebenben Konig, und ftarb in beffen Sumft, wenn auch nicht in beffen Armen im Schloß Clour. Der einsam stolze Sinn, ber schmerzvolle Batriotismus Michel Angelo's war nicht feine Sache: er schwamm mit bem Strome ber Belt, aber er ordnete sich nicht ben Dingen, sondern die Dinge sich unter, und verwerthete fie offenen beitern Muthes für feine Runft. Dag fein Erfolg in biefer menschlichen Größe beruht, mag uns ber Beneralstatthalter von Mailand, Chaumont, bezeugen, ber nach Florenz schrieb wie auch er um ber Malerei willen eine Borliebe für Leonarbo gefaßt; bann aber, nachbem er perfonlich mit ihm vertehrt und burch eigene Erfahrung seine mannichfachen Borzüge erprobt, habe er wirklich gesehen daß ber Ruhm ben er in ber Runft ererlangt buntel im Bergleich zu bem fei ben er wegen feiner anbern ihm innewohnenden Trefflichkeiten verdiene. Wie febr übrigens bem vielbegabten, vielbeschäftigten und raftlos strebenben Mann bie Frage nach Ronnen, Wollen und Sollen im Gemuthe lag, bas zeigt une fein Sonett:

> Kannst bu nicht was bu willst, wohlan jo wolle Das was bu kannst; ein Thor will ohne Können. Darum ein weiser Mann ist ber zu nennen Der was er nicht kann auch nicht benkt zu wollen.

> Das ift für uns bas Luft- und Leibenvolle: Bu wiffen Ja und Rein für Bollen und Können; Der tann in Bahrheit wem bie Götter gonnen Daß er jum Bollen weiß auch was er folle.

Richt immer frommt zu wollen was wir können: Oft benchte fuß was sich in bitter kehrte, Oft weint' ich wenn ich hatte was ich wollte; Magst bu barum mir einen Rath vergönnen: Billft bu ber Gute sein, ber Anbern Werthe, So wolle können immer bas Gefollte.

Gleich ben Schöpfungen griechischer Plastif gewähren uns Leonarbo's Gemälbe eine reine und volle Befriedigung ohne bag wir bas äfthetische Wohlgefallen noch auf bas geschichtliche In-

teresse stüden, uns in die Empsindungs und Anschauungsweise vergangener Tage versetzen oder in Gedanken zur Bollendung etwas ergänzen müßten. Er selbst that sich niemals genug, und das war neben den mannichsachen Beschäftigungen, zu denen ihn seine vielseitige Begabung hinzog, die Beranlassung daß er nur wenige ausgeführte Werke hinterließ. Anch seine dewundernswürzbigen Zeichnungen sind mehr Studien nach der Natur als Compositionsentwürse, und das scheint darauf zu deuten daß er an schöpferischem Phantasiereichthum seinen größten Genossen wollte. Daher sagte ihm das Fresco weniger zu als die Oelmalerei, und darum kam sein Schlachtbild in Florenz nicht sarbig an die Włauer, weil die Unterlage nicht hielt, die er bereitete, darum ist selbst sein Abendmahl früh schon mancherlei Berderbniß ausgesetzt gewesen.

Reben ben icharf darafteristischen Männertöpfen bes Abendmable und der leidenschaftlich bewegten Gruppe des Schlachtcartons überrascht es und ift boch bem Beltalter bes Gemüths so gemäß daß bas Schönheitsibeal Leonarbo's ein weibliches ift, baf er bas Holbselige eines reinen Gemuths in jenem jungfräulichen Liebreig ansprägte, ber unter bem Schleier traumerifcher Behnuth und boch fo wonnig anblickt; bie großen bunkeln tiefen Augen, bie gerabe Rase, die lächelnden Lippen, das schmale Kinn ftimmen mit ihren Formen ju biefem Ausbruck. Seine Mabonnen nicht blos, auch ber jugendliche Chriftus ober Johannes, auch bas Bilbniß ber Mona Lifa, ber Gattin feines Freundes Giocondo. find von biefem Zauber umfloffen. Ja biefer icheint bier feine Duelle ju haben. Leonarbo's Phantafie hielt fich realistisch an bie Ratur, aber er bilbete biefe gur Bollerscheinung ber Seele, er ließ bie Empfindung zu Form und Farbe werben, und so erhob er fich jum Ibeal. Dadurch wurde er einer ber erften Bortratmaler aller Zeiten, und bafür wirfte bei ihm mit ber plaftisch abrundenden Modellirung bie Liebe jum Sellbunkel zusammen, burch bas er einem Correggio voranging. Bafari fagt von bem erwähnten Bilbnif ber Gioconda: "Die Augen hatten jenen Glan; und jene Feuchtigkeit welche ihnen in ber Natur eigen ift, und bie Liber hatten jene röthlichen und bläulichen Tone, Die Wimpern jene feinen Barchen welche fich nur mit ber feltenften Bartheit bes Bortrags wiebergeben laffen. Un ben Brauen fah man wie fie aus ben Boren ber Haut spärlicher ober bichter bervorsprieken

und so den Bogen bilden in einer Weise wie sie nicht natürlicher sein kann. Der Mund, sowol wo die Lippen sich berühren als da wo ihr Roth in die sonstige Gesichtsfarbe übergeht, machte nicht mehr den Eindruck von Farbe, sondern von wirklichem Fleisch. Wer recht ausmerksam das Halsgrübchen betrachtete, glaubte das Schlagen der Abern zu sehen. Das Bildniß war in einer Weise gemalt daß es auch den trefslichsten Künstler, er sei wer er wolle, erbeden machte." Die Farben der seinen warmen Fleischtöne über der bräunlichen Modellirung sind nicht haltbar gewesen und sür und verflogen, und damit jener Reiz der Natur, der den züngern Zeitgenossen, und wer sie im Louvre einnal verständnisvoll angescham wird stets mit Sehnsucht sie in der Erinnerung tragen, es wird ihm sein als ob er die Muse Leonardo's oder jener glücklichen Tage des mediceischen Florenz von Angesicht gesehen.

Leonardo, bas Rind ber Liebe eines florentiner Baters, aber früh legitimirt und mit ben echtbürtigen Gohnen erzogen, tam in die Berkstatt Berrocchio's, und arbeitete bort mit Berugino und Lorenzo ba Crebi; Die fcmarmerifche Empfindung bes einen, Die treufleißige Rlarbeit bes anbern verband er mit bem icharfen Lebensblick bes Lehrers. Es ift viel bie Rebe von feltsamen Schreckbilbern aus seiner Jugendzeit; sicherer ist ein tleines Frescobilb an ber Aufenwand bes Rlofters Onofrio, bort wo am frühen Lebensabend Taffo im Schatten ber Chpreffen auf Rom hinabfab. Bor bem Bruftbild ber Jungfrau mit bem Kind ber Donator, alles schlicht und einfach ebel. Gin großer Carton, bie Anbetung ber Könige in ben Ufficien ju Floreng, zeigt schon in ber Composition wie im Ausbruck ben felbständigen Meifter. Um 1492 ward Leonardo nach Mailand berufen, und verlebte bort achtzehn Bunachft modellirte er bie toloffale Jahre voller Mannesfraft. Retterstatue von Francesco Sforza. Das Wert war zum Buß bereit, ba ward es leiber einem Festzug eingereiht, wie beren Leonarbo mehrmals anzuordnen hatte, und es zerbrach; unermübet ftellte er es wieber ber, aber ba fehlte in Kriegsbebrangniß bas Gelb, und bas Mobell biente nach bem Siege ber Frangoscu gascognischen Bogenschützen jur Zielscheibe. Das Sauptwert bes Meifters war bas Abendmahl im Refectorium bei Santa Maria belle Grazie. Um es in Del an ber Wand ausführen zu können gab er berfelben einen Mastirüberzug; bas Mauerwert war feucht ober ward es burch eine Ueberschwemmung, bas Bild verbarb und

ward durch Restaurationen noch mehr verdorben; in neuerer Zeit suchte man es von den übeln Uebermalungen zu reinigen; zum Glück sind alte Copien und Leonardo's Studienköpfe erhalten.

Sogleich bie Composition ift ein Meisterwurf. Die Junger fitzen in einer Reihe an einem langen Tisch, Christus in ber Mitte: ba hat er das Wort gesprochen: Einer unter euch wird nich verrathen! Dies durchzuckt fie alle wie ein Blit und verfett fie je nach ihren Charafteren in verschiedenartige Erregung; Ginbeit in ber Mannichfaltigfeit ift bier im Ausbruck aufs gluclichfte erreicht: bas gute wie bas bofe Gemiffen, Bangigfeit, ftille Behmuth und Trauer bis jum Entfeten, jum auflobernben Born und jur Racheforberung, Laufden, Fragen, inneres Arbeiten in Gebanken und hervorbrechender Drang zur That spiegelt fich nicht blos in ben verschiebenen Gefichtern, fonbern theilt fich bem gangen Leibe mit, gibt ihm die entsprechende Saltung und äußert fich namentlich auch in den Händen. Dieselbe Ginheit in der Mannichfaltigfeit zeigt fich im Rhhthmus ber Limien, in bem Aufbau und ber Glieberung bes Werts. Je brei Junger bilben rechts und links von Christus zwei Gruppen; es ist als ob eine Doppelwelle von ihm ausginge und zu ihm hinftrömte; die Gruppen sind untereinander verbunden und alle auf ihn bezogen; jede einzelne Geftalt ift eine völlig freie Berfonlichkeit für fich und boch ber architettonischen Symmetrie bes Gangen eingefügt: wir seben bier wie in ber Geschichte bie fittliche Weltordmung, ber gottliche Wille jebem feine Stelle anweift, aber wie zugleich jeber feine Lebensrolle felbständig erfindet und ausführt, und boch ber eine innen maltenbe Beift alles aufammenfaft. Diefer Ginigung bon Gefes und Freiheit ist wieber gemäß daß auch die Charaftere bas Thpische, Allgemeingültige und bas Originale, Individuelle in sich verbinden; es find Menschen benen man glaubt begegnet zu sein, wirkliche lebensfähige Geftalten, wie fie die Kunft feit Masaccio und Ghirlandajo erfaste, und boch zugleich voll jener hobeit und Rraft in jenen bie sittliche Seelenrichtung, die Grundstimmung bes Gemuths far betonenben Zügen wie sie Biotto, ja wie sie schon bas driftliche Alterthum angestrebt; aber hier hat bas Thoische Rleifch und Blut und ben Ausbruck bes Augenblicklichen, hier ift bas Perfönliche in sein Ibeal erhöht. Dies klingt auch in ber Gewandung und bem Faltenwurfe nach, und ber Rünftler hat bas volle Tageslicht ftatt ber nächtlichen Beleuchtung, und unfere Sitte bes Sitens statt bes orientalischen Lagerns um ben Tisch bei-

behalten, um une burch nichts zu befremben, sonbern alles in unvergänglicher Gegenwart unmittelbar empfinden und anschauen zu laffen, nicht bem Meußerlichen bas Wefentliche, bie Bebeutung ber Sache und ben Ausbruck ber Seele nachzuseten. — Bur Rechten Jesu neigt Johannes in Trauer versunken sich nach Betrus bin, ber hinter Judas her sich fragend an ihn richtet, indem er bas Meffer in ber hand halt welches er bem Berrather in bie Seite fest; baburch ift fein eigener thatbereiter Sinn bezeichnet, baburch bes anbern erschrecktes Auffahren noch mitbedingt; und wie trefflich contraftirt bas in buntelm Schatten gehaltene scharfgeschnittene Brofil bes Judas mit bes Johannes jungfräulich holber Erscheinung! Bur Linken bes Beilands ftarrt Jakobus wie in einen Abgrund, während hinter ihm Thomas den Finger erhebt, drobend gegen Jubas, nicht zweifelnb, Philippus aber aufgeftanben ift, fich gegen ben Meifter hinbeugt und bie Banbe an bie Bruft legt als ob er sie öffnen wolle, damit jener erkenne wie kein Falsch in ihrer Tiefe sei. Neben ihm weist Matthaus mit beiben Armen auf bie Mitte, auf Jefus, wendet fich aber jum Gefprach mit bem nachbenklichen Simon am Enbe bes Tisches; zwischen beiben Thabbaus in heftiger Aufregung. Um andern Tischenbe ift Bartholomaus aufgeftanben und blickt laufchend nach Betrus und 30bannes; entfest ift Andreas gurudgefahren, aber ruhiger, fanfter legt hinter ibm ber Jakobus ber Jüngere seine Sand auf bie Schulter von Betrus, seine eigene Gruppe so an bie mittlere binbend, ben Fluß ber Wellenlinie ununterbrochen weiterleitend. In biefer Spannung und Erregung, bie ringe um ibn branbet, und die Goethe vortrefflich dargelegt hat, wie selbstbewußt rubig fist Chriftus in ber Mitte, ein Bild ber Liebe bie fich jum Opfer babingibt, und boch umspielt von leifer Wehmuth bag er bie Geinen und bas Leben laffen foll, im Unschluß an ben überlieferten Thous voll göttlicher Majeftat und boch uns fo menschlich nah! So hat Leonardo eine ber herrlichften Meisterwerke bramatischer Malerei geschaffen, indem er technisch und wissenschaftlich aller Runftmittel Berr geworben und fie in ben Dienst bes Gedankens geftellt; naibe Lebensauffaffung und ein genialer Blick ber Begeisterung wirken einträchtig zusammen mit ber besonnenen Ueberlegung, mit ber forgfältigen Ausführung. Db unbewußt fcaffende Bhantafie ober felbstbewußt burchbilbenber Berftand größern Untheil am Berte babe, ift nicht zu fagen, fie fteben im Gleichgewicht.

Am Anfang bes 16. Jahrhunderts finden wir Leonardo wieber in Florenz und zwar mit weltlicher Hiftorienmalerei beschäftigt. Er und ber jungere Michel Angelo hatten ben Auftrag erhalten ben Rathsfaal im Balazzo vecchio mit einem Schlachtbild aus ber florentiner Geschichte ju schmuden; beibe zeichneten Cartone, die leiber nicht zur Ausführung tamen, aber von ben Zeitgenoffen aufs bochfte gepriesen und namentlich von ben beranwachsenben Runftlern für epochemachenbe Meisterwerte angesehen umb studirt wurden. Und boppelt leiber muffen wir fagen bag beibe Cartons gerftort ober verschollen find. Den von Leonardo fab Rubens und rettete baraus eine Gruppe von vier Reitern bie um eine Fahne ftreiten, inbem er fie fich abzeichnete. Schlagenber, leibenschaftlicher tann friegerisches Reuer im wuthenben Rampfe ber Entscheidung nicht bargeftellt werben; felbst zwei ber Roffe beißen ineinander; wie ein unentwirrbarer Anäuel von Angriff und Bertheibigung und boch wieber symmetrisch flar fteht uns bas Bilb vor Augen; die Fahnenstange zerbricht, die Florentiner werben sie erobern. So mochte die Gruppe links im Borbergrunde fteben; aus einer Dentschrift von Leonardo's Sand über ben Sieg, ben bie Florentiner am 29. Juni 1440 bei Anghiari über die Mailander erfochten, erfeben wir daß er ben Rampf um eine Brude als ben Mittelbunkt ber Schlacht auffaste. wahnt bann bes Batriarchen von Aquileja, ber mit erhobenen Banben um gunftigen Erfolg für Florenz betete, mabrent ihm ber Apostel Betrus in einer Wolke erschien. Berseten wir bas auf die rechte Seite, fo wurde die Berfolgung ber überwundenen Mailander in den Mittelgrund hinter die Reitergruppe kommen. Guhl vermuthete fehr glaublich daß ber Kampf um die Brude in ber Amazonenschlacht von Rubens, sowie ber ganze Eindruck ber Composition in Rafael's Constantinschlacht nachgewirkt habe.

Heilige Familien Leonardo's kommen in mehrfachen Wiedersholungen vor; solche entstanden wol nach seinen Entwürsen unter feinen Augen und so daß er selbst die letzte Hand daran legte. Genrehaft idhllisch ist die Composition welche Maria auf dem Schose ihrer Mutter sizen und die Hände nach dem Knaben aussstrecken läßt, der eben ein Lamm wie zum Reiten besteigen will. Boll romantischer Poesie ist die Jungfrau in der Felsenklust mit der Aussicht auf einen selsumthürmten Fluß; Maria kniet, das Christkind sitzt am blumenumkränzten Duell, ein Engel neben ihm, gegenüber der kleine Johannes. Die Madonna mit dem Bas-

relief hat bas Chriftfind auf bem rechten Schenkel; es spielt mit Johannes: binter ihr zur Rechten und Linken schauen zwei Danner zu; die scharfe Individualisirung berfelben zeigt uns die realiftische, Maria bie ibegliftische Richtung Leonardo's in ansbrechenbem Gegenfat; namentlich find bier ihre Buge von vollenbeter Schönheit, und ber liebliche Ausbruck ebel und völlig frei bon einem Bug in fugliches Lächeln, ber uns fonft wol bei Leonardo begegnet und bei feinen Schülern fo baufig ift. Um ber in Bobllaut gelöften Contrafte willen halte ich die Urheberschaft des Meiftere für zwei anbere Berte feft, wenn auch bie Ausführung von Luini's Sand fein follte. Das eine führt ben Ramen ber Beicheibenheit und Gitelfeit und zeigt zwei weibliche Bruftbilber: jene im Profil ben Schleier ums haupt, ernft und ebel, ber Schwefter winkenb, die reich geschmückt ben Beschauer verlockend anlächelt. Das andere Gemalbe zeigt ben Oberkörper Jesu in ber Mitte von je zwei Schriftgelehrten rechts und links, die außern im Profil nach ihm hingewandt, die innern mehr aus bem Gemalde herausblickend. Es ift nicht Chriftus ber Mann als Lehrer, aber and nicht ber Lnabe im Tempel, sonbern ein lockiger Jungling. ber Mabonna mit bem Relief ähnlich; ber Zeigefinger feiner Rechten berührt ben erhobenen Mittelfinger ber Linken; er macht einen Gebanten flar, - welchen bas fann ber Maler freilich nicht barftellen, was biefer aber vermag bas hat Leonardo gewollt mid gethan, er hat die Boefie ber Bahrheit, ben Sonnenstrahl ber Weisheit veranschaulicht, ber als eine innere Offenbarung im reinen herzen aufgeht, tief, milb und far, und ihm zur Seite bas menschliche Forschen und Fragen mit seiner Mühe und Arbeit, feinem Zweifel und feiner Berftanbesicharfe.

Leonardo's Einfluß war so mächtig daß seine Schule in Mailand in Gedanken, Form und Technik ihn zu wiederholen suchte; an Krast kam keiner ihm gleich, das Lächeln seiner Milde versiel mitunter ins Berführerische; aber die bessern Arbeiten erfreuen durch Anmuth und durch ein sein ausgedildetes Hellbunkel, das zur Seelenstimmung paßt. Der größte der Schüler war Bernardino Luini. Das Holdselige gelang ihm vorzüglich, wir würden sagen meisterlich, wenn er sich nicht an die Theen hielte die sein Meister geschaffen. Er ist der liebenswürdigste und größte Schüler den die Kunstgeschichte nenut. Seine Fressen aus dem Leben Maria's in der Brera zu Mailand, in der Kirche von Sarona, seine Fressen in San Manrizio zu Mailand sind so lieblich rein und klar in naiver Empfindung, in harmonischen Linien und Farben, daß sie auch an Rasael's Jugend erinnern; einmal, auf dem großen Passionsbilde zu Lugano, gelang ihm auch in selbsständiger umfassender Composition ein ergreisendes Pathos in reicher Stusensolge des Ausdrucks: Maria scheint von Leid entseelt, Magdalena in der Efstase des Schmerzes, Iohannes voll Berstrauen und Begeisterung auf den Sieg, den hier der Heiland im Tode selbst erringt. Da ist Luini Mann geworden; nur die Composition erreicht nicht Leonardo's Berschmelzung von architektonisser Symmetrie und individueller freier Entsaltung. — Marco d'Oggionno, Andrea Salaino, Francesco Melzi und andere gingen in Leonardo's Spuren; Cefare de Sesto wandte sich von da zu Rasael, so auch Gaubenzio Ferrari, der von Ansang an seine Eigenart in phantastischen llebertreibungen bewahrte und grellere Effecte liebte.

Zeigte uns Leonardo die für ben harmonisch vollendeten Menfchen und Runftler nothwendige Bielseitigkeit ber Begabung in glangreicher Weise, so tritt in Michel Angelo bie Selbstfraft und Freiheit bes perfönlichen Geistes mit ber Urgewalt bes Genius wahrhaft erhaben uns entgegen. Auch er ist im Bollbefit aller technischen Mittel, ein reicher Erbe ber Jahrhunderte, aber er perwendet sie nach eigenem Gutbunken, und wenn Leonardo por allem bem Gegenstande nach feiner Burbe wie nach feiner Anmuth gerecht zu werben weiß, so ift es ber Sturm und Drang bes eigenen Wefens was Michel Angelo's mächtige fühnbewegte Kormen schwellt, und jebe Linie trägt bas Gepräge feiner Empfinbung. Benn Leonardo da Binci es eine Untugend ber Klinftler nennt frembe Geftalten fich felber anzuähnlichen, und es baraus erflärt daß die Seele fich gern in Werken gefällt bem abnlich bas fie bei ber Gestaltung bes eigenen Leibes ausgeführt, wenn er, ber objective, bies ein Gebrechen nennt bas man befämpfen muffe, fo findet der subjective Michel Angelo es nicht zu tabeln daß man in ber Darftellung eines anbern fich felber abbilbe, er offenbart fich felbft in ben Eigenthumlichfeiten feiner Berte und fein Mofes schien mir immer einen Bug vom Meifter felbft zu haben, ihm entschieben zu gleichen. Rein Dethus, tein Dogma bat biefen Runftler beschränkt, von ber Ueberlieferung nimmt er nur mas feiner Eigenart zufagt, und er erfindet und gestaltet Neues wie seine Begeisterung ibn treibt. Er befreit ben Bilbnergeist wie Luther bas Gemuth, und macht fein perfonliches Selbst zum Be-

ľ

1

1

ı

Timmmetermt und Daß seines Thuns. Seine Schöpfungen alle Tint and ten Rampfen und Schmerzen feiner Seele geboren, fie riten to Beit erschüttern und erheben, nicht ihr schmeichlerisch me perallig fein; man verfteht fie wahrhaft nur, wenn man ertime wie bie Ringen und Leiben einer ebeln großen Seele fich Diefer Ueberfchuß bes Subjectiven n zwen formen offenbart. et met feine Plastit so fehr von ber ihm hochverehrten Antife merideitet, mas ftatt beren ftillen Hobeit und ruhigen Schönheit Farmorwerfen bie leibenschaftlich bewegte brangvolle Mach-Die Gegenfate bes Lebens hatten ihn viel zu tief ale tag er ihre naturwüchsige Harmonie batte mit jener Deiterfeit ber Bellenen barftellen fonnen. Gie maren mit witten Menfchen burch tägliche lebenbige Anschauung verer turch bas anatomische Studium; so hob er bas Be-Fice ter Anceen und Muskeln schätfer hervor als es unter ber In ericeint, welche bei ben Griechen alles einigend be= Beidet mie bie Unterschiedliche unter ber gemeinsamen Oberfläche weiteide. Go ift auch bie Seele in allen Gliebern gegenwärtig, wirfen einflangvoll zusammen, wie aus eigenem Antriebe voll= mit ter Wille begehrt; baher biefe jugenbfreubige Anmich Wichel Angelo bagegen brangt ber Geift ben Körper # Remaungen und Stellungen bie an bie Grenze bes Erreich= beren tefen, eter ber Beift ift fo in fich vertieft bag er auch ben wie icher überläßt, bag biefer architektonisch bem Gefet ber Farre felt unt gleichfalls in regungslose Rube verfinft. Welch Ser und Mitterbau verleiht er ben Propheten und Gibblien ! Bie rit werfiert in bie tiefften Fragen bes Lebens; aber ein blots= wer Mente übertomunt fie, eine Anschauung geht ihnen auf und gele: 37 Maf. wentet bas Angesicht, bewegt bie Sand, mabrend Der Anatom Auf Die Rennerblid erfaßt wie Michel Angelo gerabe burch weineriche eine andere Welt ber Kunft gegenüber und nach . Inte nieden bat. Er löst bie harmonische Zusammen= n ... n m Action aller Glieber, bie nichts Geschraubtes und . . und läft bie einzelnen getrennte Wege gebert. 3. . Mantite auf tem Dlebiceergrab erwacht eben aus bern war bie Taille hin noch ganz unbeweglich urrb ... we wertet fie ju une, bie linke Sand greift . .. Wein me Swickers, und bas linke Bein fest fich auf um 

Dece bem Erbboben berhaftet, Die rechte Geine finge und mie los, aber ber finte Arm hat fich magnetifc angegagen ben pfer entgegengehoben, ber ben Lebenofunden in ihm frentiber bei in laft; ber Ropf wenbet fich, bas Ange blich ju Giet bin um linke Jufi will fich aufrichten. Das macht erft meht ben Subm bes tiefen Schlafe bag bie Racht in fo felbiemer Suge mit w ihm übermaltigt ward; alles stemmt fich gegenommer, mer mie fich boch, wahrend bie gange untile Gefralt ber followen-Ariabne fo grazios babingegeffen ift in leiben Schummer offene bef alle Gelenke gelöst maren. Der sterbende Bedien bemache mir = lesten Rraft feine fefte Saltung; ber an ber Gimle gefente Sie Dichel Angelo's, in aufrechter Strame turb ein Bant mu be Bruft gehalten, läßt in bem bimeruberbereten Copf, in := ibten Ropf zurudgeschlagenen, in ber an bie Stufe granden Cane ben Uebergang vom Leben jum Teb, ben letten Anfrengung. Die rerglimmenbe Spur icheibenter Beierlang ertennen

Anfangs nennt Michel Angele eie Scofpene feine Stump. num leiftet er bas Sechste in ben Deckengemobben ber ferninden de pelle, bann bant er ale Greis tie Benerstungel : aber bas wind mir bas Charafteriftifche bei ibm bağ was er and ichne ber ben Lünfte vereint in ihm thatig maren; me wie er mich in Women richtete, so war es tie Poefie feines einenes Gemitte bie feine Cant befeelte. 3m weltgeschichtelichen Emmidelungesamig man me Malerei bie tonangebente Runft, war is engele und Wirte Mir gelo mit jeinen Bauten jeme modenne meleniden Green befeine Rachahmer jur Ueberlarung, per Bermedening Allenen, fie fint auch feine Statuen malerifch companient; ober est morten in ibnen wie in ben Geftalten feiner Freeden eine mehrne fremten Größe, tie allgemeinen Belifrafte regen mit befinne fich im iffenen mit bamenischer Gewalt, bas Richar begrenz fich feiber fichmen mit ber Schonheitelinie, ber Einbrud ift ber bes Erhabenen. Dans femmt bağ er Statuen und Gemalte am fichier in Jahannung bang mit ber Architeftur bringt, bag er bie Deck ber furminden Sapelle für fein Gemalte architeftenich aliebert und brache Batteren umrabmt und zu einer Gefammirfung berfinde. Seine Sente um Radten, feine Sicherheit in ber Mebellmang bes menischlieben Serrere gibt im Schein ber Rundung und ber Lebensefille feinem Biltern erwas Plaftifches; er neunt bas Gemalbe mas went in ter Ginzelgefialt feiner Sibbilen ant PrenteRafael seinen Triumph, mabrend ihm dieser in ber malerischen Gruppenbilbung und in ber Composition figurenreicher Berte überlegen ift. Die forgfam vollenbenbe Delmalerei, die Leonardo auch für bie Bandbilber mabite, fagte ihm nicht zu; er nannte fie weibermäßig, bas Fresco fei Mannerwert. Bei biefen rafchen martigen Zügen, die es erforbert, war ihm wohl; unmittelbar foll bie innere Auschauung in bie außere Sichtbarkeit treten, und wir banten ibm bag er bie Sulfsarbeiter bom Gerufte gejagt, bag er nicht, wie so oft geschieht, mit bem Carton sich begnügte, nicht bas Bandgemälbe selbst sogleich mit Bulfe anderer Banbe als Copie entsteben ließ; so ift bas Meisterwerk gang fein, "eins, aber ein Und wie er auch bie Sintergrunde zu vertiefen wußte, wie ihm auch die Kraft und Harmonie ber Karbe zu Gebote stand, bas wird man inne wenn man die firtinische Decke einmal barauf ansieht; es tritt nur nicht einseitig hervor, fonbern bient bem geiftigen Einbruck bes Gangen.

Feft, in fich abgeschloffen, bem Gemeinen feind, ein Schöpfer neuer Formen, ein Träger neuer Ibeen, groß angelegt fteht er einfam ba wie alles Erhabene. Wo er wußte bag er recht hatte sette er Trot bem Trot entgegen und ließ sich nicht meistern; aber er war frei von allem Neibe, aller Selbstfucht; er traf mit scharfem Wort bas Gewöhnliche, bas ihm Wiberwärtige, aber er war barum fein verbitterter Griesgram, wenn er auch am liebsten allein mit fich und feinen Gebanken lebte. Seine Briefe zeigen wie er auch in ber Ferne bas Haupt ber Familie ift, wie er für ben Bater, die Bruber, Die Neffen forgt und arbeitet; Die Bietat mit ber er bie eigene Ueberlegenheit bem alten Bater unterordnet ift ebenfo rübrend, cbenfo ein Beugnig reinfter Bergensgute, innigfter Seelenmilbe wie jener Brief in welchem ber Zweiunbachtzigjährige ben Tob seiner Dieners an Basari melbet: "Ihr wißt baß Urbino gestorben. Dabei ift mir eine große Gnabe Gottes geschehen, aber mit einem schweren Berlufte meinerfeits und umend= lichem Schmerze. Die Gnabe war bie bag wenn er im Leben mich am Leben erhielt, er mich nun im Sterben gelehrt bat wie man nicht mit Unluft sondern mit Sehnsucht dem Tobe entgegengeben foll. 3ch habe ibn 26 Jahre gehabt und als einen Denschen von feltenfter Treue erfunden, und nun ba ich ibn reich gemacht und auf ihn als Stab und Troft meines Alters gehofft, ift er mir babingeschieben und mir teine andere hoffnung geblieben als bie ihn im Barabiese wieberzusehen. Bon biesem aber

hat mir Gott ein Zeichen gegeben burch ben glückseligen Tob, ben er gestorben ist, wobei er viel mehr als über bas Sterben barsüber betrübt war mich in dieser verrätherischen Welt mit so vieslem Kummer zurückzulassen, obschon ber größte Theil von mir mit ihm gegangen ist und mir nur ein unendliches Elend übrigsbleibt."

Bittoria Colonna fagte von Michel Angelo bag er felber noch bober zu ftellen fei als feine Werte, bag biejenigen welche nur feine Werte und nicht ibn felbft tennen, boch bas minber Bollfommene an ihm schäten. Goethe schrieb von Rom aus: "3ch bin fo für ihn eingenommen daß mir nicht einmal die Natur auf ihn schmeckt, ba ich sie boch nicht mit so großen Augen wie er feben tann. Die innere Sicherheit und Mannlichkeit bes Meiftere, feine Großheit geht über allen Ausbruck. 3ch fann euch nicht sagen wie febr ich euch zu mir gewünscht babe, bamit ibr nur einen Begriff hattet mas ein einziger und ganzer Menfc machen und ausrichten tain; ohne die fixtinische Rapelle gesehen m baben tann man fich feinen Begriff machen mas ein Mensch vermag. Man hört und lieft von vielen großen und braben Leuten, aber hier hat man es boch gang lebenbig über bem Saupte, por Augen." Carus machte an bemfelben Orte bie Bemerkung bak Michel Angelo einer von ben Menschen gewesen beren innere Fulle im Gemuth und Geift so groß ist bag fie fich mitzutheilen nicht leicht Gelegenheit finden; fie muffen fich verschließen, und eben Dieses Muffen gibt ihnen eine große Barte, burch welche fie mitunter jum Schroffen und Gewaltsamen sich getrieben finden. Der Rünftler felber fagt:

Mag sich bie Welt Uneblem holb erweisen Und mag sie Ehre bem Geringen weihn, Rie sehlet Einer boch bem nicht gemein Und schlecht erschiene was die Andern preisen. Dann aber soll er noch den Thoren schmeicheln, Soll lächeln wo sie lächeln und sich freun, Und wo er weinen möchte Jubel heucheln. Ich habe doch den Trost in meinem Gram Daß im Berborgnen meine Seele leibet, Daß sich kein Ohr an ihrer Trauer weidet, Ihr stilles Sehnen keiner noch vernahm. Ob ich die Ehren der bethörten Welt, Ob ihren grimmen Haß verdienen möge: Mir ist es gleich, mir gleich was ihr gefällt, Und einsam wandt' ich unbetretne Wege.

Daß ihm ber Stern ber Schönheit zu seinem Beruf in bas Leben geleuchtet, fagt er felber ein andermal, und fügt bingu baß es thöricht sei sie in bas Sinnliche zu seten, ba fie bem gefunden Beift die Schwinge jum Göttlichen verleihe, ba Gott felbft uns burch ihre Weihe zu fich emporziehe. Und fo geht eine nie geftillte Sehnsucht burch bas Leben und Schaffen biefes ftarten Mannes, eine Sehnsucht nach Liebe, nach bem Runftibeal, nach ber Ewigkeit; sie lagt ihn nicht zur Rube tommen, aber fie bebt ibn auch über alles Gemeine. Gewöhnliche empor, und feine Schopfungen tragen bas Geprage biefes leibenvollen Ringens eines einsamen Gemüths. Es war Michel Angelo am wohlsten wenn er Meifel und Sammer in ben Sanben hatte um die Geftalt, bie im Stein verborgen liege, mit fühnen Streichen berauszuhauen. Er hatte bie gründlichsten anatomischen Studien gemacht um bes menschlichen Körpers völlig Herr zu werden, und gefiel sich nun barin benfelben in immer neuen Motiven zu entfalten. Rur in gewaltiger Bewegung fonnte er barftellen was innerlich in ihm waltete, und um bas ergreifend auszubrücken muß ber Organis= mus sich fügen: Die Musteln treten in ben angespannten Bliebern ftärfer hervor, ber Naden wird berculischer, Stirn und Augenfnochen schärfer, schroffer wie in ber Natur gebilbet. Die römi= ichen Reliefe in malerischem Figurenreichthum, Die fpatgriechischen affectvollen Darstellungen wie ber Laokoon kamen feinem Drang Da wird das Gewaltige auch zum Ge= als Vorbilder entgegen. waltsamen, ja Gezwungenen und ftatt jener naiben Anmuth bie ben Beschauer fesselt und erquidt, gerade weil fie fich felber genug ift, tritt ihm hier bas Bestreben entgegen ihn burch Niegesehenes ju paden und zu erschüttern. Burdhardt bezeichnet bies treffend: "Manche Geftalten Michael Angelo's geben auf ben erften Ginbrud nicht ein erhöhtes Menschliches, sonbern ein gebampftes Ungebeueres. Seine Darftellungsmittel geboren alle bem bochften Bebiete ber Runft an; ba sucht man vergebens nach einzelnem Riedlichen und Lieblichen, nach feelenruhiger Eleganz und bublerischem Reiz; er gibt eine grandiose Flächenbehandlung als De= tail, und große plastische Contraste, gewaltige Bewegungen als Motive. Seine Geftalten toften ihm einen viel zu beftigen innern Rampf als bag er bamit gegen ben Beschauer gefällig erscheinen mochte. Gine holbe Jugend, eine fuße Lieblichkeit konnte gar nicht bas ausbruden belfen mas biefer Prometheus ausbruden wollte." Und Lubte fügt bingu: "Bor biefen Werten gibt ce fein rubiges

Genießen; sie reißen uns unwiderstehlich in ihr leidenschaftliches Leben hinein, und machen uns, wir mögen wollen oder nicht, zu Genossen ihrer tragischen Geschicke." Schon die Zeitgenossen emspfanden den Schrecken, die niederschmetternde Gewalt des Erhabenen vor Michel Angelo's Werken; Julius II. nannte ihn terribile; wir mögen uns dabei an die furchtbaren Grazien des Aeschhlos erinnern.

Michel Angelo (1475—1564) gehörte ber ebeln florentiner Familie Buonarotti an. Der Zug bes Genius führte ichon ben Anaben gur Runft. Er ward Ghirlandajo's Schüler, er zeichnete nach Masaccio, er ward von Lorenzo von Medici ins Saus aufgenommen, studirte bort die Antike und modellirte. Seine Erft= lingearbeiten zeigen wie er von verschiebenen Seiten ansett: bas Relief eines Centaurentampfes ift voll finnlichen Feuers, ein Engel an der Arca des Dominicus zu Bologna mild wie das Ideal ber Frühjugend, die bes Lebens Täuschungen und Bitterkeiten noch nicht gefostet bat; ein trunfener Bacchus wie fpater ein foloffaler Anabe David laffen ben Realismus ber Zeit ertennen; ein folafender Amor von seiner Hand aber ward vergraben gefunden und als Antite geschätzt. Für feine manuliche Reife mar ber Ginfluß ber Platonischen Philosophie in bem mediceischen Kreise bebeutenb; fie befreite auch seinen Beist von Formeln und Satungen zu einem ethischen Theismus, und bie Ibeenlehre bes griechischen Beisen flingt in seinen Sonetten wieder. Dazu aber erscholl bie Brebigt Savonarola's, bie Florenz zur Buge rief, zu einem innern Chriftenthum erwedte, bie Beichen ber Zeit beutete und auf Gottes Kinger in ben Greigniffen bes Tages hinwies; ja ber Prophet arundete einen Gottesftaat mit Bolfsregierung bis er 1498 verbrannt wurde. Michel Angelo war gleich ftark von bem Freiheitsfinn wie von ber religiösen Begeisterung jener Tage ergriffen; boch vor ber Engherzigkeit bie fich gegen ben schönen Schein ber Runft manbte, weil fie in Sinnenreig und Bilberdienft entarten fonnte, behütete ihn feine eigene Begabung. Savonarola's Schriften waren neben Dante's göttlicher Komöbie bie Bucher bie er ftets mit fich führte, und bie Erinnerung an seine Reben bewahrte er bis ins Greisenalter in treuem Gebachtniß. Sein Sinn blieb gottesfürchtig ernft, fein Leben fittenftreng und rein, fein Chriftenthum ein geiftiges, bas fich an Berfommen, Ceremonien und Satungen nicht binbet, aber alles auf bas Ewige bezieht. Seine Stimmung nach Savonarola's Tob prägte ber Fünfundzwanzigjährige in einem Meisterwerke aus; es ift bie Maria mit bem

Christusleichnam, die in der Peterskirche steht. Die schmerzensreiche Mutter hat den Sohn, der über ihrem Schose liegt, im Arm und schaut mit edler Trauer auf ihn nieder; sein nackter Körper ist ebenso vorzüglich behandelt wie ihr Sewand, der Ausbau der Gruppe befriedigt das seinste Liniengefühl, die tiese Empfindung ist mit antiser Klarheit maßvoll ausgeprägt. Das Relies einer Pieta in Genua, die Maria mit dem Kinde in der Liebfrauenkirche zu Brügge lassen den hier angeschlagenen Ton weiterklingen. Die Mutter ist in wehmüthiges Nachsinnen über ihr Kind versunken, dem die Welt für seine Liebe den Tod bieten wird.

Um Anfange bes 16. Jahrhunderts entwarf Michel Angelo gleichfalls wie Leonardo ein Schlachtbild. Auch fein Carton ward gerftort und bas Gemalbe nicht ausgeführt. Er zeigte seinerfeits bie volle Freiheit und Meisterschaft in ber Behandlung bes menschlichen Leibes, jum Ausbruck eines großen Gebantens burch bie Composition fam er wie es scheint noch nicht. Er wählte einen Moment vor bem Rampfe; bie Solbaten haben im Arno gebabet. ba rufen bie Drommeten jum Streit, und bie Emporklimmenben, Sichankleibenben, ju Abwehr und Angriff Gilenben gaben ihm eine Fülle von individuellen Motiven, die er alle anatomisch richtig, boch hier und ba die Formen um bes Ausbrucks willen verstärkenb und fo gludlich verwerthete bag feine Zeichnung auf bie jungern Generationen eine befreiende, maggebende Wirfung übte: bie Gubjectivität band sich nicht mehr an bas Erbe ber Bergangenheit. sonbern schaltete frei mit allen Errungenschaften ber Antike wie bes Mittelalters um fich felber auszusprechen.

Nun ward Michel Angelo burch ben mediceischen Papft Julius II. nach Rom berufen. Er sollte ein Grabmal für benfelben
schaffen. Das sollte in der Peterstirche aufgestellt werden und
von allen Seiten zu sehen sein; die Architektur sollte die Grundlage aufbauen und gliedern, auf welcher die Plastis den kunstsinnigen Kirchenfürsten seiern könnte. Oben sollte seine Statue schlummernd ruhen. Gefesselte Gestalten an den Pilastern sollten in
etwas wunderlicher Allegorie sowol die vom Papst wieder unterworsenen Provinzen als die durch seinen Tod in ihrem Ausschwung gehemmten Künste bedeuten. Dann war an die Statuen
von Moses und Paulus gedacht; sie sollten das thätige und das
beschauliche Leben versinnlichen. Erst vierzig Jahre später kam
ein verkümmerter Auszug des Werkes zur Ausstellung; es war

nach bes Meisters eigenem Wort bie Tragobie feines Lebens geworben. Der Babit felbst verlangte zumächft bie Malerei in ber Sirting. Julius II. war eine energische und leibenschaftliche Natur, ein Kraftmensch wie Michel Angelo; fie geriethen manchmal hart aneinander und konnten boch nicht voneinander laffen. mal als frische Marmorblode für bas Grabmal angelangt waren, ging ber Rünftler in ben Batican um Gelb zu forbern, aber ein Stallfnecht wies ibn ab. Da schrieb er bem Bapft: "wenn er wieder etwas verlange, moge er ihn außerhalb Roms fuchen", und verlieft die Stadt. Reiter bes Papftes fetten ihm nach, erreichten ibn aber nicht bor ber florentiner Grenze, zu feiner Sicherheit febrte er unter bem Gefandtentitel nach Rom gurud. Ein Höfling wollte ihn mit ber Gigenheit ber Rünftler entschulbigen. "Schweige", rief ber Papft, "fo spreche ich selber nicht von einem Mann wie Michel Angelo!" - Aus jener Zeit rubren wol die beiben Gefeffelten ber, die wir beute im Louvre feben: fie beweifen wie ftatt frostiger Allegorie ein energisch ergreifenbes perfonliches Leben am Grabmal würde gewaltet haben; es sind portrefflich durchgebildete Körper, wie von gleichem Abel ber Form, von gleicher magvoller Bewegung feit bem Alterthum feine geschaffen waren, und boch von einer empfindungsvollen Tiefe bes Seelenausbrucks, bie fie ber neuen Zeit aneignet. Ein aroker Schmerz fpricht aus beiben, aber ben einen führt er zu trotigem Anringen gegen bas Berhängniß, bem anbern löft er bie Glieber in sanftem Sinfterben. Gine Reibe abnlicher Geftalten und bagu bie geschichtlichen Geifteshelben würden bas Denkmal zu einem Bunber ber Belt gemacht haben. Das ward die Decke ber firtinischen Kapelle, bie Michel Angelo seit 1508 in vier Jahren vollenbete; unter ihr fagt man mit Arioft:

Michel più che mortale, angel divino.

Die Decke ist ein Spiegelgewölbe mit Stickkappen. Michel Angelo hat sie architektonisch gegliebert und baburch für seine Gesmälbe eine herrliche Umrahmung gewonnen. Die mittlere Fläche erhält in acht Bilbern Darstellungen von der Schöpfung, dem Sündenfall, der Sündsslut. In den vier Ecken auf sphärischen Dreiecken der Wölbung aber erscheinen Rettungen aus der Noth durch göttliche Hülse: Die Geschichten der ehernen Schlange, David's und Goliath's, der Judith, der Esther. Zwischen ihnen auf den großen Oreiecksledern der Wölbung sigen die kolossalen zwölf

relief hat bas Chriftfind auf bem rechten Schenkel; es spielt mit Johannes; hinter ihr zur Rechten und Linken schauen zwei Danner zu; die scharfe Individualisirung berselben zeigt uns die realiftische, Marta die idealistische Richtung Leonardo's in ansprechenbem Begenfat; namentlich find bier ihre Buge von vollenbeter Schonbeit, und ber liebliche Ausbruck ebel und völlig frei bon einem Zug in füßliches Lächeln, ber uns fonft wol bei Leonardo begegnet und bei feinen Schülern fo häufig ift. Um ber in Wohllant gelösten Contrafte willen halte ich die Urheberschaft des Meiftere für zwei anbere Berfe feft, wenn auch bie Ausführung von Luini's Sand fein follte. Das eine führt ben namen ber Beicheibenheit und Gitelfeit und zeigt zwei weibliche Bruftbilber: jene im Profil ben Schleier ums haupt, ernft und ebel, ber Schwefter winkend, die reich geschmückt ben Beschauer verlockend anlächelt. Das andere Gemälbe zeigt ben Oberkörper Jesu in ber Mitte von je zwei Schriftgelehrten rechts und links, bie außern im Profil nach ihm hingewandt, die innern mehr aus bem Gemalbe herausblickend. Es ift nicht Chriftus ber Mann als Lehrer, aber and nicht ber Anabe im Tempel, sonbern ein lockiger Jüngling, ber Mabonna mit bem Relief äbnlich; ber Zeigefinger feiner Rechten berührt ben erhobenen Mittelfinger ber Linken; er macht einen Gebanken flar, - welchen bas tann ber Maler freilich nicht barftellen, was biefer aber vermag bas hat Leonardo gewollt mid gethan, er hat die Boefie ber Babrbeit, ben Sonnenftrahl ber Weisheit veranschaulicht, ber als eine innere Offenbarung im reis nen Bergen aufgeht, tief, milb und far, und ihm gur Geite bas menschliche Forschen und Fragen mit feiner Mübe und Arbeit, feinem Zweifel und feiner Berftanbesicharfe.

Leonardo's Einfluß war so mächtig daß seine Schule in Maisland in Gedanken, Form und Technik ihn zu wiederholen suchte; an Araft kam keiner ihm gleich, das Lächeln seiner Milde versiel mitunter ins Berführerische; aber die bessern Arbeiten erfreuen durch Anmuth und durch ein sein ausgebildetes Helldunkel, das zur Seelenstimmung paßt. Der größte der Schüler war Bernardino Luini. Das Holdselige gelang ihm vorzüglich, wir würden sagen meisterlich, wenn er sich nicht an die Theen hielte die sein Meister geschaffen. Er ist der liebenswürdigste und größte Schüler den die Kunstgeschichte nennt. Seine Fresken aus dem Leben Maria's in der Brera zu Mailand, in der Kirche von Saxona, seine Fresken in San Maurizio zu Mailand sind so lieblich rein

und klar in naiver Empfindung, in harmonischen Linien und Farben, daß sie auch an Rasael's Jugend erinnern; einmal, auf dem großen Passionsbilde zu Lugano, gelang ihm auch in selbständiger umfassender Composition ein ergreisendes Pathos in reischer Stusenfolge des Ausbrucks: Maria scheint von Leid entseelt, Magdalena in der Estase des Schmerzes, Iohannes voll Berstrauen und Begeisterung auf den Sieg, den hier der Heiland im Tode selbst erringt. Da ist Luini Mann geworden; nur die Composition erreicht nicht Leonardo's Verschmelzung von architektonisser Spmmetrie und individueller freier Entsaltung. — Marco d'Oggionno, Andrea Salaino, Francesco Melzi und andere gingen in Leonardo's Spuren; Cesare de Sesto wandte sich von da zu Rasael, so auch Gaudenzio Ferrari, der von Ansang an seine Eigenart in phantastischen Uebertreibungen bewahrte und grellere Effecte liebte.

Zeigte une Leonardo bie für ben harmonisch vollendeten Menfden und Rünftler nothwendige Bielfeitigfeit ber Begabung in glangreicher Beife, fo tritt in Michel Angelo die Selbstfraft und Freiheit bes perfonlichen Geistes mit ber Urgewalt bes Genius wahrhaft erhaben uns entgegen. Auch er ist im Bollbesit aller technischen Mittel, ein reicher Erbe ber Jahrhunderte, aber er perwenbet sie nach eigenem Gutbunken, und wenn Leonardo por allem bem Gegenstande nach seiner Burbe wie nach seiner Annuth gerecht zu werben weiß, so ift es ber Sturm und Drang bes eigenen Wefens was Michel Angelo's machtige fühnbewegte Formen schwellt, und jebe Linie trägt bas Geprage feiner Empfindung. Benn Leonardo da Binci es eine Untugend der Künftler nennt frembe Gestalten sich felber anzuähnlichen, und es baraus erklärt bag bie Seele fich gern in Werken gefällt bem abnlich bas fie bei ber Gestaltung bes eigenen Leibes ausgeführt, wenn er, ber objective, bies ein Gebrechen nennt bas man befämpfen muffe, fo findet der subjective Michel Angelo es nicht zu tabeln daß man in ber Darftellung eines andern fich felber abbilbe, er offenbart fich felbst in ben Gigenthumlichkeiten feiner Berte und fein Mofes fcien mir immer einen Bug vom Meifter felbst zu haben, ibm entschieden zu gleichen. Rein Debthus, fein Dogma bat biefen Runftler beschränkt, von der Ueberlieferung nimmt er nur was seiner Eigenart jufagt, und er erfindet und gestaltet Neues wie seine Begeisterung ibn treibt. Er befreit ben Bilbnergeist wie Luther bas Gemuth, und macht fein verfönliches Selbst zum Beftimmungegrund und Mag seines Thuns. Seine Schöpfungen alle find aus ben Rampfen und Schmerzen feiner Seele geboren, fie follen bie Welt erschüttern und erheben, nicht ihr schmeichlerisch und gefällig fein; man verfteht fie wahrhaft nur, wenn man ertennt wie bas Ringen und Leiben einer ebeln großen Seele fich in diefen Formen offenbart. Diefer Ueberschuß bes Subjectiven ift es was seine Blaftif so fehr von ber ihm hochverehrten Antife unterscheibet, was statt beren stillen Sobeit und rubigen Schönheit feinen Marmorwerten bie leibenschaftlich bewegte brangvolle Dach-Die Gegenfäte bes Lebens batten ibn viel zu tief tiafeit gibt. ergriffen als bag er ihre naturwüchsige Harmonie hatte mit jener naiben Beiterfeit ber Bellenen barftellen konnen. Gie waren mit bem nadten Menschen burch tägliche lebenbige Anschauung vertraut, er burch bas anatomische Studium; so hob er bas Befüge der Knochen und Musteln schätfer hervor als es unter ber Saut erscheint, welche bei ben Griechen alles einigend befleibet und bas Unterschiedliche unter ber gemeinsamen Oberfläche ausgleicht. So ift auch bie Seele in allen Gliebern gegenwärtig, alle wirken einklangvoll zusammen, wie aus eigenem Antriebe vollführend was ber Wille begehrt; baher biefe jugendfreudige An-Bei Michel Angelo bagegen brangt ber Geift ben Körper au Bewegungen und Stellungen bie an bie Grenze bes Erreichbaren ftogen, ober ber Beift ift fo in fich vertieft bag er auch ben Leib fich felber überläßt, daß biefer grottettonisch bem Gefet ber Schwere folgt und gleichfalls in regungslose Rube verfinft. Welch herrlichen Glieberbau verleiht er ben Propheten und Gibblen! Sie find vertieft in die tiefften Fragen bes Lebens; aber ein ploslicher Gebante übertommt fie, eine Anschauung geht ihnen auf und feffelt ben Blid, wendet bas Angeficht, bewegt bie Sand, mabrend alles Uebrige in der bequemen Ruhe verharrt. Der Anatom Bente hat mit Rennerblick erfaßt wie Michel Angelo gerade burch bas Gegenfähliche eine andere Welt ber Runft gegenüber und nach ber Antite erschaffen hat. Er löft bie barmonische Zusammenftimmung in der Action aller Glieber, die nichts Geschraubtes und Billfürliches fennt, und lagt bie einzelnen getrennte Wege geben. Seine Morgenröthe auf bem Mebiceergrab erwacht eben aus bem Schlummer; fie ift um die Taille bin noch gang unbeweglich und ftarr, aber bas Haupt wendet fie ju uns, die linke Band greift in die Kalten bes Schleiers, und bas linke Bein fest fich auf um bie Sufte herumguwälzen. Roch ift ber Abam ber fixtinischen Dede bem Erbboben verhaftet, Die rechte Seite liegt noch wie leblos, aber ber linke Arm hat fich magnetisch angezogen bem Schopfer entgegengehoben, ber ben Lebensfunten in ihn binüberfpringen läßt; ber Ropf wendet fich, bas Auge blickt zu Gott bin und ber linke Fuß will sich aufrichten. Das macht erft recht ben Ginbruck bes tiefen Schlafs bag bie Nacht in so seltsamer Lage boch bon ihm überwältigt warb; alles stemmt sich gegeneinander, und trägt fic boch, während bie gange antite Geftalt ber schlummernben Ariabne fo grazios babingegoffen ift in leifem Schlummer ohne baß alle Gelente gelöft waren. Der fterbenbe Fechter bewahrt mit ber letten Rraft feine feste Haltung; ber an ber Saule gefesselte Stlave Dichel Angelo's, in aufrechter Stellung burch ein Band um bie Bruft gehalten, läßt in bem hintenübergerecten Ropf, in ber über ben Ropf gurudgeschlagenen, in ber an bie Bruft gepreften Sand ben Uebergang vom Leben jum Tob, ben letten Athemaug, bie verglimmenbe Spur scheibenber Befeelung erfennen.

Anfangs nennt Michel Angelo bie Sculptur feine Runft, bann leiftet er bas Bochfte in ben Deckengemalben ber fixtinischen Rapelle, bann baut er als Greis bie Beterstuppel: aber bas buntt mir das Charatteristische bei ihm daß was er auch schuf die brei Kunfte vereint in ihm thatig waren; und wie er auch in Worten bichtete, so war es bie Poefie seines eigenen Gemuths bie feine Sand befeelte. Im weltgeschichtlichen Entwickelungsgang war bie Malerei die tonangebende Kunft, und fo erzielte auch Michel Angelo mit feinen Bauten jene machtigen malerischen Effecte, bie feine Nachahmer zur Ueberladung, zur Berwilberung führten, fo find auch feine Statuen malerisch componirt; aber ce waltet in ihnen wie in ben Gestalten seiner Fresten eine architektonische Größe, bie allgemeinen Weltfrafte regen und behnen fich in ihnen mit bamonischer Gewalt, bas Riefige begrengt fich selber schwer mit ber Schönheitelinie, ber Einbruck ift ber bes Erhabenen. Dagu tommt bag er Statuen und Gemalbe am liebsten in Zusammenhang mit ber Architektur bringt, bag er bie Dede ber fixtinischen Ravelle für fein Gemaibe architettonisch gliebert und biefe baburch umrahmt und zu einer Gesammtwirfung verbindet. Seine Freude am Radten, feine Sicherheit in ber Mobellirung bes menschlichen Körpers gibt im Schein ber Rundung und ber Lebensfülle seinen Bilbern etwas Blaftisches; er nennt bas Gemälbe bas vorzüglichfte bas bem Relief am nachften tomme; und im Plaftifchen, in ber Ginzelgeftalt feiner Sibhlen und Propheten feiert er über

Rafael seinen Triumph, mabrend ibm biefer in ber malerischen Gruppenbilbung und in ber Composition figurenreicher Werte überlegen ift. Die forgfam vollenbenbe Delmalerei, bie Leonarbo auch für bie Wandbilder mählte, sagte ihm nicht ju; er nannte fie weibermäßig, bas Fresco fei Mannerwert. Bei biefen rafchen markigen Zügen, bie es erforbert, war ibm wohl; unmittelbar foll bie innere Anschauung in bie außere Sichtbarfeit treten, und wir banten ibm bak er bie Sulfsarbeiter vom Gerufte gejagt, bag er nicht, wie fo oft geschiebt, mit bem Carton sich begnügte, nicht bas Bandgemälbe felbst fogleich mit Bulfe anberer Banbe als Copie entstehen ließ; so ift bas Meisterwert gang fein, "eins, aber ein Und wie er auch die Hintergrunde zu vertiefen mußte, wie ihm auch die Kraft und Harmonie ber Farbe zu Gebote ftand, bas wird man inne wenn man die sixtinische Decke einmal barauf ansieht; es tritt nur nicht einseitig berbor, sondern bient dem geiftigen Ginbrud bes Bangen.

Feft, in fich abgeschloffen, bem Gemeinen feinb, ein Schöpfer neuer Formen, ein Trager neuer Ibeen, groß angelegt ftebt er einsam da wie alles Erhabene. Wo er wußte daß er recht hatte sette er Trot bem Trot entgegen und ließ sich nicht meistern; aber er war frei von allem Neibe, aller Selbstsucht; er traf mit scharfem Wort bas Gewöhnliche, bas ihm Wiberwärtige, aber er war barum fein verbitterter Griesgram, wenn er auch am liebsten allein mit fich und feinen Gebanken lebte. Seine Briefe zeigen wie er auch in ber Ferne bas Haupt ber Familie ift, wie er für ben Bater, bie Brüber, bie Neffen forgt und arbeitet; bie Bietat mit ber er bie eigene Ueberlegenheit bem alten Bater unterordnet ift ebenfo rubrent, ebenfo ein Zeugnig reinfter Bergenegute, innigfter Seelenmilbe wie jener Brief in welchem ber Zweiundachtzigjährige ben Tob seines Dieners an Bafari melbet: "Ihr wißt baß Urbino gestorben. Dabei ift mir eine große Gnabe Gottes geschehen, aber mit einem schweren Berlufte meinerseits und unend-Die Gnabe mar bie bag wenn er im Leben lichem Schmerze. mich am Leben erhielt, er mich nun im Sterben gelehrt bat wie man nicht mit Unluft sonbern mit Sehnsucht bem Tobe entgegengeben foll. 3ch habe ibn 26 Jahre gehabt und ale einen Denschen von feltenfter Treue erfunden, und nun da ich ibn reich gemacht und auf ihn als Stab und Troft meines Alters gehofft, ift er mir babingeschieden und mir keine andere Hoffnung geblie= ben als bie ihn im Paradiese wiederzuseben. Bon biesem aber

hat mir Gott ein Zeichen gegeben durch den glückseligen Tod, den er gestorben ist, wobei er viel mehr als über das Sterben dar- über betrübt war mich in dieser verrätherischen Welt mit so vielem Kummer zurückzulassen, obschon der größte Theil von mir mit ihm gegangen ist und mir nur ein unendliches Elend übrigsbleibt."

Bittoria Colonna fagte von Michel Angelo bag er felber noch bober zu ftellen fei ale feine Werte, bag biejenigen welche nur seine Werfe und nicht ibn felbft fennen, boch bas minber Bollfommene an ihm ichaten. Goethe ichrieb von Rom aus: 36 bin so für ihn eingenommen bag mir nicht einmal bie Natur auf ihn schmedt, ba ich sie boch nicht mit so großen Augen wie er feben tann. Die innere Sicherheit und Mannlichfeit bes Meiiters. feine Großheit geht über allen Ausbruck. 3ch fann euch nicht fagen wie fehr ich euch zu mir gewünscht habe, bamit ihr nur einen Begriff battet mas ein einziger und ganger Menfc machen und ausrichten tann; ohne die fixtinische Rapelle gesehen u haben tann man fich teinen Begriff machen was ein Mensch permag. Man hört und lieft von vielen großen und braben Leuten, aber hier hat man es boch gang lebendig über bem Saupte, por Augen." Carus machte an bemfelben Orte die Bemerfung bak Michel Angelo einer von ben Menschen gewesen beren innere Fulle im Gemuth und Geift fo groß ift bag fie fich mitzutheilen nicht leicht Gelegenheit finden; fie muffen fich verschließen, und eben bieses Muffen gibt ihnen eine große Barte, burch welche fie mitunter jum Schroffen und Gewaltsamen fich getrieben finden. Der Rünftler felber faat:

Mag sich bie Welt Uneblem holb erweisen Und mag sie Ehre bem Geringen weihn, Rie sehlet Einer boch bem nicht gemein Und schlecht erschiene was die Andern preisen. Dann aber soll er noch ben Thoren schmeicheln, Soll lächeln wo sie lächeln und sich freun, Und wo er weinen möchte Jubel heucheln. Ich habe doch den Trost in meinem Gram Daß im Berborgnen meine Seele leibet, Daß sich kein Ohr an ihrer Trauer weidet, Ihr stilles Sehnen keiner noch vernahm. Ob ich die Ehren der bethörten Welt, Ob ihren grimmen Haß verdienen möge: Mir ist es gleich, mir gleich was ihr gefällt, Und einsam wandt' ich unbetretne Wege.

Dak ibm ber Stern ber Schönheit zu seinem Beruf in bas Leben geleuchtet, fagt er felber ein andermal, und fügt bingu bag es thöricht fei fie in bas Sinnliche zu feten, ba fie bem gefunden Beift die Schwinge zum Göttlichen verleihe, ba Gott felbft uns burch ihre Weihe zu sich emporziehe. Und fo geht eine nie geftillte Sehnsucht burch bas Leben und Schaffen biefes ftarken Mannes, eine Sehnsucht nach Liebe, nach bem Runftibeal, nach ber Ewiafeit: sie lakt ibn nicht zur Rube tommen, aber fie bebt ibn auch über alles Gemeine, Gewöhnliche empor, und feine Schopfungen tragen bas Geprage biefes leibenvollen Ringens eines Es war Michel Angelo am wohlsten wenn einsamen Gemüthe. er Meißel und hammer in ben Sanden hatte um die Geftalt, die im Stein verborgen liege, mit fühnen Streichen berauszuhauen. Er hatte bie grundlichsten anatomischen Studien gemacht um bes menschlichen Körpers völlig Herr zu werben, und gefiel sich nun barin benfelben in immer neuen Motiven zu entfalten. Rur in gewaltiger Bewegung fonnte er barstellen was innerlich in ihm waltete, und um bas ergreifend auszubrücken muß ber Organis= mus sich fügen: die Muskeln treten in ben angespannten Bliebern ftärker hervor, ber Nacken wird herculischer, Stirn und Augenfnochen schärfer, schroffer wie in ber Natur gebilbet. schen Reliefs in malerischem Figurenreichthum, die spätgriechischen affectvollen Darstellungen wie ber Laokoon kamen seinem Drang als Vorbilder entgegen. Da wird das Gewaltige auch zum Bewaltsamen, ja Gezwungenen und ftatt jener naiven Anmuth bie ben Beschauer feffelt und erquidt, gerade weil fie sich selber genug ift, tritt ihm bier bas Beftreben entgegen ibn burch niegefebenes ju paden und zu erschüttern. Burdhardt bezeichnet bies treffend: "Manche Geftalten Michael Angelo's geben auf ben erften Ginbrud nicht ein erhöhtes Menschliches, sondern ein gedämpftes Un-Seine Darftellungsmittel geboren alle bem bochften Bebiete ber Runft an; ba sucht man vergebens nach einzelnem Riedlichen und Lieblichen, nach feelenruhiger Eleganz und bublerischem Reig; er gibt eine grandible Flachenbehandlung als Detail, und große plaftische Contrafte, gewaltige Bewegungen als Motive. Seine Geftalten toften ibm einen viel zu beftigen innern Rampf als bag er bamit gegen ben Beschauer gefällig erscheinen möchte. Eine holbe Jugend, eine fuße Lieblichfeit tonnte gar nicht das ausbrücken belfen mas diefer Brometheus ausbrücken wollte." Und Lubte fügt bingu: "Bor biefen Werken gibt es fein rubiges Genießen; sie reißen uns unwiderstehlich in ihr leidenschaftliches Leben hinein, und machen uns, wir mögen wollen oder nicht, zu Genossen ihrer tragischen Geschicke." Schon die Zeitgenossen emspfanden den Schrecken, die niederschmetternde Gewalt des Erhabenen vor Michel Angelo's Werken; Julius II. nannte ihn terribile; wir mögen uns dabei an die furchtbaren Grazien des Aescholos erinnern.

Michel Angelo (1475-1564) gehörte ber ebeln florentiner Der Zug bes Genius führte schon ben Familie Buonarotti an. Anaben zur Kunft. Er ward Ghirlandajo's Schuler, er zeichnete nach Mafaccio, er ward von Lorenzo von Medici ins Saus aufgenommen, studirte bort die Antife und modellirte. Seine Erftlingearbeiten zeigen wie er bon verschiebenen Seiten ansett: bas Relief eines Centaurenkampfes ift voll finnlichen Feuers, ein Engel an ber Arca bes Dominicus zu Bologna mild wie bas 3beal ber Frühjugend, bie bes Lebens Täufchungen und Bitterfeiten noch nicht gekoftet bat; ein trunkener Bacchus wie fpater ein koloffaler Anabe David laffen ben Realismus ber Zeit ertennen; ein fchlafender Amor von seiner Hand aber ward vergraben gefunden und als Antife geschätt. Für seine mannliche Reife mar ber Ginfluß ber Platonischen Philosophie in bem mediceischen Rreise bedeutend; fie befreite auch feinen Beift von Formeln und Satungen zu einem ethischen Theismus, und bie Ibeenlehre bes griechischen Beisen flingt in seinen Sonetten wieder. Dazu aber erscholl bie Brebiat Savonarola's, die Floreng zur Buge rief, zu einem innern Chriftenthum erwedte, bie Zeichen ber Zeit beutete und auf Gottes Finger in ben Ereignissen bes Tages hinwies; ja ber Prophet gründete einen Gottesstaat mit Volksregierung bis er 1498 verbrannt wurde. Michel Angelo war gleich ftark von bem Freiheitssinn wie pon ber religiöfen Begeifterung jener Tage ergriffen; boch bor ber Engherzigkeit bie sich gegen ben schönen Schein ber Runft manbte, weil fie in Sinnenreiz und Bilberbienst entarten fonnte. bebütete ihn feine eigene Begabung. Savonarola's Schriften waren neben Dante's göttlicher Romöbie bie Bücher bie er ftets mit fich führte, und bie Erinnerung an seine Reden bewahrte er bis ins Greisenalter in treuem Gebachtniß. Sein Sinn blieb gottesfürchtig ernft, fein Leben sittenftreng und rein, fein Chriftenthum ein geiftiges, bas sich an Herkommen, Ceremonien und Satumgen nicht binbet, aber alles auf bas Ewige bezieht. Seine Stimmung nach Savonarola's Tod prägte ber Fünfundzwanzigjährige in einem Meisterwerke aus; es ist bie Maria mit bem

Shriftusleichnam, die in der Peterskirche steht. Die schmerzensreiche Mutter hat den Sohn, der über ihrem Schose liegt, im Arm und schaut mit edler Trauer auf ihn nieder; sein nackter Körper ist ebenso vorzüglich behandelt wie ihr Sewand, der Ausban der Gruppe befriedigt das seinste Liniengefühl, die tiese Empfindung ist mit antiser Klarheit maßvoll ausgeprägt. Das Relies einer Pieta in Genua, die Maria mit dem Kinde in der Liebfrauenkirche zu Brügge lassen den hier angeschlagenen Ton weiterklingen. Die Mutter ist in wehmuthiges Nachsinnen über ihr Kind versunken, dem die Welt für seine Liebe den Tod bieten wird.

Am Anfange bes 16. Jahrhunderts entwarf Michel Angelo aleichfalls wie Leonardo ein Schlachtbilb. Auch fein Carton ward gerfiort und bas Gemalbe nicht ausgeführt. Er zeigte feinerfeits bie volle Freiheit und Meisterschaft in ber Behandlung bes menschlichen Leibes, jum Ausbruck eines großen Gebankens burch bie Composition fam er wie es scheint noch nicht. Er wählte einen Moment bor bem Rampfe; bie Solbaten haben im Arno gebabet, ba rufen die Drommeten jum Streit, und die Emporklimmenden, Sichankleibenben, ju Abwehr und Angriff Gilenben gaben ibm eine Rulle von individuellen Motiven, die er alle anatomisch richtig, boch hier und ba die Formen um bes Ausbrucks willen verstärkend und so gludlich verwerthete bag feine Zeichnung auf bie jungern Generationen eine befreienbe, maggebenbe Wirtung übte: bie Gubjectivität band fich nicht mehr an bas Erbe ber Bergangenheit, sonbern schaltete frei mit allen Errungenschaften ber Antike wie bes Mittelalters um fich felber auszusprechen.

Nun ward Michel Angelo burch ben mediceischen Papst Juslius II. nach Kom berufen. Er sollte ein Grabmal für benfelben schaffen. Das sollte in der Peterstirche aufgestellt werden und von allen Seiten zu sehen sein; die Architektur sollte die Grundslage aufbauen und gliedern, auf welcher die Plastik den kunsksimmisgen Kirchenfürsten seiern könnte. Oben sollte seine Statue schlummernd ruhen. Gefesselte Gestalten an den Pilastern sollten in etwas wunderlicher Allegorie sowol die vom Papst wieder untersworsenen Prodinzen als die durch seinen Tod in ihrem Ausschwung gehemmten Künste bedeuten. Dann war an die Statuen von Moses und Paulus gedacht; sie sollten das thätige und das beschauliche Leben versinnlichen. Erst vierzig Jahre später kam ein verkümmerter Auszug des Werkes zur Ausstellung; es war

nach bes Meisters eigenem Wort die Tragobie seines Lebens geworben. Der Papft felbft verlangte junachft bie Malerei in ber Sixtina. Julius II. war eine energische und leibenschaftliche Natur, ein Kraftmensch wie Michel Angelo; sie geriethen manchmal hart aneinander und konnten boch nicht voneinander laffen. mal als frifche Marmorblöcke für bas Grabmal angelangt waren, ging ber Runftler in ben Batican um Gelb zu forbern, aber ein Stallfnecht wies ihn ab. Da schrieb er bem Papft: "wenn er wieder etwas verlange, moge er ihn außerhalb Roms fuchen". und verließ bie Stadt. Reiter bes Papftes festen ihm nach, erreichten ihn aber nicht vor ber florentiner Grenze, zu feiner Sicherheit fehrte er unter bem Gefandtentitel nach Rom gurud. Ein Boffing wollte ibn mit ber Eigenheit ber Runftler entfculbigen. "Schweige", rief ber Papft, "fo spreche ich felber nicht von einem Mann wie Michel Angelo!" - Aus jener Zeit rühren wol bie beiben Gefeffelten ber, bie wir heute im Louvre feben; fie beweisen wie ftatt frostiger Allegorie ein energisch ergreifenbes perfonliches Leben am Grabmal murbe gewaltet haben; es find vortrefflich burchgebilbete Körper, wie von gleichem Abel ber Form, von gleicher magvoller Bewegung feit bem Alterthum feine geschaffen waren, und boch von einer empfindungsvollen Tiefe bes Seelenausbrucks, bie fie ber neuen Zeit aneignet. Ein großer Schmerz fpricht aus beiben, aber ben einen führt er zu trotigem Anringen gegen bas Berhängniß, bem anbern löft er bie Glieber in fanftem hinfterben. Gine Reibe abnlicher Geftalten und bagu bie geschichtlichen Geisteshelben wurden bas Denkmal zu einem Bunder ber Welt gemacht haben. Das ward bie Decke ber firtinischen Kapelle, die Michel Angelo seit 1508 in vier Jahren vollendete; unter ihr fagt man mit Arioft:

Michel più che mortale, angel divino.

Die Decke ist ein Spiegelgewölbe mit Stickkappen. Michel Angelo hat sie architektonisch gegliebert und baburch für seine Gemälbe eine herrliche Umrahmung gewonnen. Die mittlere Fläche erhält in acht Bilbern Darstellungen von der Schöpfung, dem Sündenfall, der Sündsslut. In den vier Ecken auf sphärischen Dreiecken der Wölbung aber erscheinen Rettungen aus der Noth durch göttliche Hülse: Die Geschichten der ehernen Schlange, David's und Goliath's, der Judith, der Esther. Zwischen ihnen auf den großen Dreieckselbern der Wölbung sigen die kolossalen zwölf

Geftalten ber Propheten und Sibhlen, die den Juden und Heisben das Heil und ben Heiland geweissagt; und etwas tieser in den Zwickeln und Fensterbogen die Borältern Maria's, die dem Herrn still entgegenharren. Wir erinnern uns daß an den beiden langen Wänden die ältern Meister bereits Scenen aus dem Leben von Moses und Christus, Gesetz und Evangelium dargestellt; unter diesen wurden später Rasael's Teppiche mit der Apostelgeschichte angebracht, und die Wand dem Eingang gegenüber nahm Michel Angelo's Jüngstes Gericht auf, der Abschluß des gedankenvollen Ganzen.

Werfen wir zuerst einen Blick auf bas Architektonische, so bat ber Runftler es burch menschliche Gestalten belebt, Die sich nirgenbe bervorbrängen, und balb ale Bronze ober Stein gebacht, balb in natürlicher Farbe ausgeführt find. Rugler bat fie febr glücklich bie perfönlich geworbenen Kräfte ber Architektur genannt. Unter ben Sibplien und Propheten, wo bie Bogen auseinandergeben, fteben Anaben ober Mabchen und tragen ober ftuten bie Inschriftstafeln mit dem Namen der über ihnen Thronenden: einbeitlich in Seelenstimmung und Körperhaltung, in reiner Anmuth und glücklicher Unbefangenheit steben fie von allen Bebilden Michel Angelo's ber Antike am nächsten. An ben Seitenpfosten ber Throne treten unter bem Capital je zwei nacte jugendliche Figuren bervor, berber, bewegter als jene untern, minder geistig als bie Anaben welche ben Propheten und Sibhlen in freier theilnehmenber Beise selber gefellt sind. Neben ben Bfosten ist über ben Bewölbekappen ein Raum frei, in welchem je eine altere Beftalt sich lagert; bas sind Naturmenschen, wie eingeschoben in biese Dreiede, auf ber Wolbung burch Gegenstemmung ber Glieber fich haltend, aber mit so wenig Anstrengung als ob sie in folder Lage geboren ober gewachsen waren. Ueber ben Thronpfeilern aber. wo die Gefimse fich anschicken die Mittelbilber ber Decke zu fonbern und einzurahmen, treten nachte Männer in leichtbewegten Stellungen hervor, laub= ober Fruchtgewinde haltend ober um reliefgeschmudte eiferne Schilbe zwischen ihnen beschäftigt. Freude an ber Herrlichkeit bes menschlichen Körpers in ber unerschönflichen Mannichfaltigfeit seiner Bewegung bat ber Runftler in allen biefen Beftalten glorreich entfaltet; er mare ber größte und phantafiereichste Actzeichner, wenn er auch fonft nichts bervorgebracht hätte; wenn man sich in biefen Formenreichthum vertieft, glaubt man bier habe er mit Borliebe fein Beftes gethan, und boch ordnet sich das alles dem geistig Bedeutenden unter.

Bie Goethe fingt bag bas All mit Machtgeberbe in bie Birtlichfeiten brach, fo verfinnlicht Michel Angelo ben weltburchwaltenben Geift, bessen eigene Bewegung bas Leben ber Dinge bervorruft und in die Schöpfung eingeht. Im erhabenen Flug, Benien unter bem mallenben Mantel, schwebt ber Ewige babin, mit ber Rechten ber Sonne, mit ber Linken bem Mond bie Bahn anweisend; er fliegt bann vom Beschauer hinweg, und schon grunt unter ihm bas Land; er schwebt bem Beschauer zugewandt über ben Wassern, und ruft bie lebenbigen Wefen hervor. Wieberum schwebt er geniengeleitet beran; er erscheint milber, wir sehen ihn im Brofil, er ftredt feine rechte Hand aus, und eben erhebt fich Abam von der Erbe und reicht ihm die Linke entgegen; die Zeigefinger rühren aneinander, ber elettrische Lebensfunken strömt von Bott hinüber in ben Menschen, und in eigenthümlicher Sommetrie erfcheint seiner Geftalt bas Spiegelbild ber Gottheit. So genial, so burchaus frei und selbständig hat Michel Angelo das Uebersimuliche zu versimmlichen verstanden. Die Hoheit bes Schöpfers, in energischer Sandlung unwiderstehlich, wetteifert malerisch mit bem Zeus bes Phibias in feiner majeftätischen Rube ber Blaftit. Der Maler ift hier seitbem so wenig übertroffen worden wie ber Bilbhauer: Rafael im fleinen Makstabe und Cornelius im großen find ihm in ihren Schöpfungsbilbern baburch am nächsten getommen daß fie feine Bahn innehielten. — Benn bann ein Bild Sundenfall und Strafe verfnupft, fo nimmt ber Meifter bie naive evische Erzählungsweise ber altern Runft bier auf um in bramatischer Composition mit schlagender Gewalt die Untrennbarkeit bon Schuld und Buge ober Gericht zu veranschaulichen. Mitte steht ber Baum bes Paradieses; bie umringelnde Schlange gebt in einen menschlichen Oberkörper über und reicht bie Frucht an Eva; fie ruht in allem Zauber ber Anmuth und boch burch fraftige Fulle ber Glieber bie Stammmutter ber Menschheit an bem auffteigenden Boben, neben ihr fteht Abam und reicht nach bem Baum empor. Auf ber anbern Seite aber fliegt bereits ber Engel und treibt mit gezücktem Schwert die beiben Sündiggeworbenen wie ihr bofes Gemiffen aus bem wonnigen Garten in bie Bei ber Sünbflut find bie Figuren für bie Ferne in zu Meinem Makstab genommen. Roah's Dantopfer bagegen zeigt wieber prächtige Menschen in bewegter Gruppe. Die Rettungsbilber stehen nicht ganz auf gleicher Höhe mit bem was Michel Angelo in ben Ginzelgestalten ber Propheten und Sibhlen geleistet Die sind so groß gebacht und ausgeführt bag wir in ihnen Wefen erkennen bie ben Schmerz eines Zeitalters, einer Nation zu tragen und fich barüber zu erheben fabig find, benen im eigenen Bergen Gott nabe ift und bie bas innere Weben und Walten feiner begeisternben Eingebung zu versteben und auszusprechen ben Muth und die Kraft haben. So vollenden fie die Auffassung bes Alten Teftaments nach seiner geiftigen Erhabenheit, burch welche Michel Angelo sich von Ghiberti ober Benozzo Gozzoli unterfcheibet, die uns baffelbe menschlich nahe gebracht; Milton in ber Boefie, Sanbel in ber Musit treten ihm zur Seite; er zeigt wie in ber Geschichte bie großen Thaten Gottes berichtet werben, wie in der Boefie ber Bfalmen und Bropheten das Gemuth zum Unendlichen sich aufschwingt. Jeremias ber in wehmuthig ernstes Nachbenken fich vertieft, Ezechiel ber in seherischem Aufblick sich nach außen wendet, Jefaias der dem Wort des Genius lauscht, sie sind gleich ihren Genossen und gleich den Sibhlen auch durch Berfcbiebenheit bes Alters und ber Züge individualifirt; unter ben Frauen ift por allen die jugenbliche Delphierin voll jener erhabenen Anmuth, die in ihr eine Personification des Helleneuthums ertennen läßt, während bie orientalischen urweltlicher, bas monischer erscheinen. Die Gewandung ist burchweg ideal gehalten, fie schlieft sich berjenigen an die von ber ersten driftlichen Runft aus ber Antike herübergenommen worben, ift aber orientalifirt, im Ganzen groß und schwungvoll angelegt und im Einzelnen jede Falte wohlberechnet. — Die fechsunddreißig Gruppen der Borfahren Jesu sind Familienbilber ersten Ranges; einfach, in stillem Harren, in milbem Frieden, balb Männer, Frauen und Kinder, balb aufeinander bezogene Einzelfiguren, nicht effectvoll erregt, sondern in plastischer Rube wirfen fie auch befänftigend auf ben Beschauer, ben bie übrigen Bilber über bas Irbische und Gewohnte mit Sturmesgewalt emporgeriffen; bas Gefühl bes Erhabenen mit feis ner erschütternben Ueberwältigung und feinem Schauer bes Entzudens klingt leis und rein in ihnen ab, und fo führten fie uns wieber au uns felbst auruck.

Dieser römischen Zeit ber frischen Manneskraft Michel Ansgelo's gehören auch einige Marmorwerke an, die der Antike noch näher stehen als spätere Arbeiten, und darum sind auch wol jene Zeichnungen nach der griechischen Mythe damals entstanden,

Aphrobite von Eros geküßt, der Abler der den Ganhmed emporträgt, und Leda mit dem Schwane, besonders diese voll leidensschaftlicher Glut, gewaltiger als grazids, an die Statue der Nacht gemahnend. Die Statue eines jugendlichen Apoll in den Ufficien zu Florenz ist wie manch andere des Meisters nicht fertig geworden; manchmal mochte er, der sich an kein Modell band, sich verhauen haben, oder bereits sich zum Ausdruck neuer Gedanken gedrängt sühlen ehe er an das Angesangene die letzte Hand legte. Sodann der Christus in Maria sopra Minerda zu Rom, in jugendschöner Nacktheit, mild im Ausdruck; er hat das Kreuz zu seiner Rechten, aber er ist der Lebenssürst, der Sieger über den Tod.

Als Leo X. Bapft geworben erhielt Michel Angelo (1520) ben Auftrag nach Florenz zu geben, bort an San Lorenzo eine Safriftei zu bauen und in ihr bie Grabmaler für Biuliano und Lorenzo, zwei Mediceer, Bruder und Neffe Leo's, berauftellen. Die Mediceer waren groß und angesehen geworden als Bfleger von Runft und Biffenschaft, als Schirmer und Vertreter bes Bolfs gegen ben Uebermuth ber Abelsparteien; ihre Nachkommen aber wollten jest herren fein und bas Regiment ber Willfur und bes Absolutismus in Florenz begründen. Da wurden sie ver-Michel Angelo hatte zwischen ber Familie, ber er viel verbankte, und ber Freiheit bes Baterlandes zu mählen: er entschied fich für biefe. In bem Belbentampfe gegen bie Debiceer fammt Raifer und Papft (1529) leitete er bie Befestigung und Bertheibigung bes Hügels ber bie Stadt beherrscht und bie Kirche San Miniato trägt. Sein Leben war nach ber Eroberung in Gefahr, er bielt fich in einem Glodenthurm verborgen; Bapft Clemens VII. bot ihm Sicherheit und bas Fortbesteben aller Da nahm er die Arbeit an ben Grabbentmalen wie-Als die bazu gehörige Nacht fertig geworben und jum erften mal ausgestellt war, ba beftete Giovanni Strozzi bie Stropbe baran:

> Die Nacht, wie sliß sie schläft im Steine hier, Ein Engel (Angelo) hat die Formen ihr gegeben; Sie schlummert; zweisse nicht an ihrem Leben; Erwecke sie, so rebet sie mit dir.

Der Künftler aber konnte sich nicht enthalten barauf zu antworten und bem Zorn und Schmerz über die Lage bes Baterlandes Ausbruck zu geben; er ließ die Statue erwidern:

Lieb ift mir Schlaf, noch lieber bin ich Stein, So lang' ber Schaben und bie Schanbe mabren; Richts febn, nichts bören ift mein gang Begehren; Drum rebe leif'; ich möcht' erwedt nicht fein.

Balb nachher verbannte er sich selbst aus der geliebten Heimat, und sah die Stadt nicht wieder die ihre Freiheit verloren hatte. Die Denkmale wurden 1534 aufgestellt ohne daß sie ganz sertig geworden. In einer Brutusbüste suchte Michel Angelo den rächenden republikauischen Geist zu verkörpern.

Die beiben Manner waren nicht von der Art und Bedeutung um Michel Angelo für fich begeistern zu können; boch ging er bon ihren Charatteren aus, schuf aber ideale Bildniffe, indem er bie beiben Statuen in Nischen fette. Er ließ ben einen frischen Muthes wie einen Felbberrn um sich blicken, ben andern finnend in sich versentt sein; dieser erhielt daber früh ben Namen il pensiero, das Nachbenken. Dem Ausbruck beiber entspricht bie ganze Stellung, und namentlich erhöht ber Schatten ben ber Belm über bas Antlit bes Sinnenben wirft, ben melancholisch ergreifenden Gindruck. Der allgemein gehaltenen Auffassung ber Männer entsprechen nun auch die unter ihnen auf ben schräg abgerundeten Sarfophagbedeln gelagerten Geftalten bes Abends und ber Morgenröthe, bes Tages und ber Nacht. In ber Berfonification bon Beltfraften ober Naturerscheinungen wetteifert ber Runft-Die Geftalten, je eine mannliche und eine ler mit ben Alten. weibliche in frei entsprechenber Symmetrie, find im Schlummer ober träumerischen Sinbrüten bargeftellt und so behandelt bag eine eigenthümliche Spannung in ihre gewaltig hingegoffenen Leiber kommt, indem der eine Fuß erhoben, der andere gesenkt, der eine Arm ftupend, ber andere frei ift. In bem Contrafte biefer fuhnen Berschiebungen bat allerdings bie Stellung ber Racht und bes Tages etwas Gezwungenes, mabrent ber prachtige Glieberbau ber beiben andern Geftalten fich natürlicher entfaltet; aber wenn auch nicht leicht jemand schläft indem er den rechten Arm auf ben emporgezogenen linken Schenkel ftust, man vergift es vor bem Werk, so unwiderstehlich überwältigt uns die majestätische Trauer ber gang in Gram verlorenen Geftalt und bie grandiofe Behandlung ber Formen. Ueberhaupt sind biese Tageszeiten aufgefaßt wie Weltalter, wie Tob und Leben, Binfterben und Erwachen, wie Berkörperungen allwaltenber Mächte, menschheitlicher Zuftande. A. W. Schlegel sagt von der Statue des einen der Fürsten:

Dentenber Stein, wann fpringeft bu auf, ben Entwurf zu vollführen? Großes erfinneft bu felbft, Größeres wer bich erfann.

Und von ben beiben Frauengestalten:

Rein, nicht bift bu bie trbifche Racht, bie von gestern und heute; Sei, Michel Angelo's Racht, Mutter ber Dinge gegruft.

Bebft bu vom Lager bich, Fruhe, bes Tage aufbammernbe Botin? Gin Jahrhunbert erwacht fo vom lethargifchen Schlaf.

Anch eine Statue Maria's mit dem Kind befindet sich unvollendet in der Kapelle; sie hat ein Bein über das andere geschlagen, auf dem obern sitzt rittlings der Knade und dreht sich um nach der Mutterbrust, die sein Händen such, in dieser kindlichen Unbefangenheit und fast verdrehten Bewegung ein Contrast zu Maria, die ganz in die innere Anschauung oder Ahnung eines tragischen Geschicks versunken ist.

Seit 1534 lebte Michel Angelo in Rom. Die Reformation in Deutschland hatte sich vollzogen, Papft Paul III. bachte an eine Berföhnung ber Gegenfate, Manner von freifinniger Richtung wie Bole, Contarini, Bembo gewannen Ginflug. Bu ihnen famen von Neavel Ochino und Bittoria Colonna. Der Franciscanermonch war wie Luther und Zwingli aus einem Manne ber Biffenicaft ein flammender Bolterebner geworben, und feine Brebigt gunbete auch in bem Bergen ber ebeln Frau, bie in blubenber Ingenbicone mit bem belbenhaften Ferrante b'Avalos. Marchefe von Bescara gludlich vermählt gewesen war, bann burch ihre elegischen Sonette nach bem Tobe bes Gatten ben Dichterlorber errungen hatte. Jett schlug ihre Poesie bie religiösen Tone an. Die Ceele ift ihr Gottes Rinb, fein Gefet ins Berg geschrieben; wer die Selbstsucht überwindet ben trägt die Schwinge ber Bnade an das fichere Ufer ber Ewigkeit. Chriftus ift bas Borbild ber Selbstverleugnung, ber Liebe, bie bas Leib burch Ergebung und ben haß durch Gute befiegt. Ihr Siegel ift ber Kreuzestob; aber baß Thurme, Gewänder, Stirnen mit bem Kreuze geschmuckt werten icafft une fein Beil, es erlöft une nur wenn es in une aufgerichtet wird. In une balt Chriftus bie Sollenfahrt, wenn fein Beift bie bofen Bedanken binbet, bie guten Lebenstriebe frei macht.

Die hochbegabte Frau warb bald ber Mittelpunkt bes reformatorischen Kreises, in ben auch Michel Angelo eintrat. Er war ein= fam geblieben. Die Liebe hatte ihn in jungern Tagen ergriffen, aber war ihm laut feiner Sonette eine fuße Quelle bitterer Lei-Bittoria verstand sein Wesen, und ihr reines ben geworben. Gemuth nahm gern bas Bilb bes großen Mannes in sich auf. Sie hatte bas fünfundvierzigste, er bas fechzigste Jahr erreicht als sie bekannt wurden. Die ideale Liebe ward nun der milbeste Sonnenstrahl ber in sein Geschick gefallen, und hat ihr die Unfterblichkeit gesichert. Bon ber Schönheit ihrer Seele, bekennt er felbft, gewann er ben Glang ber Ewigkeit für feine Berte; auf anmuthiger Strafe führte Bittoria ihn himmelan. In Bilbern bie er seiner Kunft entlehnt schilbert er wie burch die Liebe das beffere Selbst in ihm entbumben werbe gleich ber Statue aus bem Stein, in bem sie verborgen schlief. Ober in anderer Beise:

> Wann göttliche Begeistrung ihm Geberbe Und Formen eines Menschen eingegeben, Dann mobelt bas Erfaste zu beleben Der Bilbner ein Gebilb aus schlechter Erbe.

Und bann erft, tropend jeglicher Beschwerbe, Beginnt's ber Meifiel aus bem Stein zu beben, Bis baß es basteht schön und glanzumgeben, Wie ber es fcuf bebacht war baß es werbe.

So tam auch ich jur Welt nur wie mein eigen Mobell, — burch bich erft, herrin, neugeartet In höherer Bollenbung mich ju zeigen. Balb gibft bu ju was fehlt, balb wieber waltest Du scharf wie Feilen: aber was erwartet Mein wilbes herz, wenn bu bas umgestaltest?

Es waren schöne hoffnungsvolle Tage, und das Ziel schien nahe daß ohne eine Kirchenspaltung die Misbräuche und die scho-lastischen Satzungen abgethan und das Christenthum des Geistes und der Gesinung von Rom aus selbst verbreitet werde. Vittoria hoffte die himmlische Sonne durchleuchte die Seelen ihrer Freunde so klar daß der Tag der Wahrheit alle Finsterniß verscheuche. Sie sang:

Mit seiner Facel steigt ber Geist hernieber, Der heit'ge, suchenb wo sie Nahrung finbet; Der alte Mober weicht, es ilberwinbet Die wahre Kirche, sie erneut fich wieber. Die weisen Streiter, ihre echten Glieber, Erfassen schon ben Sieg, stehn treu verblinbet, Stehn tampfbereit, ju jel'ger Glut entzünbet, Und fingen schon bes fünft'gen Friebens Lieber.

Bofannenruf erbröhnet jum Gerichte, Und bie im Erbenprunte fich gebruftet, Dem Bauch gefröhnt, bem Gögendienst ergeben, Berbergen nimmer sich bein großen Lichte, Das in bas herz bringt, wo die Gunde nistet: Es forbert neuen Willen, neues Leben.

Und wir erkennen ben Sinn in welchem Michel Angelo bas Jüngste Gericht entwarf, wenn sie fortfährt:

Es fcielt ber herr, fo hoff' ich, ber Allweife, Den Liebe nur jur Buchtigung bewegt, Des himmels beil'gen Blit, bag er erregt Die ftarren herzen in bes Binters Gife.

Er trifft ben Felsen, ber bem Erbenfreise Als herrschersts ben hohen Tempel trägt; Göttliche Flammen, die er in sich hegt, Ergießet allem Bolf er ftrahlenweise.

Bom großen Schlage werben jene fallen Die gleisnerisch ben hohlen Schein verehren Tief in ben bunteln Abgrund ihrer Sünben; Doch bie mit festem Sinn im Lichte wallen Die wird ber Blit bes himmels nicht verzehren, Bielmehr zu höhrer Lebensglut entzünben.

Indeß den Männern der Versöhnung durch Geistesfreiheit und Liebe standen andere gegenüber, die zwar auch den Ablaßsfram, das sittenlose Leben der Geistlichen, den Handel mit Kirchensämtern abthun, aber die Autorität Roms und den Buchstaden der Satung unangetastet erhalten wollten; das Volk sollte schweigen, Deutschland sich unterwersen. An ihrer Spitze stand Pietro Casrassa von Theate, sie gewannen beim Papst die Oberhand, und mun sollten die Inquisition und der Iesuitömus die Kuhe hersstellen. Contarini ward aus Deutschland abberusen, wo er sich eben mit den Lutheranern verständigte, Occhino slüchtete vor dem Retzergericht nach Deutschland und erklärte sich heftig gegen diese Wendung der Dinge zu Rom, Pole ward nach Viterbo verwiesen. Dorthin solgte ihm Vittoria, von der Inquisition überwacht. Nun

mahnen ihre Sonette daß im Himmel nicht Herschslucht, sondern Frieden walte; nun fleht sie daß man in den Werken der Liebe die Frucht und das Zeugniß des wahren Glaubens erkenne, und die in Frieden leben lasse die selbst nichts anderes als den Frieden wollen. Sie sieht das Netz des Petrus so voll Schlamm und Tang daß es zu zerreißen droht. Möge doch ein Strahl himmelischen Lichts den weltlichen Zorneseiser des Papstes austreiben, die Selbstsucht, das Streben nach hinfälliger weltlicher Ehre versbannen; dann werde die Heerde freudig unter seinen Hirtenstadzurücklehren und durch die Predigt der Wahrheit die Einheit wiesberhergestellt werden. Denn eine Gabe über alle Gaben, ein Himmelskleinod ist die Freiheit!

Schwer errug Michel Angelo die Trennung von der Freundin. Mehrmals kam sie nach Kom um ihn zu sehen. Er sandte ihr so viele, so glühende Briefe und Gedichte daß sie zur Mäßis gung rieth. Er zeichnete ein Crucifix für sie, Christus mit himmelwärts gewandtem Antlit als Sieger über den Tod. Sie ließ ihn einmal an eine andere Arbeit erinnern, da schrieb er: "Es gibt einen Spruch: ein liebend Herz braucht nicht getrieben zu werden, und noch einen andern: wer liebt der schläft nicht. Ich ließ nur deshalb nichts verlauten, weil ich eine Ueberraschung im Sinne hatte." Auf der Rückseite des Briefes stehen Verse über die Frage des Jahrhunderts, die Rechtsertigung durch den Glauben:

Sib bu mir Antwort auf bie Lebensfrage, Ob bie vor Gott gering're Gnaben finden Die bemuthvoll sich nahn mit ihren Sünben, Als bie voll Stolz auf bas was sie gethan Im Uebersing ber guten Werke nahn.

Die Arbeit aber war ein Gemälbe für die bulbende Freundin, ein Symbol ihres eigenen Wesens, Maria am Fuß des Kreuzes mit dem todten Heiland zwischen ihren Knien; am Stamm des Kreuzes stehen die Worte:

Non vi si pensa quanto sangue costa.

Es ist ein Vers aus bem neunundzwauzigsten Gefang bes Parabieses, Dante spricht bort von ber Heiligen Schrift:

Richt benft man wie viel theures Blut gefioffen Sie uns zu geben; bem ift Gott geneigt Der ihr ben Geift bemuthig angefchloffen.

Man lieft fie nun jum Schein, man fucht und zeigt Die eigenen Erfindungen; die predigen Die Bfaffen, und bas Evangelium foweigt.

Also auch hier die reformatorische Hinweisung auf die Bibel, auf bas Evangelium im Unterschied von den scholaftischen Satzungen.

Nach schwerer Krankheit, mit gebrochener Lebenskraft kam Bittoria Colonna 1544 wieder nach Rom. Rührend zart und sinnig spricht Michel Angelo von dem Berwelken ihrer Schönheit, entfagend und Erneuung hoffenb:

Der Schönheit Bilge, wie fie bir entschwinden, Die sammelt die Ratur ju neuem Bilbe, Daß einst in einer Frau von größ'rer Milbe, Bon minb'rer Strenge fie sich wieberfinben.

Der hoheit Glang, ben Reig ber heiter linben Bewahrt fie treu in himmlischem Gefilbe; Der Gott ber Liebe finnt bag er ihm bilbe Ein hulbvoll Berg, bas Mitleib mög' empfinben.

Und nimmt bann meine Thränen, sammelt sich Die Seufzer, hingehaucht aus wundem Berzen, Und gibt fie bem ber Sie bann liebt aufs neue; Bielleicht baß er bann gludlicher als ich Sie rihren wird mit meinen eignen Schmerzen, Daß ihn bas mir versagte Gilld erfreue.

Als Bittoria 1547 starb, war Michel Angelo bis zuletzt um sie, ins Innerste erschüttert. Später noch klagte er daß ihn bertrübe nur ihre Hand, nicht auch Stirn und Wange gekist zu haben als sie auf der Bahre lag. Er tröstete sich mit der Ueberzeuzung daß sie selber lebe, daß ihr Ruhm nicht sterbe. Hätte er sie begleiten können, der Todesweg wäre ihm leicht gewesen an ihrer Hand; mit ihr hätte er den Himmel gefunden, wie sie hies nieden seine Sonne und seines Fußes Leuchte gewesen.

In jenen Jahren ber reformatorischen Hoffmung umb ihres Scheiterns malte Michel Angelo das Jingste Gericht an die Altar-wand der sixtinischen Kapelle. Er brach auch hier mit der Ueber-lieferung, und statt das Gauze nach seinen Momenten episch zu verauschausichen, Christus mit einer ruhigen Glorie von Heiligen und Engeln zu umgeben und darunter dann die Wonne der Sc-ligen mit dem Schmerz der Verdammten in Contrast zu bringen, nahm er den Augenblick wo Christus das Wort der Verwersung

gegen bie Sünder ausspricht, zum Ausgangspunkt einer brama-tischen Composition. Christus selbst scheint zornvoll einen Blit ber Rache zu schlenbern, sein Antlit trägt die Büge friegerischer Energie, bie bon ben römischen Imperatoren in neuerer Zeit auf ben Thous Napoleon's I. übergegangen; Engel faufen im Flug mit ben Marterwerfzeugen beran und Märthrer heben bie Zeugniffe ihres qualvollen Todes empor gegen ihre Beiniger, gegen bie Sunder die sich burch alle Opfer für sie boch nicht beffern Maria felber wie bie aufschwebenben Seligen find bon Schreden und Angst burchschauert, Berbammte, bie mit bem Titanentrot ben himmel fturmen wollten, werben im Rampf bon Engeln und Teufeln in die Ticfe gefturzt. Das Bilb ift einseitig, ber Künftler bat als ein Held mit ben Schmerzen bes Lebens gerungen und fitt nun felber unmuthvoll über bie Schlechtigfeit ber Welt zu Gericht wie vor ihm ber Dichter ber Hölle, wie nach ihm ber Dichter bes Timon und Lear. Der Beschauer foll ben Bergichlag bes Gemiffens ber Menschheit fpuren; nicht Ablag um Belb, nicht Ceremonien und Briefterfpruche, fonbern Reue, Liebeswerte, Ergebung in Gottes Willen find ber Weg jum Beil. Diefe reformatorifchen Gebanten und bagu biefer finftere Ernft, biefe hinweifung auf ben eifrigen und ftrengen Gott bes Alten Teftaments laffen im Runftler neben ber Feuerfeele Dante's zugleich bas Buritanerthum erkennen, bas balb in England auch ein hartes und erbittertes Gericht halten, in Milton feinen Sprecher finden follte. Jebe Bulle ift gefunten, nacht und bloß fteht bie Menfchbeit bor bem Auge bes Allsehenben, bem nichts verborgen bleibt: bon biefer Ibee aus hat ber Maler feine Geftalten gewandlos bargeftellt, und nun fonnte er feinen ganzen Erfindungereichthum, feine ganze Meisterschaft in Stellungen und Bewegungen menschlichen Körpers mit sicherfter Sand entfalten, ba er bier neben ben aus bem Tobesichlaf Erwachenben, Sicherhebenben, auf ber Erbe Stehenden die Emporfteigenden, die Schwebenden, die in ber Luft Streitenben, bie Sinabgefturzten zu ichilbern batte, wo gerade biefes Ringen ber Berbammten mit ben Damonen ben Sturm ber Leibenschaft in einem Rampf auf Leben und Tob entfesselte und zu ben fühnsten Wagnissen und Auftrengungen bie Aufforberung bot. In biefer Sinficht ift er ebenfo bewunderns= werth und fucht er seinesgleichen wie im Ausbruck eines erschütternden Wehs gegenüber ber qualvollen Ewigfeit. Der unfaaliche Jammer jenes Berbammten ber von brei Dämonen als bem

Bleigewicht feiner Schuld umschnürt in bie Tiefe gezogen wirb findet etwas Aehnliches nur in ber Art wie Shakesveare bas innere Bericht in seinem Richard III., feiner Laby Macbeth offenbart. Die Behandlung ber Damonen gemahnt an Dante, und bei bem Berluft ber Zeichnungen gur Göttlichen Romobie, Die Michel Angelo in feinem Exemplar entworfen, muffen wir bas Jungfte Gericht als eine ber Werfe ansehen bie ein ebenbürtiger Geist unter bem Einbrucke bes Gebichtes geschaffen. Sucht man Rube, troftvolle Erhebung und Berföhnung in ber Runft, fo muß man allerdings ben Blid binauf gur Dede wenden; je eingehender und öfter man aber bas Gemälbe felbft, auch von einem nicht gefahrlosen Standpunkt in ber Bobe betrachtet, besto mehr poetische und malerische Schönheit ernfter und grandioser Art zeigt es im Ginzelnen, wenn auch bie Composition bes riefigen Gangen für Cornelius die Möglichfeit eines siegreichen Betteifers gewährte. Die Nacktheit wurde balb anstößig, Baul IV. verlangte daß Michel Angelo fie abstelle; biefer versette: ber Papft moge bie Welt beffer machen, bann fei bas Gemälbe von felbft gut. Spater hat Daniel von Bolterra allerhand Fegen und Lappen um biefe und jene Bloke angebracht und fich bamit ben Spottnamen bes Sofenmalers Die flare Färbung wird leiber burch Weihrauchbampf verbient. immer mehr getrübt.

Michel Angelo war ein hoher Sechziger geworden als er ras Bild vollendete; er malte bann auch noch in der vaticanischen Paulskapelle die Bekehrung von Paulus und die Kreuzigung von Petrus. Einzelnes ist auch hier ergreifend groß, die Composition aber wird von dem übertroffen was Rafael in den Tapeten gesleistet hatte.

Im Jahre 1545 wurde benn endlich auch das Denkmal für Julius II. aufgestellt, aber nicht in der Petersfirche wie es vor dreißig Jahren entworfen war, sondern verkümmert und gedrückt an einer Wand von San Pietro in vincoli angebracht. Bon Wichel Angelo's Hand sind die minder anziehenden Statuen der Lea und Rahel als des thätigen und beschaulichen Lebens, und als Glanz- und Mittelpunkt des Ganzen der sigende Woses, der aber im Begriff- ist sich mit zerschmetterndem Zorn gegen die Andetung des goldenen Kalbes zu erheben, also wiederum mehr malerisch als plastisch gedacht, plastisch aber in herculischer Steigerung des Charafteristischen am undekleideten Oberkörper großartig ausgessibrt. Wir missen uns erinnern daß ursprünglich die Statue

als Bezeichnung bes thätigen Lebens mit ber bes Paulus als bes beschaulichen Geiftes contraftiren follte; benn in ber That: nicht höbere Einsicht, nur leibenschaftliche Energie spricht aus biefen Bu-Als ob fie einen furchtbaren Ausbruch biefer Energie noch einen Augenblick zuruchalten wolle, greift bie Rechte in ben Bart; bies Sichfaffen ift in geiftiger und leiblicher hinficht ein über-Mir steht es fest bag Michel Angelo in ber raschendes Motiv. Mofesftatue ben eigenen Born und Schmerz über eine Beit ausbrudte bie bom Dienste bes Geistes in Formeln und Ceremonien zurückfiel.

Staffeleibilber entsprachen wenig bem brangvoll auf bas Erbabene gerichteten Beifte Michel Angelo's; boch lebt berfelbe in Fresten und Delgemalben bie feine Schüler unter feiner Leitung ober nach seinen Entwürfen ausführten. Ich erwähne seinen Traum. Da lebut ein nachter Mensch auf einer Steinbant, Die mit Dasten, ben Symbolen ber Trüglichkeit und ber Täuschungen bes Daseins, geziert ift; ihn umschweben balb in Wolfen Bilber bes Lebens. ber Liebe, ber Gewaltthat, bes roben Genuffes, ber bumpfen Befangenheit; von oben berab tommt ein Benius und wedt ibn mit Bofaunenicall zur Befinnung.

Bon 1546 leitete Michel Angelo ben Bau ber Peterskirche. Er that es ohne Lohn um Gottes willen. Ihre Riesenkuppel ward bas Denkmal biefes Riefengeistes. "Die rechte Runft", lautet sein eigenes schon berührtes Wort, "ift ebel und fromm burch ben Beift in bem fie arbeitet. Denn für die welche es begreifen macht nichts bie Seele fo fromm und rein als bie Mühe etwas Bollenbetes zu ichaffen; benn Gott ift bie Bollenbung, und wer ihr nachstrebt ber strebt bem Göttlichen nach. Die mahre Malerei ift nur ein Abbild ber Bollkommenheit Gottes, barum sucht fie jedem der von ihm geschaffenen Dinge den Grad von Bolltom= menheit zu geben beffen es fabig und werth ift; fie ift ein Schatten bes Pinfels mit bem Er malt, eine Melobie, ein Streben nach Einflang."

Michel Angelo ward im Greisenalter immer einsamer, schwermuthiger; feine Augen wurden trub, um fo ungeftorter wandte er ben Blid auf bas Unfichtbare, Ewige, angesichts bessen ihm auch bas Herrlichste ber Erbe verschwindend und nichtig bauchte. Sinn richtete sich auf die göttliche Gnade, der er durch Reue sich würdig machen wollte. Schuld und Irrthum bekennend und bukent. abon Sauch, auf die Liebe vertrauend, die ihn durch das Dunkel zum Licht leiten werbe, wie bas bie zwei herrlichen Sonette be- funden, bie unfere Betrachtung feines Befens und Wirkens be- schließen mögen:

Auf flurmbewegten Wogen ist mein Leben Im schwachen Schiff zum Hafen schon gekommen, Wo von den bösen Thaten und den frommen Uns allen obliegt Rechenschaft zu geben.

Und wohl erkenn' ich nun: mein glühenb Streben, Das für bie Runft abgöttisch heiß entglommen, Bat oft bes Irrthums Burben aufgenommen, Und thöricht ift ber Menfchen Thun und Weben.

Bas taun ber eitlen Liebe Reiz noch bieten, Da fich bem Leib ein fich'rer Tob bereitet, Ein Tob ber Seele broht? Den mahren Frieben Kann Farb' und Meißel nicht bem Geifte geben, Der jene Liebe fucht bie ausgebreitet Die Arm' am Kreuz um uns emporzuheben.

Ach laß bich allerorten von mir finden! Denn fühl' ich mich entstammt von beinem Lichte, Bird jebe andre Glut im Geist zunichte, Der fich an bir auf ewig möcht' entzunden.

Dich ruf' ich, herr, bir will ich mich verbinben Bum Trut unfruchtbar buntler Qualgesichte; Durch bugenbes Bereu'n erwed' und richte Den Sinn mir auf, bie Kräfte bie schon schwinben.

Der bu ben ew'gen Geift mit Zeit umgeben Und in so wanbelbar ohnmächtige hulle Ihn eingeschränkt bahingabst bem Geschide, D woll' ihn nähren, ftilben, neu beleben! Bon bir allein kommt ihm bes Guten Fille; Die Kraft bes höchften ift sein ganzes Gilide.

Die subjectiv freie Auffassung, die kühne Bewegung und grandiose Formbehandlung Michel Angelo's löste die Sculptur von der Ueberlieferung früherer Jahrhunderte; er zog die mitarbeitens den und nachwachsenden Künstler in seine Bahnen, und Montorssoli, Gugliesmo della Porta, Rafael da Montelupo arbeiteten unster seinem Einsluß manch tüchtiges Werk; aber es sehlte ihnen der geistige Gehalt, die Macht der Empfindung und des Gedankens, und so wurden die gewaltsamen Stellungen, die angeschwellten

Musteln äußerlich wiederholt ohne daß fie innerlich motivirt wären, und Michel Angelo's ursprüngliche Formen wurden baber immer mehr ftatt bes Ansbrucks feelischer Bilbungsfraft eine renommistische und leere Schauftellung bobler Größe. fcied falfcher Genialität bon ber mabren zeigt besonbers Baccio Banbinelli, ber eitel und rantefüchtig ben Meifter und bie Antiken überbieten wollte, und ohne fünstlerisches Gewissen prablerisch rob Seinen Lackoon parobirte Tizian, indem er einen Orang-Utang und zwei fleine Affen in ber von ibm gewählten Stellung von ben Schlangen umschnurt zeichnete. Unter ben Dalern foloffen zwei bebeutenbe Rrafte fich an Michel Angelo an. Sebaftian bel Biombo tam ale vorzüglicher Colorift und Bilbnißmaler aus ber Schule von Benedig, und ging in Rom theils felbst in bie Compositions - und Zeichnungsweise Michel Angelo's ein, theils führte er Entwürfe beffelben in Farben aus. fennt man in bem Frescobild ber Geiselung Chrifti, in bem Delgemälbe ber Auferweckung bes Lazarus, die im Wettkampf mit Rafael ausgeführt wurden, ben Beift und Ginflug bes Meifters. Ebenso in ber großartig erschütternden Rreugabnahme die Daniel von Volterra für Trinita be' Monti zu Rom malte. Die Com= position ift flar geordnet, ber Chriftusleichnam bon ebelfter Schonbeit, in feiner Friedensruhe ein milber Contraft zu bem fich um ibn entfaltenben bewegten Bathos ber Lebenben. Bei anbern ichmächern Nachfolgern freilich, wie auch bei bem Runftlerbiographen Bafari, entartete bie urfprüngliche Größe ju handfertig pruntenber Manier, bie auch auf Altargemälben ftatt ber anbächtigen Reierlichkeit bie Beiligen in verbrehten Stellungen und feltsamen Berfürzungen ber gespreizten Arme und Beine mit übertriebenen Musteln fich abplagen ließ um Effect zu machen.

Einige andere florentinische Meister ersuhren den befreienden Einsluß Michel Angelo's, den zu allseitiger Durchbildung mahnens den Leonardo's ohne in deren Kreise gezogen zu werden, sondern zur Vollendung ihrer eigenthümlichen Lebenstraft. So vornehmslich Fra Bartolommeo und Andrea del Sarto. Der erstere, Baccio della Porta (1469—1517), ging aus Cosimo Roselli's Schule hervor; sein ernstes sinniges Gemüth fand Geistesnahrung bei Savonarola; aber tief erschüttert durch den Fenertod des Freundes trat er in dessen Kloster San Marco, nannte sich Fra Bartolommeo, und entsagte der Kunst auf einige Jahre; 1504 soll die Liebenswürdigkeit des jungen Rasael ihn für neue Thätig-

feit gewonnen baben. Seine Stärke ift bas eigentliche Altarbilb. Da ftellt er neben Maria mit bem Kinbe ober neben ben auferftanbenen Beiland einige Geftalten voll Sobeit und Anbacht; bie Anordnung zeigt auf ber Basis ftrenger Spinmetrie boch bie mannichfache, ja contraftirende Selbständigfeit bes Individuellen, bie Charaftere find ausbruckevoll in ber Haltung wie in ben Bugen bes Angesichts, bie Gewandung in schwungreichem Faltenwurf, bas Colorit tief und flar, sobaf bie Stimmung bes Feierlichen im Zusammenklang all biefer Elemente gewonnen wird. Er liebt mehr die Rube als die Bewegung, aber auch in jener vermag er une burch ein überwältigenbes Bathos zu ergreifen, wenn er ben Christusleichnam unter bem Krenze sitend zeigt; bie borizontal ausgestrecten Fuße umschlingt inbrünftig Maria Magbalena, ben aufgerichteten Oberkörper ftutt Johannes im Ruden, während von vorn her bem Profil bes Sohnes Maria bas ihre schmerzvoll zuneigt; brei verschiebene Trauertone, jeber ebel und rein in sich, finden ihre Harmonie in ber Friedensruhe bes im Tob Berklärten.

Andrea bel Sarto (1488-1530) entbehrte bie Seelengröße Bartolommeo's; fein Leichtfinn ließ ihn auch im Leben bie Gunft von Frang I. verscherzen, ber ihn nach Baris gezogen; Gelber, Die zum Ankauf von Runftfachen bestimmt waren, verwandte er für sich felbst. Aber er hatte Gefühl für heitere Anmuth, und bas führte ihn bazu in feinen Madonnen und Andachtebilbern bas Coloriftifche zu eigenthumlicher Meisterschaft burchzubilben, bie ibn in die Mitte zwischen Correggio und die Benetianer stellt; er verbinbet mit bem Schmel; ber Farbe in weichen fleischtonen, in glänzenben Gewandmaffen ein golbiges Hellbunkel. Dice Bobl= gefallen am finnlich Reizenden bietet einen Erfat für bie religiöse Empfindung und bie ftets neufchöpferische Formgebung, benn er wiederholt bas einmal Gelungene ziemlich gleichgültig. liche Art find feine erzählenben Geschichtsbilber in ber Sanptfache ber Composition wie der Charaftere meistens nicht bedeutent, aber in ben Rebengeftalten zeigt er bas weltliche florentinische Leben, bas auch bie altern Deifter hereingezogen, in holber Lieblichkeit. in naiv erfreulichen Motiven, in blühenben Farben. — Mariotto Albertinelli und Ridolfo Chirlandajo fchloffen an Fra Bartolommeo fic an: mitarbeitenbe Genoffen Anbrea bel Sarto's maren Marcantonio Franciabigio und Bontormo.

3ch habe bei ber religiöfen Lyrit ber Pfalmen und bei bem

Epos Homer's, bei ben Säulenordnungen und ber Plaftit ber Griechen betont bag bies nicht blos nationale, sonbern menschbeit= liche Schöpfungen find und barum jum Gemeingut und Mufter für alle Bölfer werben, mahrend wir sonst so baufig une in bie Eigenart und Stimmung ber Zeiten und Bolfer verfeten muffen um die Werke ber Kunft genießen und versteben zu lernen. verhielt Jesus auf religiösem Gebiet sich zu Moses und Muham= meb, Zarathustra und Bubbha; er ist bas sittliche Ibeal für bie Menschheit, Die perfonliche Darftellung unferer Beziehung ju Gott. fie die nationalen gottbefeelten Beiftesbelben. Dag bie italienische Malerei ber Renaissance nicht blos ihr Baterland als feine schönfte Blüte verherrlicht, daß fie das malerische Princip überhaupt so rein und weltgültig auspragt und zur Bollendung bringt wie Bbibias und Praxiteles bas plaftische, wie später Sandel, Mozart, Beethoven bas mufikalische, bas wird uns bei feinem Meister fo flar als bei Rafael (1483-1520). Die schöne Form nicht als ein äußerlicher Wohlflang von Berhältniffen, von Linien und Karben, sondern als ber Ausbruck ber innern harmonie, als bas felbstgesette Mag ber Bilbungetraft und ihres sittlichen Gehaltes, ihres geiftigen Abels, alfo in ber iconen form bie icone Seele. bas ift bas Wort für Rafael. Er erfaßt bas sichtbare Dafein in feiner Sobe und Breite, er fennt feine Schranke bes Stoffe, er eignet bie technischen Errungenschaften aller Schulen sich an, aber er schafft aus bem Innerften seines Gemuths, und bie vollendete Darstellung bes Gemüthsibeals in Formen und Farben ift bas Biel bas feine Entwickelung anftrebt und erreicht, weil überall bas Mak der Schönheit und die Anmuth der Harmonie durch die Seele bebingt wirb. Die Liebe fpiegelt fich im Lieblichen, bas reine Berg, bie flare Geistesmilbe und Geisteshobeit in ben großen flaren Linien und ihrem rhythmischen Schwung, ihrer freien Wechfel-Die Quelle hierzu war Rafael's Charafter; benn jeber ftellt zulett fich felber bar, und ber Stil ift ber Mensch. Bafari, ber Reitgenosse, ber bewundernde Schüler Michel Angelo's, schreibt von Rafael: "Unter feinen feltenen Baben erblide ich befonbers eine von foldem Werth daß ich selbst barüber erstaune. ber Simmel gab ibm die Rraft bei ber Ausübung ber Runft eine folde Liebe ju zeigen, bag bie Runftler, wenn fie in Gemeinschaft mit ihm arbeiteten, gang bon felbst zusammenhielten und mit einer folden Uebereinstimmung, bag alles bosliche Berlangen bei feinem Anblick entwich und bag ein jeber schlechte und gemeine Gebanke

vergessen warb. Eine solche Bereinigung hat niemals zu einer anbern Zeit stattgefunden. Und bies geschah, weil sie gefesselt waren burch sein ebles freundliches Benehmen und burch seine Runft, mehr aber burch bie Macht feiner schönen Ratur, bie fo voll von Abel und Liebe war daß nicht nur die Menschen, sondern auch die Thiere ihm Ehrerbietung bewiesen. Man fagt bag wenn irgendein Maler eine Zeichnung bedurfte und ihn — mochte er ihn kennen ober nicht — barum bat, er feine eigene Arbeit unterbrach um jenem zu helfen. Liebevoll wie ein Vater unterwies er bie Künftler bie mit ihm arbeiteten. Aus biefem Grunde fah man ihn nie zu hofe geben ohne bag er wol fünfzig tuchtige und gute Maler um sich hatte, die ihn begleiteten um ihn zu ehren. lleberhaupt lebte er nicht wie ein Maler, sondern wie ein Fürst. Und beshalb, o Runft ber Malerei, tannft bu bich gludlich schätzen, ba tu einen Runftler erzeugteft ber bich burch Geschick und Tugend über ben Himmel erhob."

Rafael war eine schöne Natur von Haus aus, bas Ebenmaß ber Kräfte ift in feiner Begabung bas Bunberbare, und barum ist and sein Bilbungsgang harmonisch, ein organisches Wachsthum, ohne Stürme, ohne erschütternde Revolutionen, ohne Gewaltsamkeit, aber boch voll sittlicher Rraft. Denn Seelenkampfe wie sie ein Paulus und Augustin, ein Michel Angelo und Luther bestanden, ihm blieben fie erspart; tein Zwang trieb ibn gegen feine Reigung in eine frembe Sphare, wie Schiller folbatisch jum Regimentsarzt erzogen ward und bei Festungsstrafe nur medicinische Schriften follte brucken laffen, fobag fein Genius fich mit wildem Ausbruch in ben Räubern Luft machte und er felber aus ter Beimat floh um ber Poefie ju leben; eines Malers Kinb ward Rafael für bie Malerei erzogen. Die Ibeale ber Borzeit nahm er auf um sie harmonisch zu vollenden; bas Glück war ihm bold bamit er ber Welt bas Beglückenbe ber Kunft biete. Es ift mahr die Umftande find ihm fo gunftig gewesen wie einem Goethe; aber bie Art wie er fie benutte zeugt für feinen Berftand und Billen. Bufälle fallen jebem zu, aber nur wenige wiffen fie gum Zwede zu gestalten, zu verwerthen. Nichts anderes hat Rafael so groß gemacht als seine sittliche Stärfe und Gebiegenheit; baraus entsprang bie erstamliche Energie, mit ber er niemals auf seinen Lorbern rubte und bie gludlich gefundenen Formen wiederholte, fenbern fein ganges Bermögen bei jeber neuen Aufgabe zu einer eriginalen Lösung berfelben einsette. Auch bas Benie muß arbeiten, es thut nur nichts ober nicht viel vergebens, es trifft das Rechte mit sicherer Hand.

"Alls bie Zeit erfüllet war fanbte Gott feinen Sohn", bas gilt von allen weltgeschichtlichen Geisteshelben. Umsonft batte Shakespeare, wir können ja bas vorausnehmen, fünfzig Jahre früher ober später die gewaltigften Anlagen zum Dramgtiter gehabt; bas eine mal ware bie Bubne noch nicht für feine Schopfungen entwickelt gewesen, bas andere mal hatte er fie burch bie Puritaner geschloffen gefunden; unter Cromwell batte bie Ration andere Dinge zu thun als ins Theater zu geben. Aber Cromwell war ba um mit feinem organisatorischen Genie in Krieg und Frieden ben Staat in Freiheit und Ordnung neu zu gründen. Der große Künftler ober Denfer sammelt bas Zerftreute in einem Brennpunft, er schließt ab was lange vorbereitet war und blickt zugleich prophetisch in ein neues Weltalter. Go vollendete Rafael bie religiöse Runft, bie bas Ziel bes Mittelalters gewesen, und eröffnete bie Beschichtsmalerei, bie in ben Rampfen und Geschicken ber Menschen zugleich die großen Thaten Gottes barftellt. feinen Bilbungegang bat fich ber Rünftler wie ber Belehrte bas anzueignen was bis zu seinem Erscheinen von ben Borgangern geleistet ift, wenn er es organisch weiterführen will; je vielseitiger ibm bas gelingt besto bober ift auch feine intensibe Rraft. Entwidelung Rafael's war eine ber gludlichften bie je ein Menfc gehabt; bie innere Natur und bie äußern Berhältniffe, Charafter und Schicffal ftimmen einander ergangend gufammen.

Rafael's Bater Giovanni Santi war ein Maler in Urbine, jener einsamen Bergstabt Umbriens im Kranz dunkler Waldeshöhen, über die sich der Apenninen schneebebeckte Gipfel erheben; mit der Schönheit der Natur wetteisert die der Menschen, und so kamen die Maler dazu die Einfachheit altchristlicher Darstellungsweise mit Annuth in Farben und Linien zu beseelen. Giovanni war ein rechtschaffener, literarisch gebildeter Mann — wir besigen von ihm eine Reimchronit der Thaten Herzog Federigo's von Urbino —, seine Gemälde zeigen ihn als tüchtigen Künstler, und namentlich scheint der Zauber seiner Engelsköpfe sich dem Kinderange Nasael's so sest einer Engelsköpfe sich dem Kinderange Nasael's so sest einer Engelsköpfe sich dem Kinderange Nasael's so sest einer Atmosphäre des Familiengläcks in welche der Knabe hineingeboren ward, und wenn er mit unerschöpslicher Empfindung die Seligkeit der Mutterliebe in seinen Madonnenbildern darstellt, so erkennt man darin den

Abglanz beffen was die Gunft bes Himmels ihm felber zum erften Rindheitseindruck verlieben hatte. Aber nur auf furze Zeit! nennten Jahr verlor er die Mutter, balb barauf ben Bater (1494). So warb ber Schmerz neben ber Liebe bas größte Erzehungemittel für bie junge Seele. Der Knabe hatte sich schon im alterlichen Haufe ber Kunft geweiht. Urbino bot ihm im herzoglichen Balaft, ben bamals ein Mufenhof jum Git hatte, eins ber glanzenbften Bauwerfe ber Renaiffance mit ebeln Berhältniffen und ben reizenbsten Ornamenten. Aber wir haben auch Handzeichnungen Rafael's nach ben Bruftbilbern von Dichtern und Beisen bes Alterthums, die ein flandrischer Meister für die berzogliche Bibliothek gemalt, und hier trat ihm bas perfonliche Leben und bie Scharfe ber Charafteriftit entgegen, woburch bamals bie beutsche Runft einen Gegenfat zur umbrischen Schule bilbete, und fo gewahren wir schon in Rafael's Anabenzeit bie Aneignung verschiebe= ner Elemente um burch ihre Verschmelzung ein allseitig Vollenbetes Wir wiffen bag er fpater von Durer fagte: biefer Deutsche murbe ben Italienern ben Wettfampf ichmer machen, wenn ibm bie Antife geläufig mare, ja bag er felber einen Bolgichnitt aus Durer's großer Baffion voll Rraft ber Charafteriftit im Ausbrud ber Personen wie ber Handlung jum Ausgangspunft seiner berühmten Kreuztragung machte, indem er seinen Hauch ber verflarenben Schönheit barüber ausbreitete. Er follte eben über bas blos Nationale hinausgehen ins allgemein Menschliche. mochte leugnen bağ er felber, bag Dante, Michel Angelo, Giorbano Bruno und Taffo noch aus anderm Stoff als die alten Romer find, daß Germanenblut in ihnen pulfirt und Gebankentiefe wie Gemuthemarme auf ben leid = und gluctvollen Bund Italiens mit Deutschland hinweisen?

Ein Bruber ber Mutter nahm sich väterlich bes Berwaisten an und brachte ihn nach Perugia zu dem nach dieser Stadt genannten Pietro Banuzzi. Die Wahl war glücklich, der kindlich reine Sinn Rafael's lernte sich so zuerst in der heimatlichen Sprache der Kunst ausdrücken, und sie genügte seinen Jugendgefühlen, sie kam seinem angedorenen milden Schönheitssinn pslegend entgegen, ehe er weitere freiere Bahnen einschlug. Und er hat dies Ursprüngliche nie verleugnet, wenn er auch über dasselbe hinausging; er bewahrte als Mann die Kindlichkeit der Seele. Er hat überhaupt weder mit seiner Bergangenheit gewaltsam gebrochen noch sich in fremde Bahnen reißen lassen, sondern der

Kern und Reim seiner Natur ist gewachsen, indem er sich stets bas aneignete was ihm bas Förberlichste war, indem er fich allen Einflüffen offen hielt, aber bas Wefentliche vom Absonderlichen zu scheiben verstand und alles Aufgenommene innerlich nach ber eigenen Wesenheit geftaltete. Damals malte Berugino sein Meis fterwerk, bie Grablegung, und wenn er bann auch handwerksmäßig bas einmal aus echter Empfindung Geborene wiederholte, so bieg er boch ben genialen Knaben nicht blos in herkonmmlicher Art feine Bilber copiren und dann bei ber Ausführung helfen, fonbern leitete ihn auch zu gründlichem Naturstudium an, und bie Bewiffenhaftigfeit und Strenge mit welcher Rafgel fein Leben lang arbeitete, und befleibete Figuren ftets zuerft auch nacht zeichnete, ließ ben verftanbigen Ginflug bes Lebrers jur Bewöhnung werben. Mabonnenbildchen die er damals malte, in benen Mutterliebe und Kindeswonne fo unschuldig und rein geschildert find, laffen erkennen bag er nichts barftellte als was er felber fühlte, baß bie überlieferten Formen aus feiner Empfindung feelenvoll wiebergeboren murben. Gin anderes fleines Gemälbe gemabnt uns wie ein ibrisches Gebicht jum Ausbruck ber Stimmungen und ftillen Gebanken bes Jünglings. Gin maffengeschmudter jugenblicher Ritter liegt unter einem Lorberbaum schlummerub auf feis nem Schild. Zwei Frauengestalten erscheinen bor ibm; Die zur Rechten wurdig gekleibet, ein Schwert in ber einen, ein Buch in ber anbern Hand, die andere zur Linken leicht geschürzt, eine Blume in ber einen, eine Berlenschnur in ber anbern Sand; "lerne und tämpfe!" scheint bas Wort ber einen, "freue bich und genieße!" ber Gruß ber anbern zu fein. Es ist Hercules am Scheibeweg in romantischem Gewand, ein Selbstbekenntnig bee jungen Rünftlers, ber bie Doppelftimme in feiner Bruft vernimmt, ben Ruf ber Beisheit und Kunft, Die Lockungen ber Luft und Ihm aber gelang es Leben und Liebe zu genießen und fünftlerifch zu geftalten, in ber Uebung ber Runft zugleich bie volle Lebensfreude au finden. Der Ritter wird erwachen und bie fittlich ernfte Frau an ben rechten, die finnlich beitere an ben linken Arm nehmen und siegend und singend mit ihnen voranschreiten. 3ch habe Zeugniffe für biefen Bang ber Gefcbichte. Als Rafael eben nach Rom gekommen, schrieb er ben Freunden nach Berugia: sie follten ihm jene Bredigt schicken und Ricciarbo's Liebeslieber von ber Raferei bie ihn befallen als er auf bie Reise ging; bas religiose Befühl und bie weltfroben Stimmungen

wollen beibe ihr Recht. Und auf Studienblättern und Entwürfen zur Disputa, dem herrlichen Wandgemälde der streitenden und triumphirenden Kirche, stehen jene Sonette von Rafael's Hand, die holdschmerzliche Erinnerung an einen geheimnisvollen nächtelichen Besuch, —

Sechs Stunben war gefunken schon bie Sonne, Unb eine zweite war mir aufgegangen Bu Borten nicht, zu Thaten hoher Wonne.

Die Flammen lobern fort in seinem Busen, doch er muß schweisen in ihrem Brande. Er vergleicht sich mit Paulus, der auch nichts sagte als er in den dritten Himmel entzückt war, und doch bricht er begeistert aus:

Wie that es wohl bas Joch bas mich umschlungen, Um meinen Hals ber weißen Arme Kette, Daß seit es sehlt mich Tobesschmerz burchbrungen! Wie viel du sonst des Süßen mochtest schenken, Ich schweig' — es führt mich boch zum Grabesbette — Ich schweig' um ewig nur an bich zu benken!

Doch wir kehren in die Schule von Perugino zurud. Rafael that bier auch schon einen Schritt in bas Gebiet ber Antike, allein mehr bemi Stoffe als ber Form nach, er malte ein Bilbchen von Aboll und Marsbas: nicht Rampf noch Sieg; ein fchoner Jüngling mit ber Lhra steht einem etwas bauerlichen Burfchen gegenüber ber bie Rohrpfeife blaft; ber Begenfat ber ebeln und unedeln Natur ift malerisch fein und gart ausgeführt. Ginen anbern Schritt that Rafael in die weltliche Geschichtsmalerei. Er entwarf für ben altern Genoffen Binturicchio zwei Zeichnungen aus bem Leben bes Aeneas Shlvins für bie Bibliothet bes Dones zu Siena. Der Schule war ber Uebergang aus bem hertommlichen Kirchlichen in das Weltwirkliche nicht leicht, man ließ bas junge Genie ben Ton angeben, aber auch bieses konnte bamals mir die überlieferten Formen verwerthen. Dann aber schuf Rafael innerhalb berfelben ein Gemalbe für bas fie bie geeignetften waren, bas befannte Spofalizio, bie Bermählung Maria's. Es ist ein brautliches Bilb, bie Knospe zur Jungfraulichkeit entfaltet; die Composition eng an Perugino angeschlossen, aber mit Aenberungen welche die Charaftere tiefer empfunden, anmuthiger von Angesicht, lebenbiger in ben Bewegungen erscheinen laffen, und den symmetrischen Aufbau des Ganzen durch mehr individuelle Freiheit beleben. Mit diesem Bilbe, der herrlichsten Blüte welche die umbrische Kunft als solche entfaltet hat, trat Rafael aus ber Schule und wanderte nach Florenz im Alter von 22 Jahren.

Dort fand er im Unterschiebe von ber ftillen Abgezogenheit ber Beimat ein vielbewegtes Treiben, epische Anschauungen zu ben Ihrischen Empfindungen feiner Frühjugenb. Die Rämpfe tes Staats zogen auch bie fünftlerischen Rrafte in ihre Rreife, und bie reformatorische Bredigt Savonarola's wirkte noch in ben Gemuthern nach; seine Aufnahme in die Disputa beweist bag ber Märthrer auch nach feinem Tobe noch auf Rafael's Seele Ein fluß gewonnen, und bie Schule von Athen, ber Barnag fammt Eros und Bipche bezeugen uns fpater bag auch fein Beift bamals angeweht wurde vom Sauch bee Griechenthums, feiner Boefie und Philosophie, beren Berständniß in ber neuplatonischen Atademie aufgegangen, sowie bie in Florenz gemalte Gruppe ber Grazien neben ber Zeichnung nach einer antit plaftischen in Siena bebeutungevoll genug bas erfte ift bas ein Studium bes Alterthums bei Rafael be-In Florenz fab er eine Kunft bie mit frischem Auge in bas wirkliche Leben geschaut und die Naturwahrheit erfaßt, aber zum Ausbruck hoher Charaftere und gewichtiger Thaten erhoben hatte, und feine spätern Meifterwerfe zeigen in manchen Nachflängen wie er bamals einem Masaccio, Ghirlandajo, Luca Signorelli nachzeichnete. Er traf mit ben Meiftern ausammen welche bie letten Teffeln ber Tradition gesprengt, sich in die Herrschaft aller Runstmittel gesett hatten und nun der freien Rraft bes eigenen Geistes die entsprechende Form gewannen: — Michel Angelo und Leonardo ba Binci hatten ihre Cartons zu ben Schlachtenbilbern ausgestellt. gewahr werben daß seine Auffassung ber Natur boch noch in ber Ueberlieferung ber Schule befangen gewesen, bag er jum Innigen, Bolben nun auch bie Rraft und Fülle, bie gange Breite bes Lebens und seiner Bewegung, die Mannichfaltigkeit ber Charaftere in ber Bielseitigkeit bes Ausbrucks erobern muffe. Er that ce jeboch ohne Sprung; er blieb fich felber treu, aber er wuche allmäblich in ber neuen Atmosphäre; er blieb findlich, aber ber reife Mann ftreifte ab mas für ibn kindische Befangenheit gemefen mare, und arbeitete sich zu freier Wahrheit und Klarheit empor. in gewohnter Weise beilige Familien, wie bie belle jardinière, aber er führte bas Göttliche aus ber Kirche in die Natur, ins allgemein Menschliche. Die Mabonna bel gran buca betrachtet

mit unendlichem Mutterglud bas Kind auf ihrem Arm, die aus bem Saufe Tempi brudt ce inbrunftig ans Berg und fußt ihm bie Bange. Seelenlieblichfeit und Formenschönheit balten in ber Madonna im Grünen fich bas Gleichgewicht. Ober er ftellt in der Madonna del baldachino Heilige um den Thron der Jungfrau, und ber Berfehr mit Fra Bartolonuneo wird fichtbar. Er malt Bilbniffe und lernt wie Leonardo in naturgetreuer Durchbilbung ber forperlichen Buge bas Gebeimnig ber Seele ju entichleiern. Wie er fich felber bamals malte, hat Förfter trefflich ausgesprochen: "Es ift ein Bilb bas uns in anspruchslofester Einfachbeit ben ebeln milben Charafter Rafael's, bie Tiefe feines unnenben Beiftes und bie leicht in Glut fich fteigernbe Barme feiner Empfindungen bor Augen ftellt, nicht ohne ben Bug von Schwernnth ber fo oft bas Wetterzeichen eines abgefürzten Erbenbafeins ift. Warum hat bas Bild mir von jeber einen fo rubrenden Gindruck gemacht? Es fieht uns boch mit treuen Augen an; Anmuth und Gute umfpielen ben Mund; Tiefe und Reinheit und Reichtbum bes Geiftes fprechen aus allen Bugen, und feine Bewegung beutet auf innere Unruhe ober leibenschaftliches Berlangen. Aber es ift bas Angeficht eines Menichen beffen Seelc man zu zart besaitet nennen möchte. Ihr Wefen ist Wohlsaut. aber es verträgt feine raube Berührung und verheißt nur furze Ein Ausbruck ber Wehmuth ift ihr eigen ber burch Thränen lächelt und mit bem ersten freundlichen Gruß an ben Abschied mahnt." — Ift die Anbetung der Weisen aus Morgenland von ihm, wie Förfter mit guten Grunden behauptet, fo zeigt fie fein erftes Selbständigwerben. Wie rafch Rafael's Rraft fich entwickelte, wie er eine Sandlung auch in ber richtigen förverlichen Meußerung barftellen gelernt und boch bie Weihe bes religiöfen Ausbrucks bewahrte, bas beweist seine berühmte Grablegung, reich an Gegenfäten und boch harmonisch in ber Linienführung, hier noch eine Spur von Befangenheit, bort ein Anftreifen ans gewaltfam Angespannte, aber aller boch in Wohlaut verbunden.

Diesen Schöpfungen folgten die Meisterjahre in Rom, wohin Rafael 1508 berufen warb. Durch das Papstthum wollte Julius II. ein starkes Reich in Italien gründen, der Neubau der Beterskirche wie die Bergrößerung und der Schmuck des vaticanischen Palastes sollten ein lautredendes künstlerisches Zeugniß seiner Macht und Größe werden. In Rom aber stand noch so manches Prachtgebäude der Borzeit wenigstens in malerischen Trümmern imponirent ba, in Rom fant man gerate bamals in Babern und Billen fo viele fostbare Marmorwerte, Die seitbem bie Bewunderung ber Welt find, in Rom arbeitete bamals ale Bilbhauer auch Andrea Sanfovino, welcher ber Antike am nachften fam und die Kirche Maria del Bopolo (in der auch Rafael eine Rapelle fcmnickte) mit wunderschönen Grabmalern anfüllte; und fo fand nun bort im Wetteifer mit Michel Angelo auch Rafael ben hoben Stil, die plaftifche Fulle und Rlarheit für feine tiefen Ibeen und sein kunftlerisches Gemuth. Als ber Bapft Leo ibn später mit ber Bauführung an ber Beterefirche betraute, ba erschien auch (1515) eine Berordnung, welche ihn zum Borfteber über alle Marmorftude fette, bie in und um Rom ausgegraben wurden, bamit Runftwerfe ober Inschriften nicht fürber zu Grunde gingen, zugleich aber Material für jenen Neubau erhalten murbe. Statuen und Zierathen follten nicht mehr zu Ralf verbrannt, vielmehr follten auch die Ueberreste des Alterthums erforscht werden um baraus bie ursprüngliche Form und Bedeutung feiner Werke Rafael stand in der Mitte der künstlerisch wissenzu erfennen. schaftlichen Beftrebungen burch Bergleichung ber Ruinen mit ben alten Schriftstellern eine auschauliche Borftellung bes alten Rome zu gewinnen. Gin Brief an Leo X. befagt bag es bem Schreibenben Schmerz und Freude zugleich fei in bem Schutt ber Jahrhunderte boch die ursprüngliche Herrlichkeit zu gewahren. bie Bietat gegen Reltern und Baterland jebes Menfchen . Schulbigkeit sei, so halte auch ber Schreiber sich für verpflichtet alle Kräfte aufzubieten auf bag fo viel als möglich von bem Bilbe und gleichsam bon bem Schatten jener Stadt lebendig bleibe, bie in der That die allgemeine Baterstadt aller Chriften beißen tann, und die eine Zeit lang so voll Burbe und Macht war bag bie Menschen schon zu glauben anfingen sie allein unter bem Simmel ftunde über bem Schickfal und fei gegen ben gewöhnlichen Lauf ber Dinge vom Tobe befreit und zu ewiger Dauer beftimmt. Durch planvolle Ausgrabungen und gelehrte Forschungen follte ber Boben gefunden werben auf welchem Rafael wenig= ftens als Maler eine künftlerische Wieberherstellung bes Roms ber alten Raiferzeit entwerfen wollte. Es ift leicht möglich baß feine perfonliche Gegenwart bei ben Aufnahmen und Bermeffungen in ben verlaffenen fieberschwangern Gegenden ihm ben Reim bes frühen Tobes guzog. Der papftliche Gebeimfcreiber Celio Calcagnini berichtet: Best führt Rafgel ein bewundernemertbes und der Nachwelt unbegreisliches Werf aus, die Stadt selbst zeigt er uns großentheils in die alte Gestalt, Größe und Symmetrie wiesberherzestellt; denn durch Abtragung hoher Berge von Schutt und Ausgradung der tiessten Fundamente und durch Reconstruction der Dinge nach der Beschreibung der alten Schriftsteller hat er den Papst und alle Römer so zur Bewunderung hingerissen daß ihn sast alle wie einen vom Himmel herabgesandten Gott ansehen um die ewige Stadt in der alten Majestät wieder erscheinen zu lassen. Ganz ähnlich sagt ein Epigramm von Rasael's Freunde Graf Castiglione:

Bie haft, Rafael, bu ben zerriffenen blutigen Leichnam Unferer ewigen Stadt wunderbar wieber gefügt, Und die von Feuer und Schwert und Alter verstümmelte Roma Bieber zum fritheren Glanz, wieber zum Leben erweckt!

Rafael sah so wenig wie die ganze Renaissance die Antike nach unserer Art mit bewuster Objectivität im Unterschied vom eigenen Leben, sondern sie ward ihm zu einem Elemente desselben, er eignete sich von ihr an was ihm zusagte, was zur vollen hars monischen Durchbildung, zu jener Sättigung von Idealität und Realität, von Gehalt und Form leitete, die er malerisch in ähnslicher Beise zur Vollendung führte wie die Meister des Altersthums es plastisch gethan. So hat Sophosles später auf Gluck's und Goethe's Iphigenie, so die Odhsse auf Hermann und Dorosthea und Schiller's Tell eingewirkt; auch diese Schöpfungen sind keine Nachahmungen der Antise, aber von der Sonne des Helenenthums erwärmte und bestrahlte Blüten originaler Geistesstraft. "Die Seele des modernen Menschen hat im Gebiet des Formschönen keinen höhern Herrn und Hüter als Rasael." (Burchardt.)

Rafael begann seine römische Thätigkeit mit der Ausschmückung des vaticanischen Zimmers in welchem die papstlichen Erlasse unterzeichnet wurden, daher stanza della segnatura. Durch ihn ward es zu einem Heiligthum der Kunst und der Culturgeschichte. Er stellte hier das menschliche Geistesleben in seinen höchsten Richetungen dar: Theologie, Philosophie, Poesie, Rechtsordnung schweben als Sinzelgestalten an der Decke, und große Wandgemälde spiegeln diese idealen Mächte in umfangreichen Compositionen wiesder. Wir wissen nicht ob Rafael diesen Stoff sich wählte oder ihn gegeben erhielt, aber das sehen wir daß er ihn malerisch auss

bilbete. Die Reinichronif seines Baters berichtet schon bag Theologen und alte Philosophen, Dichter und Männer bes Rechts und Gefetes jum Schmuck ber herzoglichen Bibliothek in Urbino gemalt waren, und wir erwähnten bereits bag Rafael nach biefen flandrischen Bilbern zeichnete. Es waren aber einzelne Figuren, und einzelne Figuren in Mischen zeigte auch ber Kapitelfaal von Santa Maria Novella zu Florenz, wenn unten je eine ber fieben freien Runfte neben ihrem Bertreter, oben um Thomas von Aquin eine Reihe hervorragender Männer bes Alten und Neuen Bundes erschien. Rafael stellte bie Theologie, Philofophie und Boefie ale ein befeelendes Princip lebendiger Men= fchen bar, bie in reichgeglieberten Gruppen bas Schauen ber Bahrheit und bie religiöse Erhebung, ben Ernft bes Forschens und Lehrens, die Freude eines funftbeglückten Dafeins unmittelbar zur Anschauung bringen; Die Charaftere, ihr Ausbruck, ihre Thätigkeit find nach biefen 3been geschaffen und bringen sie gur Bollerscheinung; da ist keine Symbolik ober Allegorie, sondern personificirende Ibealbildung wie bei ben Griechen, nur daß nicht ber Rünftler bie gange Geiftesrichtung und Wesenheit in ber Einzelgestalt einer Minerva, eines Apollon plastifch verkörpert, sondern daß er echt malerisch burch Gruppen in charafteristischer Thatigfeit ben Gebanken barftellt, bie Berfonlichkeiten aber fo ge= ftaltet daß ihre Haltung, ihre Züge, ihr Ausbruck flar ausfprechen was ihr Gemuth erfüllt. Bier hatte Dante ihm vorgearbeitet, ber nicht blos in ben Bain vor ber Bolle bie Belben und Weisen bes Alterthums versammelt, der auch im himmel auf ben besondern Sternen die Liebenden, die Lehrer ber Bahrheit, Die Streiter Chrifti in ber befondern Befeligung ber fie burchbringenben Kraft und Tugend vereint, und fo, nicht wie fie einmal auf Erben zusammen waren, fonbern wie fie im Pantheon ber Geschichte immerbar verbunden find, stellt fie auch Rafael bar. Ebenfo boten bie Triumphe Betrarca's eine Anregung, nur daß ber Maler blei= bend um einen Mittelpunft gruppirt was ber Dichter im Zuge vorüberführt.

Unter ben Gestalten ber Decke ist die Poesie nicht blos bic anmuthigste, sondern auch die sprechendste; doch dienen zum Berständniß der andern noch kleine Eckbilder zwischen ihnen, zwischen der Gerechtigkeit und Theologie der Sündenfall, zwischen Gerechtigkeit und Weisheit das Urtheil Salomo's; dann die Strafe des Marshas und eine den Erdball betrachtende Muse, und wenn diese

Boefie und Philosophie vermittelt, so zeigt bie andere Composition ben Sieg ber Aunst burch einen Richterspruch.

Bon ben Bandgemälden betrachten wir zuerft bas ber Theologie ober Religionserkenutniß gewidmete, die Beziehung des Göttlichen und Menschlichen barftellenbe, die Disputa genannt, mehr in bem Sinn jener "beiligen Unterhaltungen", als weil etwa ber Streit über bas Saframent bes Altars behandelt wäre: es ist vielmehr die streitende, ringende und die triumphirende Rirche, ober Die Berbindung von Himmel und Erbe; was hier erftrebt und geabnt wird ift bort vollbracht und gegenwärtig. Auf Erben find um ben Altar mit ber Monftrang, bem Sombol bes Erlofers, qunachft Rirchenväter, bann Beiftliche und Laien versammelt: Unbetung, begeistertes Schauen ber Bahrheit, Bertiefung bes Geneuithe, Sinnen, Belehren, Zweifeln, ja Abfehrung vom Gegenstande, bas ift alles malerisch ausbrückbar und ift gang vortrefflich ausgesprochen. Es find Menschen von Bleifch und Blut, naturmahr und typisch ideal zugleich, erfüllt vom religiösen Gebanken, ber sie auf mannichfache Weise ergreift, ber bier bie Jugend zu aläubiger Andacht hinreift, bort aber auch ein selbständig bedachtigee Forschen wedt. Die Kirchenväter, Dante, Fiesole, Savonarola fie reprafentiren bie leitenben Genien, bie Gemeinde ift um fie vertreten, aber die Bilbniffe wie die aus bem Gebanten geichaffenen Geftalten find burch bie Behandlung in ben gleichen Ton bee Gangen eingestimmt. Heber ihnen bat fich ber himmel aufaetban. Chriftus thront fegnend inmitten, Gottvater ericheint über ihm, die Taube bes Beiligen Geiftes unter ihm gwischen Engeln mit ben Evangelien, zu feinen Seiten Maria und 30= bannes, und etwas tiefer je feche Beilige bes Alten amb Neuen Bundes, alle verklärt in Gott rubend und boch nach ihrem Charatter individualifirt; Engel schweben über ihnen. Go haben wir ein Gesammtbild, unten bas Ringen ber Erbe und barüber fein himmlisches Ziel vor Angen; oben herrscht eine feierliche Sommetrie, unten eine freiere Bewegung, gang fachgemäß; alles ift ausbrudevoll und zugleich mit bem reinften Schönheitegefühl burchhier wie in ber Decke ber Sixitina hat bie religiöse aebilbet. Malerei bes Mittelalters, infofern fie nicht Sanblungen, fonbern Ruftanbe barftellt, ihre Vollenbung gefunden, und wenn bie Erbabenbeit ber Bropheten uns überwältigte, burch bie Schönheit ber Composition trägt Rafael ben Sieg bavon. Gerabe bei biefem Bild ift es recht erkenntlich wie Rafael bie fünftlerische Freiheit in bes Gesetzes Erfüllung bewährt, wie er gleich ben Alten statt subjectiver Willfür bas Raturnothwendige walten läft und barum fo beruhigend befriedigt wie fie, mahrend Michel Angelo uns in die leibenschaftliche Stimmung feiner eigenen Gemuthetampfe hineinzieht und erft burch tragifche Erfchütterung hindurch bie Erhebung ins Ewige finden läft. Gerade an ber Disputa hat barum auch Beinrich Brunn bas Gefetz nachgewiesen, bag bie Grundlinien der malerischen Composition zusammenfallen sollen mit ben geometrischen Linien bie fich im Zusammenhange ber Architektur aus ber Umgrenzung bes gegebenen Raumes entwickeln Der Raum ift ein niedriges Rechteck mit barüber ge-Im Borbergrunde auf Erben ben Seitensbanntem Salbfreis. pfeilern entsprechend herrschen die geraben sentrechten und borizontalen Linien bis zum Altar bin; ber Salbfreis oben ift wie eine Nifche gebacht, ihre Bafis bilbet ber Boltentrang auf bem bie Seligen thronen, Chriftus ber Mittler bilbet bie Mitte, und in der Glorie, die sich über ihm von Maria zu Johannes wölbt, flingt ebenso ber umrahmende Halbfreis wieder, als bie fcwebenben Engel ben Wolfenbogen leife wieberholen und Lichtftrablen aus bem Scheitelpunkte ber Bolbung ftromen. Auf biefer Bafis ber gesetzlichen Ordnung aber entfaltet sich wie bei Leonardo ba Binci und Fra Bartolommeo bie individuelle Freiheit bes Lebens; nur ift alles noch reicher, voller, und boch fern von jeder Ueberlabung: überall bas Wefentliche, aber bas auch gang; alles Befondere aber ift von ben Seiten aus ungezwungen, in eigenem innern Streben auf bas Centrum bezogen und boch wie um fein felbst willen ba; jedes für sich erfreulich, und boch ber Rlang einer gemeinsamen Barmonie.

Zwischen dies Gemälbe und das folgende fällt die Enthüllung der sixtinischen Decke, und ihr Einfluß zeigt sich in noch größerer Breite des Stils, besonders auch der Gewandung, wie in der vollern Freiheit, die aber beide dem Stoff so angemessen sind wie ihm die schlichtere Feierlichkeit der Disputa entsprach. Rafael selbst ängerte wie glücklich er sich schwe daß er zu des Michel Angelo Zeiten geboren sei, da er durch ihn eine andere Art als die der alten Meister habe kennen lernen. Das zweite Bild heißt die Schule von Athen. Es stellt das philosophische Geistesleben dar. Männer der Wissenschaft sind versammelt in einer Halle, in deren perspectivischer Wölbung wieder der umrahmende Bogen sorttönt. In der Mitte, lichtumssossen von vortal zu Häupten

umfrangt erscheinen Platon und Aristoteles in Wechselrebe, jener begeiftert gen Simmel, nach bem Lanbe ber 3been beutenb, biefer festen Tukes auf die gegenwärtige Wirklichkeit gerichtet; um fie rechts und links Buborer, bann weiter finnenbe, ftreitenbe Geftalten, unter ihnen Sofrates mit Alfibiabes ober Xenophon. Bor biefen obern Stufen sind rechts und links mehrere Gruppen: Zoroafter und Btolemaos mit himmels = und Erdfugel als Bertreter ber Naturforschung, und bann ein Mathematifer, ber ben Schülern einen Beweis vorzeichnet; Die verschiebenen Stufen bes Auffassens, noch fruchtlofe Dlühe und leichtes Begreifen sind dabei trefflich Auf ber anbern Seite sitzenbe Schreibenbe. Anabe mit ben mufikalischen Zeichen auf einer Tafel neben Buthagoras stellt die Plufik nach Griechenart als vorzügliches Bilbungs-Ein Mann fteht aufrecht und weift felbstbewußt auf mittel bar. fein Buch, und vor ihm fitt ein anderer in Nachbenken gang ver-Auf ber Treppe lagert felbstgenugsam bedürfniglos Diogenes. So ist auch hier überall ber Begriff des Gedankenlebens flar verfinnlicht, und es fällt uns schwer die mannichfachen Mis= verständnisse bes Bilbes zu verstehen, welche Paulus und Betrus in ber Mitte, links im Borbergrunde bie Ebangelisten erblicen wollen; doch hat A. Springer sie glücklich erklärt: bas Wort Bafari's daß Rafael zeige wie die Theologen die Bhilosophie und Aftrologie mit ber Theologie vereinigen, nimmt er im Sinne ber Renaissance: Blaton und Aristoteles beiken Theologen, benn sie baben Gott ale das Riel ber Wiffenschaften erfannt, haben gelebrt bag Bhyfit und Ethit ohne Gotteserfenntnig nicht zur Bollendung tommen, und fo fteben fie auf bevorzugter Stelle in ihrer Burde und Soheit unter und über den Männern welche die Sarmonie ber Tone und die Gesetze bes Raums, welche die Erde und tie menfchlichen Dinge erforschen und besprechen, als bie Berfunbiger bes Göttlichen bas alles hervorbringt, burchbringt und zu Daher bie mannichfachen Strömungen ber fich fic zurückführt. burchfreuzenden Bewegung um fie herum, die mannichfache Arbeit bes Lebrens und Lernens, Schreibens und Lefens, bes Grübelns und Beareifens, bes einsamen Denkerstolzes, ber Buchgelehrsam= feit, ber Wechselrebe, und bann in jenen beiben bie große Doppelwirklichkeit bes Ibealismus und Realismus vereint im Bewußtsein und in ber Offenbarung ber bochften Wahrheit. Man bat bier eine völlige Geschichte ber griechischen Philosophie wie in ber Disputa die hiftorische Entwickelung ber Kirchenlehre gesucht und

banach bie Figuren alle gebentet; bas mag mußig sein, es beweist aber wie mannichfach und richtig ber Maler bas Glauben und Forfchen in seinen verschiedenen Formen aufgefaßt. Hermann Grimm hat eine Quelle für Rafael in ber Stelle bei Sibonius Apollinaris entbeckt, welcher bie Philosophenbilber nach ber Anschammg in ben Gymnafien paarweife und gegenfätzlich ordnet; baraus ergeben fich mit Sicherheit links an ber Säulenbafis ber mit Beinlaub befrangte Gpifur und ber Stoifer Beno mit gerunzelter Stirn; und man tann mit 28. Scherer fich bie anbern auf-Bebentenber scheint mir mit ihm zu beachten wie rechts von uns, auf ber Seite bes Aristoteles, bie Naturforschung, links auf ber von Blaton und Sofrates die Moralphilosophie vertreten ift; wie bort auch bie Rünftler Berugino und Rafael als Genoffen hereinblicken, hier in ben Reliefs unter ber Apolloftatue Streit und Sinnlichkeit veranschaulicht sind, die durch die Tugendlehre überwunden werben follen; bas Ratürliche wie bas Sittliche aber leiten jum bochften But, ju Gott, und Blaton und Ariftoteles find feine Verkündiger. — Wir lassen jedem die Freiheit ba an ben bunkeln Heraklit und bort an ben hohen Barmenibes zu benken: vergeffe man nur nicht bag Rafael nicht lehrhaft illustriren, sonbern fünstlerisch frei ben Ibeengehalt versinnlichen wollte, bag er nicht boctrinar, sonbern bichterisch unbefangen bas that was ber Malerei gemäß mar, baß fein Ziel bie Schonheit, fein Mittel bie lebensreiche Geftaltung bes Gebankens in fichtbaren Formen, in Geberben und Mienen war. Das Einzelne, herrlich für sich. brängt fich boch in feiner Besonderheit nirgends vor, sondern wirft gum harmonischen Ginbruck bes Bangen im reinen Gleichgewicht von Gehalt und Form. Wer bier Allegorien fieht ftatt echt fünftlerischer personificirender Idealbildung sich zu erfreuen ben bat Schulvorurtheil um einen ber ebelften Genuffe betrogen.

War Rafael auf beiben Gemälben tief wie Dante, so ersicheint er anmuthig heiter wie Ariost im Parnaß. Hier wölbt sich ber Bogen über einem Fenster, und oberhalb bieses letztern sehen wir Apoll unter ben Musen mit Dichtern alter und neuer Zeit, beren andere auch noch etwas tiefer die Wandstreisen neben dem Fenster einrahmen; die Ungunst des Raumes ist gerade daburch zum günstigen Motiv der Composition geworden, wir wersben zur Höhe des Musensitzes hinangeleitet. Apollo spielt die Geige, und die Musen sind die der Renaissance, nicht nach Antiken copirt, sondern holbe Mädchengestalten der eigenen Zeit; die Poesie

ist weniger als die Verkünderin der ewigen Wahrheit denn als bie Zierbe bes irbischen Daseins und bie Blüte ber geselligen Unterhaltung aufgefakt. Anch bier schmuckt ber Lorber und bas ideale Gewand des Mantels alte und neue Dichter. Dante, Sappho find fenntlich, unter ben andern mag jeber fich seine Lieblinge suchen; es gilt nicht um realistische Porträte, son= bern um die Offenbarung bes poetischen Lebens. Gin graziofes formenfpiel überwiegt ben Ernft bes Ansbrucks und bie Strenge ber Composition in freier Leichtigkeit, wie bie Auffassung bes Bangen es mit fich brachte. Ginige ber Mufen erscheinen finnig hold wie die Boefie an ber Decke, andere find minder gelungen, wenn wir fie mit bem Mafftab meffen ben uns Rafael felbst in tie Sand gibt. - An ber Wand gegenüber ftellt er in zwei beutliden Ceremonienbilbern bar wie Juftinian bas burgerliche, Gregor XI. bas firchliche Gefenbuch ihren Rechtsgelehrten übergeben. Er entschädigt fich und une durch bie Gruppe über ben Tenftern: Die Rlugheit fitt erhöht zwischen ber Starte und ber Makigung: bie Mächte bes öffentlichen Lebens find ebenso würdig als reizvoll versonificirt.

Die Stanze bella Segnatura veranschaulicht uns den Ideensehalt, die edelste Bildung der Renaissance. Der christliche Himselmit Jesus und seinen Heiligen, der griechische Parnas mit elympischen Göttern und Göttinnen stehen friedlich nebeneinander; die Beisen des Alterthums blicken zu den Kirchendätern freundlich hinüber; das Humanc, das rein Menschliche triumphirt, das Relississe hat die scholastische consessionelle Hille abgestreist, ist zur Seele der Cultur und Geschichte geworden, einträchtig wirken künstellerische Phantasie und sorschendes Denken mit ihm zusammen und die gemeinsame Bahrheit in mannichsaltigen Formen zu erfassen, darzustellen und ihrer Beseligung froh zu werden. Rührt der Grundzedanke des Ganzen von Inlins II. her, so rückt er einem Peristes um so näher; der Meister der das Berk ausgessührt sest sich und seiner Zeit darin ein Denkmal einziger Art.

Bon biesen ibealen Stimmungs= und Zustandbildern wandte sich Rafael (1511—14) zur bramatisch bewegten Geschichte. In einem zweiten Zimmer nämlich schilderte er wie die Kirche aus Geschren gerettet wird; und zwar spielte er nach Art altgriechischer und altchristlicher Kunst durch die Darstellung der Vergansgenheit auf die Gegenwart an: die Züchtigung des Tempelräubers heliodor wird zum Symbol der Vertreibung der Franzosen aus

bem Kirchenftaat, und die lleberwindung bes Zweifels in jenem mittelalterlichen Priefter burch bie Meffe von Bolfena weift auf bie Bewältigung neuer Irrlehren bin. Ja Rafael ließ bier ben Bapft Julius II. ruhig betend zuschauen, bort in ben jubischen Wie der himmlische Reiter und Tempel bineingetragen werben. fein gleichsam auf Sturmesfittich schwebenber Begleiter ben Beliobor urplötlich nieberwerfen, wie ber Gindruck biefer Erfcheinung in ber Gruppe von Frauen und Rindern widerhallt, ift bochft be-Dag bie Softie vor bem Briefter zu bluten bewundernswerth. ginnt ber an ihrer Bermandlung in Chrifti Leib gezweifelt, ift freilich malerisch nicht recht zu verauschaulichen; Rafael bat bafür in bem umgebenden Bolf nach Art ber Florentiner gezeigt wie viel Schönheit bas frische Menschenleben jedem bietet ber biefen Schat zu beben weiß. Die Umfehr Attila's vor Rom burch bie Anfprache Leo's bes Großen und bie um ein Fenfter entfaltete, burch ihre Lichteffecte berühmte Befreiung Betri mabut uns bann an Leo X., ber bereits Papft geworben, ber als Cardinal in Mailand ben Sänden ber Frangofen entronnen war, und Italien vor ihnen zu fcbirmen ftrebte. Satte Rafael bier fcon bie Ausführung vielfach ben Schülern anvertraut, fo zeigt biefelbe in einem andern Zimmer seine eigene Hand gar nicht mehr, und einige Compositionen erheben sich nicht über gewöhnliche Ceremonienbilber; bas Herz bes Künstlers war nicht babei, wenn ber Hofmaler sich starken Schmeicheleien für Leo X. nicht entziehen konnte. Thaten älterer Leonen foll ber neue gepriefen werben; ber Bapft ber Rarl ben Großen front, trägt bie Züge bes gegenwärtigen, und im Raifer erkennt man König Frang I. von Frankreich, ben bamals ber Babft gern fronen wollte. Wie Leo IV. eine Fenersbrunft burch bas Zeichen bes Kreuzes löscht, bas ließ sich wieber gar nicht malen, benn entweder brennt bas Feuer noch, und bann fieht man ben Wunbererfolg nicht, ober bas Feuer ift erloschen, bann weiß man wieber nicht was bas Rrengschlagen foll. Wie. balf fich Rafael, bem bie Aufgabe einmal geftellt war? Er bielt ben Bapft gang im hintergrunde und gab das heroifch ftilifirte Genrebilb eines Branbes, wo ber Sohn mit bem alten Bater an Meneas erinnert, wo bie windumbraufte Gruppe ber Bafferträgerinnen, wo ber nacht an ber Wand fich berablaffenbe Mann immer wieber bas Auge fesseln.

Ein Saal neben biefen Zimmern ward feit 1518 ber Geschichte Konftantin's geweiht. Hier tommt ausschließlich bie Schlacht

an ber milvischen Brude in Betracht, ba für bas andere Rafael nur fleine Stigen zeichnete, bie nicht einmal treu wiebergegeben wurden; bas Schlachtbild aber zeigt ihn von einer gang neuen Seite; er löft die Aufgabe nicht blos burch Kampffcenen Auge und Bhantafie zu beschäftigen, sondern zugleich bem Beift eine weltgeschichtliche Entscheidung zur Anschauung zu bringen. bom Beschauer noch Ringen und Wiberstand und im hintergrund bie tobenbe Schlacht; in ber Mitte Konstantin boch zu Rof Die Lange schwingend gegen Maxentius gewandt, ber mit feinem Roß von den Fluten der Tiber fortgerissen wird; da entscheidet sich Sieg und Untergang; und rechts im hintergrunde verfolgen Ronstantin's Reiter ben fliebenben Feind über die Brucke. Um bic mit bem Rreuz bezeichneten Standarten Konftantin's wird bereits Sieg geblafen, und über feinem Saupte fcweben brei Engel, bie Boten und Zengen ber weltlenkenben Borfebung, in ihrer Bewegung noch einmal ben Rampf ber Maffen abspiegelnd ber unten durch bas ganze Gemälbe fich hinzieht. Und in all bem Getümmel bas feine Gefühl für ben Rhythmus ber Linien, die Fülle von Einzelmotiven, bie Energie ber Bewegung und bes Ausbrucks innerhalb ber Grenze ber Schönheit!

Die Außenwand biefer Zimmer bilbet im Obergeschof bes Baticans einen Corribor, ber burch seine Säulen die Aussicht auf Stadt und Umgebung gewährt. War nun im Junern bas höchste Beiftesleben ber Menschheit und bie mit Gottes Bulfe fiegreiche Rirche verherrlicht, fo murbe jest in ben Deckenwölbungen biefes Banges die alt = und neuteftamentliche Geschichte barftellt, wie sie jenes Beil und jene Guter vorbereitet und ein Urbild unfere gemeinfamen geselligen Dafeine ift. Die Klarbeit ber Auffassung, die heitere Annuth ber Ausführung, namentlich auch mit Ruckficht auf bas Lanbschaftliche ift vorwaltend und gan; am Orte: wohin bas Auge bes Einherwandelnden traf follte ihm Wohlbefanntes Leichtverftanbliches erquicilich begegnen. Die Schöpfungebilber flingen an Michel Angelo's Weise an, bann aber wird bas Folgende nicht nach seiner Erhabenheit, sonbern wie bas Patriarchalische uns anheimelt und menschlich vertraut ist bargestellt, und so gipfelt benn Rafael's Meifterschaft in jener marchenhaften und dech so sinnvollen Erzählung von Joseph ober in bem reizenben Mondscheinbilde wie Isaat scherzete mit seinem Weibe Rebetfa. Die Band baneben pranat in ber unerschöpflichen Fulle eines Arabestenschmuds, welcher feine Stuccaturreliefs mit Malerei und Bergolbung zu vielstimmigen Accorden zusammenfaßt und mit immer neuen wohllautenden Bariationen ber Linien und Farben jum behaalichen Genuff einlabet. Die bamals aufgegrabenen Titusbaber waren bas Borbild; Giovanni ba Ubine und Berin bel Baga führten glänzend aus was Rafael mit fpielender Leichtigkeit ent= worfen. Die becorative Richtung ber Renaissance, von Anfang an beren Stärke, fommt bier ju vollster entzudenber Blute. Blatterund Blumengewinde ranten an ben Wandstreifen empor, Thierund Menschengestalten find von ihnen getragen ober verwandeln fich aus ihrer Bewegung beraus; Mebaillons mit zierlichen Reliefs werben von Laubgrun umrahmt, und in einzelnen Scenen und Figuren der Mythologie erscheint das mannichfache Naturleben noch einmal versonificirt ober poetisch wiedergeboren. bie Klange ber Inftrumentalmufit bie Melobie eines feelenvollen Gefanges begleiten und beffen Motive in wechfelnden Tonverschlingungen und mannichfachen Farben wiederholen und verhallen laffen, fo tlingen in biefen Arabesten Ibeen und Stimmungen ber Dedengemälbe burch Bilber bes Naturlebens und ber Dichtung nach in bold barmonischem Formen- und Farbenspiel.

Wir fügen bier bie andern monumentalen Malereien Rafael's Zunächst die Sibhlen in San Maria bella pace. Wenn er einen Augenblid burch bie firtinische Dede überwältigt und aus feiner Babu gelentt fcbien als er im Betteifer mit Michel An= gelo's Art ben Bropheten Jefaias an einen Kirchenpfeiler malte, und hinter bem Borganger gurudblieb, fo fant er fogleich fich felber wieber, und erwies fich jenem ebenbürtig, indem er nicht burch Tieffinn und Erhabenheit in ber Blaftif ber Ginzelgeftalt es ihm gleichzuthun trachtete, sonbern burch Anmuth bes Ausbrucks und der Form und durch ben Wohllaut einer malerischen Gruppe feine eigene Kraft bewährte und feinen eigenen Kranz errang. In bas breite Rechteck ber Band ragt ein halbkreisförmiger Fenfterbogen; ben scheinbar ungünftigen Raum nimmt Rafael zum Ausgangepunkt einer feiner iconften Compositionen: am Boben ftebt ober fitt, am Bogen lebnt je eine ber vier Frauen; auf ber Bobe bes Bogens fteht ein Genius mit ber Factel, ber Morgenftern bes neuen Tages ber Erkenntniß; von ihm aus wenden sich rechts und links zwei Engel mit Tafeln zu ben Sibhllen am Bogen bin, zwei andere, gleichfalls nach außen gerichtet, schweben mit entfal= teten Rollen über ben beiben äußern. Go ift ber Raum in freier Shmmetrie gang unübertrefflich erfüllt, und ber Augenblick ber Offenbarung wie ber Auffassung ber Wahrheit in vierstimmigem Accord wiedergegeben. Rafael's Sibhlen stehen in der Mitte zwischen denen Michel Angelo's und den griechischen Musen; was sie beseelt ist die Erhebung des Gemüths in der Erkenntniß des Heise und der Hoffnung des ewigen Lebens durch Christus, den Sieger über den Tod, und so sind sie der weihevolle Schnuck des Ortes den Agostino Chigi zum Grab für sich und die Seinen erworden; der Friede himmlischer Seligkeit spricht aus der vollendes ten Harmonie des lichthellen Bildes zum Beschauer.

Balb nachber baute und verzierte Rafael eine andere Grabtapelle im linken Seitenschiff ber Kirche Santa Maria bel popolo. Eine Ruppel Schwebt über bem achtedigen Raum, ber im reinften Geschmack ber Renaissance gegliebert und ornamentirt ift; Die Rupbel wird jum Bilbe bes himmels: um ben fegnenden Gottvater in ber Mitte bewegen sich die Planetengötter mit ben Engeln ober Intelligenzen bie ihre Spharen lenten; Antifes und Chriftliches verschmilzt wie bei Dante, wie bei neuern Dichtern. ben vier Statuen ber Propheten, die unten in ben Nischen bic hoffnung ber Menfcheit aufrechterhalten, ift ber jum Bewuftfein wiebererwachende Jonas von Rafael felbst ausgeführt, ein ebel stilifirter Jüngling, ber ben Meifter auch als Blaftifer zeigt, mabrend ber friedlich freundliche Gindruck bes Gangen feine architektonische Begabung bewährt, die er ja auch in mehrern Villen und Balaften, am preiswürdigften aber in hintergründen feiner Gemalbe bewiesen bat.

Dem Religiöfen folgt wieber bas Sinnenfreudige im Anschluß Rafael hatte bereits ein Babean bie Boesie bes Alterthums. gemach bes Carbinals Bibiena mit muthwilligen Bilbern von Amor bem allfiegreichen und ein Landhaus im Garten Borghefe mit ber Brautnacht von Alexander bem Großen und Rorane voll beitern humors geschmückt, als wieberum Agostino Chigi in bie von Berugi erbaute Billa Farnefina ihn und seine Schuler berief. Dort malte er in einem Saal feine Galathea, wie fie auf einem Mufchelwagen ftebend bie Delphine lenkt; im Winde flattert ihr aufgelöftes Haar, und ber wonnige Leib ift vom Bewand entblößt, bas nur ben Unterforper umfließt; ihr Antlit ftrablt beglückend im eigenen Glück; fo beherricht fie holdbewegt die Mitte bes Bilbes, von pfeilschießenden Liebesgöttern umflogen; Momphen und Meerfentauren umarmen und fuffen einander, Tritonen blafen auf Muschelhörnern, alles athmet Luft, nicht Lufternheit, nicht unfittliche Ueppigkeit, sondern jene Sinnenfreude die mit dem Liebesgefühl ber Secle naturwüchfig eins ift, wie in ber Unschuld bes golbenen Zeitaltere. In Bezug auf Gebanten und Empfindung bleibt das Werk dasselbe, wenn man darin ben Triumph ber Benus im Anschluß an bas Psichemarchen in ber Ginleitung bes Abuleins fieht; für Galathea fpricht bie Aehnlichkeit bes Gemalbes mit ber Schilberung eines folchen bei Bhiloftratus. Das Bange ift ein beraufchender Jubelflang von Leibesschönheit, und boch marb bier so wenig wie in den Bsbebebildern die Antike copirt, sondern in ber Empfindung ber Neuzeit aus bem eigenen Bergen wiebergebo-Die Psychebilder schmucken bie flache Decke und bie abwärts gehenben Gewölbzwickel ber prachtigen Borhalle. Ohne fich gerabe an die tiefere Bebeutung des Mythus von der Seele, ihres Abfalls und ihrer Erlöfung und Befeligung burch bie göttliche Liebe gu halten gab Rafael ihn nach bem Vorgang von Apuleius (II, 608) wie ein buntes Gewebe ber Phantafie zu behaglichem Ergöten. Eine Berfammlung ber Götter, vor welcher Eros fich vertheibigt, und bann fein Bochzeitfest im Olymp prangt wie zwei ausgespannte Teppiche zwischen Blumen = und Fruchtguirlanden an der Dede; folde Gewinde rahmen auch die Gewöldzwickel ein, in benen nach innen ber Liebesgott schwebt wie er mit ben Attributen ber anbern Bötter, bie er geraubt hat, sein Spiel treibt, mabrend nach unten bin in Gruppen weniger Figuren Scenen aus ber Gefchichte von Wie Gros ben Grazien bie Binche zeigt, wie Pfoche erfcheinen. Jupiter ihn fußt, wie fie im Triumph vom Götterboten emporgeleitet wird, bas nebft einigen Motiven aus bem Gottermabl, 2. B. ber Ganymed, gehört wieber zu ben Kleinobien ber Runft; aber anderes ift roh und flüchtig von Schülerhanden behandelt, ja mishanbelt, wie 3. B. bie Benus in bäuerischer Blumpheit. Bange fo wie bie Galathea ausgeführt murbe gum Entzudenbften gehören was je gemalt worben. In solchen Phantafien schwelgte Rafael, als er auch bie Mabonna von San Sifto und ben treuztragenden Christus ichuf!

Den llebergang zu ben Staffeleibilbern in Del aus Rafael's römischer Epoche mögen uns die Cartens bereiten die Rafael 1516 für Teppiche zeichnete, welche in Arras gewebt und gestickt wurden um einen neuen vervollständigenden Schmuck der untern Seiten- wände in der sixtinischen Rapelle herzustellen. Sie enthalten Scenen aus der Apostelgeschichte, und leiten vom ihrisch Idhlischen im Fischzug Betri oder von dem ruhig Stimmungsvollen im "Weide

meine Schafe" zu bramatisch gewaltigen Compositionen, zum freien Stil weltlicher und boch gottgeweihter Geschichtsmalerei in ber Erblindung des Elhmas, im Tob des Ananias. Rafael erscheint bier im Bollbefit feiner Mittel und in aller Kraft feines Genius. Wie machtig gleich zurnenben Göttern fteben ba bie Apostel auf erbobten Stufen im Mittelpunkt, mabrent bor ihnen ber Raum frei geworben, indem nach rechts ber betrügerische Ananias wie vom Blit getroffen zusammenfturzt und einige Auschauer nach links er-Sinter ihnen liefern bie aufrichtigen Befdredt gurudfahren. meinbeglieber ben Ueberschuß ihrer Babe an die Gesammtheit ab, aber die Gattin bes Ananias zählt noch liftig das unterschlagene Gelb; hinter Ananias vertheilt Johannes bie Spende ber Reichen an bie Armen, und bies Wert ber Liebe gibt einen verfohnenben Schluß für die Tragodie ber Schuld und Strafe, die fich eben Der ganze reiche Vorgang ist mit größter vor uns vollzieht. Energie und weifestem Runftverftand in einen Moment gusammengefaßt, auf feinem malerifchen Sobenpuntte für immer feftgehalten. Sommetrisch fteben vor bem thronenben Sergius ber Apostel Baulus und ber Zauberer Clymas einander gegenüber, und die plotlich auf bas Wort bes Apostels über ben lettern bereinbrechenbe Racht ber Blindheit konnte nicht fchlagender bezeichnet fein in feinem unsichern Taften, bem Gegenfat jur erhabenen Rube bes Mehr noch als Masaccio bat Rafael bie Krüppelbaftigfeit bes lahmen Bettlers am Tempel betont; aber wie Johannes ihm die helfende Hand reicht, da überwältigt ber hervorbrechende Ausbruck von Bertrauen und Glauben bie baflicben Formen, und wir zweifeln nicht daß ein elettrisch belebenber Strom von Befundheit bie Glieber aufrichten wird. In epischer Anschaulichkeit wird uns das Opfer von Lyftra ergählt, von dem Lahmen an, ber bie Krnde fallen läßt und bankent bie Sanbe erhebt, ju ben Mannern bin welche ben Stier leiten, ju bem Briefter ber bereits bas Beil nach beffen Stirne fcwingt, zu bem Apostel ber seine Reiber gerreißt. In Bauli Bredigt an Athen fteht ber gottbegei= fterte Redner im Bordergrunde; gläubig wenden Dionhsius ber Areopagite und Damaris sich ihm zu; im Halbfreis stehen und fiben bie Griechen, und ihr Angeficht, ihre gange Saltung fpiegelt bie mannichfaltigen Ginbrude welche bie Berkundigung bes unbetannten Gottes auf fie macht, von jener in Sinnlichkeit verfunkenen Gleichgültigfeit gegen bas Ibeale burch Zweifel und Fragen hindurch zu ernstem Nachbenken und tiefem Erfassen ber neuen Wahrheit. Die Großartigkeit ber Gestalten wie ber Gewandung läßt in diesen klar geordneten und doch so individuell belebten Compositionen den Einfluß der antiken Statuen und Reliefs erskennen, aber in selbständiger Verwerthung, in freier Uebersehung ins Malerische.

Auch in Rom wurden die umfassenden Arbeiten von einer Anzahl von Bildnissen begleitet, in benen Rafael den Kern der Persönlichkeit wie ein Dichter auffaste und sie in ihr eigenes Ideal erhöhte. So die beiden Päpste Julius und Leo, so mehrere Hossente wie Castiglione, und eine reizende Frau, Iohanna von Arasgonien. Den Namen der Bäckerstochter, Fornarina, die ihm die Ueberlicferung zur Geliebten gibt, trägt die Römerin aus dem Bolk, halb nackt, am Arm ein Band mit seinem Namen, weit eher mit Recht als das edelschöne Antlitz voll höherer Weihe, das in den Ufficien zu Florenz zu deren Persen gehört; ich weiß nicht warum es neuerdings so sicher dem Sebastian del Piombo zugesprochen werden soll. Verwandt ist der seelenvolle Biolinspieler und jener zum Jüngling aufblühende still vor sich hinschauende Knade im Loudre, der seltsamerweise des Meisters eigenen Namen führt.

Für den König von Frankreich malte Rafael die heilige Margarete wie sie in ber Sicherheit ihrer Unschuld an bem Drachen vorüberschreitet, ben Balmaweig in ber Band, als ob fie auf Blu= men wandle, und ben Erzengel Michael wie er im Baffenschmuck herabgefauft ift und bem Satan ben Jug auf ben Nacken fett, mabrend er die Lange gegen ihn erhebt; bier die mannliche Energie bes Guten, die bas Bofe befiegt, bort bie reine weibliche Seelengute, bie unberührt im Gebet an ihm vorübergeht. Gine mächtig wirfende, flein ausgeführte aber groß gebachte Composition ift Ezechiel's Gesicht: Jehova von jenen spinbolischen Thiergestalten getragen, bie fpater ju Zeichen ber Ebangeliften murben, er in ber Mitte gehalten zwischen bem griechischen Göttervater und bem Thous Michel Angelo's, und echt rafaelisch nicht im Sturm, jonbern im Glang ber aufgebenben Morgensonne, mit erhobenen Bon ähnlicher Poefie ber Auffassung ist bei Armen segnend. rubiger Saltung bie beilige Cacilie; fie fteht in ber Mitte zwischen contraftirenben Geftalten, bem finnenben Baulus mit bem Schwert und ber anmuthig aus bem Bild herausblickenben Magbalene; zwischen ihr und biesen beiben find noch zueinander hingewandt Kopf und obere Bruft von Johannes und Petronius fichtbar.

Musikalische Instrumente liegen am Boden, aber Cäcilie läßt auch bie Orgelpfeifen in ihrer Sand sinken und blickt mit begeistertem Entzuden nach oben, von wo himmlischer Gesang wie eine weihenbe Aunstoffenbarung in ihr Ohr bringt. Auch bier stimmt ber Fluß ber Linien, die Harmonie ber vollgefättigten Farben mit bem Gebanken und ber mannichfachen Steigerung bes Ausbrucks wunder-Enblich ein tragisch erschütternbes und boch wiebar ansammen. ber über das Leid erhebendes figureureiches Gemälde: ber freuztragende Christus, bekannt als spasimo di Sicilia, weil er für bas Aloster ber schmerzenreichen Maria in Balermo bestimmt war. Jefus, unter bem Rreuz niebergefunten, bas Simon von Ahrene ihm abnimmt, während ein Scherge mit dem Speer nach ihm ftöft, ein anderer am Strick ihn emporreifen will, wendet fich von biefen nach ber andern Seite, wo feine Mutter mit den treu anhängenden Frauen ihm gefolgt ift und vor Leid zusammenbrechend nach ihm die Arme ausstreckt; im Hintergrund Reiter die ben Zug eröffnen und schließen. Alles ist wohlgeordnet, jebe Geftalt burch fich felbst bewegt und zugleich bem Rhothmus bes Gangen eingefügt; ber Bergang scheint ber unmittelbaren Birtlichfeit entnommen und ift boch in bas ebelfte Dag ber Schönheit In dem dornengefrönten Beiland ist hier bas Ibeal . bes leibenben Chriftus gewonnen, ber felber ohne Schulb ben Somer, ber Welt trägt, und in feiner Erniedrigung felber bas Menfoliche zu göttlicher Sobeit in feiner eigenen Berfonlichkeit erbebt. - Bettner bat barauf bingewiesen wie biese Gemalbe fammt ber Sistina und Transfiguration ber Zeit angehören wo bie Reformation von Deutschland ihre Wellenschläge nach Italien verbreitete und viele eble und tiefe Gemuther ju einem gesteigerten religiblen Leben neben ber freiern Beiftesbilbung ber Rengiffance anreate.

Rafael würde zu ben größten Malern gehören, wenn wir auch nichts von ihm besäßen als die Reihenfolge seiner Madonnen, von jenen kindlich holden, seeleninnigen Bildern der umbrischen Schale an durch die lebensfreudig annuthigen der florentinischen Banderjahre zu den Bildern der römischen Meisterzeit, die in ihrer Art gleich jenen vollendet das Gemüthsideal, dem das Mittelsalter in der Frauenverehrung huldigend zugestrebt, in reiner Weibslichteit malerisch auf unübertrefsliche Beise gestaltet haben. Zusächst ist es die rein menschliche Beziehung von Mutter und Kind, die in der Beseligung des Familienglücks und der Liebe durch die

Schönheit allein bas Ratürliche verklärt, ober, wie Burdharbt es ausbrudt, bie Runft ift nach anberthalb Jahrtaufenben wieber einmal auf berjenigen Sobe angelangt wo ihre Gestalten von felbst und ohne alle Buthaten als etwas Ewiges und Gottliches erichei-"Da schone Weiber felten find, bebiene ich mich einer gewissen Ibee die mir vorschwebt; ob diese einigen Runstwerth in sich hat weiß ich nicht, aber ich bemuhe mich barum" — schrieb Rafael an Caftiglione, naib bescheiben und boch im Bewuftfein jenes schöpferischen Formenfinnes, ber bas Urbild ber Dinge barstellt, fie anschaut wie sie im Lichte ber Ewigkeit vor Gott fteben. Mag Maria ben Schleier über bem folafenben Rind erheben, ober mag bas Erwachen bes Anaben fie erfreuen, ober mag fie in selige Rube versenkt, in ihm und sich befriedigt ihn ans Berg bruden, in die Arme schließen; mag sie allein mit ihm sein, ober Johannes als Gespiele und ber altern Frauen eine, Elisabeth ober Unna, ober Joseph sich gefellen: Rafael gibt bas häusliche Leben und bas Weib als feine Huterin und Krone ohne bas Rleinburgerliche ber Nordländer, ohne den Renaissanceprunt ber Florentiner, in feiner allgemeingültigen Natur, in feiner reingestimmten Empfindung. Seine Berle nannte ein spanischer Konig mit Recht eins dieser Bilber; ein anderes, bas Rundgemalbe ber Madonna bella febia, ift mit gleichem Recht bie Wonne und ber Liebling ber Frauen geworben. Un bie Gnabenbilber ober Altargemälde flingt es bereits an, wenn Elifabeth ben Johannes heranführt baß Jesus ibn fegne, und biefer nun frei auf bem Schose ber Mutter bazu sich aufrichtet. Die Madonna bel pesce thront wieber zwischen Beiligen und hat ben Namen von bem Fische ben ber junge Tobias heranbringt. Die von Fuligno schwebt auf einer Wolke und wendet sich gleich bem Kinde mit ausbrucksvoller Geberbe nach abwärts, wo Franz von Affifi in schwärmerisch verzückter Andacht, Johannes in gläubigem Bertrauen emporblicken, während hieronymus ben Besteller bes Bilbes Sigismondo Conti ber himmlischen Gnabe empfiehlt. Zwischen beiben Gruppen balt ein bezaubernd lieblicher Engelknabe eine Tafel; bie Inschrift fehlt, aber wenn wir im hintergrunde bie Stadt Foligno feben und über ihr ein Meteor und ein Regenbogen ihre Rreife gieben, fo burfen wir vermuthen: fie befagte bag bas Bild ein Beihgeschent für ein erhörtes, aus ber Noth rettenbes Gebet ober Gelubbe fei. Endlich die Sifting, die une in Deutschland verkundet mas Rafgel vermochte.

Wie Dante's Beatrice als bie in Gott eingegangene Seele beffen Gnabe und Wahrheit offenbart, so ift auf biefem Bilbe Maria bas Ibeal ber Seele felber, bie in ber Gottesliebe beseligt und verklärt ist durch bas Beil bas fie in fich aufgenommen, bas fie bier in Geftalt bes Chriftustnaben auf bem Arme trägt. Und biefer ift nicht bas spielend beitere Kind, sondern voll gedankentiefen Ernftes und mit einer Machtvollkommenheit ausgestattet bie in ihm ben Weltrichter und Weltüberwinder ahnen läßt. Das ift ime Ainblichkeit bes gereiften Geiftes, ju ber ber Wiebergeborene gelangen foll um in bas Gottebreich einzugeben. Der Borhang bes Allerheiligften ift geöffnet, in einer im Licht verschwimmenben Engelglorie schwebt Maria auf einer Wolke berab, etwas tiefer ihr jur Seite knien ber Papft Sixtus, nach bem bas Bilb genannt wird, auf ber einen, Barbara auf ber anbern Seite, und über bie Bruftung unter Maria lebnen zwei Engelknaben und foanen nach oben: ber Ausbruck ber Kinbesunschulb ift in ihnen ausgeprägt, die Wonne bes jugenblichen, jungfränlichen Gemuthe in Barbara, in Sixtus die Reife bes mannlichen Geiftes, ber burch die Arbeit bes Denkens und Wollens fich ber gottlichen Gnabe bereitet: fo ift bas Bange ein Bilb von ber Weihe bes Lebens burch bie Religion, burch Chriftus, in welchem fie perfonlich geworben. Und wie ebenmäßig und boch frei und individuell ift die Ordnung aller Gestalten zu biesem harmonisch in sich geschlossenen, in sich vollenbeten Ganzen! Wie steigert auch bier sich ber Ausbrud von Unbefangenheit zn holbseliger Freude, zu klarer Begeisterung, zu göttlicher Hobeit! Das Bilb gemahnt uns wie eine göttliche Eingebung, und organisch scheint es sich aufzubauen wie über Knospen zwei Blätter sich entfalten und zwischen ihnen bie Blute aufftrablt. Dazu biefe unnachahmlich fichere Binfelführung und burchaus bie eigene Meisterhand, mahrend sonft oft bie Schüler ben Gebanten Rafael's ausführen halfen, und bies gar manches ber spatern Bilber ju feinem nachtheil von ben Jugenbwerken untericheibet.

Benn wir die sixtinische Madonna noch den lhrischen Gemälben gesellen, da sie wie eine feierliche Homne in reinstem Bohlslant uns anspricht, so ist das zweite Berklärungsbild bramatisch, die Transsiguration, die über Rasael's Todtenbett ausgestellt war, da er von hinnen schied als er das Ganze gezeichnet, die obere himmlische Hälfte vollendet hatte. Auf dem Berg Tador war den drei Lieblingsjüngern klar geworden daß in Jesus das Geset

und bie Bropheten erfüllt feien, und fo ftanb er vor ihrem Beistesauge zwischen Moses und Elias verklart ba; als fie ben Berg binabstiegen, trafen fie auf einen epileptischen Anaben, ber bulfefuchend gekommen war, ben bie andern Apostel vergebens zu beilen Rafael faßt mit einem ber genialften Griffe bie gefucht hatten. je ein Rünftler gethan beibe Momente in eine zusammen: unten feben wir die Natur in ihrer bamonischen Bergerrung, in ihrem gewöhnlichen Bestande, oben in ihrer himmlischen Bertlarung; oben bie Fulle ber Seligfeit, unten bie Roth und Bulfebeburftigfeit ber Erbe; bem gemäß unten buntle Schatten, einanber burchfreugenbe bewegte Linien, aufgeregte verschiebenartige Geberben, oben Licht und Alarheit und fanfter ebenmäßiger Rhythmus ber rubig schwungvollen Formen. Unten jene kubne Großbeit ber Geftalten, jene brangvolle Beftigfeit ber Lebenbaugerung, jene Dachtigfeit auch im Faltenwurf ber Gewandung, bie Michel Angelo querft gewagt und Rafael in die Cartons der Apostelgeschichte aufgenommen; oben bie feierliche Stimmung, bie ftille Sommetrie, Die feelenmilbe Sobeit ber altebriftlichen Bilber, ber umbrifchen Schule, an die Vollendung des firchlichen Stils in der Disputa gemabnend. Das Rechted ber untern Balfte bient ber phramibalen Composition ber obern zur festen Grundlage. Das reine Weiß im Rleibe bes Beilandes ftrahlt einen Glanz aus, ber fich in ben schillernben Regenbogenfarben ber Gemanber um ihn zu brechen scheint, und über die tiefschwarzen Tone ber niebern Sphare bas Auge zu sich emporzieht. Das Plötliche, Augenblickliche ber Handlung, die individuelle Geberde, der eigenthümliche Ausbruck jeber Berfonlichkeit innerhalb ber festen Architektonik bes Gangen zeigt bie hochfte Berschmelzung von Freiheit und Gefet, von Begeisterung und Runftverstand. Indem bas Bild zur Anschauung und jum Gemuth fpricht, enthüllt es auch bem Beifte bas Wefen ber Religion: bas Endliche ift feiner Abhängigkeit bom Unendlichen inne, und bas Ewige beilt überwindend ben Schmerz ber Beitlichkeit und offenbart fich in Wahrheit und Liebe; biefe erleuchtende Bahrheit, biefe rettende Liebe ift perfonlich geworben in Chriftus, und baburch bes Menschen Sohn verklart in Grtt. eins mit Gott; die Ergebung bes Endlichen an bas Unendliche ift feine Erhebung und Befeligung. Nicht blos ber Gebanke ober ein nach oben beutenber Junger bindet beibe Gruppen aneinander. fie find überhaupt fo eutworfen bag eine bie andere forbert, und in bas Auge bes Befeffenen fällt ein Strahl vom Licht bes Bei-

landes und mäßigt bereits die Verzerrung des Krampfes. Bater bes Anaben, bie geleitenden Weiber mit ihrem Rummer und ihrem Hülfeforbern, die Apostel mit ihrer Theilnahme und ihrer Rathlofigfeit, wie contraftiren fie untereinander und mit der obern Salfte, wo Johannes und Betrus symmetrisch babingegoffen bas Auge mit ber Hand beschatten, Jakobus anbetend sich vorwarts beugt, Chriftus aber frei in ber Mitte über ihnen zwischen Mofes und Elias fcwebt, bie verehrend zu ihm emporschauen. Bei Chriftus bier biefelbe weite Stellung ber Augen wie bei ber sixtinischen Maria, und im Ausbruck ber majestätischen Buge bie Seligfeit ber Liebe. Wie ber erfte Einbruck für bas Gefühl und die Phantafie überwältigend ist, so führt die eingehende Bertiefung in bas Ganze und Ginzelne nur bie nicht zu fteigenber Bewunberung, welche voll nazarenischer Befangenheit blos in ber firchlichen Ueberlieferung und alterthümlichen Strenge bie rechte Runft sehen, die doch da erst zur Bollendung kommt wo die Natur= wahrheit und bie perfonliche Freiheit bes Runftlergeiftes gleichfalls in feiner Schöpfung jur Geltung gelangen. Das ift bas Einzige und Herrliche bei Rafael bag fein Gemüth und ber Stoff ben er behandelt fo einklangreich ineinander aufgeben, daß er ben Gegenstand befeelt wenn er seine eigene Empfindung ausspricht, daß fein Gedante die entsprechende schöne Form erschafft.

Rafael fand sein Grab in ber einfach und grandios schönen Rotunde bes Pantheons; Bembo verfaßte die classische Inschrift:

Ille hic est Raphael, timuit quo sospite vinci Rerum magna parens, et moriente mori.

Auch um bes rechtzeitigen Tobes willen ist er glücklich zu preisen. Denn balb folgte auf ben kunstfreubigen Leo X. 1522 Bapst Habrian VI., ber ben Musen abholb war, und nach bessen kurzer Regierung kam unter Clemens VII. 1527 bas surchtbare Strafgericht für die Berweltlichung der Kirche über Kom. Wit trenloser Schauselpolitik suchte der kleinlich Engherzige sich zwischen den um die Oberherrschaft ringenden Mächten des mit Deutschsland verbündeten Spaniens und Frankreichs hin- und herzubewegen, dis er wie von wuchtigen Mühlsteinen zerrieben ward. Die wüsten spanischen Banden, die verwilderten deutschen Landsknechte stürmten Rom, plündernd, mordend, schändend, verwüssend, und bedrückten während neum entsetzlicher Monate die Stadt; sie erslagen selbst zum großen Theil der physisch und moralisch verslagen selbst zum großen Theil der physisch und moralisch vers

pesteten Atmosphäre; aber auch die Künstler, die Gelehrten litten unter ben allgemeinen Drangsalen, und die solche überlebten wurs ben fast alle nach allen vier Winden vertrieben und zerstreut. Der Humanismus hatte in Rom sein Ende gefunden, der Jesuistismus trat an seine Stelle, die Päpste setzen sich in Widersspruch mit der Geistess und Gewissensfreiheit, und so versiegte der schöpferische Quell des Schönen.

Biele Compositionen Rafael's fanden schon bei feinen Lebzeiten weite Berbreitung burch Marcantonio Raimondi, ber sie mit ebelftem Liniengefühl in Rupfer ftach, und biefe beutsche Runft ber Bervielfältigung, bie bereits auch Mantegna geübt und Florentiner fortgebilbet hatten, gleichzeitig mit Dürer zwar nicht in prächtigen farbennachahmenben, aber in ebenfo icharfen als feinen Beichnungen Die Schüler, welche an ber Ausführung ber vervollkommnete. Werte bes Meisters geholfen und unter seiner Leitung Bortreff= liches geleiftet, eigneten feinen Stil fich außerlich an, Die einen nach ber Seite ber Rraft, bie meiften in ber Richtung auf for= male Schönheit; aber die Seele, welche bei ihm die Form bedingt und erzeugt hatte, war nicht vorhanden, und fo vertam bie Schule in oberflächlichen Effecten, in langweiligem Ebenmaß wohlgefälliger Daß bie Schönheit noch etwas anderes ift aber leerer Linien. als die Sarmonie ber Formenverhältniffe, daß biefe nur bann bas Gemuth erhebt und befriedigt wenn Geift und Empfindung in ihnen die anschauliche Gestalt gewinnen, kann man bier fo beutlich wie möglich seben. Doch leisteten bie meisten biefer Schüler mandes Erfreuliche und Bebeutenbe, jumal ber größte unter ihnen, Giulio Romano. Nachdem er in einer Steinigung bes Stephanus ben rafaelischen Sinn nicht blos im Aufbau ber Gruppe rings um den in der Mitte knienden Apostel, sondern auch barin bewährt daß er das Gräfliche ber Marter meibet und bie Juden eben in mannichfach gefteigertem Ausbruck bie Steine gegen ibn erheben läßt, löfte er fich vom religiöfen Grunde und ging in bas Weltwirkliche ober Mythologische über, und bas sinnliche Feuer von bem er glübt, wie die Rachklange an die fühnbewegte Reich. nung Michel Angelo's geben ibm größere Derbheit, ja lassen ibn in ber Mitte zwischen Rafael und Rubens erscheinen. besonders in Mantua thätig. Die Bandgemalbe im herzoglichen Balaft ichilbern Scenen bes trojanischen Kriegs magvoll flar, und bie Dede des Schlafzimmers ift aufs anmuthigfte mit Sternbilbern geschmildt. 3m Tpalafte feben wir an ber Dede bie Mitben

von Eros und Psiche geistvoll componirt und in ber neuen virtuojenhaften Art ausgeführt, als ob fich alles über uns ereignete und bon unten gesehen wurde, in wohlstudirten Berfürzungen. Ein anderes Zimmer zeigt auf folche Art an Dede und Banben bie olbmpischen Götter im Rampf mit ben Giganten und beren Sturg; bier geht bie ungezügelte Ginbilbungefraft bereite ine Bufte über, während sie sonst sich auch ins finnlich Ueppige und Ge= meine verirrt. — Perin bel Baga übertrug bie Darstellungsweise bie er in ber Farnesina geübt in genuesische Palaste. Anbrea ba Salerno verpflangte ben religiöfen Stil Rafael's nach Unteritalien. Bon Francesco Francia tam ber in seiner Art liebenswürdige Timoteo bella Bite zu Rafael, konnte sich aber in die neue freie Beife nicht recht finden, mahrend Bartolo Ramenghi (Bagnacavallo) in einigen Werfen großartig zwischen Fra Bartolommeo und Rafael steht. Innocenza da Imola sucht sich rafaelische Gestalten zusammen um fie in neuen Berbindungen zu wiederholen. Barofalo malt mit unermublichem Fleiß feine kleinen heiligen Familien ohne tiefes Gefühl, farbenflar, genremäßig, in rafaelischer Compositionsart. Dosso Dossi balt sich selbständiger und glangt in venetianischem Colorit.

In der Decorationsmalerei wetteiferte der Architekt Beruzzi mit Rafael's Schule; er schmudte bie Augenwände von Balaften und Villen mit Gemälben; so fah man an ber Façabe des Hauses von Francesco Buzio die Geschichte Casar's. Reizend mar die leiber fo ganz verfallene Billa Mabama von Giulio Romano und Giovanni ba Ubine mit Stuccaturen und Bilbern ausgestattet. Der Olymp, die Heroensage, die romische Geschichte boten ben Stoff für Boliboro Calbara, ber bom Maurer jum Maler geworden gemeinfam mit Maturino von Florenz an den Außenwänben seine Zeichnungen grau in grau ausführte und babei gern auch antite Reliefs verwerthete. Die Sculptur leistete in Rom wenig mit felbständig größern Werfen, aber Bieles und Borgugliches mit Arabesten von Marmor, Stucco und Holz und mit jener Rleinkunft ber Gemmen und Medaillen, bes Golb= und Juwelenschnucks; fie bewahrte ben reinen Gefchmad und entfaltete Bhantafiefülle noch ohne barode Uebertreibung.

Der Schönheitssinn Rafael's wirkte am längsten und entschiedensten auf Gianantonio Bazzi, genannt Sodoma, der aus der lombardischen Schule nach Rom kam; daß man die Hochzeit Alezander's und der Royane, die Familie des Darius vor Alexander

in ber Farnesina gern nach ben Psichebilbern sieht ist kein kleines Zeugniß für sie, und durch Feinheit des Liniengefühls und dustig klare Leichtigkeit des Colorits ersetzen sie in der Aussührung was ihnen an der Composition gebricht. Bazzi ist reich an guten Mostiven, aber er weiß nicht recht damit hauszuhalten, und die Freude an der Amnuth der Einzelgestalten läst ihn nicht recht zur Untersund Leberordnung kommen; darum sind auch für sich bestehende Heilige, ein Sebastian, ein derungskrönter Christus, das Borzügslichste auf religiösem Gebiet neben der Legende Katharina's von Siena, deren schwärmerische Entzückung er so stils als empfindungsvoll ausgeprägt hat. In Siena stand ihm Beccasumi, in Rom Peruzzi zur Seite, der in der Maserki denselben reinen Geschmack wie in der Baukunst bewährt.

Ift die Darftellung bes Gemuths in feiner Bewegung bie eigentliche Aufgabe ber Musit, so war Antonio Allegri ba Correggio (1494-1534) ein geborner Musiker, ben aber bie bamals herrschende Runft ber Malerei in ihre Kreise zog; ober sagen wir lieber er weist aus ber Malerei über biese hinaus in bie Musit, bie nun balb zur vollen Blute fommen follte, und bas Dufitalische in ber Malerei, Die burchgeführte Stimmung, Die uns im Ton bes Bilbes sogleich burch ben ersten Sinneseinbruck bas Gefühl bes Rünftlers ober ben im Gegenstand ausgesprochenen Empfindungsgehalt offenbart, ein Farbenaccord um beffen willen bie Figuren ba zu fein scheinen, ein wohllautes Auflösen aller Contrafte burch fanfte milbe Uebergange, ein Ineinanderspielen von Licht und Schatten und ber baburch hervorgebrachte Zauber bes Bellbuntele, ber fuße Dammerfchein, in welchem die festen Formen verschweben und das in ihm selber webende Träumen bes Gemuths fein Gegenbild findet, - all bies marb von Correggio theils entbeckt, theils virtuos vollenbet, und baburch fteht er groß und einzig ba. Gine überquellende Empfindung außert fich bei ibm wie bei Michel Angelo am liebften in bewegten Geftalten, und er bat seine Freude an ben baburch bervorgebrachten Berkurzungen. Mit übermuthigem humor sett er sich über bie kirchliche Trabition hinweg und scherzt mit seinen Rinderengeln; benn nicht auf bas Geiftige, Erhabene ift er gerichtet, sonbern auf bas sinnlich Reizende, und bies geht, wo ber fittliche Ernft fehlt, gar leicht in bas Suffe, ja Bublerische über. Wo aber bie Runft ben Sinnen schmeichelt ohne ben Geift zu erheben, ba wird bie Schönheit kaum ihre Weihe bewahren, und nicht alle Beschauer wollen über bem

Farbenzauber, ben lichten Halbschatten und lieblichen Reflexen bie Mängel ber Zeichnung, die Bernachlässigung ber Formen, die Schwäche ber Composition, ben Mangel eines architektonischen Rernes im Aufbau ber Bilber vergeffen. Julius Meber, ber in Correggio bie bochfte Blüte bes Malerischen bewundert, gibt boch ju bag er in biefer Befreiung und Bollenbung feiner Runft ben Bund mit ben architektonischen und plaftischen Elementen gelöft Auch Meber betont die gesteigerte Empfindung ber Innerlichteit, welche in ben bewegten Geftalten Correggio's jur reigenben Erfcheinung tommt; fein Rampf und Zwiefpalt zwischen Natur und Beift, teine Bertiefung in bie großen fittlichen Ibeen, fonbern eine ibblifche Dafeinefreube, und baber ftatt erhabener Mannergestalten liebliche Frauen und holbe Rinder; unbefangene Lebensluft von ber Beiterfeit stillen Genuffes bis zum Jubel einer über bas Irbifche fich wegschwingenben Seligkeit, weber im Streit mit bunkeln Leibenschaften noch im Contraft mit einer wiberftrebenben Birklichfeit; biefer freie Einklang von Sinn und Seele macht ben Runftler jum Meister ber Anmuth. Die Strenge bes firchlichen Stile ift gang bem Reize ber Bewegung und bem Ginnengauber bon Licht und Farbe gewichen; die Runft ift weltlich geworben, und behandelt die driftliche wie die antife Mothe mit voller Freibeit um fie aum Trager bes eigenen Fühlens, ber eigenen Beltauffassung zu machen.

Benn Leonardo da Binci bereits das Hellbunkel zur Mobellirung verwerthete und bas Holbselige auch im Schmelz ber Farbe erftrebte, fo that Correggio ben weitern Schritt bag er ein wonnefußes gacheln bes Mundes, ein verlodenbes ober luftbegludtes Schmachten bes Auges feinen Mabonnen und Magbalenen wie feiner 30 und Leba lieb, ober bag er bie Beiligen, die Engel mit abnlicher Inbrunft zur himmelekönigin wie ben in einen Faun verwandelten Gott auf die nackte Antiope blicken ließ. ben weitern Schritt daß er fein Hellbunkel über bas ganze Bemalbe ausbreitete, bas Licht milberte und bie Schatten burch farbigen Biberfcbein erhellte, bie nachten Formen unter buftgewobenem Shleier bervorschimmern ließ. Das Frescobild einer Madonna, bas von ber Wand abgefägt nun in ber Galerie zu Parma fteht, ist mir fein homogenstes religioses Wert, weil es ber Bebiegenheit Leonarbo's noch am nächften ftebt. Sobann gefällt Correggio's Beise wenn er bie beilige Familie in kleinen Bilden genremäßig auffaßt, wenn er eine Rast auf der Flucht nach Aeghpten im

Balbesschatten zeigt, ober wenn bas Christfind spielend ber kleinen Ratharina ben Berlobungering an ben Finger ftectt. Bon größern Staffeleigemälben find ber Tag und bie Racht bie berühmtesten, jenes eine Maria mit Hieronhmus und Magdalena burch ben binreißenden Liebreig diefer Geftalt und ihres feelenvollen Ausbruck sowie burch die volle lichte Rlarbeit bes Banzen herrlich, biefes ben neugeborenen Chriftus sinnlich als bas Licht ber Welt baburch bezeichnend daß alles Licht im Bilb von bem Kind ausgeht und junachft bie Mutter, bann in fanfter Abftufung bie Umftebenben beftrahlt, die aber für sich nicht viel bedeuten, ba Sirten und Engel in ben Formen nicht befriedigen, sondern nur die Träger biefes Karbenwunders find. Einigemal gelang Correggio auch ber Ausbruck bes Leides im bulbenben Erlöfer; aber auch bier lag ibm fonft bie Mifchung von Schmerz und fuger Entzuckung nabe, und auf einigen Bilbern gab er bas bofe Beifpiel ber Bervorhebung ber Martern nach jenen Legenben in benen bie Benkerphantafie bes Alterthums schwelgte.

War auch die Delmalerei die geeignetste für ben Meister, so gab boch die Berufung nach Barma mehrfache Gelegenheit feine eigenthumliche Kunft im Fresco zu bewähren. Zunächst in bem Saal eines Monnenklofters, ber charafteristisch für jene Zeit an ben Wänden mit allerhand muthologischen Scenen ergöhlich geschmudt warb, mahrend von ber Dede herab ans Weinranten schalthafte Genien luftig nieberschauen. Sobann an ben Ruppeln von San Giovanni und im Dom. hier war Correggio ber Erfte und wieber für Jahrhunderte eine gefährliche Bahn Brechende, ber bie Bilber gang finnlich fo behandelte als ob bie Gegenftanbe oben real so vorhanden waren und von unten gefehen wurden, als ob in ber Ruppel sich ber fichtbare Himmel über uns wölbte Wenn ba feine Geftalten auf Wolfen thronen, fo ober öffnete. vergaß er bag bei biefen Berfürzungen und Berfchiebungen ber Sals und bas Kinn sich febr einander nähern, bag bas geiftig Bebeutenbe ber Körper, wie bas Geficht, ju turz tommt, bagegen bie nachten Schenkel ber Engelknaben ftark fich geltenb machen; fagte man boch schon bamals er habe ein Froschragout gemalt. Das Ruppelgemälbe in San Giovanni hat etwas feierlich Großartiges, besonders durch bie untern Geftalten ber Evangeliften und Rirchenväter; in ber Mitte ichwebt Chriftus in ber Glorie, unter ihm auf Wolfen ber Krang ber zu ihm aufblickenden Apostel. Dom fturgt fich Chriftus aus ber Sobe fammt feinem Engelgefolge ber Mutter entgegen, die von eigenem Empfindungsbrang wie vom Engelchor aufwärts getragen die Arme nach ihm ausbreitet; in judelndem Entzücken umschlingen sich die Engel, und so braust ein Strom von Lust und Seligkeit über den Aposteln, die zwischen den Fenstern stehen und mit staunendem Berlangen emporblicken. Die Gestalten regen und bewegen sich rastlos wie Klangsiguren auf den Bellen eines Tonmeeres, das berauschend sie und uns umslutet.

In mbthologischen Bilbern finnlicher Luft regt fich bei Danae, welcher Amor ben golbenen Regen in ben Schos wirft, bas Berlangen nach einem unbefannten und boch freudig geabnten Glud unter ber madchenhaften Scheu; Antiope schlummert in fugent Traum, mabrend Jupiter ihre nacht bahingegoffene Geftalt bewun-Boll Anmuthfrische ift bas Rofen ber babenben Mabchen mit ben Schwänen im Lebagemalbe bargestellt; brautliches Strauben, feliges Umfangen, beiterer Rachflang genoffener Wonne geben einen Bollaccord ber Liebesfreube. In ber Jo ift bas Wagnig gelungen bas Entzuden jenes feelischen Rausches zu schilbern in welchem bas liebende Weib bem liebenden Manne fich gang babin-Wie hier im Balbesbunkel bie wonneschauernben Glieber 30's hervorleuchten unter bem Wolkenschatten, in welchem Zeus sie umarmt, bas ift in einer Beise ausgesprochen welche bas Natürliche in bas Geistige verklärt, was ja die echte reine Liebe thut, bie Leib und Seele nicht scheibet. Die bochfte malerische Bollendung hat dabei alles in holben Wohllaut verschmolzen. gleicher Magie bes Sellbunkels ift noch jenes blübenbe, balb entfleibete Beib umflossen, das im Wald auf schwellendem Moos gelagert in einem Buche lieft; man nennt es Magbalene, - es ift bie Muse Correggio's.

Correggio's Schüler, selbst ber preiswerthe Porträtmaler Mazzuola, ber unter bem Beinamen Parmigianino bekannt ist, sielen ins gefallsüchtig Süßliche, manierirt Zierliche. Was bei bem Meister aus ber bewegten Empfindung und ihrer Reizbarkeit gesboren reizend auf uns wirkte das erscheint nachgemacht als jene affectirte Grazie, beren eitles Bestreben sich selbst vereiteln muß.

In Benedig tam num gleichfalls das Eigenthümliche ber dortigen Runft zur vollen Blüte: die Kraft und Harmonie der Farbe um den Glanz des Lebens prachtvoll darzustellen. Nicht große Gedanken in stilboller Composition, nicht leidenschaftliche Erregung in dramatisch bewegten Gegensätzen, sondern ein tüchtiges, gesunbes, in sich befriedigtes Dasein zu schilbern, bazu bie zerftreuten Züge ber Natur in Form und Ausbruck harmonisch zu verbinden und so die Wirklichkeit ju verklaren ohne fie ju opfern, die Gegenwart in ihr eigenes Ibeal zu erhöhen und fie im Selbstgenuß, in ber Freude eines gunftigen, gludlichen Angenblicks begludenb barzustellen, bas ift bie Sache ber Benetianer, und indem fie babei immer wieder von der Natur ausgeben, und jene lichten Halbschatten, jene farbigen Reflere, bie ihnen ihre Umgebung bietet, mit immer frischem Wohlgefallen anschauen und es biefer fichtbaren Herrlichfeit bes Lebens gleichzuthun trachten, überbauert ibre Blute bie ber andern Schulen, welche fich einem Meifter, feiner Auffassung und seinem Stil gefangen gaben und bie bon ihm innerlich hervorgebildeten Formen äußerlich nachahmten und beliebigen Inhalt in sie hineingossen. Durch biese Freude an ber schönen Erscheinung, burch biefes Ausgeben von ber Ratur, burch biefe Schilberung eines felbstgenugfamen geiftig beitern Lebens in finnlicher Pracht und Fulle fteben fie ber Untite junachft, bleiben aber bem eigenen Wefen und ber Zeitrichtung getreu, indem fie nicht sowol burch bie Läuterung ber Form als vielmehr burch ben Glanz und den Einklang der Farben echt malerisch die fünstlerische Bollendung ber Wirklichkeit anstreben und erreichen.

Doch fteht bie Blaftit ber Malerei forbernd gur Seite, und wie wir früher ichon bie venetianischen Marmorarbeiten zu rühmen hatten, fo tritt uns jest in bem bereits ermahnten Anbrea Sansovino (1460 - 1529) ein Meister entgegen ber burch feines Liniengefühl und burch ben von ber Reinbeit ber Empfindung bebingten und getragenen Abel ber Kormen unter ben Bildbauern fich Rafael am nächften ftellt, wie er benn burch feine Arbeiten in Rom, die Grabbentmale in Santa Maria bel Bopolo, auf biefen felbst von Einfluß war. Wenn er bie Bildniffiguren in jener ruhigen Milbe bes Tobes barftellte, die ein Abglang bes ewigen himmlischen Friedens im Irbischen ift, so erscheint bas gleich vorzüglich wie bie reizend individualifirende Belebung ber Tugenben die den Sartophag umftehen. Und wenn die Großmutter Anna neben Maria sitt und mit bem Enkel auf bem Schofe spielt, so betont ber Klinstler bas menschlich Anziehenbe, und befriedigt die Luft an ber Darftellung von brei Menschenaltern in einem Gefammtbilbe. Wie früher bie Rünftler von Babua, so wirken auch jett einige Lombarben nach Benedig hinüber: Alfonso Lombardi von Ferrara, ber ben Realismus des Ausbrucks

und ber Bewegung stilvoll mäßigte, und Begarelli von Mobena, ber bereits gang malerisch einen bestimmten Augenpunkt für feine Gruppen und Figuren annahm und mit Correggio in dem gesteigerten Ausbruck seelenvoller Empfindung wetteiferte. Bornehm= lich aber beherrsche Jacopo Tatti, nach seinem großen Lehrer als bessen begabtefter Nachfolger gleichfalls Sansovino genannt (1477-1550), lange Zeit bie venetianische Plaftit. Er hatte in Rom die Antike studirt, und kam ihr unter ben Zeitgenoffen in Erfindungereich wußte er im Sinne Götterbilbern am nächsten. ber Renaiffance bie Balafte bie er baute auch plaftisch zu schmuden, mb wenn biese becorativen Arbeiten in ber Ausführung auch sehr ungleichartig erscheinen, bie Grundmotive find glücklich, ber Gefammteindruck erfreulich und frei von der Manier welche außerbalb Benedigs die misverstandene Nachahmung Michel Angelo's zeigt. Wir hatten an bem phantafiereichen Schwanthaler ein abnliches Talent. Geftalten wie bie Sanfovino's, über bas Bewöhnliche, Gebrückte und Zerstückte ber irbischen Erscheinung zu freier Lebensfülle erhoben, wurden nun von den Malern mit allem Reiz und Wohllaut ber Farben ausgestattet.

Wenn bereits Bellini am liebsten einige Heilige in ruhigem Busammenfein ober ben Beiland als Einzelfigur bargeftellt, so that aus diefer religiöfen Richtung der frühverstorbene Giorgione (+ 1511) ben Schritt ins Weltliche; Halbfiguren, Bruftbilber genügten ihm um anziehende Charaftere in einer Situation burchzubilben, Die gewöhnlich etwas Poetisches hat, an die italienische Novellendich-So fein berühmtes Concert im Balaft Bitti, fo tuna erinnert. seine Lautenspielerin, Die einst mit Tizian's Ariost Die Zierbe ber Galerie Manfrini mar, ein vollblühendes Beib im Freien, bas Antlit aufwärts gewandt, begeiftert von bem Gefang ber balb bem Mund entquellen wird. Auch wo er biblische Stoffe malt, wie Jatob und Rabel, ba leiht er ihnen gern bas novellistische Geprage ber eigenen Zeit. Sein eignes Bilbniß in München gibt ben Rünftler zu erkennen ber bie in fich verhaltene Rraft und Glut bebeutenber Charaftere zu erfassen verstand und sie in leuchtenben farben bervorbrechen ließ. Die etwas harte Energie Giorgione's milberte Balma vecchio vornehmlich in lieblichen Frauengruppen, mogen fie nun ben Namen von Heiligen führen, ober wie jenes Aleeblatt golblockiger formenuppiger Mabchenschönheit in Dresben seine eigenen Töchter barftellen.

Den Soben = und Mittelpunkt ber venetianischen Malerei be-

zeichnet Tizian (1477—1576). Ein Mann ber gesunden Lebensfraft und Lebensluft, ein Liebling bes Glucks und werth es ju fein, bis in bas höchfte Greifenalter schöpferisch wie Michel Angelo, aber nicht gleich biefem in einfamem Tieffinn ringend fein Inneres zu offenbaren, sonbern gewandt mit bem Strome ber Welt ju fcwimmen; ein ftete willfommener Gefellichafter, ein Bunftling ber Großen ohne fich ihnen gefangen ju geben, vielmehr im Leben wie in ber Runft ftets fich felber treu; ohne bebeutende geistige Processe im Innern durchzumachen auf die Aukenbinge gerichtet "ihnen biejenige Harmonie bes Dafeins anzufühlen die in ihnen nach ber Anlage ihres Wefens sein sollte ober noch getrübt und unkenntlich gemacht in ihnen liegt; was in ber Wirklichkeit zerfallen, zerftreut, bedingt ift bas ftellt er ganz, gluchfelig und frei bar" - um ein Wort Burcharbt's zu wieberholen. Während Michel Angelo in republikanischem Feuereifer Die Freibeit von Florenz vertheibigte, erheiterte Tizian mit feiner Runft und seinen geselligen Gaben bie Mußestunden bon Raifer und Bapft, bie bamale in Bologna bas für Stalien verhängnifvolle Bündniß ichlossen. Während Michel Angelo bom Gebanten aus bie innere Bewegung in ber äußern burch bie Zeichnung veranschaulichte, hielt sich Tizian an bas rubige Behagen einer in sich befriedigten Exifteng um fie in allem Glang ber Farbe zu verberrlichen. Darum hatte Rarl V. Recht ihn jum Bortratmaler zu berufen daß er die faiferlichen Züge verewige, wie einst Alexanber ber Große nur von Apelles gemalt fein wollte, bamit bie Nachwelt fein schlechtes Bild von ihm erhalte. Und so bat er bei Männern und Frauen bie für ben Charafter bezeichnenben Formen bee Angefichte flar erfaßt, bas Bebeutenbe und Schone jum Ausgangspunft genommen, ber Natur ben gunftigften Augenblick abgelauscht und in seinen Porträts mit ber Perfonlichkeit augleich ein Stück Beschichte und Boefie verkörpert. Selbst burch Frauenhuld reichlich beglückt, ja burch ben Raifer mit bem Privilegium begabt uneheliche Kinder zu legitimiren, hat er in Bilbniffen, unter benen seine Beliebte, seine Tochter berborragen, ber weiblichen Schönheit wieber begeifterte Hulbigung entrichtet. geschah auch in jenen Gemälben bie er um bie Nactbeit zu entschuldigen ober zu motiviren als Benusbilber bezeichnete, felbit wenn ftatt aller mothologischen Anspielung neben ber schwellenb babingegoffenen Geftalt ein Jüngling in ber Tracht ber Zeit bie Laute schlägt. Ohne alle Lüsternbeit berrscht bier die Freude an ber Herrlichkeit bes menschlichen Glieberbaues; ohne Ueppigkeit in ebemmäßig ebeln Formen erscheint die Naturschönheit groß und stilvoll aufgefaßt wie in den antiken Götterbildern, und die Maslerei seiert ihren Triumph in der Behandlung des Fleisches wie im Farbenwohllaut des Ganzen; ein goldig warmer Sonnenschein umsließt den fast ohne Schatten rein in farbigem Licht modellirten Leib. Ruht hier die Gestalt sanft gelagert doch mit erhobenem Oberkörper, so steht sie auch aufrecht und heißt von ihrem Goldshaar umssossen, so steht sie auch aufrecht und heißt von ihrem Goldshaar umssossen. Dabei liebt er hier wie überall den klaren Tag und vollgesättigte Haupttöne der Farben, deren Leuchtstaft und Tiefe er zum Accorde stimmt, Dust und Glut wunders dar verschmelzend.

Auf religiöfem Gebiet betont Tizian in gleicher Weise bas Menschliche nach seiner Weihe und Hoheit wie nach seiner wohlgefälligen Erscheinung ftatt ber kirchlich überlieferten Thoen. Auch seine Kunft ist vom Banne ber Dogmen frei; ja er protestirt mit feinem blühenden Aleisch gegen ben firchlichen Spirituglismus. hier ift er gleichfalls vorzüglich in jenen ruhigen Conversationsbilbern, und wie er die Heiligen uns nahe bringt, so nimmt er feinen Anftand ihnen vornehme Benetianer ober Benetianerinnen als würdige Genossenschaft zu gesellen. In Fresten aus ber biblischen Geschichte steben die Compositionen ben Florentinern nach, aber bas Fresco, namentlich bas Hellbunkel, ift von einem in biefer Technit ungeahnten Reig. - Sein Chriftus mit bem Binsgrofchen ift ein Meifterwert in bem Gegenfat ber milben Beiftesflarheit und bes sittlichen Abels neben ber felbstfüchtigen Schlaubeit und Frechheit, beibes nicht blos im Geficht bes Beilandes und Pharifaers, sondern auch in der schlichtbewegten Sand bes einen wie in ber tnuffig vertniffenen bes andern ausgeprägt. ift eine spannenbe Situation, ber geistige Sieg bes Ebeln über bas Gemeine in feinfter Ausführung wie mühelos bingezaubert. Aber auch in ber Dornenkrönung herrscht ein erschütternbes Bathos, in ber Grablegung ein trauervoller Ernst ebenso ergreifend wie in Bilbern aus ber Kindheit Jesu ein stilles Familiengluck beiter befeligend wirkt. Ja in einigen Altargemälben ging Tizian gegen bas rituale Herkommen jum dramatisch Bewegten und Augenblicklichen fort, wenn Betrus Marthr plotlich überfallen und zu Boben geschlagen wird und fein Begleiter voll Entfeten flieht; aber boch und groß über biefen Geftalten ragen bie Baume gen himmel, ihre grunen Blatter faufeln in ber blauen Luft, weit-

bin lacht die Landschaft im Sonnenglanz, Engelknaben schweben herab mit ber Balme, und verfünden bem Sterbenben bie Seligfeit, fobag ber Schreckensthat bie Berföhmung nicht fehlt. umfangreichste wie bas wundervollste biefer Altargemalbe aber ift eine himmelfahrt Maria's. Wenn anch ber oben schwebenbe Gottvater, wie er nur halb aus ber Glorie um Maria bervortaucht, weber an Michel Angelo's Erhabenheit noch an rafaelischen Linienrhothmus beranreicht, Die Berklärte felber, Die in fraftiger Jugenbichone ebenfo mächtig von innerer Begeisterung wie von ben fie umringenben Engeln emporgetragen wirb, und bie aus ihrem Antlit hervorstrahlende Seligkeit gehört zu ben glanzenoften Trumphen ber Kunft. Auch unten bie Apostel, die in freudigem Staunen fast magnetisch ber Himmelanschwebenben nachgezogen werben, schließen in ihrer bewegten Gruppe fich würdig an, und über bas Bange ist ein so leuchtenber wonniger Farbenzauber ausgegoffen als ob bas warme Sonnengold alles Irbifche mitvertlären wollte. - Der Märthrer Betrus ift leiber in unfern Tagen verbrammt.

Mbthologische Bilber Tizian's meiben bas ihm minder gusagenbe Beroifche, und halten fich an bas Ibhllische, ober an Scenen gefteigerter Lebensluft, jumal wenn babei in Benus mit Abonis, ben fie von ber Jagb abhalten will, in Ariabne, Leba ober ber gefeffelten Andromeda, in Bacchantinnen beim Gelag ober ben babenben Nhmphen die Schönheit ber Gestalt in mannichfachen Stellungen entfaltet zum Träger bes blübenben Colorits wirb. bas Allegorische weiß Tizian nicht blos so mit Farben zu beleben, sonbern auch fo mit Boefie zu tranten, bag man bem Genug ber malerischen Schönheit rudhaltelos fich bingibt. Wenn Hirt und Hirtin auf einer Waldwiese traulich fiten, und ihnen zur Seite Rinber icherzen, ein Greis im hintergrunde unter Tobtenichabeln finnt, so erscheinen uns die brei Lebensalter nebeneinander. bas anziehendste Bild ift die sogenannte heilige und profane, himmlische und irbische Liebe. Gine reichbekleibete würdevoll anmuthige Frau fitt an einem Brunnenfartophag, eine gerpflückte Rofe liegt neben ibr, ernft und verschloffen blickt fie bor fich bin; bie andere erhebt sich nackt, bas rothe Gewand finkt hinter ihr herab, und enthüllt bie reigenoften Glieber, mabrend fie mit überrebenbem Blid zur anbern fich hinwenbet; Amor platschert im Waffer neben ihr; in ber lanbschaftlichen Ferne feben wir ein Liebespaar. Das Bild zeigt die fprobe Jungfraulichkeit in ebler Sitte neben ber genuffreudig fich bingebenben bolben Natur.

Tizian's Borbild wirkte nach allen Seiten hin und zog einen Domenico Campagnola aus Pabua, einen Geronimo Savolba und Rumamino aus Brescia, einen Califto Biazza aus Lobi in bie venetianische Weise berein. Vor andern aber scheinen mir Aleffanbro Bonvicino von Brescia, genannt Moreto, und Bonifacio Beneziano bedeutend. Ersterer burch seine Altargemälde, Die er nach Fra Bartolommeo's und Rafael's Art componirte, wenige Figuren am Thron Maria's mit dem Chriftuskinde oder kniend vor einer himmlischen Erscheinung, feierlich eble, fräftige Gestalten in religiöfem Ausbruck, und bem gemäß in ber Farbe bei aller Glut ein Ton ber ernften Rraft, ber bie feierliche Stimmung, welcher bas Bild entsprang und bie es im Gemuthe wecken foll, jogleich auch bem Sinn erschließt. Bonifacio zeigt bie immer frische Luft, fraft welcher bie Benetianer bie Natur mit eigenen Augen anschauen und bem reichen prächtigen Leben immer neue Motive abgewinnen. Er fett eine Pringeffin unter einen Baum, und lagt fie berwundert auf ein Rind bliden bas eine Dienerin ihr reicht; ibr Seneschall mit Rittern und Damen fteht baneben; auf ber einen Seite fitt ein Liebespaar in Gras und Blumen, auf ber anbern Mufitanten, Sangerinnen, Bagen mit hunden und ein Zwerg mit einem Affen. Das foll die Findung Mosis barftellen. wissen die Florentiner und Römer allerdings anschaulicher zu ergablen, wir benten nicht bei biefer romantischen Bracht an bie bibliche Geschichte; "allein welcher Neib erfast bie moberne Seele. wenn ber Maler aus bem täglichen Leben bas ihn umgab, aus diefen geniekenden Menschen in ihren reichen Trachten eine fo wonnevolle Nachmittagfcene zusammenstellen tomte!" Dies Gefühl Burdhardt's bleibt, auch wenn bas Bilb von ihm und Rugler irrig dem Giorgione jugesprochen wirb.

Zwei andere Künstler, Giovanni Antonio Pordenone und Baris Bordone hatten in den Bildnissen, die sie vortrefslich malsten, gleichfalls stets die frische Quelle der Wirklichkeit, aus der sie auch für ihre heitigenbilder schöpften, und wenn sie die höhere geistige Bedeutung der weltlich historischen Scenen, die sie darstellten, nicht erfasten, so gaben sie in den so entstehenden Situations und Ceremonienbildern eine solche Fülle malerischer Schönsheit in Stellungen, ausdrucksvollen Köpfen, saltenreich glänzenden Gewändern, landschaftlichen oder architektonischen hintergründen, daß das Ange nicht blos vom Farbenzauber angezogen wird, daß das Ange nicht blos vom Farbenzauber angezogen wird, daß

auch bie sinnige Betrachtung immer gern bei biesen tüchtigen bas seinsfreubigen Menschen verweilt.

Daß ben Benetianern allerbings bie bistorische gebankenvolle Auffassung, die bramatisch bewegte Composition im Bergleich mit ben römischen großen Schöpfergeistern mangelte, bas fühlte Tintoretto (1512-94) in ber zweiten Halfte bes Jahrhunderts; barum schrieb er an bie Band seiner Werkstatt ben Spruch: "bie Zeichnung von Michel Angelo, die Farbe von Tizian", und ftubirte bei Lampenschein nach Gipsabguffen um schärfere Mobellirung, energischere Lichteffecte zu gewinnen; sein Naturalismus bewahrte ibn zwar vor eklektischer Nachahmung, aber es ward bald sichtbar bak er Unvereinbares verbinden wollte. Michel Angelo's Reichnung war ber Ausbruck feiner Gebanken, und bie hatte ber Benetianer nicht; die Tizianische Farbe aber ward getrübt und verbunfelt burch bie Schatten ber ftarfern Mobellirung. man bie riefigen Bilbermaffen mit welchen ber Maler Banbe und Decten ber venetianischen Balafte und Bruberschaftebaufer fcmudte, fo erscheint ber Beiname bes Farbers gerechtfertigt, nach bem wir ibn nennen, aber auch ber Geschlechtsname Robusti bebeutungsvoll für bies robufte, unermübliche, handfertige Talent, für bie fichere Rühnheit feiner Entwurfe und ber Stellungen feiner Fi-Sein beiliger Martus fturzt topfüber im Flug berab um einen gemarterten Stlaven von ben Beinigern zu erretten. Baffionsbilder, worunter bie Kreuzigung in ber Scuola bi San Rocco bervorragt, suchen ben Bergang gang nach ber Wirklichfeit zu berichten und baburch ben Beschauer mit bem Ausbruck bes Leibes zu erschüttern, burch Lebenswahrheit auch im Benehmen ber gemeinen Leibenschaft zu paden. Tintoretto gewinnt gleich anbern Benoffen wie ein Antaus ftets feine Rraft auf bem Boben ber Erbe, als Bildnigmaler, und leistet bier burch die formenbeftimmte Zeichnung neben dem blübenden Colorit febr Borzügliches. Er fteht im Mittelpunkte ber Künftler welche ben Dogenvalaft mit ben Darftellungen aus Benedigs Geschichte becorirten. Allegorisches und Historisches, Botiv = und Ceremonienbilber, firch= liche und mothologische Thpen wurden in bunter Fulle verwerthet. überall das Auge durch harmonische Farbenpracht und durch fcone gludliche Menschen erfreut, wenn auch ber Gebante jene Runft vermift welche bas Befentliche, ben ewigen Gehalt ber Dinge ergreift und burch bie Oberfläche ber Erscheinung in ben göttlichen Lebensgrund binabichauen läft. 3m Sagle bes Gro-

gen Rathes ift bas Parabies, bas eine ganze Wand einnimmt, 74 Fuß breit und 30 Fuß hoch, wol bas figurenreichste aller Delbilber, aber ohne jene Gliederung in untereinander wieder verbundene Gruppen, die hier allein Klarbeit und Ordnung bringen fomte, so erquickend bie Fulle von Seligkeit in allen Einzelnen Baolo Beronese malte an bie Decke bie Krönung auch sein mag. Benezias, ber Sitte ber Zeit gemäß wie wenn ber wirkliche Borgang von unten gesehen wurde. Indeg mit einer weisen Dagigung, die Tintoretto nicht kannte, ließ er für ben lichten blauen himmel einen großen Raum frei, und gewährte bem Auge Rube; in Berbindung mit ber Architektur ließ er ben Banben nah sich eine gemalte Baluftrabe erheben, bie er mit ben Bufchauern, ben ebeln Mannern und Frauen ber Zeit füllte, und in ber Mitte fowebt über ihnen Benegia, die ber Ruhm befront, wie im freien himmel, voll ftattlicher Anmuth und froher Bracht, feelen= und farbenheiter alles.

Ueberhaupt führt Paolo Caliari, Beronese nach seiner Baterstadt Berona geheißen (1538-88), die venetianische Weise bes reichen und glangenben Eriftenzbilbes zur Bollenbung, wenn er in prächtigen Hallen bie burch Geift und Anmuth hervorragenben Beitgenoffen feftlich versammelt und beim Dabl in erhöhter freubiger Stimmung bas Boblgefühl bes Dafeins athmen läßt. find große Genrebilder, ob auch Chriftus als Gaft gegenwärtig ist und balb bas Haus bes Pharifäers, balb bie Hochzeit von Rang bem Gemälbe ben Namen gibt. Niemand bat jene farbig lichten Salbschatten auf Gefichtern wie auf buntschimmernben schillernben Gewändern reizender behandelt als er. In San Sebastiano zu Benebig weiß er übrigens auch bie Geschichte bes Beiligen ber Kirche gut zu erzählen, und namentlich ift ber Gegenfat ber himmlischen Glorie, bie in bas Erbenleib hineinstrahlt, mit biefem bei bem Tobe bes Märthrers zu prachtvollem malerischen Contraft verwerthet. Sonft tommt es bei feinen Ceremonienbildern weniger auf geiftigen Gehalt als auf ben Zauber ber männlichen und weiblichen Schönheit und bes mahrhaft machtvollen Colorits ibm an. Und so bewahrt er in Tagen bes Berfalls und ber Manier eine gefunde Frische, die stets auch wieder labend auf ben Beschauer wirft.

In schärfern Contrasten von Licht und Dunkel, die das Gemälde edelsteinartig bligen und funkeln lassen, liebt endlich Bassano uns mit seinen heiligen Familien ganz ins Idhllische, auch unter bie Thiere einzuführen, bie er in mannichsaltiger Art um bie Krippe bes neugeborenen Jesus versammelt, sodaß wir sehen wie in ber Kunst Benedigs die spätere Niederländische im Genre und Biehstück bereits ihr Vorspiel hat, wenn man beides auch selten für sich wagt, sondern ihm gern noch eine Beziehung auf das Religiöse und Historische läßt.

Diese glanzende Blüte ber freien Kunft in Italien, selbst ber Ausbruck eines reichen und iconheitsfreudigen Lebens, marf überall ihren Schimmer auf basselbe; bas Gerath, ber Schmuck murben fo behandelt daß ber fünftlerische Sinn plastisch und malerisch sich bewährte. Waren boch so viele ausgezeichnete Meister ber Renaissance Golbschmiebe gewesen ober geblieben. In ard= ferer Zierplaftif leistete Riccio Borgugliches burch seine Canbelaber, bie er in schwungvollen Linien aufbaute, und mit Bebilden aus ber Mythologie, ber Pflanzen= und Thierwelt aus= ftattete; er schwelgte in ben reizenbsten Formen welche bie Natur ibm bot, indem er fie erfinderisch combinirte. In ber Mebaillenarbeit ift Balerio Belli zu nennen. Goldgetriebene Schaumungen jum Schmud ber Mannerbute verfertigte Benbenuto Cellini (1500-72), ber überhaupt für viel Zierliches ben Ramen bergeben muß. Er versuchte sich minder glücklich in großen Runftwerken als auf biesem Bebiete bes Runfthandwerks, wo er in Baffen und Brachtgerathen bald freischöpferisch ben ebeln Detallen eine sinnvoll gefällige Form gab, balb aber auch bie Ge= ftalt und Karbe, bie ein toftbares Mineral bot, zum Ausgangspuntt seiner Thätigkeit machte und basselbe jett architektonisch ftrenger, jest phantastisch fühner mit Einfassungen versab: ba treten wieber Ebelfteine und Berlen zu Golb und Silber ober zum Email, und ber burchsichtige Krhftall contraftirt mit bem ebeln Metall; Masten, Rankenwerk, Drachenköpfe, Nereiben und Tritonen schlingen ihren Reigen, und bie Feinheit ber Arbeit wetteifert mit bem Berthe bes Stoffes. — Die glafirten Geschirre enthalten gunachft eine zwedmäßige, ihrem Begriff entsprechenbe Beftalt, bann aber malerischen Schmud. Befonbers geboren bierber bie Majoliken, Schuffeln, Teller, Buchfen, Schreibzeuge und Sie wurden nach ber Insel Majorca genannt, wo sie zuerft unter maurischem Einfluß bereitet wurden; balb wetteiferten Urbino und Gubbio, Florenz und Faenza in ihrer Berferti-Die gange Geftalt befundet bie Runftlerband, und fur bie Gemalbe werben Entwirfe von ben Meiftern ber romifchen Schule benutzt. Gleich ben griechischen Basenbildern zeigen auch biese sarbigen Compositionen ben bis ins Handwerk verebelnd wirkenben reinen Stil und ben allgemein verbreiteten Formensinn, ber vorher nur einmal im alten Hellas so vorhanden war.

## Die deutsche Aunst der Resormationszeit. Dürer. Holbein. Discher.

Italien hatte zuerft die humane freie Bilbung gewonnen und fie mit unbefangen beiterer Luft an ber sinnlichen Erscheinung fünftlerisch ausgeprägt; bie Schönheit war bas Ziel. Deutschland erfaste aber die sittlichen Lebensfragen und richtete die reformatorische Thätigkeit auf bas religiose Gebiet; babon warb auch bie Aunst ergriffen, die Innerlichkeit des Charafters, die Wahrheit galt für das Erste und Höchste, die anmuthige Form ward nicht um ihrer felbst willen erstrebt, sie versagte fich ober fant fich ein je nach ber Eigenthümlichkeit ber schöpferischen Rraft. Man fann nicht fagen daß biefe geringer gewefen ware ale bei ben Italienern, aber bie Malerei will ben schonen Schein, und barum erreichte fie bie Bollenbung bei jenen Meistern bie ihn aus ber Seele, aus bem Befen ber Dinge hervorbilbeten, wahrend wir in ber Aunft bes Geistes, ber Poesie, bas Uebergewicht bei bem germanischen Shatespeare und später bei Goethe finben werben, ebenfo wie bie Gemuthebewegung in ber Mufit burch bie Bechfelwirfung Italiens und Deutschlands, aber herrlicher hier als bort ihren ibealen Ausbruck erreicht. Den Deutschen lag bie Antike ferner als ben Italienern, baber hatten fie weniger Großheit und Burbe Erft Holbein und Beter Bischer nahmen ungeftraft der Korni. bas fübliche Element in sich auf; Rieberlander bie über die Alpen gingen, Johann Mabufe, Bernarbin von Orlet, Schoreel und Corcie opferten die beimische Eigenthümlichkeit an eine flache und ungenügenbe Rachahmung bes römischen Stils, mischten wie Bellegambe mancberlei Elemente unerquicklich miteinander. Da war es beffer wenn die Hollander Lucas von Lebben und Boich bie eigene raterlandische Art ins Genrehafte und Phantaftische überleiteten,

wenn sie auch das Bizarre und Ungeheuerliche nicht vermieden. Es war besser wenn der Holzschnitzer Brüggemann in Schleswig lieber die volksthümliche Stärke sich mit ungeschlachter Derbheit äußern ließ, und das Häßliche nicht scheute, sodald es den ergreifenden Ausdruck der Gesinnung oder der Leidenschaft galt. Die Härte konnte gemäßigt werden, wo man sich aber in leerer eleganter Glätte gefällt da ist weiter nichts zu hoffen. Es war dasher der rechte Beg, wenn Martin Schaffner von Um Schritt sür Schritt die Gestalten auf seinen Gemälden klarer ordnen und freier entsalten lernte, wenn er die Eigenart läuterte ohne sie zu verlassen, wenn er die beutsche Ausdrucksweise bewahrte, aber sie einer stilvollen Schönheit annäherte, wie namentlich sein Tod Maria's beweist.

Die ernste Richtung, die gemeinsame Bewegung welche die Reformation dem ganzen Bolke gab, führte auch in der Tracht zu größerer Einheit, Zucht und Natürlichkeit. An die Stelle der versschiedenen Kopfputze trat das Baret, man hörte auf die Haare kraus zu brennen und ließ den Bart wachsen, das Geckenhaste ward abgethan, das Enggespannte erweitert, oder von den Landsknechten ausgeschlitzt und fardig unterlegt, sodaß der phantastische Zug der Zeit einen abentenerlich flotten Ansdruck neben dem bürsgerlich ehrbaren Wesen fand.

Das Deutschihum jener großen vielbewegten Beriobe bes Uebergangs aus bem Mittelalter in die neue Zeit ift in Albrecht Durer (1471-1528) perfonlich geworben, bas bezeichnet bie Große wie bie Grenze biefes einzigen Mannes. An Tiefe bes Gemuthe, an Erfindungereichthum ber Phantafie, an charafteristifcher Kraft im Ausbruck, an Wahrheitssinn ift er ben erften Deiftern aller Runft volltommen gleich. In jener Mifchung von taiferlicher Machtlofigkeit und Kleinstaaterei, von Feudalismus ber Fürsten und herren und von bürgerlicher Freiheit ber Reichsstäbte hatte Deutschland die Einheit von Bolf und Staat noch nicht gefunden und bem öffentlichen Leben fehlte bie Große; fo erfteht auch für Dürer fein Julius ober Leo, ber ibn erkennt und ibm Belegenheit gibt feine gange Kraft in einigen großräumigen monumentalen Werten zu fammeln und zu entfalten. Der Raifer Dar balt ihm einmal die wankende Leiter an ber Staffelei, aber er läßt sich einen Degenknopf von ihm graviren, ein Gebetbuch verzieren, einen allegorischen Triumphbogen in Holz schneiben, statt ihm bie Banbe eines Schloffes ober Rathhaufes für malerifche

Darstellungen zu übergeben. Doch in ber Familie, im Haus und seiner Sitte wurzelt bas bentsche Leben, und borthin trägt Durer bie bentsche Runft. Dies Beiligthum butet ibm Fran Agnes, Die als forgfam erhaltende Gattin bem Genius tren zur Seite ftebt; auch wo fie ihn in ihrem Kreife beschränken möchte, sichert fie ibm biefen fichern sittlichen Lebensgrund. Er aber ift bom Beifte ber religiöfen Reformation erfaßt, er beginnt schon vor Luther fich bas Evangelium in feine Sprache, in die vollsthumlich beutsche Beife zu überfeten, fich Chriftus zu eigen zu machen und bie biblische Geschichte nach ihrem sittlichen Gehalt bilblich barzustellen; er erkennt alsbann in Luther seinen Führer und befreundet fich perfonlich mit Melanchthon. Luther hat Rürnberg bas Auge und Ohr Deutschlands genannt, Melanchthon bort bas Ghmnafium eingerichtet. Durer war auf feiner nieberlanbischen Reise in Antwerpen, als die Runde tam daß Luther auf ber Beimreise vom Wormfer Reichstag aufgegriffen worben; er wußte nicht baß es zu beffen Sicherung geschehen war, und schrieb in sein Tagebuch "wie sie verratherisch ben frommen mit dem Seiligen Geist erleuchteten Mann hinweggeführt, ber ba war ein Rachfolger bes wahren chriftlichen Glaubens, und lebt er noch ober haben fie ibn gemorbert, jo hat er das gelitten um ber driftlichen Babrbeit willen und darum daß er gestraft bat das undriftliche Bapstthum. Aber o Gott, ist Luther tobt, wer wird uns hinfuro bas beilige Evangelium so flar fürtragen? Ach Gott, was hatte er uns in zehn ober zwanzig Jahren boch schreiben können! D ihr alle frommen Chriftenmenschen helft mir fleißig beweinen biefen gottgeistigen Menschen, und Gott bitten bag er uns einen andern erleuchteten Mann sende." — In Rupferftichen und Holzschnitten predigt ber Runftler felbft bas Evangelium, für die Burgerftube, für die Bauernhütte volksmäßig und volksverständlich. Reformation die Scheidung von Klerus und Laien aufhebt, und bie Rinbschaft aller Menschen in Gott, bas allgemeine Briefterthum verfündigt, fo fennt Durer feine beilige und profane Welt mehr, die Gestalten ber Bibel leben nach ihrem ewigen Gehalt in der Gegenwart. Zwar hat er leider auch beren Formen wenig verebelt, innerhalb berfelben indeg vornehmlich bie sittlichen Principien zum Herrschenden gemacht. Der Sohn eines Goldschmiebes gebort Durer bem Burgerstande an und macht er seine Lehr= und Gefellenwanderjahre wie sein Meisterftud in ber Malerzunft. Er nenut es wol einmal fläglich und schimpflich bag feine Baterstadt Nürnberg nichts für ihn thue als ihm tausend mühsam erarbeitete und ersparte Gulden zu 5 Procent zu verzinsen; aber er fühlt doch daß im heimischen Volksboden die besten Wurzeln seiner Kraft stehen, und verschmäht darum die Jahrgehalte die ihm Benedig und Antwerpen bieten, wenn er dort sich ansiedeln wolle. "Wie wird mich nach der Sonne frieren! hie din ich ein Herr, daheim ein Schmaroher!" hatte er aus Italien an Pirkheimer gesschrieben; doch hielt die Liebe zum Vaterland ihn diesem fest.

In Italien batte ber humanismus rafch zu einer glanzenb beitern Bilbung in ben obern Schichten ber Gefellschaft geführt: in Deutschland half er bie reine evangelische Lehre berftellen und grundete Schulen für ben Mittelftanb, bem bie Bufunft gebort, ber aber langfam beranreift. Go fteht bem burgerlichen Meifter Dürer ber alterthumskundige staatsmännische Willibald Birtheimer als Freund berathend zur Seite und wibmet ihm bebeutsam genug bie Uebersetung von Theophraft's Charafteren. Aber der Maler war unter ben frausen Schnörfeln ber Spätgothit und in bem berben Realismus ber Werkftatt Bohlgemuth's aufgewachsen, feine Umgebung zeigte ihm an Menschen und Dingen nicht jene freien vollen Formen wie den Italienern, sondern so viel Hartes und Ediges, Enges ober Berzwicktes, daß nun fein Bahrheitsgefühl ihn auch bie Umriffe ber Zeichnung ftarter aus = und einbiegen ließ ale ber Schonbeitelinie gemäß ift, bag er ben ebeln Burf ber Falten mit knitterigen Brüchen zerftückte; benn er wollte keine "antifische" Schablone annehmen um bie Natur conventionell bineinzufügen, lieber muthete er uns zu die berbe raube stachelige Schale ju gerbrechen um ju bem Rern voll Mart hindurchzubringen, und erft allmählich ging ihm bas Auge für bas einfach Große auf, bann aber erreichte er von innen heraus bie Sobeit und Burbe bes Stile, welche bie Eigenart nicht opfert, sonbern Als Deutscher lebt er mehr in ber Innerläutert und befreit. lichfeit als in der Freude an der Außenwelt, darum ift er mehr Beichner ale Maler und hier am größten wenn ihm bei ber Darstellung von Haaren und Belgwerk ber Binfel jum Stifte wirb. Mit ficherer Sand führt er bie Feber, aber bie barmonische Bollenbung bes Colorits, biefer bochfte Reiz ber finnlichen Erscheinung versagt sich ihm. Doch bafür blenbet und beschränft ibn biefe auch nicht, und feine Bebanten ju bertorpern, bem phantaftifchen bichterifden Bug feiner Seele unmittelbar zu folgen bietet fich ibm bie faftige Linie bes Holgschnittes, bie feine bes Rupferftiches bar:

bier tann er sein perfönliches Empfinden und Wollen rasch und sider aussprechen, bier seiner Richtung auf die Charafteriftik bes Beiftigen und Sittlichen genügen, bier ben Reichthum feiner Bhan= tafie in ber Auffassung ber Gegenstände befunden, die er nie an ein überliefertes Berfommen binbet, soubern bie ber Sache gemäß bald tieffinnig erhaben, bald gefühlsinnig und lieblich, bald humoristisch erscheint, und stets von neuem frischem Leben sprubelt, stets Die Welt im Spiegel eines flaren ebeln Gemuthe zeigt. bat man zumeift feine Stärke in ber Dentlichkeit und Entschiebenbeit ber Motive gepriefen; gerade hier hat fie freie Bahn und von hier aus hat fie ihren Einfluß auch auf Italien erftreckt, während bort bas raumliche Stilgefühl fich entwickelte, jene Bertheilung ber Maffen, ber einander entsprechenden Figuren ober Linien nm ben Raum auf eine wohlthuenbe Weife auszufüllen, bie Bagen mit Recht bei Dürer betont. Das unablässige Boranstreben, ber unverbroffene Fleiß, die Sicherheit ber Technif, bas find alles Elemente bes beutschen Bürgerthums in Dürer, und er gefellt ihnen eben im Geifte ber Zeit bie Begeifterung für bie religiöse Bahrheit, er gesellt ihnen die wissenschaftliche Forschung und Ergründung ber Runftmittel. Auch er schrieb wie Leonardo da Binci über Perspective und Proportionslehre, und wenn er nicht praktisch gleich biesem und Michel Angelo sich als Architekt ober Ingenieur bewährte, seine Theorie vom Festungsbau ift maßgebend bis auf ben bentigen Tag geworben. Auch er war von mannlicher Schone und freute fich ber Locken bie fein ebles Saupt umwallten; auch er war als Perfonlichkeit von allen geschätt. 36m war nach Birtheimer's Worte bas Höchste verliehen, Schonbeit, Talent und Bertrauen, bas burch ehrenhaften Banbel er-Bon feiner eigenen fittlichen Tüchtigfeit aus bat worben wird. er sittlich bilbend auf die Nation gewirft; Melanchthon mochte bon ibm fagen bag ber Menfch noch größer gewesen sei als ber Rünftler.

Betrachten wir Dürer's Gemälbe, so wird die poetisch aufgefaste Anbetung der Könige doch übertroffen durch das Rosenkranzsest, das er in Benedig malte. Da empfängt der Kaiser Max von der in der Mitte throuenden Maria einen Rosenkranz, während auf der andern Seite das Christkind den snienden Papst betränzt; Repräsentanten geistlicher und weltlicher Macht, fromme Christen aller Art werden daneben und im Hintergrunde von Engeln mit Rosenkränzen beschenkt. Die Massen sind gut vertheilt; einige Engel im Borbergrunde wie bas warme harmonische Colorit erinnern an Giovanni Bellini, zeigen ben Ginfluß Benebigs auf die beutsche Art und Runft. Minber erfreulich ift ein anderes Bilb, die Marter von 10000 Seiligen. Fein und fauber ausgeführt zeigt es ben menschlichen Rörber in einer Mannichfaltigfeit bon Stellungen, Bewegungen, Berfürzungen, bie im fleinen Mafftab einen Bettfampf mit Michel Angelo zu magen scheint; aber statt ber Bestrafung ber Bosen, bie beren eigenes Besen verauschaulicht, werben bier reine gute Menschen erbarmungslos geschunden, gerädert, gespießt; ber Rünftler erschrect uns mit einer erfinderischen Benterphantafie. Daß er aber balb barauf bie Wonne ber Seligfeit herrlich barzustellen verftand, bewies eine leiber verbrannte himmelfahrt Maria's. Sein hauptwerf in Del ist eine Darstellung ber Dreieinigkeit. Der Figurenreichthum ift wohlgeordnet, die Maffen ber schwebenben Gestalten wohlabgewogen, die Charaftere perfonlich bestimmt und doch von allgemeinem Behalt, inbeg bie Manner iconer als bie Frauen. in der Mitte balt Gottvater Chriftus ben Gefrenzigten bor fich. über ihm in einer Glorie schwebt bie Taube bes Beiligen Beiftes. Maria mit weiblichen, Johannes mit männlichen Beiligen zu beiben Seiten. Die untere Sälfte bilbet eine Schar von Gläubigen aller Art, die über einer lieblich gart und bell ausgeführten Land-Dürer felbst ift unter ihnen, wie er benn fich schaft schweben. und Birtheimer gern auf ben Bilbern anbrachte. Merkwürdig ist ber Betreuzigte, wie ihn auch ein großer Bolgschnitt ber Drei-Die tatholische Runft versetze bas Christfind auf faltigkeit zeigt. bem Arm ber Mutter in ben Himmel, die Reformationszeit aber im Gefühl ber Beilsbedurftigfeit hielt fich an ben Erlöfungstob, an die Liebe des Beilandes die im Leiden sich bewährt und die Durch feinen Tob ift Jefus jum Bater ein-Welt überwindet. gegangen, fein Beift über alles Bolf ausgegoffen und bie Menichheit mit Gott verföhnt: bas ift Durer's Gebante. Und biefen hat er meisterhaft ausgeführt. Damals hatte Rafael gerade Die Disputa vollendet. Waagen bemerkt hieruber: "Während Durer für einen ehrsamen Rothgießer seiner Baterstadt arbeitete und bem= gemäß ben großen Inhalt feines Gegenftandes auf ben fleinen Raum einer Tafel von 4 Fuß Sohe und etwas geringerer Breite aussprechen mußte, malte Rafael für ben Bapft als ben bochften Fürften feiner Zeit und tonnte bem Flug feines Genius an einer großen Wanbflache bie vollfte Entfaltung geben. Darf es ra

wundernehmen, wenn er, auch abgesehen davon bag er Dürer an Befühl für Schönheit und Grazie weit überlegen war, Berte bervorbringen mußte welche eine bobere und allgemeinere Befriedianna gewähren?" Aber wenn auch an Anmuth, nicht an Kraft und hobeit wollte Durer übertroffen fein, und fo malte er die überlebensgroßen Geftalten von vier Aposteln, Johannes und Baulus im Profil und gang fichtbar, zwischen ihnen bie Ropfe von Betrus und Lukas in ber Borberansicht, Die Gewandung aber großentheils burch jene verbeckt. Er malte fie als Hüter und Bächter ber reinen evangelischen Lebre, in welche Johannes sinnig sich vertieft, während ber schwertbewehrte Baulus voll gurnender Bewalt jum Rampf für fie bereit ift; Betrus fieht mit bem Ernft bes Beharrens in bas Buch bas Johannes halt, Markus mit bewegtem Blick in die Welt binaus. Man hat biefer schlagenden Charafteriftif nach bas Bilb etwas feltsam bie vier Temperamente genaunt, es find Grundrichtungen bes religiöfen Geiftes. Hat auch Markus etwas Gespanntes, Gewaltsames im Ausbruck, so find Baulus und Johannes im Gangen und Gingelnen einfach groß auch in ber Bewandung, die bier in flaren Maffen ohne fnitterige Briiche Das Bilb ift so imponirend wie nur in ihrer Art berabwallt. Michel Angelo's Bropheten.

Auch einige Bilbniffe erften Ranges, bei benen gleichfalls bie Babrbeit und bie Zeichnung obenansteht, bat Durer gemalt, wie ben alten Solgichuber in Nurnberg, und fich felbft in mannlicher Das ift gang bas eble Antlit bes ernften bentenben Jugend. Runftlers in ber Blute feiner Kraft; Die Zeichnung vorzüglich. bie Mobellirung formbestimmt, aber bas Colorit in ben Schatten tief, in ben Lichtern etwas glafern burchfichtig burch bunne La-Das haar wallt zierlich um bie Schultern, forgfam ausgeführt, in ben Linien bewundernswürdig, aber unruhig burch ben gliternben Schimmer auf ben fleinen Löckhen. Die Hand am Bela aber zeigt burch eine geschmacklos gesperrte Fingerhaltung einen jener Knorren und Zaden, bie ber gefunde Buchs biefer deutschen Siche Dürer im Rampf mit Wind und Wetter bervorgetrieben hat. Go fteht ber gange Mensch mit seiner Große und feinen Mängeln leibhaftig vor uns; aber bie Größe ift überwältigenb.

Benn ich früher schon betonte bag bie beutsche Runft einen Ersat eigenthümlicher Art für bie italienischen Fresten im Rupfersstich und Holzschnitt gefunden, so erkennen wir nun ganz besons

bers bei Durer bag biefe Beife, welche ben Maler zumeift als Dichter zeigt und ihn am unmittelbarften feine Gebanten als folche ohne die Rudficht auf die volle farbige Realität ber Erscheinung aussprechen läßt, fich zumeift ber Innerlichkeit bes beutschen Bemuths wie burch vorbestimmte Harmonie barbot, wenn wir nicht lieber fagen wollen baf ftets ber Genius bie rechten Mittel für feine Individualität findet ober erfindet. Und wenn Durer bier nun etwas schafft was er bor ben großen Italienern voraus bat, fo hore man auf zu flagen bag ihm nicht Gelegenheit geworben in Wandgemalben hinter ihnen zuruckzubleiben. Diefer Anficht scheint auch Springer zu fein, wenn er fagt: "In einem Sinne find alle Kunstwerke, gleichviel in welchem Material fie verkörpert werben, ber Ausfluf eines poetischen Geistes, Die Boefie jeboch in ber engern Bebeutung welche wir in ber Gebankenwelt bewundern, bie sinnige Berflechtung von Ibeen, bie Erfindung von Charafteren ift vornehmlich in ber beutschen Runft beimisch, und zwar vornehmlich in ben beiben Gattungen bes Holzschnitts und bes Rupfer-Und wir muffen auch bem Phantaftischen im Rreise ber bilbenben Runft feinen Plat gonnen; wir begreifen ben Anfpruch bes Humors, welcher bas Große klein und bas Kleine groß macht und zusammenbringt was bie gewöhnliche Anschauung ftreng auseinanderhält, auch bem Auge sich zu zeigen; bas Träumerische und Märchenhafte läßt fich bon ber Grenze ber bilbenben Runft nicht füglich zurudweisen. Man versuche es aber einmal bemfelben eine malerische Form zu verleihen. Es wird nicht geben. Der Tob und ber Teufel sinken zu labmen Gefellen berab; indem wir fie in die realen Farben fleiben, verlieren fie ihre Natur. Man übertrage apotalpptische Figuren in bie malerische Form, 3. B. bie Beftalt zwischen ben fieben Leuchtern, bie ba hatte fieben Sterne in ber rechten Sand und aus beren Munbe ein icharfes zweischneibiges Schwert ging und beren Auge wie eine Reuerflamme war! Caricatur wird erscheinen. Man bente sich Holbein's Tobtentan; in Farben ausgeführt, und bie bamonische Natur bes Senfenmannes wird als Frate uns entgegentreten. Bier in ben tiefern Regionen bes Geiftes beginnt bas mabre Reich bes Holzschnitts und bes Rupferftiche."

Und gerade hier that auch Dürer seinen ersten Burf mit ben Holzschnitten zur Offenbarung Johannis, einem Jugendwerk von der Art wie der Genius sie liebt, wie Richard III., der Got und die Räuber sind, die trot aller llebertreibungen und Mängel boch seine Richtung klar bekunden und immer wieder durch die ursprüngliche Frische anziehen oder durch die Urgewalt mit der sie hervorgebrochen auch die Nachwelt ergreisen. Wie die apokalyptischen Reiter dahindrausen, wie die Racheengel die Gewaltigen der Erde zerschmettern, wie Satan von Michael gebändigt wird, endlich wie der Weltrichter thront in der oben erwähnten Weise mit den Flammenaugen und den sieben Sternen in der Hand, das ist alles groß gedacht, das Ueberschwengliche doch in seste Form gedracht, der Kern der Sache auch mit eckigen Bewegungen und unter krausen seltsam flatternden Gewändern vor Augen gestellt, während allersdings manchmal der Maler den phantastischen Bildern der Dichtersworte zu unmittelbar nachzeichnet, statt die Idee berselben zu erssalsen und sie in seine eigene Sprache zu übersehen, wie das in unserer Zeit Cornelius gethan hat.

Die Offenbarung Johannis erschien bereits 1498. Seit 1511 beschäftigte fich ber Meister mit bem Leben Maria's und mit bem Leiben Jesu; erfteres ftellt er in 19 Holgschnitten bar; bie Baffion fcilbert er einmal in 36 fleinen, bann in 12 großen Holgschnitten umb zum britten mal in 16 Rupferstichen. Daß er weber sich noch andere wiederholt, daß er bem Gegenstand immer neue Seiten abzugewinnen weiß, zeigt bie unerschöpfliche Fulle feiner Erfinbungetraft, zeigt aber auch wie ihm bie Sache am Berzen lag. Und er find vier chflische Werte, beren jebes er als ein Ganges empfunden und gebacht, burch Stimmung und Auffassung bon ben andern unterschieden. In den Mariabilbern weht ein idhllischer Sauch; es ift bas Glud bes Familienlebens, ber ftille Frieben und Gegen ber im sittlich behüteten beutschen Saufe maltet, mas une fo wohlthuend anspricht, besonders in den meisterlichsten Compositionen, bie fich alsbald unvergeglich einprägen. Wenn Durer felbst einmal von bem beimlichen Schat bes Bergens rebet, bier bat er ibn gehoben. Wie Joachim und Unna sich wiederfinden und unter ber golbenen Pforte umarmen, bas zeigt uns die reine treue Gattenliebe rührend schon; bie Geburt ber Maria läßt uns in bas Saus bliden bem bas Beil eines Rinbes zutheil wirb; bie Flucht nach Aegebeten führt uns ins Freie hinaus, Die Walblandschaft ift mit all ihrer Boefie empfunden, ber Mann geleitet Weib und Lind forgfam ficher auf ihrer Lebenereife; und bann feben wir wieber Joseph bei feiner Arbeit mahrend Maria mit bem Rinbe beschäftigt ift, und ber Segen und bie Weihe ber Arbeit wie fie bas beutsche Bürgerthum zur Grundlage seiner Tüchtigleit

und Freiheit hat, zugleich der Frieden und das Glück des Hauses, das dem thätigen Mann durch Weib und Kind bereitet ist, wird mit aller treuherzigen Innigkeit ausgesprochen. Dürer hat außerzem die Maria als Himmelskönigin wie als irdische Mutter mehrsach dargestellt, aber nicht um ein Ideal der Formenschönheit darin zu offenbaren wie Leonardo und Rafael, sondern um das Wesen des Weibes in seiner Bestimmung für die Familie hervorzuheben. Sein Ideal ist das sittliche, das handelnd sich verwirklicht, wie bei Shakespeare.

Bon ben Baffionen gibt bie kleine in Holzschnitt bie meisten und einfachsten Compositionen. Der Meifter läßt es fich bier angelegen fein die ganze große Geschichte nach allen ihren Dtomenten einfach und flar zu erzählen, bie Bebeutung jedes Ginzelnen beutlich barzuftellen. Der Sünbenfall, die Berfündigung und bie Geburt Chrifti bilben bie Ginleitung, bas Pfingftfest und bie Wieberfehr jum Gericht ben Schluß; zwischen beiben entfaltet fich bas Leiben für bie Menschheit vom Gingug in Jerufalem an bis zum Tod und zum Sieg über ben Tod in ber Auferstehung Diefer epischen Auffassung gefellen nun bie und Himmelfahrt. 16 Rupferstiche eine Ihrische; die feinere Technik gestattet bier bem Rünftler auf feine pfpchologische Charafteriftit, auf ben Empfinbungsausbruck ber Geftalten bas Gewicht zu legen. Baffion endlich nimmt für umfaffende Compositionen bie Augenblide in welchen bie ftreitenben Gegenfate zusammentreffen; bie erschütternbe Tragodie wird bier mit bramatischer Spannfraft bargelegt, ber Einbruck von That und Leib hallt in ber Umgebung ber Samptgeftalten nach, bas Bofe und Bute, in feiner Erfchei= nung ale bas Gemeine und Eble, fampft um ben Sieg, und ber bornengefronte Chriftus, ber am Weg auf einem Steine fitt. trauert im tiefften Seelenschmerz um bie Menschheit, bie fich burch all fein Lehren, Leiben und Wirken noch immer nicht hat erlofen und zur Liebe führen laffen. Das bornengefronte haupt, "bas Haupt voll Blut und Bunden" hat Durer auch einmal koloffal in Holzschnitt ausgeführt; bas Blatt erinnert in ber majestätischen Größe an die Zeusbufte von Otricoli, aber ftatt ihrer finnlichen Schönheit waltet auch bier bie geiftige vor; bie Tiefe bes Schmerzes und boch bas Bewuftfein ihn ju überwinden, biefe Berföhnung von Leib und That, die fich und uns über ben Tob erhebt, ift bier fo gelungen wie in ber Baffionemufit von Bach und in Sanbel's Meffias.

Für den Raifer Max zeichnete Dürer einen Triumphwagen nach Birtheimer's Angabe und eine Triumphpforte nach einem Brogramm von Stabius. Im architektonischen Aufbau fampft ber Raturalismus mit ber Renaissance und führt fie zu traus verwilberten Formen; berfelbe Naturalismus will sich mit ben mancherlei Allegorien nicht verföhnen, und so fehlt jener reine Ge-schmack mit welchem ein zeitgenöfsischer Staliener solche Werke aus-Offrer's Kraft zu individualisiren bewährt sich in geführt bätte. ben vielen Bildniffen ber Raifer von Cafar und Chlodwig an; weniger gelungen find bie Schilberungen bom Leben Maximilian's. lleberhaupt ift bie Fulle fleinen Details ju groß. Man fpurt bier ben Mangel einer Wandmalerei. Dagegen ließ Durer Bhantafie und humor frei spielen in den Randzeichnungen zu einem Gebetbuche Maximilian's. Aus ben Arabestenschnörkeln sprießen Bflangen hervor, entfalten fich thierische, menschliche Formen. Da führt neben bem Baterunser ber Fuche floteblasend die Sühner in Bersuchung, mahrend ein gerufteter Bachter fie behütet; ba wird ber Bagen bes irbifchen Konigs von einem Bod gezogen, ben ein stedenreitender Amor am Barte leitet, aber über ihm steht Chriftus und Michael bezwingt ben Satan; ba tangen bie Bauern nach ber Pfeife ber Stadtmufifanten, wenn ein Pfalm zur Freude aufforbert; und wenn ber Mensch ber Herr ber Schöpfung genannt wird, so stellt sich ein lahmer Kapuziner mit zwei Dubelsachläsern vor ben Löwen um ihm bas anzusagen. So flingt ber ernfte Sinn in brolligen Bilbern aus.

Wenn unsere Maler die Compositionen auf Holz in kräftigen Linien aufzeichneten, zwischen benen dann der Formenstecher die Zwischenräume herausschnitt, so gruben sie, Dürer an der Spitze, in Aupfer ihre Ersindungen selber ein. Er gehört hier zu den Technikern ersten Ranges, und wo er gerade dieses beweisen wollte, wie in einigen Wappen, erregt die sichere Feinheit immer wieder unsere Bewunderung. Rasael ward durch ihn veranlaßt für den Aupferstecher Marc Anton zu zeichnen, ja selbst den Grabstichel in die Hand zu nehmen. Vildnisse, welche Dürer von bedeutens den Zeitgenossen, von Pirkeimer, von Friedrich dem Weisen, von Melanchthon ausssührte, Bolksscenen in der treuberzig schalkhaften Beise des Hand Sachs stehen neben dichterischen Phantasien edelster Art. Da zeigt er uns in seinem Hubertus die Poesie des Waldes und der Jagd. Da seizt er den Hieronhmus stillvergnügt in seiner Zelle an den Studirtisch, und die Heimlichkeit eines von

ber Welt abgeschlossenen Innenraumes, ber Friede eines in sich beruhigten gläubigen Gemuthe geht leife und erquicklich auf ben Beschauer über. Dann aber öffnet bie Melancholie uns einen Blid in bas Wefen bes unbefriedigten Forscher- und Runftlergeiftes mit seinem Fauftischen Drange, ben die Sehnsucht nach bem Unenblichen und zugleich bas Gefühl vom Ungenügen ber irbischen Dinge wie von ber Unzulänglichkeit ber Menschenkraft beseelt, bem in ber Fülle bes Wiffens bie Quelle ber Lebensfreube verfiegt, bem bas Raffanbrawort gilt: Wer erfreute fich bes Lebens ber in seine Tiefen blickt? Geflügelt, berbe Trauer in ben ftrengen Zugen, bas Saupt auf ben linken Urm geftütt, ben Zauberftab in ber Rechten fitt bas fraftige Weib in fich versunken unter bem Gerathe ber Forfchung, mabrend braugen bie Abendsonne sich jum Meer berabneigt. Sat uns bier Durer ben wunderbaren Gegenfat feiner eigenen großen Künftlernatur offenbart, bie nur barum fo Berrliches leiftet weil fie beibes in fich tragt, biefe garenbe Unruhe und jenen sugen Frieden, fo fpricht uns feine fittliche Befinnung in dem Ritter an, welcher in ber Walbichlucht unerschüttert awischen ben unholben Sputgeftalten bes Tobes und bes Teufels bindurch reitet und auf Gott und Ewigkeit geftellt, ber feften Beiftes= und Willenstraft vertrauend seinen Weg verfolgt. Man bat ein shmbolisches Bild Sidingen's in ihm feben wollen, ober ibn ben Reformationsritter genannt; bas Ritterthum bes freien ftarken Beiftes ift in ibm verforpert. - Durer's Schilberung beschließe fein eigenes Wort: "Gebe nicht von ber Natur in beinem Gedunken, baß bu wollest meinen bas Beffere bir felbst zu finden; benn wahrhaftig steckt die Runft in der Natur, wer sie heraus kann reißen ber bat fie. Rein Menfc tann aus eigenem Sinn ein befferes Bilb machen als es Gott feiner erichaffenen Ratur au wirken Kraft gegeben bat, es sei benn bak er burch viel Nachbilben fein Gemuth erft vollgefaßt habe; bas ift bann nicht mehr Eigenes genannt, sondern überkommene und gelernte Runft geworben, die sich besamet, erwächst und ihres Geschlechtes Frucht Daraus wird ber versammelte beimliche Schat bes Bergens offenbar burch bas Werk und bie neue Creatur, die einer in seinem Bergen schafft in ber Geftalt eines Dinges."

Dürer's Einfluß erstreckte sich auf zahlreiche Genossen, die als Maler und ihre Compositionen selbst erfindende Kupferstecher unter dem Namen der kleinen Meister bekannt sind. So Hans Wagner von Kulmbach mit seinem frischen Natursinn, Hans

Schäuffelin mit seinem Streben nach Annuth in lebhaft bewegter Handlung, glucklicher in Scenen aus bem Bolts = und Solbatenleben als in ben Holzschnitten zum Theuerbant, ber ihn wol wenig Albrecht Altborfer bewahrte Dürer's phantaftisches Element, aber in geschmacklosen Formen und Motiven: er malte ein Schlachtbilb, auf welchem Alexander mit gezückter Lanze gegen ben Darius anrennt, ber zur Flucht sich wendet, und füllte bie Scene mit hunderten von kleinen Figurchen in harnischen und Bluberhofen; es ift ein unerquickliches Gewühl von Bleifoldaten. aber bis auf die Feberbufche jegliches Detail forgfam ausgeführt; bie geistige Berspective, bie bas Bebeutenbe hervorhebt, bie Composition, welche bie Maffen sondert und Gruppen bilbet, fehlt ihm Albegrever war am beften im Portrat, fonft ift feine Mamier Kleinlich, knitterig. Daraus retteten fich Bartel und Sans Sebaftian Beham, Georg Bencz und Jatob Blint, indem fie fich ber Rudwirfung ber Italiener, namentlich Marc Anton's, nicht entjogen, und baburch ihre Formen läuterten, ihren Geschmad verebelten. — Hans Balbung Grün von Gemund und Matthias Srinewald ichlagen bie Brude von ber frankischen zur schwäbischen Soule, aus welcher jener bervorging, meisterhaft in ber Ausführung, aber wenig befimmert um bie religible ober gemuthliche Bebentung ber Gegenstände bie er schildert, mabrent Grunemalb's Altaridreine burch Spmmetrie ber Composition wie burch Harmonie der Farben fich auszeichnen und überlebensgroße Ginzelfiguren pon seiner hand alles fleinliche Gefältel, alles Edige und Schroffe vermeiben, ohne ber Bestimmtheit ber Charafteristik zu entsagen, vielmehr bie ernste Würbe auch mit Liebreiz verbinden.

Die Hauptstätten ber schwäbischen Schule sind Augsburg und Basel. In dem erstern Orte führte der rege Berkehr mit Itaslien, vornehmlich mit Benedig zur Aufnahme der Renaissance, die bald der Stadt ihr Gepräge gab. Dies läuterte den Formensinn der dentschen Künstler, und zwar nicht durch beabsichtigte Nachsahmung, sondern durch jenen werthvollern Einsluß den die tägliche Auschaumg übt, wie die Antike in Italien that. Das äußerte sich in dem Hauch der Prachtfreude, der Großartigkeit, welcher Haus Burgtmaier's Triumphzug Kaiser Maximilian's dei naturfrischer Ausschlässen der Kriegs und Spielleute wie der Ritter und Bürger so erquicklich macht; das gab schon dem ältern Holbein neben der realistischen niederländischen Weise einen idealen Zug, und ebnete seinem größern Sohn den Boden, sodaß dieser mit jenem vers

ebelten Formenfinn beginnen fonnte, nach welchem Dürer fo lange und vielfach zu ringen batte. Wie bas Alterthum ben Italienern, fo halfen biefe ihm bas Große und Schone in ber Ratur ju feben und es berauszureißen aus ben Bufälligkeiten ober Berkummerungen, bas Wefentliche ber Wirklichfeit flar zu erfassen, bas Metall von ben Schlacken zu icheiben. Wenn Dirrer am Abend feines Lebens zu Melanchthon feufzent fagte bag er jett endlich erkenne wie die Einfachbeit ber natur die bochfte Zier ber Runft fei, und wenn er in feinen Aposteln biefe Sobe großartig erreichte, so war Holbein von Haus aus ber bigarren Berschnörkelung ber verfallenden Gothif entruckt und auf freie fcone Formen bingewiesen; in der Architektur wie im Ornament führte er bie Renaissance in ber beutschen Malerei vollständig ein, in ben Fiauren machte bie edige berbe Gebrungenheit fcblantern Bilbungen Blat: bas Individuelle, Bildnifartige ward nicht aufgegeben, aber in schwungvollen Linien, in wohlabgewogenen Gruppen entfaltet; bas Fremde ward nicht äußerlich aufgenommen, sonbern innerlich angeeignet, es ward verbaut jur Förberung ber beutschen Art und Runft. Ueber Holbein und Durer fann man mit A. Woltmann fagen: "Bon beiben Meiftern ift Durer größer als Genius. Holbein bagegen überlegen als Künftler, ober noch genauer als Maler. Bas Dürer schafft ist bie bochfte fünstlerische Offenbarung bes specififch beutschen Beistes, Holbein bagegen setzt bie Runft bes Baterlandes in Einflang mit ber großen mobernen Entwicklung überbaupt."

Hans Holbein ber Jüngere (1497—1543) ward burch seinen Bater zum Maler erzogen. Man hat ein Bunderkind aus ihm gemacht, selbst gefälschte Urkunden und Bilderinschriften mußten dazu helsen. Da begann er früh sich all die bedeutenden Menschen anzusehen und abzuzeichnen unter denen er ledte oder die seine Augsdurg besuchten. Mit kindlicher Naivetät versuchte er seinen ersten Schritt in das Gediet der Kunst durch ein Gemälde wie der Knade Jesus gehen lernt, indem er dies zum Motiv einer heiligen Familie wählt. Wie der jugendliche Dürer phantastisch grandios mit den Holzschnitten zur Offenbarung Iohannis, so machte der jugendliche Holbein mit dem Sedastiansaltar durch ein dramatisch entworfenes, charaktervoll durchgebildetes Gemälde sein Meisterstück. Ieder Innenstügel ist durch eine Frauengestalt voll Hobeit und Huld geschmückt: Barbara, andächtig niederblickend auf den Kelch den sie trägt, wird zum Bilde des Glaubens, Elisa-

beth ju bem ber Liebe, wie fie bem Bettler einen Labetrunt in bie Schale gießt. Holbein hat es gewagt auf biesem unten kniens ben Armen bie Spuren bes Aussages pathologisch treu-zu malen; gerabe indem er die tiefste Noth schilbert, tommt ja ber Segen jum Ausbruck ben hier die Heilige bringt. "Um bies Erquicktfein in Leib und Bebe recht zu schilbern war auch biefe ganze furchtbare Darftellung von Elend und Krantheit nothwendig, fie war nothwendig um die überirdische Herrlichkeit Elisabeth's in das volle Licht zu fetsen, die fo tief vom Mitleid ergriffen ift und bennoch wie verflärt so hoch, rein und friedevoll über all bem Jammer steht als ware sie gar nicht von biefer Welt." So Woltmann. Doch wir muffen bingufügen bag fein Schönheitsfinn ben Runftler weit mehr als Dürer vor bem abstoffend Wiberwärtigen behütet. Bie gluctich ift alles Gräfliche vermieben, alles Häfliche burch ben Seelen ausbruck bier bes Dankes, bort ber Zuverficht ober ber Glaubensbegeifterung überwunden! Wie ebelschön entfaltet fich die Blüte reiner Weiblichfeit in Elisabeth, gleich anmuthig im Ausbruck wie in allen Linien, sodaß wir auch in ihr eines jener erreichten Gemütheibegle ber chriftlichen Runft erblicen! Mittetbilb, in freier Symmetrie angelegt, zeigt ben jugenbträftigen nadten Leib Gebaftian's an einen Baum gebunden; fcon haben ibn Bfeile getroffen, er bulbet und faßt fich, fein Gelft erhebt fich über die Rörperpein. Bogenspannend, ben Pfeil auflegend, mit ber Armbruft zielend umfteben ibn bie Schergen, noch rubig gemeffener als Holbein fie fpater gezeichnet hatte, aber gang bei ibrem Thun; in ber Tracht bes 16. Jahrhunderts wie einige Ums ftebenbe, einer felbstflichtig falt, andere voll Unwillen ober Mitleib. Richts ist mußig, bis in die Landschaft hin ein voller Accord traftig angefchlagen. — Gine besonnene Kritit hat bem Bater Holbein bas Seine wiebergegeben. Er ist ber Meister ber unter bem Ginfluß ber Renaissance in ben genannten Bilbern, vor allem im Sebaftiansaltar fich zu fo freier lichter Sohe emporarbeitete: bas Wert, auf bem er neben ber Glifabeth in bem bartigen Manne fein Bildnig anbrachte, bat er vollendet als fein Sohn bereits nicht mehr in Augsburg war; es ift feine Frühblitte ber Jugend, fonbern bie Frucht ber Lebensreife.

Der junge holbein siebelte 1515 nach Bafel über. Dort unter einem reichen frohsinnigen Bürgerthum begann bie Biffenschaft zu blüben, humamisten scharten sich um Erasmus, gelehrte funftsinnige Buchbrucker um Johannes Froben. Der Bauernkrieg

pochte an ben Thoren, die Reformation fand Eingang. folgte bereits Ure Graf als Zeichner ben teden Alugen feiner Laune, feiner Ginbilbungefraft mit geubter Band zu scharfen Satiren und verwegenen Caricaturen auf bas Treiben ber Dirnen und Landsfnechte. Dort in ber Schweiz wirfte bereits Nillas Manuel, einer jener Bielbegabten, als Krieger und Staatsmann, als Dichter und Maler im Geifte ber neuen Zeit, bem er überall Bahn zu brechen, ben er befonders burch bie religiöfe Reformation zur Herrschaft zu bringen suchte, im Ernfte bes politischen und kirchlichen Wirkens wie im Scherz und Spott ber Fasnacht-Da ftellte er ben bornengefronten Chriftus im Gefolge ber Armen und Gebrechlichen bem Babit gegenüber, wie er auf prächtigem Rof babinreitet im Geleit einer Rriegsbande mit Fabnen und Trompeten, Huren und Buben, reich und hochprächtig als ob er ber türkische Sultan ware; ober es warb gegen ben Ablaffram, gegen Colibat und Bfaffenlieberlichfeit geeifert. Maler griff auch er nach bem bamals so beliebten Stoffe wie ber Tob plötlich seine mörberische Sand in bas Leben bineinstreckt und die Sorglofen ergreift; ja es mischten fich Entseten und Luft, wenn bas Knochengerippe ein blübendes Mabchen umschlingt; fo brach aus bem gemeinfinnlichen Liebesgenuß bamals bie verheerende Krankheit zur Strafe hervor, und der Tod war mitten in ihrer Luft ber Sunde Sold. In Manuel's Tobtentanz zu Bern ward nach bem Borgange von Basel bas kirchliche und politische Element betont und ber Stachel ber Satire gegen ben Berfall ber Beiftlichkeit gekehrt.

So trat Holbein in einen Kreis ber ihm die mannichsachsten Anregungen bot und Aufgaben stellte; er erwies sich allen gewachsen und mit jeder wuchs seine Kraft. Eine Reise nach der Lombardei kounte ihn leicht mit Leonardo da Binci und dessen Schule vertraut machen, da deren Sinsluß bei ihm erkennbar ist. Er zeichnete und malte Bildnisse und gehört darin zu den größten Meistern aller Zeiten. Er erfaßt den geistigen Kern der Persjönlichkeit und stellt ihn mit einer seltenen Naturtreue ebenso energisch als ledendig dar; sein Gebiet ist das umfassenhste, schone Frauen, Gelehrte, Könige und ihre Käthe, Krieger, Kausseute, Bürger, allen sieht er scharf ins Auge und in das Herz, und stellt in sorgsamer Aussührung ihr Wesen so wahrhaftig dar, daß ein Italiener ausrusen mochte: der macht Gesichter, wir andern blos Masken! Und überblickt man eine Reihe seiner Vilder, so

ist man in eine historische Galerie versetzt, aus welcher der Geist bes 16. Jahrhunderts in seiner ersten Hälfte uns anblickt. Jedes einzelne Porträt ist ganz individuell und doch mit dem Gepräge das Stand, Beruf, Lebensweise der Persönlichkeit aufdrückt, sodaß ein Erasmus wie der humanistische Gelehrte, ein Morett wie der reiche Goldschmied, ein Thomas More oder Cromwell wie der Staatsmann jener Zeit in einem energischen Thpus ersscheint.

Unter Holbein's religiöfen Gemalben ift eine ber früheften. bas ben italienischen Ginflug am beutlichsten zeigt, ber Brunnen bes Lebens, ber unter bem Thron einer Mabonna fliefit und um fich und fie vornehmlich eble holbe Frauen vereint. Diefe feierlich ruhige Stimmung macht aber balb ber bramatisch erregten Blat, bie im Leben felber bie Gemuther ergreift und bie nun Solbein in gemalten und getuschten Paffionsbilbern ausspricht. Da weiß er mit wenigem viel zu fagen, bas Wefentliche zu erfaffen und es gang auszusprechen; unter anderm gehört eine Rreugigung jum Stilvollften und Machtigften was bie beutsche Runft geschaffen hat. Sein befanntestes Werk vereint bas Familienbild mit bem religiöfen, es ift Maria als Beschützerin ber Familie, wie fie im Saufe bes Burgermeifters Meber bon Bafel fteht und biefer mit den Seinen vor ihr kniet. Das Bild ist zweimal vorbanben, bas in Darmstabt erscheint als bas erfte, bas bresbener als eine freie Wiederholung, in welcher die Architektur im hintergrunde geschmactvoll erhöht und bas Bange schlanker gehalten ift. Die untere Gruppe auf bem barmftabter Bilbe ift borguglicher; fie ift bier frifc nach bem Leben erfaßt, hier mit bem Ausbrud ber Andacht empfunden und mit forgfamstem Fleiß bis auf bas Gemebe des Teppicos alles ausgeführt. Die schwarzen Bergierungen auf bem Beifzeug ber Frauen, bie Kronen von Sbelfteinen und Berlen find ein Bunber ber Runft, beutlich fein im Ginzelnen und boch von freier Gesammtwirfung; wie in ber Natur, wie bei Holbein's Bilbniffen gewahrt man bas Besondere, wenn man bie Aufmerhamteit barauf richtet; fonft ift es bem Ganzen untergeordnet. Dagegen erscheint Maria in Dresben ibealer, anmuthiger. Auf bem anbern Bilbe find ihre Buge ftrenger, bie Mafe größer, bie Angenbrauen bunfler, ber Ausbrud ins Erhabene gefteigert, wahrend hier bas Liebreiche vorwaltet, und bie blonbe beutsche Beiblichkeit in biefen Karen milben Zugen licht und rein in aller Solbfeligkeit zum Bergen spricht. Aber auf bem barmftabter Bilb

find bie Gefichter Maria's, bes Chriftfinbes, bes Burgermeifters übermalt; beutlich gewahrt man bei bem knienben Mabchen bag bas haar querft nieberhing, wie eine Zeichnung von holbein es zeigt, bann aber aufgebunden und mit ber Krone geschmuckt worben ift; aber bie Buge find auf bem bresbener Bilb ber Zeichnung viel ähnlicher, auf bem barmftäbter ift bas Profil ber Rafe von einer fpatern Sond verschönt. Und fo halten wir uns für Holbein's Mabonnenibeal an bas bresbener Bild, mag uns baffelbe immerhin burch eine vorzügliche Copie überliefert fein. Lächeln ift bem Rinbe bes altern Wertes erft nachträglich aufgemalt, und so bleibt ber franthaft schmerzliche Bug, bleibt bie Frage ob es Chriftus ober ein Knäblein bes Burgermeifters fein foll, bas frank ober tobt ber mütterlichen Sut Maria's übergeben ift. Nicht blos burch bie Rabe ber Bilber in Dresben, auch burch bie Composition und burch bie Herrlichkeit ber Werke, die beibe einen Gipfel bezeichnen, brangt ber Bergleich mit Rafael sich auf. ist ber größere Dichter, ber geht bom Ibeal aus um in einem shmbolisch bedeutsamen Gemälbe bas Berhältniß ber Seele zu Gott und dem Heil der Religion zu schildern, und alles Besondere wird frei von ber Phantafie aus jur Schönheit vollendet. Für Solbein find ftatt ber Eugelfnaben bie Rinder bes Burgermeifters, ftatt ber Barbara zwei Frauen in ber schwerfälligen Kirchgangstracht ihres Orts und ihrer Zeit, statt Sixtus ber Burgermeister gegeben, er hat die Züge berfelben naturgetreu festgehalten, und was er als Rünftler thun kann bas besteht barin bag er bie Familie zu zwei wohlerwogenen Gruppen ordnet, in beren Mitte Maria frei bafteht, und für biefe felbst hat ihm eine eble beutsche Frauengestalt zum Ausgangspunkt gedient, beren Thpus er beibehielt, indem er ihn in bessen eigenes Ibeal erhöhte. Und so hat er ihr auch ein noch ganz kleines Lind gegeben, wie es die Mutter leicht auf bem Arme halt, und bies treu abgemalt, wie es fein Köpfchen auf die Bruft ber Mutter legt, biese die Wange ju ihm nieberneigt, während Rafgel aus innerer Anschauung im Luaben ben fünftigen Mann abpen läßt ber die Welt richten und erlösen wird, so rubt er sicher in sich, und Maria ist bas Urbild ber in Gott verklärten Seele, die Tragerin bes Beile, mahrend bei bem beutschen Meister die Wechselbeziehung von Mutter und Kind so bergenswarm und lieblich wie taum anderswo zur Erscheinung Der Italiener folgt feinem Gefühl für ben Rhothuns fommt. ber Linien im Aufbau ber Gruppen, im Faltenwurf ber Gewander, vie er nach eigenem Schönheitsstinn sich wählt, der Deutsche fügt bas Wirkliche so gut es gehen will zu einem ebenmäßigen Ganzen zusammen. Er führt uns nicht in den Himmel der Idee, er bleibt bei uns auf der Erde, aber er weiht das Zeitliche dem Ewigen, und er bringt uns das Göttliche menschlich nah, läßt es in das dentsche Hans eintreten und die Familie in ihrer Gesundheit und sittlichen Tüchtigkeit sich zum Heiligkhume weihen. So hat denn anch er nicht blos in der Maria, sondern im ganzen Gemälde ein Gemüthsideal in deutscher Färdung geschaffen; was ihm an Weltzgütigkeit abgeht das ersetzt er durch individuelle Wahrheit und Junigkeit der Empsindung.

Ein anderes vorzügliches Madonnengemalde ist neuerdings in Golothurn wieder aufzetaucht; da thront sie zwischen einem ritterlichen und einem geistlichen Helligen, und ihr Mantel fällt in wohlgeordneten Faltenmassen herab und beschattet hier die Bappen der Stifter, wie er auf dem Meyer'schen Bilde als der Mantel ber Gnade angedeutet ist, der die Familie in seinen Schutz aufminnt.

Reben ben Bilbniffen und religiöfen Werken fand Solbein in ber Schweiz auch Gelegenheit zu Wandmalereien an Façaben und im Innern ber Häuser. Da gab er ber Außenseite eine acchitettonifch prachtige Decoration und fügte ihr Scenen aus ber aften Geschichte ober ber Bollsfage ein; ba schmückte er bas Innere je nach Bunfch ernft ober humoriftisch heiter. Gin haus beifit bas jum Tang nach bem bäuerlichen Reigen ber fich an benfelben luftig berb entfaltet; zugleich aber steben Götterfiguren awischen ben Fenstern um ihm zuzuschauen. Wichtiger noch war bağ ihm ber Rathhaussaal zu Basel für historische Bilber übergeben warb. Er malt ben Saal ju einer luftigen Saulenhalle; als Ginzelfiguren fteben Chriftus und Ronig David mit ber Harfe, bann bie Beisbeit, Gerechtigfeit, Mäßigung ba; zwischen ihnen Bilber aus ber alten Geschichte welche Achtung vor bem Gefet unter allen Umftanben und einfache Gittenftrenge lehren; bann aum Gegenfat ber itwennische Rehabeam, ber die Forberungen bes Bolls bobnifc gurildweift, und Saul mit feinen Kriegern vor bem mirnenden Samuel. Gerabe bies lettere fpatefte Bilb zeigt bag ein Mantenna und andere nach ber Antife findirende Italiener für Delbein nicht umfonst gelebt; es ift so groß in ben Formen ale medtig im Andbrud, leiber aber gleich ben anbern nur noch in Acidnungen erbalten.

Bon bem Berkehr Holbein's mit ben humanisten zeugen nicht mur bie Briefe bes Erasmus, ber ibm bie Reife nach England anhabnte und ibn an Thomas Morus empfahl, sondern auch die Bilbniffe beiber von feiner Hand, und die Zeichnungen die er mit feinem Berftandniß zum Lob ber Marrheit bes einen, zum Utopien Dabei zogen ihn die Buchbrucker in ihre bes anbern machte. Rreife, und burch Anfangsbuchstaben aller Art, burch Alphabete mit Bauerntang und Kinderspiel, wie durch architektonisch geschmackvoll entworfene, mit wohl ersonnenen und meisterlich gezeichneten fbmbolischen ober biftorischen Bilbern geschmudte Titelblätter zierte er ihre Ausgaben wissenschaftlicher ober religiöser Werke. griff nicht blos burch fatirische Flugblätter in die reformatorische Bewegung ein, indem er namentlich auch seinerseits ben Ablaßfram geistvoll scharf charafterisirte, sonbern er zeichnete nun anch für ben Holzschnitt Illuftrationen jum Alten und Reuen Teftament, und wenn in ber Offenbarung Johannes wie in ber Baffion Durer's Genialität ben Sieg bavontrug bei bem Bolt, fo fchlug Holbein besonders für bas Patriarchenthum, für bie Geschichte von Moses und ben Königen ben Ton an, ber von ba fortklingt. Er ift möglichst einfach und flar in ben Motiven, feine Geftalten find von gebrungener Kraft und von jener braftischen Saltung, bie es bekundet wie ber Maler überall auf die Darstellung von einer Handlung losgeht, bie ben Charafter ausbruckvoll erscheinen läßt und ben Menschen ein Beispiel sein tann. 3m reformatorischen Geist löst auch er sich von ber mittelalterlichen Tradition und stellt die Sache bar wie sie ibm felber beim Lefen ber Bibel fich einprägt.

Der Tobtentanz an der Predigerkirche hatte den Tod von Basel sprichwörtlich gemacht; Holbein empfing von ihm den Anstoß um auch hier geistvoll eine durch Jahrhunderte sich erstreckende Entwickelung abzuschließen. Einen Tanz von Todten umd Lebendigen hatte er für eine Dolchscheide passend entworsen; ein Alphabet mit Todesbildern hat Lükelburger höchst ausgezeichnet in Holz geschnitten; ebenso eine Reihenfolge freier Compositionen. Hier steht jedes Bild für sich, aber wir sehen auf jedem wie wir mitten im Leben vom Tod umsangen sind, nach dem alten Spruche und Luther's Lied, wir sehen wie jeder auch in seinem Beruf von ihm ergriffen werden kann, wie da nicht Stand, nicht Alter schützt. Holbein gab der mittelalterlichen Ueberlieserung die gemäßeste Form im Geiste der neuen Zeit, mit jener

Ironie bie ben humanisten burch Lutian's Tobtengespräche geläufig war; er fügte bie einzelnen Momente zu einem finnvoll geglieberten Ganzen zusammen. Darin herrscht burchaus ber freie Beift ber Reformationszeit, ja bie Stimmung ber Bauernfriege. Die Bornehmen und Großen werben gepackt in ihrem Stolz und Unrechtthun, bie Hierarchie wird von schneibiger Satire getroffen, ber Gleisnerei die Maste abgeriffen. Wir benten an Leo X., an den alten Maximilian, an Franz I. von Frankreich, wenn ber Tob ben Papft padt mahrend er einen Fürften fronen will ber ihm ben Fuß tugt, bem Raifer aber naht als berfelbe einem armen Manne fein Recht zuspricht, bagegen bem König an vollbesetzter Tafel bie Schale crebenzt. Im Narrencostum zerrt er bie Ronigin jum Tang, er überrascht bie Herzogin im Bette, und legt ber Grafin ein haleband von Tobtenbeinen um. Den feisten Abt zieht er an ber Rutte nach fich, ben Ritter burchbohrt er mit ber Lange, und bricht ben Stab über bem ungerechten Richter ber bie Hand nach bent Gold bes Beftechers ausstreckt. Reben bem Pfarrer, ber einem Sterbenben bas Saframent bringt, geht er als Safriftan, und lofcht bas Licht hinter ber Ronne, bie mit bem Rosenkranz am Altar kniend auf bas Lautenspiel ibres Bublen laufcht. Rachend bricht er unter bie Spieler, Saufer, Ranber berein; hinter bem Reiter fitt er auf bem Pferd und lofend umfchlingt er bie Buhlerin. Er hemmt bes Krämers eiligen Gang, er holt bas Rind von feinem Brei, und bie rubrende Bitte bes Gatten ift fruchtlos, wenn ber Tob bie jugenbliche Frau unter ber bräutlichen Krone bei ber Hand nimmt; er gebt mer an einem Elenben vorüber, ber nach ihm ruft, mabrend ber Rarr gerade indem er fliehen will bem Tod in die Arme läuft. Der Sündenfall, wo der Tod luftig aufspielt bei der Bertreibung aus bem Paradies, und bas Jungfte Bericht rahmen biefe Scenen ein; über ben Auferstandenen thront Chriftus, aber ohne fürbittende Maria, nicht als Berbammer, sondern als Erlöser: die Schuld ift gefühnt, die Auferstandenen erheben in freudigem Dank bie Banbe ju Gott empor. Schon ber frangofische Berausgeber bemerkte von biesen Zeichnungen bag fie uns wie eine zugleich schmerzliche und luftige Sache ein melancholisches Ergöten, eine freudige Angst einflößen, und umschreibt bamit unsern Begriff bes humors. Boltmann betont bie Fronie bie wie bei Shatespeare einer gefteigerten tragischen Wirhmg bient. Er fügt bingu: "Unb an Shatespeare Prinnert uns holbein überhaupt in biefen Tobesbilbern. Diefelbe erschütternbe Wirklichkelt aller Handlungen und Gestalten, welche selbst da wo das phantastische Element hereinspielt, nicht minder wirklich erscheint, dieselbe Fähigkeit Leidensschaft und Bewegung auf das Höchste zu steigern, dieselbe runde und volle Charakteristik der einzelnen Perfönlichkeit, und dann diese soweräne Herschaft des künsklerischen Geistes über alle Lagen des Lebens, alle Berhältnisse der Welt, endlich auch die Alleinherrsschaft des rein Meuschlichen in jedem Handeln und Empfinden. Wie gewaltig offenbart sich das sittliche Element in dieser Schadenfreude des Todes, der sich durch keinen irdischen Glanz und Schinuner blenden, keinen Schein der Heiligkeit bethören läßt, Macht und Hoheit, gerade da wo sie sich am größten sühlen, stürzt, und den Sünder, der keine Strafe sürchtet, mitten im Fredel ergreift."

1526 reifte Holbein nach England, tam aber balb auf einige Jahre nach Bafel gurud. Doch bie Zeiten im Baterland waren feit bem Bilberfturm für bie Rünftler in Bafel ungunftig, für bas Bolf überhaupt schwer geworben, und so ging er wieber nach Jenseit bes Ranals war er ber gesuchteste beste Bor-England. trätmaler und tam als folder mit einem Behalt in ben Dienft bes Rönigs Heinrich VIII., ber ihn auch mehrmals bei seinen Brantwerbungen aussandte um ein trenes Bilb ber Damen zu Der Rath von Bafel mabnte zur Beimfebr; er feste bem Künftler und seiner Familie ein Jahrgelb aus, und es ift gleich ehrend für beibe Theile, wenn er bie Freiheit zu größern Reisen baben, aber seine Beimat in Bafel sein soll. Go marb 1538 festgesett. Aber ber Tob, wahrscheinlich an ber Best, rief ben Rünftler ab ebe er bie englischen Berhaltmiffe gelöft batte. Er malte bort nicht blos bie vielen vorzüglichen Bilbniffe, er war auch für bie Kunstindustrie, besonders ber Waffen= und Goldschmiebe im feinen Renaiffancegeschmad fo thatig ale ein= flufreich, ja fein Stil fteht ben ttalienischen Meiftern mirgenbe naber ale bier; geiftvolle Erfindung, anmuthige Ausführung balten einander die Wage; ungesnicht knüpft fich ber Ginn bes Dargeftellten an ben Gegenstand, ben es fcmudt, und bas bitbliebe Ornament wächst aus ben zwecknäftigen Grundformen bes Ge-Das Schone folite bas gange Leben begtudent räths hervor. durchdringen. Doch auch bie größten historischen Compositionert führte Holbein in London aus, jene Wandgemälbe vom Triumph= zug der Armund und des Reichthums im Salle der Gildballe

benticher Laufleute bes Stahlhofs. Die erhaltenen Zeichnungen machen es erklärlich bag felbst Italiener bie Gemälbe nicht unter Rafael stellten. Gin Doppelgespann feuriger Roffe, gespornt und am Rügel geleitet von ebeln Frauengestalten, Die nicht Allegorien. sonbern lebenbige Bersonificationen sittlicher Geistesträfte finb. zieht ben Triumphwagen auf welchem Blutus mit feinen Schäten fitt. umringt von einem Gefolge geschichtlicher Manner aus alter und neuer Zeit, ben Bertretern ihrer Bolter. Dagegen fitt bie Armuth, die abgemagerte alte Benia, auf einem Leiterkarren, ben Debien und Efel gieben; aber Frauengeftalten voll gefunder Rraft und Ammuthfrische, Bleig und Mäßigkeit, Beschäftigung und Arbeit, führen und treiben bas Gespann, bas die Hoffnung zügelt: Erfahrung und Betriebsamkeit vertheilen bie Wertzeuge ber Inbuftrie, hammer, Art und Winkelmaß, an bie Männer aus bem Bolke. Der Künftler warnt vor Uebermuth im Glück und mahnt jur Selbstbulfe in ber Noth; Armuth und Reichthum tonnen beibe jum Beil bienen, wenn Bernunft und Gewiffen bie Berricaft baben. Die schwungvollen Formen sprechen ben Begriff verständlich und wohlgefällig aus; Mantegna's Triumph Cafar's bat bem beutschen Rünftler vorgeschwebt, aber aus eigener Ginnesart hat er die Composition entworfen und die charaftervollen Geftalten von ber Ratur und Wahrheit aus zur Schönheit geläntert.

Bahrend Holbein in England arbeitete und nach seinem Tob bat Christoph Amberger ju Augsburg in seinem Sinn und fei= ner Beife Bilbniffe, fircbliche und weltliche Gemalbe ausgeführt. Bu Sachsen aber wirfte &. Sunber, unter bem Ramen Lufas Cranach bekannt (1472-1553), ber Hofmaler Friedrich bes Beifen und feiner Nachfolger, ein treuer Anhänger ber Reformation, ber bie filbbeutsche Runft nach bem Norben trug. Er erreicht einen Ditrer und Solbein weber an Tiefe ber Gebanken noch an Schwung ber Phantasie ober Kraft ber Charakeristik, aber er ift reich an vollsthumlicher Gemilthlichkeit und voll jenes naiven humpes, ber ihn jum hans Sachs unter ben Malern macht. Deutsche Burgerfrauen mit rundlichem Gesicht und blondem Saar muffen bald als Marien thronen, bald als kensche Lucrezien sich erbolchen, balb als Benus ihren eheweiblichen Leib entkleiben, bald ibre Linder zu Chriftus bringen. Aus feiner Berkftatt gingen in Die Lande hinaus die Bildwiffe ber wittenberger Reformatores, die er auch in ihrer amtlichen Thätigkeit, bredigend,

sakramentspendend schilberte. Er stellte sich auf einem Altarbild neben Luther unter das Kreuz Christi. Den Jungdrunnen, in welchen die alten Weiber auf der einen Seite verrunzelt hineinsteigen um frisch und blühend auf der andern wieder herauszukommen, hat kein anderer so schalkhaft heiter gemalt wie er: es ist der volksthümliche Geist, es ist der Quell des Gemüths aus dem ja auch die deutsche Kunst und Dichtung sich immer wieder verjüngt.

Der nächste Geistesverwandte Holbein's, ber ihm und Durer jur Seite stebenbe Blaftiter ift Beter Bischer von Murnberg, wo er 1489 Meister ward und bis 1529 wirkte. Aus der Roth= gießerei ber Familie — schon sein Bater batte ibr vorgestanden. und wackere Sohne folgten ihm nach - gingen bie bebeutenbften beutschen Erzwerke hervor. Hermann Bischer hatte noch an gothischen Formen festgehalten, sein bober begabter Sohn Beter erwuchs in biefer Ueberlieferung, schloß sich aber balb bem Realismus eines Kraft und Wohlgemuth an, und gab in einigen bischöflichen Denkmalen zu Magbeburg und Breslau bie Naturwahrheit mit harter Scharfe. Dann aber lauterte er feine Formen unter bem Ginflusse ber italienischen Renaiffance ohne ber ursprünglichen Wesenheit untreu zu werben, und bas hauptwerk feiner Rünftlergröße und Künftlerreife zeigt nun die brei Elemente ber beutschen Gothif, ber Lebenswirklichkeit und bes Studiums ber Antife in erfreulichster Durchbringung. Bergleichen wir bas Berk mit Ghiberti's Bronzethuren zu Florenz, fo überwiegt bei bem Italiener etwas bie Anmuth und ber Nachklang bes Alterthums. aber auch ber malerische Stil, während Bischer strenger sich an bas Geset ber Blaftit balt, und bas Borbild ber Gothit beutlicher erkennen läßt, das er aber mit Lebensfülle und individueller Charafteriftif ausstattet. Er gab bem alten Sartophag einen architektonisch geglieberten Untersatz und erzählte baran in Reliefs bie Geschichte ober Legende von Sebalbus in fo klarer rhothmi= scher-Anordnung ber Gestalten, in so naiver Auffassung und forgfältiger Durchbilbung, bag bie norbische Plastit sich ber italieni= schen ebenbürtig an die Seite stellt. Giovanni Pisano und Ghiberti find ibealer in ben Linien, Bischer ist individueller, eigenartiger: bezeichnet man bas Berhaltniß abnlich bem von Holbein zu Leonarbo und Rafael, so meine ich boch bag bie Wagschale sich zu Gunften bes beutschen Bilbhauers neige. An ber einen Schmalseite hat biefer bie Statuette bes Beiligen, an ber anbern feine

eigene angebracht, mit richtigem Berftanbnig jenen im wallenben Bilgergewand als ibeales, fich felber mit Schurzfell und Lebertabbe als reales Charafterbild vortrefflich ausgeführt. Solbein'iches Bortrat vertritt biefe bestimmte Berfonlichkeit zugleich jenen Rern bes beutschen Burgerthums, ber sich auf bem sichern Boben bes Handwerks zur Kunft erhebt. Um ben so erhöhten Sarg nun hat Bifcher einen Augenbau aus Erz gegoffen, ber bie Rirche felbst frei ins Blaftische übersett: vor beiben Langseiten steigen je vier Pfeiler empor, sie werben burch Spigbogen untereinanber berbunden, und über biefen erheben fich jur Befronung bes Ganzen brei Ruppeln mit reichgeglieberten zierlichen Balbachinen. Der Aufbau ist luftig leicht, und um die gothische Grundlage entfaltet fich bas schmudenbe Formenspiel ber Renaissance fo beiter und frei als ob es fich von felbst aus ihr entwickelte, sobak aus biefer Berschmelzung uns ber Stil bes Meifters felbst wieber verständlich wirb.

Dies Gebäuse ist nun weiter ber Trager bes mannichfachsten Es rubt über zwei Stufen auf gewundenen Schneden und Fischen, ben Symbolen bes Meeres aus bem bie Erbe aufsteigt, ober bes Schweigens und ber Rube bes Tobes. vier Eden siten über ihnen die Ueberwinder des Todes und der Sunbe, die Löwen = und Schlangenfieger Simfon und Hercules, Nimrod und Thefeus. Allerlei beibnische Kabelwesen, Nymphen und Tritone, regen sich zwischen Thieren und Bflanzen am Sociel. Die vier Cardinaltugenden halten zwischen ihnen Wacht und weisen auf bas menschliche Leben, bas weiter hinauf an ben Pfeilern und Canbelabern fich als Kinderspiel entfaltet, erft unbeholfen und berb, bann sinniger und jubilirend, musicirend, wie ein Reigen ber Seligen: auf ber mittlern Dachpbramibe gang oben ftebt ja bas Das ift eine sprubelnbe Erfindungsfülle, bie an ben Christfind. Edpfeilern in harphienartigen und boch so anmuthigen Meerjungfern ausklingt, welche bie Leuchter tragen. In der Mitte ber Pfeiler aber sammelt sich ber Meister wieder jum ruhigen Ernste, und läkt bort bie zwölf Apostel auftreten (zwei an jedem Edpfeiler), würdevolle Geftalten, voll Sobeit im Seelenausbruck wie in ber Haltung und Gewandung, die ben wohlberstandenen Organismus in einfachem Faltenwurf umfließt; bas Typische ber Ueberlieferung ift mit neuem Lebensgefühl und mit claffischem Geifte befeelt und burchgebilbet. Die Charaftere find auch nach ihrer Empfindung individualifirt, bas Sinnen geht bei einigen bis zur Wehmuth, die Erregung bei andern dis zur Wechselbeziehung aufseinander oder dis zu freudiger Begeisterung. Zwölf kleinere Statuetten krönen die Pfeiler, Propheten und verkündigende Verbreiter des Christenthums. Das Bewundernswertheste ist der Einklang, der einheitlich harmonische Eindruck des Ganzen in dieser mannichsfaltigen Formensülle, wo jedes Besondere warm empfunden und eigenthümlich ausgebildet erscheint.

Ein Relief ber Krönung Maria's befindet sich in Ersurt und Wittenberg. Ein anderes sehr vorzügliches ziert im Dom zu Regensburg ein Grabmal. Wie sinnvoll ist da schon der Gedanke, die Wahl des Stoffes: Lazarus' Schwestern erwarten in Trauer den Heiland, der eben mit einigen Jüngern ihnen entgegenkommt, der dem Todten das Leben geben wird. Die Grabmäler Albrecht's von Brandenburg zu Aschaffenburg und Friedrich's des Weisen zu Wittenberg enthalten in lebensgroßen Reliefs meisterhafte Porträts beider Männer.

Bischer's Söhne Johann und Hermann, die bereits unter seisner Leitung gearbeitet, wirkten noch längere Zeit in seiner Richtung mit gediegener Kraft, doch mehr als Nachahmer späterer italiemisscher Renaissance. Dagegen ein ergöpliches beutsches Geurebild ist das Gänsemännchen von Pankraz Labewolf, eine Brunnenfigur mit zwei Gänsen unter den Armen, aus deren Schnäbeln das Wasser sließt.

Lübke hat bargethan bag Peter Bischer auch bei bem um= fassenbsten Grabbenknal thätig war welches beutscher Boben trägt, bei bem von Kaifer Max in Impsbruck. Es gebort zu ben pracht= vollsten Monumenten ber Welt, und warb nach ber Ibee bes Raisers selber burch Gilg Seffelschreiber in Augsburg entworfen. 28 eherne Rolossalbilber alter Helbenkönige ober Borfahren Maximilian's und fürstlicher Frauen umfteben bas Marmortenotaph, auf welchem die Erzstatue des Raifers umgeben von den Cardinal= tugenben kniet; bie Seitenwände erzählen in Maxmorreliefs fein Leben und seine Thaten. Dreiundzwanzig einige Auf bobe Erzbilber öfterreichischer Beiligen follten ebenfalls noch bem Bert angeschlossen werben. Die Marmorarbeiten rlibren großentheils bon Colins aus Mecheln ber; bie Compositionen find malerisch überfüllt, aber voll gludlicher Motive und fehr fauber ausgeführt. Die großen Erzstatuen sind meistens nach Mobellen von Gilg Geffelfchreiber gegoffen; fie find mit Recht berühmt wegen ber trefflichen Gewandbehandlung, bie ber mittelalterlichen wie ber fpatern Eracht, besonders auch den prachtvollen Damastkleidern der Frauen gerecht wird. Aber auch deren Gestalten selbst sind voll Annuth, und unter den Männern zwar manche nüchtern oder etwas gespreizt, die meisten jedoch gut, und die besten, Arthur und Theoberich, in schlichter Schönheit ein Werk das Peter Vischer zur Ehre gereichen kann.

Colins war auch der Meister der Sculpturen an der Façade des Otto-Heinrichbaues im heidelberger Schloß: tüchtige Arbeiten, die in der Berschmelzung von Naturfrische und Stilgefühl zeigen daß der Niederländer die römischen Meister khnnte. Auch der Gedanke des Ganzen ist beachtenswerth. Unten in den Nischen stehen die Helben vor dem Herrn, Iosua, David, Simson und Hercules; über ihnen die christlichen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung neben Stärke und Gerechtigkeit. Dann folgen Medaillons römischer Laiser als Repräsentanten des Herrscherthums, und über ihnen stehen die sieben Planetengötter der Astrologen: die Fürstenmacht auf der Basis des Helbenthums und der Sittlichkeit unter dem Schirm und der Leitung des Himmels, das sollte dem Beschauer sich darstellen.

In Baris zeigt man bie Prachtharnische, Belme und Schilbe von Franz I. und Heinrich II. und läßt fie als bie glanzenben Erzeugnisse frangösischer Renaissancekunft bewundern. gifche Scenen, Kampfbilber, Masten, Thiere, graziofes Laub- und Riemenwerk verbinden fich mit Emblemen und Woppen zu einem reizenden Spiele der Phantasie, aus dem die Lebenslust jener Beit uns in übermuthiger Laune entgegenquillt. Man mochte am liebsten an Giulio Romano benten, ibn für ben Erfinder halten. Aber Hefner-Alteneck hat die Originalzeichnungen in München aufgefunden, nach benen sie hier ober in Augsburg gearbeitet find, und im bairischen Hofmaler Hans Mielich (1515-72) ben Urbeber erkannt. Reiner übertrifft beffen Entwürfe für Schmuckund Brachtgerathe an Genialität, boch feltsamerweise galten feine Zeichnungen für Abconterfeiungen, und für bie Rleinobien felbst hatte man wie so oft ben Namen Benvenuto Cellini's zur Sand. Mielich beforgte auch die berühmte funftvoll prächtige Ausstattung ber Meisterwerke von Orlando Lasso, ein Kleinod ber munchener Hofbibliothet. Neben Mielich waren talentvolle Künftler beschäftigt, Hans Bol, Hans Bocksberger und Christoph Schwarz, und nun kommt auch aus Spanien die urkundliche Nachricht bag bort vorhandene Baffen aus biefem munchener Preis hervorgegangen sind. Die Kunstindustrie, wie sie hier und in Augsburg und Rürnberg blühte, zeigt die deutsche Renaissance etwas später als die italienische und nach deren Borgang, aber in selbständiger Tüchtigkeit.

## Die Poefie der Renaissance.

A. Italienische Atabemien und Kunstbichtung. Das Sonett und die Schäferpoesie. Das Siebengestirn in Frankreich.

Wie die italienische Malerei das Alterthum als formbildendes Element in sich aufnahm ohne sich einer Nachahmung binzugeben in ber fie bas eigene Befen verloren batte, fo wollten auch bie großen Manner an ber Spite ber Zeit, ein Ficin, Lorenzo bon Medici und Polizian, daß bas Studium ber Griechen und Romer bem Leben, bem felbständigen Denken und Dichten zugute komme, baffelbe zur Schönheit vollenbe. Wie an die Stelle einer scho= laftischen Dogmatif bie Berbindung platonischer und driftlicher Ibeen trat und zu einem ethischen Theismus führte, ben wir als bie Religion ber herrlichften Runftler tennen lernten, benen er bie Reformation erfette, so sollte auch bie gegenwärtige Birflich- keit bichterisch erfaßt und in ber Rlarheit und Reinheit bargestellt werden die man an den Classitern bewunderte; und so schilberte Polizian ein florentinisches Turnier in Stanzen die allen Glang und Wohllaut bes Italienischen entfalteten, fo fügte Lorenzo zu jenen gedankenvollen Terzinen, welche bie tiefften philosophischen Fragen beantworten, ju jenen Bilbern bes ländlichen wie bes fürftlichen Lebens auch reizende Bollslieder, in benen bie gange beitere Lebensluft ber Zeit erklingt: bie Jugend ift fo fluchtig und schön, barum wer froh sein will ber sei es, benn bas Morgen ift ungewiß!

> Quant' è bella giovinezza, Che si fugge tuttavia; Chi vuol esser lieto sia: Di doman non c' è certezza.

Aber wie wir schon saben bag die Humanisten nun in lateinische Berfe ihren Ruhm fetten, so schied sich allmählich eine Schicht ber in ber Gelehrtenschule Gebilbeten bon bem übrigen Bolt, und es entftand eine getrennte Literatur für beibe. Bolt ergötzte fich an Schwänken und Novellen, und bie fie ihm nach bem Borgang Boccaccio's erzählten, bie Barabosco, Cinthio, Grazzini, Straparola und Bandello machten ibm bas Frembe mundgerecht, kleideten Altes in das Gewand der neuen Zeit und fuhren fort ber Bfaffen zu spotten und in schlüpfrigen Geschichten ber finnlichen Liebe ju hulbigen. Die Luft an Scherz und Hohn führte gu fatirischen Dichtungen, die fich aber über bas Dertliche und Berfönliche nicht erhoben. Gin Baber Domenico zu Klorenz brachte bie fanbalofen Anethoten, bie in feiner Barbierftube gufammengetrogen murben, in lannige Berfe und reimte fie auf gut Glück (alla harchia), woher er ber Burchiello beifit. 16. Jahrhundert war bort ein Schuster Gelli, beffen mitgige Befprache viel bewundert wurden, der aber Werftags bei seinem Leiften blieb um an Feiertagen Bortrage über Dante balten zu tonnen; ihm hielt ber Schneiber Carpi eine Leichenpredigt, Die für ein Mufter von Bolfsberebfamkeit gilt. Die Gebilbeten, ober bie es fein wollten, thaten fich aber in Gefellschaften zusammen welche fie Mademien nannten. Da beeiferte man fich nun nach bem Borbild ber Alten zu bichten und einander zu fritifiren, und tam immer mehr vom Gebalt, von der Empfindung und dem Bedanfen ab um auf die bloße Form, auf zierliche Wendungen, auf neue ober auf neu angewandte Bilber, auf glatte Berfe und reine Reime bie Aufmerkfamkeit zu richten. Gifersucht und Rubmbegierbe, Localpatriotismus und Neid führten balb auch zu heftigen Tehben; man scharte sich um einen bervorragenben Dichter, und Taffo mußte es entgelten bag Ariofto Anbanger batte, mabrend er zugleich unter fleinlichen Saarfpaltereien und Bematelungen litt, mit benen feine gelehrten Freunde bas befreite Jerufalem por ber Beröffentlichung beimsuchten und ihn an sich felber irremachten. Man beurtheilte bas Neue nach fertigen Magstäben, bie man von ben Alten entlehnte. Man tam zusammen um beren Berte zu lefen, antite Dramen ober Uebersetzungen und Umbil= bungen berfelben aufzuführen, neue Beisteberzeugnisse zu hören und au besprechen. Ernft und Spiel liefen burcheinanber, bas beweisen feben Die feltfamen Ramen, Bablfprüche und Mertzeichen. Jene Alorentiner, welche bas reine Mehl ber Sprache bereiten wollten,

nannten sich nach ber Rleie, della crusca, hatten eine Mühle zum Wappen, einen Bacttrog jum Tifch, Korbe jum Gig. Unter ben Feuchten hieß bas eine Mitglied ber Frosch, bas andere ber Becht, In Babua tagten bie Entflammten, cin brittes ber Regenwurm. in Genua bie Berbonnerten, in Bologna bie Gefrornen und Schlaftrunkenen, in Berugia bie Unfinnigen, in Rom bie Winger und arkabischen Schäfer, in Vicenza die Olympier. Schon im Alterthum zeigte bie Nationalpoefie Italiens nicht gleich ber griechischen einen organischen Entwickelungsgang, sonbern knüpfte fich unter ber Berrschaft biefer lettern an bie alexandrinische Zeit und griff von ba aus nach ben größern Meistern zurück um in ber Nachbildung berfelben eine mehr funftreiche als volksthümliche Literatur hervorzubringen, die, so vortrefflich sie in ihrer Art erscheint, boch mehr gemacht als gewachsen und geworben ist. Dies wiederholt sich, indem man nun auf diese romische Boesie hinblickt und die verschiebenen Gattungen, in benen sie sich entfaltet bat, nicht miffen will, sondern nebeneinander das Heroische und Idulische, das Epische und Dramatische, bas Gefühlsihrische wie bas Lebrhafte pflegt, und fich nicht eher beruhigt als bis man in allen Zweigen fich mit einigem Erfolg bethätigt bat. 3m Wetteifer mit ben Alten bolte man babei nicht blos glänzenbe Bilber und rhetorische Wendungen, fonbern auch ihre Götter berüber, und wie schon bie griechische Mothe bei Ovid, bei ben Elegifern ein Spiel ber Unterhaltung ober ein Zierath bes Gebichts gewesen, so schmuckte man nun nicht blos die Decken und Banbe ber Balafte wie bie Gerathe und Waffen mit mythologischen Scenen, sonbern die Götter und ihre Sagen wurden zu einem Elemente ber Boefie, Die Abolle und ber Musen, Bacchus und Amors nicht blos nicht entrathen mochte, sondern auch im Blig Jupiter's Wetterstrahl, in der Raserne einen Tempel des Mars und in der Hebamme eine Dienerin der Juno fah. Die Mythologie trat balb an die Stelle ber Beiligenlegenbe, balb gang friedlich neben biefelbe: man glaubte an beibe nicht, fonbern verwerthete sie gleich stehenben Bilbern und herkommlichen Rebensarten.

Das literarische Interesse warb wach erhalten, die Thätigkeit war aber natürlich eine bilettantische, und ber wahren Dichter waren wenige, — es waren solche die wirklich etwas zu fagen hatten, die nicht blos Berse drechselten. Denen aber kam die gebildete Sprache, kam die Ausmerksamkeit und Theilnahme für Poesie zugut. Ich nenne Machiavelli und Ariost, die in Terzinen ihr

persönliches Denken und Erleben aussprachen. Die Berwandtschaft bes Erstern mit Dante offenbart sich auch hier in dem schwermüthigen Ernst, in dem gedankenvollen Tiefsinn mit welchem er den Welklauf betrachtet und in der Vergangenheit mehr Nahrung als Trost für die Gegenwart sindet. Ariost bietet und Anklänge an Ovid und Horaz, aber ohne Nachahmer zu sein stellt er sich ihnen ebenbürtig zur Seite, wenn er von den Freuden und Leiden der Liebe berichtet, oder bald mit launigem Behagen, bald mit satirischer Ironie, doch stells im Wohllaut heiterer Geistesfreiheit, stells voll malerischem Reiz und graziöser Leichtigkeit seine Lebensverhältsnisse gleichsam in poetischen Tagebuchblättern darlegt.

Die Lyrik bewegte fich mit Borliebe im Sonett ober bem etwas freiern Mabrigal, und fam auch baburch von bem unmittelbaren Gefühlserguß, ber feine Melobie mitbringt, ju ber Betrachtung, welche in sinnreichen Wendungen, in contraftirenben Bildern die Empfindung bald funstvoll, bald verfünstelt barftellt. Bon Concetto, Begriff, Gebante, leitete man ben Concettenftil ab, ber fich eben in biesen zugespitten Antithefen, in biesen gesuchten Bleichniffen und zierlichen Rebensarten übermäßig gefällt und an die Stelle volksthumlicher Naturlaute das Reflectirte und Gemachte in der Boefie zur Herrschaft bringt. Die Liebe blieb bas beliebtefte Thema, boch fteben an ber Stelle ber Bergensgeschichte gumeift bie Spiele ber Einbilbungefraft, bie Erfindungen bes Wites. Es wird unfäglich viel gereimt; uns kann auch hier nur anziehen wer wirklich etwas zu fagen hat. So Taffo, ber uns die Freuben und Qualen feines reigbaren Gemuthe enthüllt und Erlebniffe am Sof von Ferrara, wie fie in feiner Dichterfeele fich fpiegeln, gart und anmuthig schilbert. So Bittoria Colonna, ber ein echter Schmerz über den verstorbenen Gemahl einen Inhalt gab, den auch fie allerbings in mancherlei Farben schillern ließ, bis bie religiöse Bewegung ihr schwungvoll begeifterte reformatorische Tone ent= locte, und sie bann, als jene gehemmt warb, burch wehmüthige Bertiefung in bas Ewige ben Frieden fand. Sie fang:

> Der Ephen bem bie feste Stlit' entzogen, Dran er gewohnt war sich hinaufzuschwingen, Er schwankt und wankt, und statt emporzubringen Fühlt er zum Boben sich zuruckgezogen.

Die Seele, die vom Sinnenreiz betrogen Den Trieb sich läßt ins Irbifche verschlingen, Muß unbefriebigt in Gebanken ringen Unb rafilos, haltlos auf- unb meberwogen —

Bis baß fie fich jum Lebensbaume flichtet, Dem Stamm bes heils, an ihm fich zu erheben Die Burzeln wie ben Bipfel ihm verlettet. Sie fieht, an diefem Pfeiler aufgerichtet, Den Bater wieber, ber zum ewigen Leben Bon Anfang fie erschuf und liebend rettet.

Michel Angelo's Gebichte habe ich bereits erwähnt; wir bliden burch sie in bas Innerste seines Herzens, in ben milben Kern seiner gotterfüllten gewaltigen Künstlerfeele. Auch der Bhlosoph Giordano Bruno freut sich in seinen Sonetten daß er dem engen dunkeln Kerfer entronnen sei und das Auge zum Licht der Bahr-heit erhebe, daß die Liebe ihn zur Ersenntniß der West und Sotztes führe. Im Studium der Philosophie hatte er sich den Mussen entzogen, nun ruft er sie wieder daß sie ihn einen neuen Gesang lehren, einen andern als den von Kriegsthaten und Minne, ein Lied vom Göttlichen:

Urfach und Grund und bu bus Ewigeine, Dem Leben, Sein, Bewegung rings entstießt, In Bobe, Breite, Tiefe sich ergießt, Daß Himmel, Erb' und Unterwelt erfcheine!

Mit Sinn, Bernunft und Geift erschau' ich beine Unenblichkeit, die feine Zahl ermißt, Bo allwärts Mitte, nirgends Umtreis ift; In beinem Besen weset auch bas meine.

Ob blinder Bahn fich mit der Roth der Zeit, Gemeine Buth mit Herzenshärtigkeit, Ruchlofer Sinn mit schmuzigem Neid vereinet, Sie schaffens nicht daß sich die Luft verdunkelt, Beil boch trot ihrer unverschleiert funkelt Mein Ange, meine schöne Sonne fceinet.

Ahnungsvoll fang er in begeifterter Jugend was sich ihm erfüllen follte:

Der schönen Sehnsucht breit' ich aus bie Schwingen; Je höher mich ber Liste hauch' erheben, So freier soll ber ftolze Flügel schweben Die Welt verachtenb himmelwärts zu bringen.

Und mögt ihr mich bem Starus vergleichen, Rur bober noch entfalt' ich mein Gefieber.

Bold abn' ich felbft einft fturg' ich tobt barnieber; Beld Leben boch fann meinen Tob erreichen?

Und fragt mich auch bas Berz einmal mit Zagen: Wohin, Berwegner, fliegst bu? Webe, webe! Die Buse folgt auf allgu tubnes Wagen! — Den Sturz nicht fürchte, ruf' ich, aus ber Bibe! Auf, burchs Gewöll empor! Und firb zufrieben, Warb bir ein ruhmreich ebler Tob beschieben.

Und Thomas Campanella brachte in der langen Kerkerhaft, die ihm Denken und Arbeiten für die religiöse und politische Bestreiung des Baterlandes, für die sociale Beglückung der Menscheheit zugezogen, seine philosophischen Ideen in Reime um sie durch diese feste Form selber treu im Gedächtniß zu haben, um an den Hymnen in die er seine Gotteserkenntniß einkleidete, an den Sonetten in denen er seine Hosstung für das Bolkswohl niederlegte, sich selber unter den Qualen der Folter zu trösten. Macht, Weissheit und Liebe sind ihm die drei Principien, sie bestimmen die Ratur Gottes, sie sind das Gute; Thrannei, Lilge, Selbstsucht sind ihre Gegensätze, die Campanella bekämpste; die Unwissenheit will er bezwingen, das Licht verbreiten, dann wird das Heil kommen. Die Welt ist ihm das Buch in welchem Gott sich offenbart, und von den Schriften welche andere hiernach copirt haben ruft er die Zeitgenossen zum Original:

Das Biffen mag bie Seele mehr begluden Als Gelb und Gnt. Rein Beifer ift erröthet Beil nichrig fein Geschlecht, sein Land veröbet, Denn er ift selber ba sein Bolt zu schmuden.

Berfolgerwuth foldigt ihm jum Ruhme Brilden, Gibt feinem Ramen Glanz; warb er getöbtet, Wird er gleich Gottes heiligen angebetet, Und aus ber Roth blüht feliges Entzüden.

So trägt er kaft und leib mit gleichem Muthe, Wie Liebenbe mit nen entflammter Bonne Rach lurgem Jwifte bie Gestebten herzen. Dem Thoren wird jum Krenze selbst bas Gute, Der Abel macht ihn bummer, ohne Sonne Bertoschen seine unglicksel'gen Kerzen.

Einen gefeffelten Prometheus, weil er ber Menfcheit eine Fadel angezändet, nennt Campanella fich felber, und bie Antithefen find hier kein bloßes Spiel ber Einbildungskraft, sonbern bezeichnen bie Sache, wenn er sagt:

Einfam und nicht allein, frei und gebunden, Ein flummer Rufer, ohne Schwert ein Belb, Ein Thor bem tobten Auge niebrer Welt, Ein Weifer bin ich vor bem herrn erfunden.

Es heilt ber Seele Luft bes Leibes Bunben, Und ob mich Erbenmacht gefeffelt halt, Ich schwinge mich empor jum Sternenzelt Bon Kerkerqual im Aether zu gefunden.

Ein schwerer Arieg ift echter Tugend Spiegel, Aurz ift bie Zeit, benist bu ber Ewigleit, Du bleibest gern in selbsterfornen Banben. 3ch trag' auf meiner Stirn ber Liebe Siegel, Bertrauensvoll zu lanben nach bem Leib Wo ohne Wort ich ewig bin verstanben.

Wie schon in Alexandrien und im Rom des Augustus der Gegensatz ber Natur und Civilisation empfunden wurde, wie man aus bem Rampf ber Geschichte sich nach bem stillen Frieben bes hirtenlebens febnte, und im Ibbil beffen Bilb entwarf, fo geschah es auch im 16. Jahrhundert. Der Gruf ber hirten an bas Christfind und die Pastorale der Troubadour Klingen aus bem Mittelalter herüber, aus bem Alterthum nahm man Theofrit, boch mehr noch Bergil zum Muster; wie biefer schon bem Tithrus und Melibous feine eigenen Angelegenheiten in ben Mund legt und im Schäferlieb feinen Gonner Bollio preift, fo allegorifirten bumanistisch geschulte Boeten ibre Bestrebungen ober Erlebniffe in lateinischen Etlogen, ober gaben italienische Dichter in ihren Festspielen ein Bild bes Treibens an ben Filrstenhöfen und ber ga= lanten Abenteuer zwischen ben Damen und Herren ber feinen Gefellschaft, bas um so reizender für die Rundigen war je mehr es sich in Anspielungen halten mußte. Je weniger Gewicht und Bebeutung hier ber Inhalt hatte, besto größern Nachbruck legte man auf die Form; Geschmeidigkeit und Wohllaut der Sprache in Bers und Profa ward hier verlangt und erreicht, und ba fie bem Gub= länder fo viel gelten, fo erflart fich die bobe Werthschätzung, welche biefe Dichtungsart bei ben Romanen fand; ber Zauberklang bes Italienischen, Spanischen und Portugiesischen ward bier um seiner felbst willen in so weichen als vollen Tonen hervorgerufen und

genossen. Der malerische Sinn und das Naturgefühl kamen hinzu: man empfand mit sentimentaler Innigkeit den Farbenschmelz und Dust der Blumen, die rauschende Schattenkühle des Waldes, das Sänseln milber Lüste, den Glanz des Abendroths und das Funkeln der Sterne; und wie die Malerei immer noch die tonsangebende Aunst war, so vergaß man daß die Poesie den Gedanken und die fortschreitende Handlung verlangt, und wetteiserte in Schilberungen der Erscheinungswelt durch das beschreibende Wort und seinen gefälligen Rhhthmus für das Ohr mit den Darstellungen durch Linien und Farben für das Auge, indem man das Reizende hervorhob und die Phantasie mit schmeichlerischen Bildern sinnslichen Genießens und sansten Behagens ergöhte.

In Italien gab noch im 15. Jahrhundert Sannagaro, ben wir bereits als einen Meifter ber neulateinischen Dichtung kennen gelernt, burch seine Arcabia ben Ton an. Aus einer umrahmenben Erzählung in Profa tauchen die gereimten Hirtengefänge bervor, in benen bas Gefühl fich ergießt. Noch weht ein Hauch bes Blatonismus über bem Bangen, von ber Ueppigfeit und Lufternbeit späterer Nachfolger ift er frei; fein Artabien gilt für einen geweihten Begirt, wo reine Menschen in einfachen Buftanben leben; als Sincero bulbigt er feiner Beliebten unter bem Ramen ber Hirtin Amaranta in schwärmerischem Preis ihrer Schönheit, und macht uns zum theilnehmenben Genoffen feiner Wanberungen, feiner Sehnsucht, seiner Rlage über ben Tob ber Mutter und ber Geliebten. Das Gefühl für Sitteneinfalt, ber warme Glang ber über die Naturschilberungen ausgebreitet ift, das lieblich Zarte in ben Empfindungen und im sprachlichen Ausbruck, bas alles stimmt barmonisch zusammen und bereitete bem Wert seinen großen Er-Babrend es zahlreiche Nachahmer fand, schilberten andere bas Rifcher- und Jägerleben balb mit unbefangener Naivetät, balb mit parobiftischen Wendungen und einem Anflug von Selbstironie. Aur höfischen Ibbile und jum Festspiel führt uns Graf Caftiglione binüber, wenn sein Schäfer Tirfi ins Thal von Urbino als Frember tommt, und fich über bie bier waltenbe Romphe und bie hirten und hirtinnen ihres Gefolges belehren läßt, was bann gur allegorifchen Schmeichelei für ben Bergog von Urbino, seine Gelehrten und ben Rreis holber Frauen wirb.

Bir besitzen Hunderte von Schäferspielen, die bei festlichem Anlag in prachtvoller Ausstattung mit Musikbegleitung, mit Gesfang von Liebern und Chören an den vielen kleinen Höfen Italiens aufgeführt wurben. Der empfinbfam schmachtenbe, ebel beutenbe hirt und ber Störenfried mit luftigen Recfereien ober bofen Streiden waren stehende Figuren. Die Berberrlichung eines Brantpaares, die Berkündigung fürftlichen Preifes jur Feier eines Ramenstages und bergleichen bot ben Anlag, und wie ftarte Farben ber Schmeichelei bie großen Herren, geistliche wie weltliche, verstrugen, wie eifersuchtig fie waren baß ein namhafter Dichter, bem fie freie Duge gewährten, ihnen nicht entging, bis er ben Roll bes versificirten Lobes entrichtet, bas erfahren wir felbst ans Ariofto's Rafenbem Roland und aus bem tragifchen Gefcbid Torquato Taffo's, bes jugendlichen Dichters, ber im Glang ber aufgebenben Ruhmessonne und ber Frauengunft bas hirtenbrama in feinem Aminta zur glucklichften Blüte brachte. Antinta, Entel von Baris, liebt bie Nomphe Splvia, eine Entelin bes Po, aber fie ift talt und fprobe. Bergebene preift ihr Dafne bie Allgewalt und bas Glud ber Liebe, während Tirft ben veraweifelnben Liebhaber zu troften sucht. Tirfi ift bie Maste bes Dichtere felbft, und indem er feine Geschichte ergablt, bat er Gelegenheit genug bem Bof von Ferrara und feinen Damen feines Lob zu fpenben und auf Gegner fattrifche Seitenblice zu werfen. Aminta foll Splvia im Bad überrafchen, aber finbet fie nacht an einen Baum gebunden von einem Satht; er befreit fie und verfolgt biefen, während fie entflieht. Man finbet ibre Lanze, ibren Schleier bei Wolfen im Balb, Aminta glaubt fie bon ihnen gerriffen und sucht in den Wellen den Tod, als die Rymphe kommt ibn zu retten und zu begluden. Sehnfucht, Schmerz und Bonne ber Liebe ift von Taffo mit Iprischem Schwung in melobischen Erguffen ausgesprochen, und alles babet mit bem Reig und ber Bartbeit behandelt die ein italienischer Mufenhof verlangt; glangenbe Bilber und Gebanten aus alten Dichtern erfcbeinen wie bie buftigen Blüten biefes romantischen Banbergartens, fo find fie eingetaucht in bie ichwarmerische Innigfeit ber Gefühle: Sprache ift voll bes reinsten Bobliaute. Rur burfen wir freilich feine realistischen hirten, feine einfachen Naturflange erwarten; alle Berfonen reben im Stil ber Runftlprit und bie Bebanten funteln in gierlicher Fassung gleich geschliffenen Ebelfteinen. Gin Gefang ber hirten feiert bas golbene Zeitalter, ben Ginklang von Trieb und Bflicht, von Sinnenfreube und Sitte, gegenüber ben conventionellen Formen ber Ehre, welche ber Ratur Gewalt anthun und ben Genug verkummern; es find bie berühmten Borte bie auch Goethe seinen Taffo im Gesprach mit ber Pringeffin wiederholen läft:

O sei'ze Zeit und golben! — Richt weil ba Flusse quollen Bon Milch, und Baum und Busch von Honig träusten, Aufsproßten Blütendolben Aus ungepflügten Schollen, Und ohne Gall' und Gift die Schlangen schweisten, Beil teine Botten freisten Berschleiernd um die Sonne, In einem ew'gen Lenze Stets frisch erblühter Kränze Das Licht des himmels lachte lauter Bonne, Rach sernen Meergestaden Lein Segler suhr, trieg- oder frachtbelaben: —

Rein, golben weil ber leere Ram' ohne Sinn und Wesen, Dies Göhenbild bes Wahns, ber Richtigkeiten, Dies was hernach als Ehre Ein blind Geschlecht erlesen Gewaltsam wider die Natur zu ftreiten, Roch nicht die Süßigkeiten Unschuldig reiner Liebe Bergällt mit bittern Schmerzen Den jugenbfrohen Herzen; Sie solgten frei der Reigung holdem Triebe, Beil ein Gesetz die Welt Beglückend band: Erlaubt ist was gefällt!

Den Spruch, ben Goethe's Prinzessin biesem Wort erwibert, "erlaubt ist was sich ziemt", hatte bereits Guarini in seinem Treuen Hirten bem Gedanken Tasso's entgegenstellt: Gefallen barf nur was erlaubt ist. Der Pastor sido verdankt seinen Ursprung dem Betteiser mit dem Aminta, den Guarini theils nachahmt, theils überbieten will. Er nennt sein Stück eine Tragikomödie, er reiht ernste leidenschaftliche Scenen an idhllisch heitere, slicht mancherlei Intriguen durcheinander, setzt aber eine etwas übersladende Künstlichkeit in der Sprache wie im Ban des Ganzen an die Stelle der einsach schönen Natur. Gedanken sunkeln wie Diamanten, und Perlen anmuthiger Lyrik schmücken die Rede. Die rhythmisch bewegten reimdurchtungenen Berse wirken wie Musik. Aber die Hirten des Alterthums sprechen wie moderne

Schöngeister. Reben die schmeichlerischen Glanzlichter setzt Guarini die satirischen Resser, wie er denn sein Leben lang aus dem Hosbienst in die Freiheit herausstredte und doch immer wieder die goldenen Ketten nicht lassen konnte. Die Italiener preisen ihn als den Boeten des Kusses, und hier haben wir im Einzelnen einen Bergleich mit Tasso, der zugleich fürs Ganze gilt. Tasso läßt seinen Aminta berichten wie auf grüner Au eine Biene um die Rosenwange der Phillis schwärmte, sie für eine Blume nahm, anslog und stach; da nahte Silvia's Lippe der Schmerzensstelle, Zaudersprüche slüsternd, und ihr Mund heilt was er berührt. Aminta wird bald darauf in die Lippe gestochen und sieht um Heilung, die ihm gewährt wird:

Go fuß entfaugen Bienen Den Bonig feiner Blum', als ich ibn fog Ans jenen frifden Rofen : Wenn gleich bie glübenben Ruffe Rach feuchtem Labfal lechzenb, Bon Furcht und Scham gezügelt Rur leifere Berfibrung Und minber fubne magten. Doch mahrenb jene Difchung Bon Gift und Gufe beimlich Und fanft mir in bas Berg brang, Empfanb ich fold Entzuden, Daß ich mich ftellt' als sei noch immer nicht Der berbe Schmerz gewichen; So tams benn bag fie mehrmals Den Bauber wieberholte.

Dies liebliche Motiv nahm Tasso aus einem idhlisschen Roman ber Alexandrinerzeit, Klitophon und Leukippe von Achilles Tatius (II, 619). Guarini hält fich ihn zu überbieten an Theokrit, welscher des Kußwettspieles gedenkt das die Megarer zu Shren ihres Gastfreundes Diokles eingerichtet:

Ihm um bas Grabmal ftets versammeln fich, hebet ber Lenz an, Jünglinge, eifrig bemilht Siegpreis zu gewinnen im Wettluß. Wer holbfeliger nun anheftete Lippen an Lippen Schwer mit Kranzen behängt hinwandelt er heim zu ber Mutter.

Die schöne Amarillis ift von Arfabien getommen, Mirtill liebt fie und noch ganz jugendzart mischt er sich als Mäbchen verkleibet

unter die Mädchen. Die wollen den Kuswettstreit der Männer auch einmal prodiren; Richterin sei wer den kussichsten reizendsten Mund hat; das ist Amarillis. Jede nach dem Los geht nun hin um ihre Lippen auf dem seligen Prodirstein der Anmuth zu versuchen. Mirtill's ganze Seele schwebt auf seinem Munde, all sein Gefühl fließt in einen Punkt zusammen und wird zum Kuß. Seine Glieder zittern vor dem Raud den er begehen will, aber ihr heiteres Lächeln richtet ihn auf. So lange der Druck seines Kusses die geküßten Lippen schließt, empsindet er nur lautere Süsigkeit; als sie aber wieder küßt, da fühlt er den Stachel der Liedesbiene im Herzen sanft und tödlich. Sie reicht ihm den Kranz, der ihm auf der Stirne brennt; er setzt ihn der Geliebten auf, sie reicht ihm die Blumen aus ihren Locken, die er noch trägt zum schmerzlich holden Angedenken. Die Hirten singen: der Lußist tobt der nicht erwidert wird.

Rur bann wenn Mund an Mund sich schmiegt, Der süße Pfeil von Amors Sehne Rach Einem Bunkt in beiben Herzen sliegt, Wenn der empfangne Auß die Schöne Wie der ben selbst sie gibt, vergusigt, Wenn beiber Wonne gleich sich wiegt, Da kuffen sich die Seelen und mit ihnen Ziehn Lebensgeister in die kuffenden Aubinen, Und quillt in sel'gem Lusterguß In jedes Herz des andern Ueberstuß, Und wird wie es verborgen war Ein süßestes Geheimniß offenbar.

Italien stand badurch an der Spitze der gebildeten Welt daßes zuerst Kunst und Literatur nach antisen Mustern gepstegt und geübt; ja das Alterthum hatte zunächst weniger unmittelbar als durch seine Abspiegelung in der italienischen Renaissancepoeste seiznen Einsluß auf die andern Bölker. Italien war ihnen die hohe Schule des Geschmacks, und die dort gewonnenen Formen und Ausbrucksweisen verbreiteten sich über Europa, Nacheiserung erzweckend. So vertauschten spanische Dichter, die in der Iugend nationale Romanzen und Lieder gesungen, im reisern Alter diese mit Sonetten und Canzonen, wie Boscan Almogaver, der durch sein Reich der Liede auch die Octaven in sein Baterland einssihrte, dann poetische Episteln im Sinne des Horaz versaste. Sein Freund Garcisaso am Ansang des 16. Jahrhunderts war

nannten fich nach ber Rleie, della crusca, hatten eine Mühle zum Bappen, einen Bacttrog jum Tifch, Körbe jum Sit. Feuchten hieß bas eine Mitglied ber Frosch, bas andere ber Becht, In Padua tagten bie Entflammten, ein brittes ber Regenwurm. in Genua bie Berbonnerten, in Bologna bie Gefrornen und Schlaftrunkenen, in Berugia bie Unfinnigen, in Rom bie Winger und arkabischen Schäfer, in Vicenza die Olympier. Schon im Alterthum zeigte bie Nationalpoefie Italiens nicht gleich ber griechischen einen organischen Entwickelungsgang, sonbern fnüpfte fich unter ber Herrschaft biefer lettern an bie alexandrinische Zeit und griff von ba aus nach ben größern Meistern zurück um in ber Nachbildung berselben eine mehr kunftreiche als volksthumliche Literatur hervorzubringen, die, so vortrefflich sie in ihrer Art erscheint, boch mehr gemacht als gewachsen und geworben ift. Dies wiederholt sich, indem man nun auf biese romische Poesie hindlickt und bie verschiebenen Gattungen, in benen sie sich entfaltet bat, nicht miffen will, sondern nebeneinander bas Heroische und Idulische, bas Epische und Dramatische, bas Gefühlslprische wie bas Lehrhafte pflegt, und sich nicht eher beruhigt als bis man in allen Zweigen sich mit einigem Erfolg bethätigt bat. 3m Betteifer mit ben Alten bolte man babei nicht blos glänzende Bilber und rhetorische Wendungen, fonbern auch ihre Götter berüber, und wie fcon bie griechifche Mythe bei Ovid, bei ben Elegifern ein Spiel ber Unterhaltung ober ein Zierath bes Gebichts gewesen, so schmückte man nun nicht blos bie Decken und Banbe ber Balafte wie bie Gerathe und Baffen mit mbthologischen Scenen, sonbern bie Götter und ihre Sagen wurden zu einem Elemente ber Boefie, bie Apolle und ber Musen, Bacchus und Amors nicht blos nicht entrathen mochte, fondern auch im Blit Jupiter's Wetterftrahl, in der Kaferne einen Tempel bes Mars und in der Hebamme eine Dienerin der Juno fah. Die Mythologie trat balb an die Stelle ber Beiligenlegenbe, balb gang friedlich neben biefelbe; man glaubte an beibe nicht, fon= bern verwerthete fie gleich stebenben Bilbern und berkommlichen Rebensarten.

Das literarische Interesse warb wach erhalten, die Thätigkeit war aber natürlich eine dilettantische, und der wahren Dichter waren wenige, — es waren solche die wirklich etwas zu sagen hatten, die nicht blos Verse brechselten. Denen aber kam die gebildete Sprache, kam die Ausmerksamkeit und Theilnahme für Poesie zugut. Ich nenne Machiavelli und Ariost, die in Terzinen ihr

persönliches Denken und Erleben aussprachen. Die Berwandtschaft bes Erstern mit Dante offenbart sich auch hier in dem schwermütigen Ernst, in dem gedankenvollen Tiefsinn mit welchem er den Beltlauf betrachtet und in der Bergangenheit mehr Nahrung als Trost für die Gegenwart sindet. Ariost dietet und Anklänge an Ovid und Horaz, aber ohne Nachahmer zu sein stellt er sich ihnen ebenbürtig zur Seite, wenn er von den Freuden und Leiden der Liebe berichtet, oder bald mit saunigem Behagen, bald mit satirischer Ironie, doch stets im Wohllaut heiterer Geistesfreiheit, stets voll malerischem Reiz und graziöser Leichtigkeit seine Lebensverhältsnisse gleichsam in poetischen Tagebuchblättern darlegt.

Die Livik bewegte fich mit Borliebe im Sonett ober bem etwas freiern Mabrigal, und fam auch baburch von dem unmittel= baren Gefühlserguß, ber feine Melobie mitbringt, ju ber Betrachtung, welche in finnreichen Wendungen, in contraftirenben Bilbern bie Empfindung balb funftvoll, bald verfünftelt barftellt. Bon Concetto, Begriff, Gebanke, leitete man ben Concettenftil ab, ber sich eben in biefen zugespitten Antithefen, in biefen gesuchten Gleichniffen und zierlichen Rebensarten übermäßig gefällt und an die Stelle volksthumlicher Naturlaute bas Reflectirte und Gemachte in der Boefie zur Herrschaft bringt. Die Liebe blieb das beliebteste Thema, boch steben an ber Stelle ber Bergensgeschichte gumeift bie Spiele ber Einbildungefraft, bie Erfindungen bes Wiges. Es wird unfäglich viel gereimt; uns fann auch hier nur anziehen wer wirklich etwas zu fagen hat. So Taffo, ber uns bie Freuben und Qualen feines reigbaren Gemuthe enthullt und Erlebniffe am hof von Ferrara, wie fie in feiner Dichterfeele fich fpiegeln, gart und anmuthig schilbert. Go Bittoria Colonna, ber ein echter Schmerz über ben verftorbenen Gemahl einen Inhalt gab, ben auch fie allerbings in mancherlei Karben schillern ließ, bis bie religiöfe Bewegung ihr schwungvoll begeisterte reformatorische Tone ent= locke, und sie dann, als jene gehemmt ward, durch wehmuthige Bertiefung in bas Ewige ben Frieden fand. Sie fang:

> Der Epheu bem bie feste Stilt' entzogen, Dran er gewohnt war sich hinaufzuschwingen, Er schwankt und wankt, und statt emporzubringen Fühlt er zum Boben sich zurückgezogen.

Die Seele, die vom Sinnenreiz betrogen Den Trieb sich läßt ins Irbische verschlingen, Muß unbefriedigt in Gebanten ringen Und raftlos, haltlos auf- und nieberwogen -

Bis baß fie fich jum Lebensbaume filichtet, Dem Stamm bes heils, an ihm fich zu erheben Die Burzeln wie ben Bipfel ihm verlettet. Sie fieht, an biefem Pfeiler aufgerichtet, Den Bater wieber, ber zum ewigen Leben Bon Anfang fie erschuf und liebend rettet.

Michel Angelo's Gebichte habe ich bereits erwähnt; wir bliden burch sie in das Innerste seines Herzens, in den milden Kern seiner gotterfüllten gewaltigen Kinstlerfeele. Auch der Philosoph Giordano Bruno frent sich in seinen Sonetten daß er dem engen dunkeln Kerker entronnen sei und das Auge zum Licht der Bahrsheit erhebe, daß die Liebe ihn zur Erkenntniß der West und Gottes führe. Im Studium der Philosophie hatte er sich den Musen entzogen, nun ruft er sie wieder daß sie ihn einen neuen Gesang lehren, einen andern als den von Kriegsthaten und Minne, ein Lied vom Göttlichen:

Urfach und Grund und bu bus Ewigeine, Dem Leben, Sein, Bewegung rings entfließt, In Bobe, Breite, Tiefe fich ergießt, Daß Himmel, Erb' und Unterwelt erfcheine!

Mit Sinn, Bernunft und Geift erschau' ich beine Unenblichkeit, die keine Bahl ermißt, Bo allwärts Mitte, nirgends Umtreis ift; In beinem Befen wefet auch bas meine.

Ob blinder Bahn fich mit der Roth der Zeit, Gemeine Buth mit Herzenshärtigleit, Ruchlofer Sinn mit schmuzigem Reid vereinet, Sie schaffens nicht daß sich die Luft verdunkelt, Beil doch troth ihrer unverschleiert funkelt Mein Auge, meine schöne Sonne scheinet.

Ahnungsvoll sang er in begeisterter Jugend was sich ihm erfüllen sollte:

Der ichonen Sehnsucht breit' ich aus bie Schwingen; Be höher mich ber Lufte hauch' erheben, So freier foll ber ftolze Flügel schweben Die Welt verachtenb himmelwärts zu bringen.

Und mögt ihr mich bem Starus vergleichen, Rur bober noch entfalt' ich mein Gefieber.

Boll ahn' ich felbft einft filte;' ich tobt barnieber; Belch Leben boch fann meinen Tob erreichen?

Und fragt mich auch bas Berz einmal mit Zagen: Bohin, Berwegner, fliegst bu? Bebe, webe! Die Buse folgt auf allzu tühnes Bagen! — Den Sturz nicht flirchte, ruf' ich, aus ber Höhe! Auf, burchs Gewöll empor! Und ftirb zufrieben, Barb bir ein ruhmreich ebler Tob beschieben.

Und Thomas Campanella brachte in der langen Kerkerhaft, die ihm Denken und Arbeiten für die religiöse und politische Bestreiung des Baterlandes, für die sociale Beglückung der Menscheheit zugezogen, seine philosophischen Ideen in Reime um sie durch diese feste Form selber treu im Gedächtniß zu haben, um an den Hymnen in die er seine Gotteserkenntniß einkleidete, an den Soenetten in denen er seine Hossauftniß zu haben, um an den Hymnen in die er seine Gotteserkenntniß einkleidete, an den Soenetten in denen er seine Hossauftniß einkleidete, an den Soenetten in denen er seine Hossauftniß einkleidete, an den Soesentten in denen er seine Hossauftniß einkleidete, an den Soesentten in denen Erstimmen die Natur Gottes, sie sind das Gute; Thrannei, stüge, Selbstucht sind ihre Gegensäße, die Campanella bekämpste; die Unwissenheit will er bezwingen, das Licht verbreiten, dann wird das Heil sommen. Die Welt ist ihm das Buch in welchem Gott sich offensbart, und von den Schriften welche andere hiernach copirt haben rust er die Zeitgenossen zum Original:

Das Biffen mag bie Seele mehr beglüden Als Gelb und Gut. Kein Beifer ist erröthet Beil nichrig sein Geschlecht, sein Land veröbet, Denn er ift selber ba sein Bolt zu schmuden.

Berfolgerwuth foldigt ihm jum Auhme Britden, Gibt feinem Ramen Glang; warb er getöbtet, Bird er gleich Gottes Helligen angebetet, Und aus ber Roth blibt feliges Entgüden.

So trägt er Luft und Leid mit gleichem Muthe, Wie Liebenbe mit nen entflammter Wonne Rach lurzem Zwifte bie Gestebten herzen. Dem Thoren wird zum Kreuze selbst das Gute, Der Abel macht ihn bummer, ohne Sonne Bertoschen seine unglicksel'gen Kerzen.

Einen gefeffelten Prometheus, weil er ber Menfcheit eine Fadel angezündet, nennt Campanella fich felber, und bie Antithefen finb

hier kein bloßes Spiel ber Einbildungskraft, sonbern bezeichnen bie Sache, wenn er fagt:

Einsam und nicht allein, frei und gebunben, Ein ftummer Rufer, ohne Schwert ein Belb, Ein Thor bem tobten Auge niebrer Welt, Ein Beiser bin ich vor bem herrn erfunben.

Es heilt ber Seele Luft bes Leibes Bunben, Und ob mich Erbenmacht gefesselt halt, Ich schinge mich empor jum Sternenzelt Bon Kerkerqual im Aether zu gesunden.

Ein schwerer Krieg ift echter Tugend Spiegel, Kurz ift die Zeit, dentst du der Ewigkeit, Du bleibest gern in selbsterkornen Banden. Ich trag' auf meiner Stirn der Liebe Siegel, Bertrauensvoll zu landen nach dem Leid Wo ohne Wort ich ewig bin verstanden.

Wie schon in Alexandrien und im Rom des Augustus der Gegensat ber Natur und Civilifation empfunden wurde, wie man aus bem Rampf ber Geschichte fich nach bem ftillen Frieben bes Hirtenlebens febnte, und im Ibhil beffen Bilb entwarf, fo ge= schab es auch im 16. Jahrhundert. Der Gruß ber hirten an bas Chriftfind und die Bastorale der Troubadour klingen aus bem Mittelalter berüber, aus bem Alterthum nahm man Theofrit, boch mehr noch Bergil zum Muster; wie biefer schon bem Tithrus und Melibous feine eigenen Angelegenheiten in ben Mund legt und im Schäferlieb feinen Gonner Bollio preift, fo allegorifirten bumanistisch geschulte Boeten ihre Beftrebungen ober Erlebniffe in lateinischen Eflogen, ober gaben italienische Dichter in ihren Festspielen ein Bild bes Treibens an ben Fürstenhöfen und ber ga= lanten Abenteuer zwischen ben Damen und Herren ber feinen Gesellschaft, bas um so reizender für die Rundigen war je mehr es fich in Anspielungen halten mußte. Je weniger Gewicht und Bebeutung hier ber Inhalt hatte, besto größern Nachbruck legte man auf die Form; Geschmeibigkeit und Wohllaut ber Sprache in Bers und Profa ward hier verlangt und erreicht, und ba fie bem Gub= lander so viel gelten, so erflart sich bie bobe Werthschatzung, welche biefe Dichtungsart bei ben Romanen fanb; ber Zauberklang bes Italienischen, Spanischen und Bortugiesischen ward bier um feiner selbst willen in so weichen als vollen Tonen hervorgerufen und

genossen. Der malerische Sinn und das Naturgesühl kamen hinzu: man empfand mit sentimentaler Innigkeit den Farbenschmelz md Duft der Blumen, die rauschende Schattenkühle des Waldes, das Säuseln milder Lüfte, den Glanz des Abendroths und das Funkeln der Sterne; und wie die Malerei immer noch die tonsangebende Kunst war, so vergaß man daß die Poesie den Gedanken mid die fortschreitende Handlung verlangt, und wetteiserte in Schilberungen der Erscheinungswelt durch das beschreibende Wort und seinen gefälligen Rhythmus für das Ohr mit den Darstellungen durch Limien und Farben für das Auge, indem man das Reizende hervorhob und die Phantasie mit schmeichlerischen Bildern sinnslichen Genießens und sanften Behagens ergöste.

In Italien gab noch im 15. Jahrhundert Sannagaro, ben wir bereits als einen Meister ber neulateinischen Dichtung kennen gelernt, burch feine Arcadia den Ton an. Aus einer umrabmenben Erzählung in Brofa tauchen bie gereimten hirtengefänge bervor, in benen bas Gefühl sich ergießt. Noch weht ein Hauch bes Blatonismus über bem Gangen, von ber Ueppigfeit und Lufternbeit späterer Nachfolger ift er frei; fein Artabien gilt für einen geweihten Begirt, wo reine Menfchen in einfachen Buftanben leben; als Sincero bulbigt er seiner Geliebten unter bem Namen ber hirtin Amaranta in schwärmerischem Preis ihrer Schönheit, und macht uns zum theilnehmenben Genossen seiner Wanderungen, fei= ner Sehnsucht, seiner Rlage über ben Tob ber Mutter und ber Beliebten. Das Gefühl für Sitteneinfalt, ber warme Glanz ber über bie Naturschilberungen ausgebreitet ift, bas lieblich Zarte in ben Empfindungen und im sprachlichen Ausbruck, bas alles ftimmt barmonisch zusammen und bereitete bem Wert seinen großen Er-Babrend es gablreiche Nachahmer fand, schilberten andere fola. bas Rifcber= und Jägerleben balb mit unbefangener Naivetät, balb mit parobiftischen Wendungen und einem Anflug von Selbstironie. Bur bofifchen Ibblie und jum Festspiel führt uns Graf Caftiglione hinüber, wenn sein Schäfer Tirfi ins Thal von Urbino als Frember tommt, und fich über bie bier waltende Mymphe und bie hirten und hirtinnen ihres Gefolges belehren läßt, was bann zur allegorischen Schmeichelei für ben Bergog von Urbino, seine Gelehrten und ben Rreis holber Frauen wirb.

Bir besitzen hunderte von Schäferspielen, die bei festlichem Anlaß in prachtvoller Ausstattung mit Musikbegleitung, mit Gesang von Liebern und Chören an den vielen Kleinen höfen Italiens

aufgeführt wurden. Der empfindsam schmachtenbe, ebel bentenbe Birt und ber Störenfrieb mit luftigen Redereien ober bofen Streichen waren stebenbe Figuren. Die Berberrlichung eines Brantpaares, bie Berfünbigung fürfftichen Breifes jur Feier eines Ramenstages und bergleichen bot ben Antag, und wie ftarte Rarben ber Schmeichelei bie großen Herren, geiftliche wie weltliche, vertrugen, wie eifersüchtig fie waren bag ein namhafter Dichter, bem fie freie Muße gewährten, ihnen nicht entging, bis er ben Boll bes versificirten Lobes entrichtet, bas erfahren wir felbst ans Ariofto's Rafenbem Roland und aus bem tragifchen Geldid Torquato Taffo's, bes jugendlichen Dichters, ber im Glang ber aufgehenben Ruhmessonne und ber Frauengunft bas hirtenbrama in feinem Aminta zur glücklichsten Blüte brachte. Antinta, ein Entel von Baris, liebt bie Nomphe Solvia, eine Entelin bes Bo, aber fie ift talt und fprobe. Bergebene preift ihr Dafne bie Allgewalt und das Glück ber Liebe, während Tirst ben verzweifelnben Liebhaber zu troften sucht. Tirfi ift bie Daste bes Dichters felbst, und indem er feine Geschichte erzählt, bat er Gelegenheit genng bem Dof von Ferrara und feinen Damen feines Lob zu fvenben und auf Gegner fattrifche Seitenblice zu werfen. Aminta foll Splvia im Bad überrafchen, aber findet fie nacht an einen Baum gebunden von einem Sathr; er befreit fie und verfolgt biefen, mabrend fle entflieht. Man findet ihre Lange, ihren Schleier bei Bolfen im Balb, Aminta glaubt fie von ihnen gerriffen und sucht in ben Wellen ben Tob, als die Nymphe kommt ibn au retten und zu beglücken. Sebnfucht, Schmerz und Bonne ber Liebe ift von Taffo mit Iprischem Schwung in melobischen Erguffen ausgesprochen, und alles babei mit bem Reiz und ber Rartheit behandelt die ein italienischer Musenhof verlangt; glanzende Bilber und Gebanken aus alten Dichtern erscheinen wie bie buftigen Blüten biefes romantischen Zaubergartens, fo find fie eingetaucht in bie schwarmerische Innigfeit ber Gefühle; Die Sprache ift voll bes reinsten Bobllaute. Mur burfen wir freilich keine realistischen hirten, keine einfachen Naturflange erwarten: alle Berfonen reben im Stil ber Rumftlprif und bie Bebanten funfeln in gierlicher Fassung gleich geschliffenen Ebelfteinen. Ein Befang ber hirten feiert bas golbene Beitalter, ben Ginklang von Trieb und Pflicht, von Sinnenfreude und Sitte, gegenüber ben conventionellen Formen ber Ehre, welche ber Ratur Gewalt ans thun und ben Benug verfummern; es find bie berühmten Borte bie auch Goethe feinen Taffo im Gespräch mit ber Pringeffin wiederholen läft:

O sei'ze Zeit und golben! — Richt weil da Flusse quollen Bon Milch, und Baum und Busch von Honig träusten, Aufsproßten Blütenbolben Aus ungepstägten Schoffen, Und ohne Gall' und Sist die Schlangen schweisten, Beil keine Botten freisten Berschleiernd um die Sonne, In einem ew'gen Leuze Stets frisch erblühter Kränze Das Licht des himmels lachte lauter Bonne, Rach sernen Meergestaden Rein Segler suhr, krieg- oder frachtbeladen: —

Rein, golben weil ber leere Ram' ohne Sinn und Befen, Dies Göhenbild bes Bahns, ber Richtigkeiten, Dies was hernach als Ehre Ein blind Geschlecht erlesen Gewaltsam wider die Natur zu streiten, Noch nicht die Silfigkeiten Unschuldig reiner Liebe Bergällt mit bittern Schmerzen Den jugenbsrohen Herzen; Sie folgten frei ber Neigung holbem Triebe, Beil ein Gesetz die Belt Beglückend band: Erlaubt ist was gefällt!

Den Spruch, ben Goethe's Prinzessin biesem Wort erwibert, "erlaubt ist was sich ziemt", hatte bereits Guarini in seinem Treuen Hirten bem Gedanken Tasso's entgegenstellt: Gefallen barf nur was erlaubt ist. Der Pastor sido verdankt seinen Ursprung bem Wetteiser mit dem Aminta, den Guarini theils nachahmt, theils überbieten will. Er nennt sein Stück eine Tragikomödie, er reiht ernste leidenschaftliche Scenen an idhllisch heitere, slicht mancherlei Intriguen durcheinander, setzt aber eine etwas übersladende Künstlichkeit in der Sprache wie im Ban des Ganzen an die Stelle der einsach schonen Natur. Gebanken sunkeln wie Diamanten, und Persen anmuthiger Lyrik schmücken die Rede. Die rhythmisch bewegten reimdurchkungenen Verse wirken wie Musik. Aber die Hirten des Alterthums sprechen wie moderne

Schöngeister. Reben die schmeichlerischen Glanzlichter setzt Suarini die satirischen Resser, wie er denn sein Leben lang aus dem Hospienst in die Freiheit herausstrebte und doch immer wieder die goldenen Ketten nicht lassen konnte. Die Italiener preisen ihn als den Boeten des Kusses, und hier haben wir im Einzelnen einen Bergleich mit Tasso, der zugleich fürs Ganze gilt. Tasso läßt seinen Aminta berichten wie auf grüner Au eine Biene um die Rosenwange der Phillis schwärmte, sie für eine Blume nahm, anslog und stach; da nahte Silvia's Lippe der Schmerzensstelle, Zaudersprüche slüsternd, und ihr Mund heilt was er berührt. Aminta wird bald darauf in die Lippe gestochen und sleht um Heilung, die ihm gewährt wird:

Go fuß entfaugen Bienen Den Bonig feiner Blum', als ich ibn fog Mus jenen frifchen Rofen; Wenn gleich bie glübenben Ruffe Rach feuchtem Labfal lechzenb. Bon Furcht unb Scham gezügelt Mur leifere Berührung Und minber fühne magten. Doch mahrend jene Dischung Bon Gift unb Glife beimlich Und fanft mir in bas Berg brang, Empfanb ich folch Entzüden, Dag ich mich ftellt' als fei noch immer nicht Der berbe Somer, gewichen; So tams benn bag fie mehrmals Den Bauber wieberholte.

Dies liebliche Motiv nahm Tasso aus einem idhlischen Roman ber Alexandrinerzeit, Klitophon und Leukippe von Achilles Tatius (II, 619). Guarini hält sich ihn zu überbieten an Theofrit, welscher des Kußwettspieles gedenkt das die Megarer zu Ehren ihres Gastfreundes Diokles eingerichtet:

Ihm um bas Grabmal ftets versammeln fich, hebet ber Lenz an, Jünglinge, eifrig bemuht Siegpreis zu gewinnen im Bettluß. Wer holbseliger nun anheftete Lippen an Lippen Schwer mit Kranzen behängt hinwandelt er heim zu ber Mutter.

Die schöne Amarillis ift von Arkabien gekommen, Mirtill liebt fie und noch gang jugendgart mischt er fich als Mädchen verkleibet

unter die Mädchen. Die wollen den Kusweitstreit der Männer auch einmal probiren; Richterin sei wer den kuslichsten reizendsten Mund hat; das ist Amarillis. Jede nach dem Los geht nun hin um ihre Lippen auf dem seligen Prodirstein der Anmuth zu versuchen. Mirtill's ganze Seele schwebt auf seinem Munde, all sein Gefühl fließt in einen Punkt zusammen und wird zum Kuß. Seine Glieder zittern vor dem Raud den er begehen will, aber ihr heiteres Lächeln richtet ihn auf. So lange der Druck seines Kusses die geküßten Lippen schließt, empfindet er nur lautere Süssigkeit; als sie aber wieder küßt, da fühlt er den Stachel der Liedesbiene im Herzen sanft und tödlich. Sie reicht ihm den Aranz, der ihm auf der Stirne brennt; er setzt ihn der Geliebten auf, sie reicht ihm die Blumen aus ihren Locken, die er noch trägt zum schmerzlich holden Angedenken. Die Hirten singen: der Kuß ist todt der nicht erwidert wird.

Rur bann wenn Mund an Mund sich schmiegt, Der suße Pfeil von Amors Sehne Nach Einem Punkt in beiben Derzen fliegt, Wenn ber empfangne Ruß die Schöne Wie ber ben selbst sie gibt, vergnügt, Wenn beiber Wonne gleich sich wiegt, Da kuffen sich die Seelen und mit ihnen Ziehn Lebensgeister in die kuffenden Aubinen, Und quillt in sel'gem Lufterguß In jedes Herz des andern Uebersfuß, Und wird wie es verborgen war Ein sußestes Geheimnis offenbar.

Italien stand baburch an der Spitze der gebildeten Welt daß es zuerst Kunst und Literatur nach antiken Mustern gepflegt und geübt; ja das Alterthum hatte zunächst weniger unmittelbar als durch seine Abspiegelung in der italienischen Renaissancepoesie seisenen Einsluß auf die andern Völker. Italien war ihnen die hohe Schule des Geschmacks, und die dort gewonnenen Formen und Ausdrucksweisen verbreiteten sich über Europa, Nacheiserung ersweckend. So vertauschten spanische Dichter, die in der Jugend nationale Romanzen und Lieder gesungen, im reisern Alter diese mit Sonetten und Canzonen, wie Boscan Almogaver, der durch sein Reich der Liede auch die Octaven in sein Baterland einssihrte, dann poetische Episteln im Sinne des Horaz versaste. Sein Freund Garcilaso am Ansang des 16. Jahrhunderts war

als Solbat ebenso tapfer wie als Boet zierlich zart. Wenn Encina's Hirtensviele ju ben Anfängen bes nationalen Dramas geboren, und sich aus ben Mifterien entwickelten, so waren feine Ellogen gang nach italienischem Muster, aber von großer Bortrefflichteit, inbem er bas romantifche Gefühl in ber geschloffenen Form, in der makvollen Annuth aussbrach, welche die nachmittels alterliche Welt von ben Griechen und Römern lernte. Seine Reitgenoffen nennen ihn ben Fürsten ber spanischen Boefie. gleichem Sinne, aber nach bem Inhalt auf bas Große, auf ernfte Gebanken und patriotische Gefühle gerichtet, und in ber Form ben ungeftumen Schwung zu ftolger Burbe zugelnb bichteten Bonce be Leon und Hernando be Berrera ibre Oben im Canzonenstil. Billegas tanbelte in grazibfen Liebeben nach Art bes Anatreon ber Die hirtenbichtung fand in zwei Bortugiesen ihre Alexanbriner. Meister. Saa be Miranda ward ber Theotrit seiner Ration, und Montemabor ichrieb ben berühmteften und gefeilteften Schaferroman Diana in jener wohlgewählten wohlgeglätteten Brofa, Die aber oft burch feelenvoll gartliche Gebichte unterbrochen wird Gebnen und Hoffen ber Liebenben und Leibenben rhbthmisch auszu-Gaspar Gil Bolo erweiterte bas Buch in feiner Ber-Es ward in allen ganbern nachaeabmt und übte liebten Diana. feinen Einfluß auf jene zierlich formale Stilbildung bis zu unferm Befiner bin. Selbst Cervantes begann feine Dichterlaufbabn mit ber Galathea, und stellte ber fteifen hofetitette, bem boblen Brunt ber vornehmen Welt, bem unruhigen Jagen nach Gelb und Glang bie Bilber eines in fich befriedigten einfachen Lebens in seinen naturwahren innigen Empfindungen, in seinen unbertunstelten Formen bes Bertehrs und ber Sitte gegenüber. Es überrascht uns bag in ber Zeit wo ber Rampf ber Geschichte mit Feuer und Schwert geführt worben ift, auch wirkliche Dichter, nicht blos Bhrafenbrecheler, biefe fanften Schalmeitone erflingen laffen; aber Die Muse flüchtet vor dem staatlichen und Krcblichen Despotismus in folche friedlich ftille Regionen, und läßt ben eingezwängten gefnechteten Auftanben ben Traum einer lieblich milben Freiheit jum Trofte bienen.

In England fand der Humanismus seit Ansang des 16. Jahrhunderts durch Thomas Morus seine Pflege, und gleichzeitig sidten sich Graf Surrap und Thomas What in Uedersetzungen antiker Dichter und in der Nachahmung Betrarkischer Liebessonette. Solche wurden mit ihren zugespitzten Antlithesen und witzig zierlichen Rede-

wendungen förmliche Mobefache, und es war Shatespeare ber feine Gemiltheerlebniffe, feine Gebanten in fie ergoß und baburch Re abulid andorbob wie Michel Angelo, Bruno und Campanella zufannmen. Das Bolf gewann wie in Deutschland nunächst nicht ienes ausichtiefliche Wohlgefallen an ber form, fondern bie Fille weuen Inhalts aus Sage und Geschichte wirkte bis in die binger-Thisen Rrelfe hin anregent und erfreuend, muthologische und historifiche Amptelungen gingen in die Umgangsprache über, und wenn bie Theaterstücke von Shalespeare's Zeitgenossen bavon winnneln, während er auch bier ermäßigend wirfte, so zeigt bas wie bie Dichtet auf das Berftandniß des Bublitums rechnen konnten. Befucte die Rönigin den Landfitz eines Großen, fo ward fie an ber Schwelle von Benaten begruft, von Mercur ins Immere geleitet :: Tritonen und Rereiben febwammen in ben Teichen, Balbnbmphen belebten die Gebiliche, Die Diener waren im Bart alle Sattern gekleidet, und Diana lub Glisabeth zur Jagb nach bem Balb. wo kein Aftaon ihre Reufchheit bebroben werbe. Die Wanto= teppiese ihrer Bimmer waren mit ber Geschichte bes Meneas ge-Febmückt, und bie Conditoren bildeten für ihren Elfch ovidifche Bermanblungen in Zucker ab. 3hr Minister Philipp Gibnen, als Rrieger muthooll, als Staatsmann weltflug, als Weitsch liebenswirbig, bichtete Sonette auf feine Geliebte und fdrieb nach Sanntigar's und Montemabor's Borgang auch eine Arfadia im Bechfel von Bere und Brofa und im italienischen Geschmad, beffen blumige Redeweise gum Ton ber feinen Gefellschaft warb, Gupbuis rens genannt nach John Lily, beffen Euphues, ber Boblgebilbete. einen Mann nach ber Mobe barftellt, welcher fich ftets in bitberreichen, wißigen, geschmildten und verschwörkelten Rebewendungen ergeht. — Thomas Sepwood fagte: "Wenn wir ein Baftoral auffihren, fo zeigen wir bie harmlofe Liebe von Schiffern in berfchiebener Beife moralifirt, indem wir ben Unterfchieb barftellen awifden ber Sift ber Stadt und ber Unschuld bes Schafertleibes." Shatespeare, der aus bem Schaferromane Rosalinde von Thomas Lobie fein loftliches Bie es euch gefüllt heransgeftaltete und in bas Wintermarchen ein reizenbes Ibbill einlegte, war in feiner Lebensanficht barüber hinaus bag Rleib, Stand, Umgebung bas Giff dismache ober bie Tugend gebe, er wufte Ratur und Enftur augleich zu würdigen wie ber homerische Zeus vom 3ba unf ben Rampf ber Troer und Achaer und auf bas fillfriedliche Dafein ber von Mild fich nährenden Hippomolden blickt, und liek den Narren Probstein sagen: "An und für sich betrachtet ist bas Schäferleben ein gutes Leben, aber in Betracht baß es ein Schäfer-leben ist taugt es nichts. In Betracht baß es einsam ist mag ich es wol leiben, aber in Betracht baß es stille ist ist es ein erbärmliches Leben. Ferner in Betracht baß es auf dem Lande ist steht es mir an, aber in Betracht daß es nicht am Hofe ist wird es langweilig. Insosern es ein mäßiges Leben ist, seht ihr, ist es nach meinem Sinn, aber insosern es nicht reichlicher dabei zugeht, streitet es gegen meine Neigung." Darin liegt im Ernst die beste Kritif dieser ganzen Dichtart. Sie ist einseitig, sie rust den Geist nicht in Wassen, und wenn sie aushört naid zu sein, so vermag der Parsum des Salons den Dust von Wald und Wiese dem gessunden Sinne nicht zu ersetzen.

Frankreich hatte in Franz I. einen König von persönlicher Ritterlichkeit, ber aber um die mittelalterlich feudale Macht ber Barone seiner monarchischen Gewalt unterzuordnen sich bon ber Romantit abwandte und die claffischen Studien pflegte um die Nation zu einer neuen Bilbung hinzuleiten. Die Ritterromane traten jurud binter bie Novellen, welche nach Boccaccio's Mufter Eingang fanben; Margareta von Balois, bie Gemablin Beinrich's II. von Navarra, glanzte felbst in Erzählungen bie zwischen Frömmelei und Lufternheit bin = und herschillern. Seit Graf b'Urfe in seiner Aftree ben Montemapor nachgeabent, warb auch Frankreich bon eleganten Schäferromanen überschwemmt. regte fich ber volksthumliche gallische Beift in feiner unverwüftlichen Frische, und jene leichtere Plauberei in witiger Lebensauffassung, wie sie Billon angeschlagen, tam burch Marot, ben Rammerbiener von Franz I., an den Sof. Aber all biefe Richtungen wurden durch den romauischen Sinn verdunkelt, der nun burch die Gelehrsamkeit mit jener verftandigen Formenftrenge zur Herrschaft tam, welche eine unbebingte Nachahmung ber Alten forberte und sie an die Stelle ber nationalen Erinnerungen, ber driftlichen Lebensansichten fette, ober wenigstens überall maß-Scaliger's Boetit trug ibre Frucht, die Uebergebend machte. fetungen aus bem Griechischen und Lateinischen vermehrten sich von Tag zu Tag, Dichter und Dichterinnen bilbeten sich nach ihnen, und ber frangösische Horaz ober Ovid, die frangösische Sappho zu beißen galt für die größte Ehre. Zwar an ber getreuen Nachbildung ber antifen Bersmaße hinderte die quantitätlose Sprache; bafür fünftelte man Sonette und Canzonen. Un ber

Spite biefer Schule glanzt bas fogenannte Siebengestirn ober bie Blejade, und hier war wieder Ronfard (1524-85) bas unbeftrittene Saupt. Er bieg ber Dichterfürft, und ftand als Fürftenbichter, als Lobfanger vornehmer Damen, als Zögling und Lobrebner ber Gelehrten im größten Unfeben; fein Ruhm erhöhte wieber ben Werth feiner Berfe in ben Augen berer bie er bamit Er machte bie Boesie höfisch und gelehrt zugleich, ja in Bortbilbungen und Constructionen that er ber französischen Sprache Bewalt an um fie nach lateinischem und griechischem Muster umjubilben. Wenn Ronfard ben Nordwind le chasse-nue, l'esbranslerocher, l'irrite-mer nannte, so lag bas weit weniger im Geift bes Frangösischen, mabrend bie Rraft bes Deutschen in folden bichterischen Zusammensetzungen einen frischen Trieb entfaltete, als Ronfard's Nachahmer Opit jene Worte wiedergab mit Wolfentreiber, Felfenfturger, Meeraufreiger. Ausbrücke aus ben alten Sprachen, aus bem Spanischen ober Italienischen überschwemmten neben ben gezierten Rebeschnörkeln bas Frangösische, und gaben ihm in ber Barocezeit ein recht baroces Ansehen, von bem es sich zwar balb reinigte, boch nicht ohne an naiver Jugenbfrische unter akabemischer rationaler Glätte einzubugen. — Man nannte ben Ronfard Frankreichs Pindar; burch eine Franciabe wollte er and fein Bergil werben, burch Liebesgebichte fein Betrarfa. belle, Antoine be Batf und Joachim Dubellah schimmerten neben ihm in bem matten erborgten Licht ber Nachahmung, ber schulgerechten Berfeverfertigerei, in welcher die Bhantafie und die origi= nale Schöpferfraft burch bie Renntnig ber Regel erfett werben foll. Diefe warb auch bamals schon von bem antiten Drama abstrabirt und neben ben Uebersetzungen entstanden Rachbildungen, in benen Dibo ober Rleopatra bereits im Geleite bes Chors ben Musen Corneille's und Racine's poranwandelte.

## B. Das romantische Runstepos. Bojardo und Ariosto. Tasso. Camoens.

Auch das moderne Italien hat kein nationales Epos entwickelt; das Heroenalter der neuern Zeit, die Bölkerwanderung erschien den romanischen Einwohnern als Zertrümmerung ihrer alten Herrlichkeit, die germanischen Einwanderer aber, Gothen und Lombarden, verschmolzen bald in Sprache und Sitte mit jenen. Doch wenn Karl der Große sich die römische Kaiserkrone aufs Haupt feste und im Bunbe mit bem Papft bas Chriftenthum ausbreitete, ber Schirmberr ber Chriftenheit mar, fo mochte er ben Italienern als nationaler Selb erscheinen, und mit Borliebe griffen fie barum nach ben Liebern und Sagen welche die nordfranzosischen und provenzalischen Dichter vortrugen, jumal folche bei ber naben Bermanbtschaft ber Sprachen verftändlich ober leicht anzueignen waren. 3ch habe schon III, 2., 165 barauf bingewiesen wie in ben Königsgeschlechtern von Frankreich, reali di Francia, in Italien ein Sammelwert entstanden, bas wieder bort ben Dichtern neben Turvin's Chronit jur Quelle biente. 3mei Dichtungen bes fpatern Mittelalters, Buovo b'Antona, la Spagna behanbelten einzelne Partien baraus, bie Abenteuer eines ber altern Belben und ben Stoff bes Rolandliebes in twenbergiger Beife. Indek ba die Bankelfanger biefe Erzählungen aur Beluftigung bes Bolls vartrugen, ba sie an leinen altehemurbigen Stoff gebunben waren, fo brang ber Sinn für bes Burleste und beiter Ergönliche gar halb ein, und wenn ber Engabler mit einem Gebet fein Tagewert begonnen hatte, fo fcbloß er es mit ber Ertlarung bag er nun mub und burftig eines guten Tenntes bedürfe. Und fo fand benn Luigi Bulci, ein Dichter aus bem Rreife Lorengo's von Mebici, die Anlage jur Mifchung bes Ernften und Lomischen schon in ben Dichtungen vor, die bas Bolt auf ber Strafe und bem Dartt borte, als er begann mit fiberlegenem Beift einen Stoff ans biefem Sagenfreife mit eigenen Erfindungen auszustatten; was zuerst ein geselliger Scherz gewesen warb fortgesetzt und burch ein originelles Wert die Weise angeschlagen in welcher vom antiten Ibeale befeelte Manner romantifche Stoffe behandelten. Denn wie einft bie Romer nach griechischem, fo wollten jest die Italiener nach romischem Borgang burchaus ein Epos haben, obwol im Leben fein Gelbenthum in iber Beichiebte maltete, feine Großthaten bes Gemeinfinns bie Nation begeifterten, fonbern ber gerfetenbe Berftand mehr gur Auflösung als gur Begrunbung ber politischen Berhaltniffe beitrug, und bereits eine fritische Forschung und Darstellung ber Ereignisse ber Begenwart und Borzeit an die Stelle der Sagenhildung trat. Allerbings batte man an ben Fürftenhöfen eine fünftliche Nachbinte bes Ritterthums burch die Turniere, beren Theilnehmer Ritter fein follten; biefe Scheingefechte bes Dofabels und feinen Rertebr mit ben Damen fpiegelten bie Rampfichilberungen und Liebesabenteuer ber Artusfagen, aber bie Erinnerungen bes Alterthums

burchwuchsen die mittelalterliche Ueberlieferung, und die Dichter welche beiben frei gegenüberstanben, knüpften an beibe als an eine Bhantafiewelt an, welche fie mit freier Luft umformten, zu ber So trat an die Stelle bes Ernstes bas fie Neues erfanden. Spiel ber Einbildungsfraft zur Unterhaltung, an bie Stelle naiver Gläubigkeit, bie in ber Sache lebt und bie Empfindung theilt welche ben Stoff befeelt ober erzeugt hat, vielmehr eine fleptische Ironie, fraft welcher bie Dichter merten laffen bag fie über bem Engel und Teufel, antite Götter und keltische Stoffe ichweben. Feen, Drachen und Riesen, Bauberer und Zwerge treiben ihr Wefen burcheinander, und ihnen allen ftellen die Dichter ihre freigeifterischen Betrachtungen gegenüber; wenn Chriften und Muhammebaner meinen bie Seligfeit bange bon ber Glaubensformel ab. wenn ber Ritter ber Saracenin seine Liebe verweigert und biese bann bas Taufwaffer forbert um in feinen Armen fich zu ergöten, fo gibt une ber Dichter felbst zu versteben baf nur ber Beift und bie Gefinnung uns Beil ober Berbammnig bringen. Die Werke waren auf ben ftückweisen münblichen Bortrag in ber klangvollen Sprache mit einem leisen Anflug von Komit in Stimme und Geberbe berechnet, und wie die Malerei die bochfte und tonangebende Runft Italiens mar, so trat bas Echtbichterische, bie Charafterzeichnung und ber Bebante zurud binter ber Freude an binreigenber Schilberung anziehender Situationen, novellistischer Begebenbeiten, bie in malerischer Fülle miteinander wechselten; reizende Episoben ersetten ben Ginbrud bes Großen und Erhebenben, ben bas Epos fonft als Ganzes macht.

Pulci nahm ben Roland, Rinald, Olivier mit ihren Abenteuern aus der Karlfage, stellte aber in den Mittelpunkt den von ihm ersumdenen Riesen Morgante, nach dem er das Epos betitelte. Ungeschlacht, aber bieder und treuherzig schließt dieser an Roland sich an, und wir erkennen in seinem wohl ausgesührten Bilde die rohe, aber gesunde Krast des Bolks, die einem Höhern sich unterordnet und das Rechte will und thut. Wie er mit seinem Glodenschwengel dreinhaut und selbst den Teusel nicht fürchtet, sondern det der Gurgel packt, und dem Minos den Schwanz, dem Charon den Bart ausreißen, den Phlegethon auf einen Schluck austrinken möchte, wie er mit Pseilen gespickt gleich einem Stachelschwein aus der Schlacht kommt, das streift stets ans Possenhaste und ist doch innerlich tüchtig, sodaß es dald mit den zwecklosen Abenteuern der Ritter, dald mit der blos rohsinnlichen, gestäßigen

und lasterhaft frechen Natur im Riesen Margutte contrastirt und einen echt humoristischen Eindruck macht. Pulci berichtet von Tapserseit, Svelmuth, Rittersitte ohne sie anzuzweiseln, er scheint alles gläubig zu erzählen, aber wie er das Ernste und das Lächersliche mischt, so zeigen seine Vetrachtungen den Geist und die Vilsdung der neuen Zeit, und wenn er die Erzählungen, in denen seine Laune zur Unterhaltung der Hörer scherzt, mit seierlichem Anklang an Gesänge und Gebete der Kirche eröffnet, so spürt man leicht den Schalt der sich auch damit belustigt, auch dies nur für ein Kunstmittel zu komischen Effecten nimmt. So fängt er einen Gesang mit dem Gebet an: D höchster Jupiter, für uns gekreuzigt! Am Schluß entläßt er das Publisum mit dem Spruch: Der Engel Gottes halt' euch sest dem Schopse!

Der Musensitz für bie Ausbildung bes romantischen Runft= epos ward ber Hof von Ferrara. Dort hatte schon ber mit bem Namen des Blinden (Cieco) benannte Dichter ein buntes und planlofes Gewebe von Scenen bes Rampfes und ber finnlichen Liebe in ber Mischung beibnischer und driftlicher Elemente ent= worfen, ale er feinen Mambriano verfaßte. Der Graf von Scandiano aber, Bojardo (1430-94), nahm die Aufgabe ernfter und größer. Selbst ritterlichen Sinnes und zugleich in ber Schule ber Alten gebilbet strebte er ein großes Banges an; ber gefchicht= liche Rampf ber Chriften und Muhammebaner, bem bas Borbrangen ber Turfen im Often ja eine neue Bedeutung gab, follte ber feste Kern sein, um welchen sich die Ranten ber Abenteuer schlingen, die das irrende Ritterthum mit sich brachte. ber Karlfage ber Glaubenseifer, in ben Artusdichtungen bie Liebe bas Motiv mar, so wollte er in feinem Berliebten Roland beibes verschmelzen: aus Liebe follte nun auch Roland, ber Belb von Roncewall, in die Strudel des wechselreichen Lebens bineingeriffen werben. Bojarbo gebot über bie Sagenfülle bes Mittelalters und schaltete frei mit ihr; er verwerthete ben Stoff wie es ihm beliebte balb zu ernftem, balb zu beiterm Zweck, indem er bie Komik aus ber Sache entband statt über biese selbst zu scherzen; er nahm bie Ueberlieferung jum Ausgangspunkt feiner eigenen Erfindungen, und fügte bie Geftalten ber antiken Mythe mit gleicher Freiheit Allerdings wird auch bei ihm der einfache Blan von den Episoben überwuchert, und er sucht une burch beren Mannichfaltigkeit zu ergöten, aber er versteht bann auch bie Fäben ineinanberzuschlingen, zu verknüpfen, die Helden zu gemeinsamen Unter=

nehmungen zusammenzubringen. Er macht bie Liebe zur Triebfeber ber Thaten, entwickelt aber die Begebenheiten nicht aus ben Charafteren fo bag biefe in ihnen ihr Wefen entfalteten, fonbern läßt äußere Unläffe und Zufälle walten, und fcreibt Bunberquellen und Zauberern die Wirkungen zu, die eigentlich ber Dichter aus ber Eigenthumlichfeit bes Gemuths und beffen Rampfen mit fich felbst und mit ber Welt herleiten soll. Allerdings legt er uns cine allegorische Deutung ber Wunder nabe, und weiß bas Uebertriebene und Unglaubliche ironisch aufzulösen; aber er ift mit seis nem eigenen Gefühl bei seinem Stoffe, und überrascht uns oft burch ergreifend schone Zuge einfacher Naturwahrheit im Gewirre ber Fabelei einer phantaftischen Welt. Er strebte mit fünstlerischem Bewußtsein ein Ganges an, aber bie riefige Anlage bes Werts ward nur zum Theil ausgeführt; im 69. Gesang brach er ab mit bem Ausruf bag er Italien durch ben Ginfall ber Franzofen in Flammen sehe und darum nicht fortfahren könne; ber Tob ereilte ibn ebe er fein Berfprechen erfüllen tonnte:

Dereiust mit besserem Reim und höherem Rlange Sing' ich ber Schlachten und ber Liebe Glut; Richt immer wird von grauser Zeiten Drange Beraubt mir werben Geiftestraft und Muth; Allein für jetzt ift's aus mit bem Gesange, Und all mein Sinnen tommt mir nicht zugut, Da ich vernehm' Italiens laute Rlagen; Richt singen kann ich, kaum zu seufzen wagen,

Befanntlich hat Arioft ben Rasenben Roland an ben Bersliebten angeknüpft. Er setzte bessen Charaktere und Erfindungen voraus, und ergoß als ein großer Maler über das Gebäude, das ein architektonischer Geist in staunenswürdigen Maßen entworsen hatte, seine prangenden Bilder; aber er that es weit mehr im modernen Geist. Beide Dichtungen sind ein Januskopf, aber Bosjardo's Augen lassen die Blüte und Denkweise des Mittelalters wiederglänzen, während Ariost in die neue Zeit hineinschaut.

Den Kampf ber Christen und Saracenen leitet Bojardo baburch ein daß König Gradasso Rinaldo's Roß Bajard und Roland's Schwert Durindana haben will, weshalb er mit einem Heer in Frankreich einbricht, wo kurz vorher die schöne Angelika aus Asien erschienen war und sich dem zum Lohne verheißen hatte ber ihren Bruder besiege. Doch als dieser gefallen, entslieht sie, und die Helden Karl's, vor allen Roland und Rinald, folgen ihr nach; ber Trunk aus einem Zauberquell im Arbennerwalb entgunbet ihre Liebe für Rinald, ben eine andere Quelle mit Haß gegen fie erfüllt. Ringlb von ihr verfolgt und Roland fie suchend baben nun eine Menge Abenteuer zu bestehen; boch auf bie Runde daß Angelika's Hauptstadt von einem verschmähten tartarischen Liebhaber belagert werbe, versteht ber Dichter seine driftlichen Helben bort zum Entsatz zusammenzubringen, während Karl obne feine Baladine gefangen, aber burch Aftolf befreit wirb. ift im Besitz eines Golbspeers, beffen Berührung ftete ben Begner vom Pferbe wirft; er weiß bas aber nicht und verwundert sich felbst über die glucklichen Kämpfe die er feitbem besteht. Roland's Abenteuern im Feenreich, in bas Angelika ihn fendet, nimmt er sie mit nach Europa. Dorthin bricht auch Agramant gegen Karl auf, und in seinem Heer ist ber unbändige Radomont, ber Abnherr alter Radomontaden. Aber ihrem Zug ift nur bann Erfolg verheißen wenn der junge Rübiger babei fei, den ber Zauberer Atlas behütet, weil ihm bie Bekehrung jum Chriftenthum und ein früher Tob bevorstehe, wenn er in ben Kampf ziehe. Doch mit Hilfe eines Zauberrings ber Angelika, welchen Brunell fammt Roland's Schwert und horn gestohlen hat, gelingt es Rubigern zu holen. Angelika und Rinald trinken indek aus ben anbern Quellen, sodaß er jest fie besitzen will, und Rarl verheißt fie bem ber im Krieg bas Beste thun werbe. Mibiger und Brabamante, Rinald's helbenhafte Schwester, entbrennen in Liebe füreinander; sie haben im Rampf einander bewundern gelernt. ba nimmt sie ben Helm ab:

Lang aufgelöft fiel ba bas haar ber Kühnen herab; es glänzt' in goldnem Farbenschein; Ein zartes Wesen lag in ihren Mienen, Doch mischten Muth sich und Gesundheit brein, Mund, Nase, Wimpern, alle Züge schienen Gemalt von Amor's eigner Hand zu sein; Doch ihrer Augen süß lebendig Licht Wär' unbeschreiblich, und ich schildr' es nicht.

Beim Anblick biefer englischen Geberbe Blieb scheu und regungslos ber Palabin, Und fühlt' sein herz erzittern als verzehrte Ein Feuer in bes Busens Tiefen ihn; Richt weiß ber Ilugling mehr was aus ihm werbe, Fast will bie Sprach' ihm von ben Lippen stiehn: Er, bem vor ber behelmten Daib nicht graute, Steht nun verwirrt, ba er ins Aug' ihr ichaute.

Bojardo hat den Plan schon so angelegt daß aus der endslichen Bekehrung Rüdiger's und seiner Vermählung mit Bradamante das Haus Este entspringen sollte, und indem Ariost seinen Faden aufnahm machte er dies zum Mittelpunkt seines Rasenden Roland.

Der Vater bieses Dichters hatte ansehnliche Staatsämter in Ferrara bekleibet und hoffte bag ber reichbegabte Sohn ihm barin folgen werbe; er bestimmte ihn jum Studium ber Rechte, aber ber junge Ludwig las lieber bie Dichter, und als ihm ber Bater einmal eine Strafrebe hielt, borte er mit ruhiger Gelassenheit zu, benn er brauchte gerabe eine solche Scene in einem Lustspiel an Er trat in bie Dienste Sippolyt's von Efte, dem er arbeitete. ber schon im breizehnten Jahre Carbinal geworben und herrsch= suchtigen Sinnes alles für seine Zwede zu verwerthen ftrebte, mabrend Ariost vor allem sich selber leben, Muße haben, persönliche Freiheit auch in ber Liebe nicht miffen wollte. Go flagte er benn, wenn ber Carbinal ibn balb als Gefellschafter, balb als Geicaftsträger in Anspruch nahm, und als berselbe für ben Rafenben Roland weber viel Beifall noch die gewünschte unabhängige Stellung ober fette Pfrunde ibm gewährte, brach er mit ibm. Nach bem Borgang eines Horazischen Füchsleins verglich er sich einem Efel, ber hungerig und mager burch eine Mauerspalte in eine Kornkammer geschlüpft, bann fatt und wohlgenahrt nicht wieber zurudfonnte und fich gefangen fab:

> Glaubt jener heil'ge Carbinal burch Gaben Dich ihm erlauft jum Dienst ber Stlaverei, So irrt er fehr; er foll fle wieberhaben; Er nehme fie, und ich bin wieber frei.

Er knüpfte bei ben Mebiceern an, ward aber bann von Herzog Alfons I. zum Statthalter ber Provinz Garfagnana ernannt, bald barauf indeß nach Ferrara gezogen, als bort das Theater in Aufnahme kam. Hier wirkte Arioft als Intendant und Dichter zugleich, hier war er in seinem Elemente, bis er dann in selbstzgebautem Hause noch einige Jahre sein eigener Herr sein und seiner epischen Dichtung die vollendende Feile geben konnte. Er lebte von 1474—1533.

Nach mehrern andern Eutwürfen beschloß Ariost das gewaltige Bruchftud Bojarbo's jur Borausfetzung feines Gebichts gu nehmen und fowol bas Saus Efte burch bie Liebesgeschichte von Rübiger und Brabamante, ben angeblichen Ahnen beffelben, verherrlichen, als auch die Beziehungen zwischen Angelifa, Roland und Rinald zu Ende zu führen und überhaupt bie bort angelegten Faben fortzuspinnen ober neue Erfindungen einzuflechten, je nachbem es ber heitern Laune seines Dichtergemuths zusagte ober ben fünftlerischen Zweden angemeffen war. Denn ber Sohn einer neuen Zeit steht er bem mittelalterlichen Stoff mit voller Freis beit gegenüber, und faßt bas irrende Ritterthum nicht wie eine gebiegene gewichtige Wirklichkeit, fonbern wie eine leicht bingaufelnde Phantafiewelt auf, bie er um fo menschlicher betrachtet je übernatürlicher fie erscheint, bie er mit ironischem Scherze beleuchtet, wenn fie bie Miene bes Ernftes annimmt, und bie er zugleich boch zu einem reizenden Spiegelbilbe ber bamaligen bofiichen Nachblüte ber Ritterlichkeit in ber vornehmen Gefellschaft macht, wie biefe ohne tiefere religiofe ober patriotische Gebanken und Beftrebungen in zwed- ober gefahrlofen Turnieren einen Scheinruhm und in galanten Abenteuern finnliche Genuffe fucht und findet. Arioft ist classisch burch ben Ton ber Darftellung ben er für biefe Weltauffassung auschlägt; ein heiterer humor, eine anmuthige Nachläffigfeit läßt nichts Trodenes ober Schweres befteben, sondern alles zu behaglicher Unterhaltung ber Hörer in leichtem Fluß, im Spiele ber Einbildungefraft vorüberziehen. Sat Bojarbo bie erfte Erfindung und Gewalt über bas Maffenhafte voraus und hören wir bei ihm noch mehr ben breiten Strom bes Epos raufchen, fo übertrifft ibn Arioft burch geiftvolle Bebandlung bes Einzelnen, burch bas prangenbe Colorit und ben nie verfiegenden Reig wechselvoller Episoben, burch feine Bilbung bes Sinnes wie ber Sprache, bie fich niemals zu Erzählungen verirrt welche er felbst als gemein ober niedrig bezeichnen mußte, fo fed und übermuthig auch seine Laune bas finnlich Reizende mit Borliebe in Scene fest. Allerdings ift ber Rasende Roland mehr ein bunter Blumenfranz ineinander geflochtener Novellen als ein Epos, und die Mannichfaltigleit überwuchert die Einheit, welche mehr in ber gleichmäßigen Stimmung als in ber aufammenbangenben handlung bes Ganzen liegt; gleich verfificirten Novellen muthen bie gelungenften Episoben bes Gebichtes von Ariobant und Ginebra, von Ifabella und Zerbin uns an, und Novellen moberner Art werden gelegentlich erzählt. Doch ist in Radomont's Erstürmung von Paris auch eine Meisterschaft ernster Schlachtschilderung sichtbar, die den vielen Zweikämpsen durchaus die Wage hält, und ein doppelter Faden bindet die 46 Gesänge doch zusammen, Rosland's Liebesraserei und Genesung und das Geschick von Rüdiger und Bradamante.

Arioft läßt bie Angelika, welche bei Bojarbo zulett bem bestimmt wird ber im Saracenenkampf fich am tapferften bewähre, alsbald am Anfang seines Gebichts wieder entspringen; Roland, Rinald und andere setzen ihr nach und werden dadurch wie sie selbst in mancherlei Abenteuer verflochten. Endlich nimmt fie sich bes verwundeten Medor an, heilt ibn und schenkt ibm ihre Liebe, ben Genuß ihrer Jugenbblüte in ibhllischer Walbeinsamkeit. beide nach bem Orient von dannen gezogen sind, konmit Roland nach ber Grotte und bem Hain, wo ihre Namenszüge bas Glück verfünden das sie genossen, und barüber verfällt er in Wuth gegen bie Baume wie gegen bie Hirten, bie jener ihm verfagten Wonne Mannichfach taucht er hier und ba in andern Beschichten mit seinem Rasen auf, es ist ergreifend echt geschilbert, namentlich auch wie er noch einmal Angelika und Mebor begegnet, ihr Roß erhascht, es zu Tobe reitet und es bann nachichleift, auf ber Schulter fortschleppt ohne ju gewahren bag es Dann aber ift es einer ber glanzenbsten Ginfalle Arioft's baß er ben Aftolf auf seinem Flügelpferbe sich jum Mond aufichwingen läßt um in einer Flasche ben Berftand Roland's berabjuholen; ber wilbe Rede wirb enblich wie ein Stier eingefangen, und nachdem er bann aus der Flasche geathmet, kommt er wieder jur Befinnung, und ift wieber ber frühere Belb für Glauben und Im Mond aber fand sich ber Berftand bes irrenden Ritters bei allerhand feltsamen Dingen: ba war auch ber verflogene Ruhm für unbebeutende Thaten, ber Mükiggang ber Unwissenden, die Thränen unglücklicher Liebe, Blasbälge welche die luftige Fürftengunft bebeuten, bie Schenfung Ronftantin's ein ftinkender Saufen von verwesten Bluten, Leimruthen die Locungen ber Beiber, Heuschrecken aufgeplatt von vielem Wind die Lobgedichte, und in Blumen verborgene Retten bie Schmeicheleien bie ben Grohier gibt Arioft benen einen Wint die aus fen gezollt wurden. ben Uebertreibungen seines Breises für bas Saus Este und insonberheit für ben Carbinal Hippolyt ben Schalf nicht berausgehört. Mir ift es vielmehr verwunderlich wie der Cardinal es so ruhig aufnehmen mochte daß er mit ernster Miene wie ein Alexander und Aristoteles in Einer Person geseiert, für den schönsten aller Sterblichen ausgegeben ward; und wenn Kassandra auf ein Zelt sür Heltor die Geburt seines berühmtesten Nachkommen stickt, auf die Windeln den Namen Hippolyt einzeichnet, und in den andern Vildern dieser als das Muster jeder Tugend, der Günstling jedes Glücks geschildert wird, und wenn dies Zelt nun das Brautlager Rüdiger's und Bradamante's überspannt, so ist doch deutsich gemug eins so wahr als das andere.

Rüdiger und Bradamante sind burch ihre Herzen aneinander= gebunden, aber ber Lauf ber Welt mit seinen Bufallen und Dieverständnissen hält fie auseinander, bis fie endlich überwinden und aufammentommen; eine wohlwollende Macht, die Fee Meliffa, itrebt bies an, aber ber Zauberer Atlas wirft entgegen, weil er weiß baß Ritbiger um feiner Liebe willen Chrift werben und in ber Jugend fterben wird. Wie Rübiger aus Atlas' Zauberschloß befreit wird, bessen Flügelroß gewinnt und verliert, wie er Alcina's Locungen unterliegt und aus ihren Zaubergarten gerettet wirb. wie Bradamante sich helbenhaft und treu bewährt, die Liebenden fich verloben, aber nun ber Bater Haimon die Tochter bem Raiferfobne von Byzanz zugefagt bat, bas zieht burch bie ersten vierzig Gefänge fich bin. Jest fteigert fich unfer Bergensantheil, wenn Bradamante ber Brunhild gleich von Raifer Karl fich erbittet bak niemand sie freie ben sie im Rampf besiege, und so bes fremben Bewerbers lebig zu werben hofft, Rübiger aber beimlich auszieht um benselben zum Kampf zu forbern. Der Raifersohn Leo, Rü= biger's Thaten bewundernd ohne ihn zu kennen, rettete ben Helben aus bem Befängniß, in bas man ben Schlafenben geworfen, und von bem Tobe ber ihm broht; bafür verlangt er einen Gegen= bienft, ben Rübiger zusagt, und so foll er in Leo's Rustung Bra-Rübiger hält Wort, aber mit welchen Ge= bamanten erstreiten. fühlen! Er besiegt zwar die Geliebte nicht, aber auch sie kann ihn nicht niederwerfen, und so wird sie ihm zugesprochen, ber für Leo Doch Leo erkennt aus feiner Berzweiflung bie Lage ber Dinge, will fich nun an Ebelmuth nicht übertreffen laffen, führt Rübiger vor Karl und Haimon, läßt ihn ben Helm abnehmen, umb Brabamanten bie hand reichen.

Ariost ist Dichter: er gestaltet alles zu lebenbigen Borgangen, ber Strom seiner wohllautenben Octaven bewegt die Gestalten stets in fortschreitenben Handlungen, und wo er beschreibt da ist

•

boch stete bie Schilberung mit ber vorrückenben Begebenheit verschmolzen. Indek ift nirgends klarer als bei ibm zu erkennen baf bie Malerei bie höchste und die tonangebende Kunft feiner Heimat und seiner Zeit war, benn auch er ist vor allem ein großer Maler. auf finnliche Schönheit ober schöne Sinnlichkeit gerichtet weiß er burch fein Wort bas Bilb ber Dinge vor unsere Anschauung zu zaubern und verweilt er am liebsten bei ber Darlegung einer ansprechenben Situation. Damals ward es sprichwörtlich bie Boefie eine rebende Malerei, die Malerei eine stumme Dichtfunft zu nennen. Aus Arioft's Schilberung Alcina's haben Italiener Borschriften für ben Zeichner und ben Coloriften abgeleitet; Leffing zeigte wie er fich in bas Gebiet bes bilbenben Künftlers begeben, aber augleich bie Schonbeit, beren Beschreibung uns falt laffen wurde, in Reiz verwandelt habe; benn Reiz ift Schönheit in Bewegung, und was uns im Gemalbe Alcina's gefällt und rührt ift Reiz. Ihre Augen werben nicht blos schwarz und feurig genannt. fie bewegen sich auch langfam und blicken holbfelig; Amor schießt aus ihnen feine Bfeile. Ihr Mund entzlicht, nicht weil zwei Rofenlippen auserlefene Berlen umschließen, sonbern weil bier bas liebliche Lächeln gebildet wird bas ein Paradies auf Erben öffnet, weil von hier aus Worte tonen die jedes rauhe Berg erweichen; ihr Busen bezaubert weniger weil Milch und Elfenbein und Aepfel und seine niedliche Figur vorbilben, als vielmehr weil wir ihn sanft auf = und niederwallen sehen wie die Welle am Uferrand, wenn ein Zephprhauch leise bas Meer erregt. Angelika an ber Rlippe lagt uns Arioft mit Rübiger's Augen feben, und bringt burch die Bewegung, die er hervorhebt, Leben in die Gestalt.

Bohl buntt' ihm sicherlich bie nacte Schöne Ein Alabafters ober Marmorbilb,
Das hier an biefer rauhen Felfenlehne
Des Klinftlers fundige Sand bem Blid enthfillt,
Mitst' er nicht auch zugleich die helle Thrane,
Benn zwischen Rosen ste und Lilien quillt,
Der frischen Aepfel holdes Paar bethauen,
Das goldne Saar im Bind gefächelt schauen.

Homer geht wie ein Plastiker auf in seinem Werk, Ariost wählt wie ein Maler seinen Standpunkt und läßt uns von demsselben aus die Dinge betrachten wie er sie sieht. Er ist subjectiv. Bei ihm entsteht nicht Begebenheit aus Begebenheit, sondern wie in der Seele die Vorstellungen sich hervorrusen, jeht nach dem

Contraste und jest nach ber Sympathie, so ordnet er die Gestalten und Begebenheiten, und bricht einen Faben jest ab um fpater ihn wieder aufzunehmen, scheinbar nach Laune, im Grunde aber um ber Hörer willen, die er niemals burch Eintonigkeit ermuben, fonbern burch bunte Fulle unterhalten und ergößen will. und nach bem Gesetse ber Symmetrie. Echt malerisch ist aber bie bunte Fülle des individuellen Lebens und seiner willfürlichen Triebe, sobald bie Basis des Chenmages doch durchschimmert. Manchmal find es auch ibeale Zwecke welche bie Gegenfätze bei Mir wenigstens scheint es nicht zufällig baß Ariost bedingen. beibe male nach jenen von Andern erzählten Novellen, welche bie Liebestreue bezweifeln, ober eine unerfättliche Sinnenluft ber Frauen nach ber Einleitung von Tausendundeine Nacht und einem italienischen Schwant behaupten, im Fortgang bes Gebichtes felbst bier bie Isabella folgt, die lieber von ber Hand Radomont's sich ben Tod erliftet ale bag fie feinen Werbungen fich ergibt, bort Florbelife wie fie in Trauer um ben Gemahl an seinem Grabe fich Durch folche Vertheilung von Licht und verzehrt und ftirbt. Schatten, von Scherz und Ernst wirft Ariost stimmend auf bie Empfindung wie der Maler durch bas Colorit, und meisterlich verfteht er es alle Farbennuancen in ben Ton bes Bangen zu verschmelzen. Seine Subjectivität enblich zeigt sich in jener Trennung seiner eigenen Berfonlichkeit und Weltanschauung von bem Stoffe feines Werks; ftatt ber Begeisterung für einen großen Inhalt läßt fie ihn über die eigene Darftellung ironisch lächeln und feine Zeit mit ber Buchbruckerfunft, bem Schiefpulver, ber claffifden Bilbung und beginnenden Biffenschaft bem Ritterthum, seinem Glauben und Minnen und feinen Lanzenfämpfen entgegensetzen. Homer, bem melobischen Munbe bes Beroenalters felbft, follte man ihn baber gar nicht vergleichen; er ift Kunftbichter wie Bergil, er webt überall wie biefer Beziehungen auf bie Gegenwart in die Schilberung der Bergangenheit, aber ohne jenes großartige Baterlandsgefühl bes Römers, ohne beffen ernfte Feierlichkeit, vielmehr verhalt er fich eber wie Ovid zu ben Sagen bie er erzählt ohne an fie ju glauben, nur bag ju bem leichten Fluffe ber Darstellung jener Zug selbstbewufter Ueberlegenheit tommt, ber ce stets verräth daß er mit ber Ritterwelt spielt und scherzt. Gerade bie verstandestlare Weisheit ber Betrachtung, die gewöhnlich einen Gefang anhebt, steht auch bamit wieber in wirksamem Contraft. Und wollen wir manchmal bei ben Uebertreibungen ober feltsamen

Sprüngen seiner Einbildungsfraft mit bem Carbinal topfschüttelnd fragen: Berr Ludwig, wo habt ihr all bas tolle Zeug von Boffen hergenommen? so können wir sicher sein er nimmt uns bas Wort bom Munbe, und überrafcht une burch einen Spag, ober beutet uns an bak wir bas Wunderbare symbolisch auffassen sollen. Ariost hat uns die bublerisch verlockenden Reize Alcina's in ihrem Feengarten gefchilbert; wie Rübiger Meliffa's Ring an ben Finger stedt, wibert bas geschminkte Laster, die herzlose Liederlichkeit ibn an; er erwacht aus bem Rausche ber Sinnlichkeit und besinnt sich auf fich felbst und seine Bestimmung. Da empfiehlt ber Dichter ben Ring ber Vernunft gegen ben Trug und bie Schmeichelfunfte, womit nicht Bollengeifter und Planeten, sonbern bie Menschen felbft einander berücken. Go ift es bas Gefühl ber Pflicht bas ben Rinald aus bem Quell bes Haffes gegen bie verlockenbe Angelifa trinfen läßt; bann rührt ibn bie Unbanglichkeit mit ber fie ihm folgt, und so beginnt er zu lieben wie sie über sein früheres Berfchmaben nun erbittert ift; und als fie mit Mebor entfliebt, ba rettet er sich aus ber Eifersucht burch ben Born ber Berach= tung gegen fie und fein eigenes zweckloses Treiben, und gewinnt in ber Selbstachtung die Freiheit. So fehlt ber bebeutsame Sinn ben Nabeln feineswegs, aber wir mochten ibn boch lieber in ernfter Darftellung ber Geschichte bes menschlichen Bergens, in einfacher Seelenmalerei genießen, ftatt bag bas allegorische und phantaftische Beiwert ihn verhüllt.

Als Dichter ber Renaissance nimmt Ariost antike Mythen in die Reihe der mittelalterlichen Sagen und seiner eigenen Erfindungen auf, aber er behandelt sie wie die venetianischen Maler oder wie Giulio Romano, denen er überhaupt sich vergleicht: er übersetzt sie aus dem Plastischen ins Malerische, er tränkt sie mit seiner Empfindung, er taucht sie in das Colorit seines Werks. So kommt Rüdiger auf dem Flügelpferd und rettet die Angelika von dem Seeungeheuer wie Perseus die Andromeda, so wird Olympia auf einsamer Insel von Biren wie Ariadne von Theseus verlassen, und von Obert wie diese von Dionhsos zur Braut gewonnen. Ja einzelne glänzende Stellen sind aus alten Dichtern übersetzt. Wer kennt nicht jene Strophen aus dem ersten Gesang?

Die Jungfrau gleicht ber jugenblichen Rose; So lange sie in mütterlicher hut, Bom Dorn geschützt, umbegt vom zarten Moose Und unberührt von hirt und heerbe rubt; Die Erbe hulbigt ihr, ber Luft Getofe, Das thauige Morgenroth, bie klare Flut; Jungfrische Knaben und verliebte Dirnen Begehren sie zum Schmuck ber Brust und Stirnen.

Doch wenn bem Mutterstamm sie zu entrücken Bom grünen Zweige man die Rose bricht, Berwellen Reiz und Anmuth die sie schmücken, Und bauert Gunst bei Gott und Menschen nicht; Die Jungfrau — läßt sie jene Blüte pflücken, Die theurer als ber schönen Augen Licht Und als das Leben sein soll, — schnell entschwunden Ift Lieb' und Preis die sie sie vordem gefunden.

Wir wissen aus Hellas und Rom (II, 518) daß diese Rose aus bem Garten Catull's herübergepflanzt und ursprünglich in einem Hochzeitsliede Sappho's aufgesproßt ist.

Dichterischer ist kein Dichter gepriesen worben als Ariost in Goethe's Tasso. Leonore Sanvitale schmückt seine Buste mit Blumen:

So brud' ich biefen vollen frifchen Kraug Dem Meister Lubwig auf bie hohe Stirn; Er, bessen Scherze nie verbluben, habe Auch von bem neuen Fruhling gleich sein Theil.

Antonio nennt bas wohlgethan; bie Blumen zieren ihn besser als ber Lorber thun würbe:

> Wie bie Natur bie innig reiche Bruft Mit einem grünen bunten Rleibe bedt, So hillt er alles was ben Menichen nur Chrmfirbig, liebenewilrbig machen tann Ins blübenbe Gewand ber Fabel ein. Bufriebenheit, Erfahrung und Berftanb Und Beiftestraft, Befchmad und reiner Sinn Fürs mabre Gute, geiftig icheinen fie In feinen Liebern und perfonlich boch Wie unter Blütenbanmen auszurubn, Bebedt bom Sonee ber leichtgetragnen Bluten Umfrangt von Rofen, wunberlich umgautelt Bom lofen Bauberfpiel ber Amoretten. Der Quell bes Ueberfluffes raufcht baneben Und läßt une bunte Bunberfifche febn. Bon feltenem Beflügel ift bie Luft, Bon fremben Beerben Bief' und Bufch erfüllt; Die Schaltbeit laufcht im Grinnen balb verftedt, Die Beisbeit läfit von einer golbnen Bolle

Bon Beit zu Beit erhabne Spriiche tonen, Indeß auf wohlgestimmter Laute wild Der Wahnstum bin und her zu wühlen scheint Und boch im schönsten Tatt sich mäßig hält. Wer neben diesen Mann sich wagen barf Berbient für seine Kühnheit schon ben Kranz.

Und boch, wie er im Lichte feiner Gigenthumlichkeit glangt, bas ich felber gerne klar bervorgehoben, wir konnen ihn ben größten Genien nicht gesellen. Denn die hochsten Anschamungen feiner Beit, bie tiefften Beiftes - und Gemuthetampfe berfelben bat er nicht ansgesprochen, bie Conflicte und Schmerzen ber Menschenbruft nicht so aufgeschloffen, geläutert und verfohnt, bie Charaftere nicht so energisch und gründlich gezeichnet und durch Thaten und Leiben entfaltet, bag wir ihn einem Michel Angelo ober Rafael ebeubürtig erachten ober ben Dichtern gleich ftellen könnten bie später vollbrachten was wir schon von ihm forbern möchten, wie Shakespeare und Cervantes, Goethe und Schiller. Seine Muse ist nicht die Lehrerin, Trösterin und Führerin ber Menschheit auf ihrem ernften Lebenswege, fonbern fie will in geselligem Rreise in Stunden ber Erholung auf eine gefällige Art mit leichtem Scherz erheitern und burch luftiges Geplauber ein sinnlich anmuthiges Behagen erweden. Er ift ein Unterhaltungsbichter, und bie find nicht vom ersten Rang, aber Arioft und Walter Scott find bie vorzüglichsten unter ihnen.

Die heitere Ironie, die joviale Grazie Arioft's gewannen ihm so allgemeinen Beifall bag Bojardo's gröberes Korn und trocknere Beise nicht mehr zusagte und Berni bessen Gebicht überarbeitete, indem er die Sprache feilte und ben Ton des Scherzes, ja Spottes bineintrug: erst in unserm Jahrhundert wurde das Original burch Banizzi bergestellt und bann burch Regis und Gries auch ins Deutsche übersett. Alamanni und Bernarbo Taffo gingen auf Arioft's Wege ohne ihn zu erreichen; fie übertrugen frangofische Romane, vom Giron und Amadis, in italienische Berfe. Wie ber Staat im Hof, fo ging bie Poefie im Hofbienst auf. lor-baburch bei den spätern Nachahmern Ariost's immer mehr an Mart und Größe, was fie burch Weichheit, Glätte und anftändig verhüllte Lüfternheit erseten wollte. Geistlofer Prunt ber Ahetorif, allegorische ober mbthologische Figuren, zierliche Spielereien und leichtfertige Spake, bas war ber Ausgang biefer Ritterbichtung. Ihr lief aber eine andere zur Seite, welche die Geschichte

in Berfe brachte und ben Lucan nachahmend nach einem antifberoischen Stil trachtete ober die Rämpfe um Troia, die Aeneas= fage in ein romantisches Gewand fleibete. In einer Composition bie sich an Homer und Vergil anlehnt befang Triffino bie Befreiung Italiens von ben Gothen in reimlosen Jamben, und stattete bas Werk mit allerhand Rebeblumen und Sentenzen aus, welche er während zwanzig Jahren aus griechischen und lateinischen Schriftftellern zusammengelefen. Den helbenmuthigen Germanen, welche bie antife Bilbung mit ihrer frischen Naturfraft verschmelzen, Italien verjungen wollten, ftellt er in feltfamer Berkennung ber Dinge ben byzantinischen Raiserhof mit feiner Lieberlichkeit und Gewaltberrschaft als bas berechtigte Brincip, als Befreier gegenüber; bie alten Beibengötter find Engel ober Substangen, mit benen ber Chriftengott Rath halt, Sollenteufel, Feen, Zauberer fteben ihnen gegenüber, üppige Liebesabenteuer werben eingeflochten, sonft aber die Geschichte genau nach Profopius erzählt. Alamanni befang eine Belagerung ber Stadt Bourges in Frankreich genau nach ber Oliviero schilberte in seiner Allamana ben Krieg bes Bliade. Schmalkalbischen Bunbes gegen Karl V.; Allegorien von Tugenben und Laftern erseten die Göttermaschinerie. Und boch mar dieser langweilige Gegensatz heilsam um einem wirklichen Dichter ben Anlaß zu bieten bas ritterlich romantische und bas historische Epos in einem Werke zu verschmelzen bas alsbald vom Bolt wie ein Nationalgebicht aufgenommen wurde.

Torquato Taffo (1544-95) war ein frühreifes Wunbertinb. Sein Bater wirkte mit bem Fürsten von Salern gegen die Inquisition in Neapel und theilte bafür bessen Berbamung; ber Anabe tam in eine Jefuitenschule; Gram brach bas Berg ber Mutter. Der Bater mußte auch aus Rom flüchten und fand endlich beim Bergog von Urbino gute Aufnahme, fodaß er ben Sobn zu sich kommen ließ, und biefer bereits bei bem Abschreiben und Feilen bes Amadis ihm behülflich war. Auf ber Universität verfaßte Torquato seine poetische Erzählung Rinaldo, und war mit 18 Jahren ein gefeierter Dichter. Kurz barauf tam er an ben Hof von Alfons II. nach Ferrara. Geistwoll, jung und schon wie er war fand er Frauengunst und Neid, Gifersucht, Berfolgung ber hofschrangen in reichem Mage, und bei ber nervofen Reizbarkeit seiner Natur ward sein Empfindungs = und Phantasie= leben aufs höchste gesteigert. Zwei Schweftern bes Berzogs, Die weltfrohe Lucrezia und die andächtig schwärmerische Leonora, beide

älter als er, zogen ihn gleichmäßig an, boch ohne baß feine Liebe entzündet worden; die galt der jugendlich holden Lucrezia Benbibio, und Leonora begünftigte biefe Reigung. Die Brinzessin Lucrezia verheirathete sich, aber nicht glücklich; sie zog Tasso eine Zeit lang nach Belriguardo zu fich, es scheint daß fie bie Armida biefes Gartens für ihn war. Bor einem Minnehof in Ferrara vertheibigte er einmal 50 Sate über die Liebe. dichtete fein Schäferspiel Aminta, er arbeitete an feinem Epos, tem befreiten Jerusalem. Aber icon boren wir von Fieberzuständen, von frankhafter Ueberreizung, und muffen uns fagen daß ohne Stetigkeit ber Entwidelung, ohne ein Gegengewicht gegen rie Welt der Gefühle und der Einbildungsfraft durch eine einfach ernste prattische Thätigkeit bie Gefahr immer größer marb baß er sich in seine Träume einspann. Der Dichter freilich gewam was ber Mensch verlor, und seine Melancholie wie feine Liebesschwärmerei gab feinen Liebern jene Barme und Innigfeit. bie bei bem Sinne für formale Schönheit und Wohllaut ber Darstellung so rührend und entzückend wirkt: es waren wirkliche Stimmungen und Erlebniffe mas er in Sonetten und Canzonen wie in ben herrlichen Spisoben seines Epos fünftlerisch gestaltete. Aber ber Mensch unterlag ber Macht überwältigender Gefühle, wechselnber Einbrude, und was er burch Misgunst ober Tude an Rachstellungen erfuhr bas übertrieb eine felbstquälerische Bhantaffie zur leibvollen Unrube, zu einer angftvollen Aufregung. "3ch brauche einen Arzt und einen Beichtiger und einen ber Geifter beschwören und Phantasmen bannen konnte", schrieb er felbst einem Freunde. Die reformatorischen Ideen hatten die besten Manner und Frauen Italiens bewegt und wurden durch die Inquifition gewaltsam befampft; Taffo zitterte vor ihr. Sein Beift wie feine philosophischen Studien ließen ihn die Schöpfung aus nichts, die Kirchenlehre von ber Fleischwerdung bes Worts und anderes bezweifeln, und boch fampfte er fich nicht zur Freiheit durch, sondern blieb in bem Wiberspruch befangen bag er mit findlichem Glauben die religiöse Wahrheit in Satzungen festhalten wollte gegen bie fein gereiftes Bewußtsein fich ftraubte, und bie bennoch seit der Jesuitenschule ber in seiner Seele wie Beiligthumer standen, von benen ein Fluch ausgehe auf jeden ber sie antafte; fein Berftand billigte was die Kirche für verdammenswerthen Irrthum erklärte, und boch war ber Glaube an bas Böttliche, Ibeale seinem Herzen so unentbehrlich wie beseligend.

und er hatte nicht gelernt ober vermochte nicht ben Kern von der Schale zu trennen. Er ließ fich felbst von einem Inquisitor prüfen um fich gegen Angebereien anderer und gegen feine eigenen Gebanken zu schützen. Und zu all bem kam bag er über fein Gebicht zuerst bie Stimmen berühmter Rritifer hören und benuten wollte ebe er es veröffentlichte, und dag die afthetisch fleinlichen ober religiös befangenen Einwürfe, die besonders die römischen Gelehrten machten, ibn vollends verwirrten. So gerieth er immer tiefer in felbstqualerisch mistrauische Verstimmung feines gartbesaiteten Gemuths. Seine Feinde und Reiber fuchten ibn von Ferrara zu verdrängen. Der Herzog wollte ihn nicht weglaffen ebe er ben Ruhm ben bie Widmung bes Epos ihm bringen follte, ebe er bie eingestreuten Schmeicheleien auf bas Saus Efte gekostet. Bergebens hoffte Taffo Rube und Genefung in einem Franciscanerflofter ju finden; fein gerruttetes Gemuth trieb ibn endlich zur Rlucht in seine Baterstadt Sorrent zu feiner Schwester. Doch balb zog es ihn aus ber schlichten Umgebung wieber in bas glänzende Elend des ferrareser Hofes; er bat um Verzeihung, um Wieberaufnahme. Sie ward ihm gewährt, aber bas Manuscript feines befreiten Jerusalems, bas in ben Sanben bes Herzogs war, konnte er nicht erhalten, während mangelhafte Abschriften es bereits in Italien verbreiteten. Schwermuthsfrant suchte er in einer zweiten Flucht sein Beil. Aber weber in Mantug, noch in Urbino, noch in Turin fand er Rube und Frieden. Bergebens widerriethen seine Freunde bie Rückfehr nach Ferrara. tam nochmals borthin als ber Herzog gerabe feine britte Hochzeit feierte, und da niemand, auch die Brinzessinnen nicht, sich um ben Dichter und fein Seelenleiben fummerte, überließ er fich schmähenden Ausbrüchen bes Zornes und ber Verzweiflung. Herzog kerkerte ihn ruchfichtslos unter die Narren bes Annenhospitals, und hielt ihn bort fieben lange Jahre fest, mabrend Taffo's befreites Jerufalem im Druck erschien und mit Jubel in gang Italien gefeiert warb, und während vergebens angesebene Männer von nah und fern sich für ben Dichter verwandten. Lichtfunken fab und Stimmen borte, bag er Bisionen batte, bag er bätte wahnsinnig werben können wird niemanden wundern. ist eine spätere grundlose Sage bag Liebesleibenschaft für Brinzessin Eleonore, die er einmal plöklich umarmt und gefüßt bätte, ber Anlag für die entsetliche Mishandlung gewesen; die verftanbesklaren Briefe, bie er um Berzeihung bittend an sie und ihren Bruber aus seiner Zelle schreibt, reben nur von beleibigenben Borten die er im Unmuth ausgestoßen habe. Die Gabe des Gessanges war sein Trost im Leiden; wie das Goethe so tiesempfunden ausbrikkt:

Die Thräne hat uns bie Ratur verliehen, Den Schrei bes Schmerzens, wenn ber Mann zulett Es nicht mehr trägt — Und mir noch über alles — Sie ließ im Schmerz mir Melodie und Rebe Die tieffte Fülle meiner Roth zu klagen: Und wenn ber Mensch in feiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott zu sagen was ich leibe.

Was bewog ben Herzog ben Dichter festzuhalten, wenn er ihm auch die Haft erleichterte? Am Anfang des befreiten Jerussalems tont uns jene wehmuthig stolze Strophe entgegen:

Großmilthiger Alfons, erhabner Retter Des irren Banbrers, ben bas Glud verrieth, Der aus bem Bogenbrang, aus Sturm und Better Gescheitert fast in beinen hafen flieht, Mit heitrer Stirn empfange biese Blätter, Bie zum Gelübbe weiht ich bir mein Lieb; Einst tönt vielleicht bie ahnungsvolle Leier Statt leisen Bintes bir mit lauter Feier.

Fürchtete er daß Taffo biefe Stanze sammt ben Anspielungen und Lobspenden auf Ferrara streichen werde? Fürchtete er bak Taffo fich mit feiner Feber rachen werbe? Wenigstens ift kein anderer Grund als diese Gemeinheit erfichtlich, und als Alfons endlich nicht mehr feiner Thrannenlaune und ben Ginflufterungen von Taffo's Feinben, fonbern feinem Schwager Bincenz Gonzaga, bem Erbprinzen von Mantua Gebor gab und ben Dichter frei ließ, geschah es weil jener sein Chrenwort verpfändete bag er Taffo in seiner Nähe halten und überwachen werbe bamit ber herzog nichts zu fürchten habe. In Mantua ward ber Dichter von der Begeisterung des Bolts wie ein Triumphator empfangen; aber er hatte nirgends lange Rube, bis er sie endlich in Rom jand, als ber Dichterlorber im Klofter Onofrio um die kalte Stirn bes Entschlafenen gewunden wurde. Er hat wirklich fein Epos umgeschrieben und nicht blos bie Beziehungen auf Ferrara, jondern fo viele reizende Stellen getilgt um ber Forderung jenes römischen Kirchenmannes Antoniano zu genügen, ber bas Gebicht jo eingerichtet wünschte bag es sich zur Lecture für Monche und

Monnen eigne. Aber bas Bolf vergag bie Berftummelung unb hielt sich an die ursprüngliche Boesie. Tasso führte wie Dante ein brang = und leidvolles Wanderleben, aber ohne ben Salt wel= den biefem bas Metall feines Charafters und bie fuftematifche Festigkeit und Geschloffenheit seiner Weltanschauung bot, ohne jenen Rug realistischer Scharfe und Rlarbeit; vielmehr offenbart er bas Tragische eines phantasiereichen Gemüths mit seinen Qualen und Wonnen im Ibealismus seiner Stimmungen und weiblich weichen überschwenglichen Empfindungen, und ihn zerrüttet und verwirrt bie garenbe Unruhe einer Uebergangszeit im Ringen ihrer Gegenfate: so irrt er an jener garten Grenze einher welche bie gemigle Empfänglichkeit und Stärke ber Ginbilbungefraft vom Bahnfinn scheibet, ber an bie Gegenständlichkeit seiner Borftellungen glaubt. Wie die Zeit wieder religiös geworden burch die Reformation, fo auch die Boesie in Tasso; aber ber Bann mittelalterlicher Formeln und Ueberlieferungen trübt und beengt feinen Beift, und er batte felber bie schönften Bluten feiner Dichtung am Enbe gerpfluct und gerftort, wenn fie nicht bereits Gemeingut ber Menschheit gewesen mären.

Tasso that mit echt epischem Sinn einen glucklichen Griff nach einer weltgeschichtlichen Sandlung, bie er jum Mittelbunkt eines Gebichts machen fonnte, welches bas Ritterthum im ernften Sinn feiern, feine religiofe Begeifterung, feine Tapferteit wie feine schwärmerische Liebe zugleich verherrlichen follte: er mablte ben erften Kreugzug, und in ber Belagerung und Eroberung Berufglems hatte er eine geschloffene Sanblung, in ber Sache felbst die weltliche Kraft und Tüchtigkeit welche sich in den Dienst einer höhern Ibee geftellt. Ohne zu wiffen wie fehr schon bie Bolfephantafie ihm vorgearbeitet machte er bie Geschichteerzablung nicht blos zum Rahmen, sondern auch zum Ausgangs = und Ziel= buntte feiner eigenen Erfindungen um ein ganzes reiches Lebensbild zu malen: er erklärt bas felber in einer Abbandlung über epische Dichtung: "Wie die Welt mit ber Mannichfaltigkeit ihrer Geftirne, Meere und Länder, ber Fische und Bogel, ber wilben und gabmen Thiere und bei fo verschiedenen Theilen nur Gine Geftalt und Wesenheit hat, so muß auch ber Dichter, ber ja gerabe wegen biefer Nachahmung ber gottlichen Schöpfung in feinen Werken göttlich genannt wirb, ein Gebicht bilben komen in bem wie in einer fleinen Welt Seeschlachten, Stäbteeroberungen, Zweifampfe, Schilberungen von Hunger und Durft, Sturm, Feuer-

brande und Wunder, himmlische und höllische Rathsversammlungen, Aufrubr. Zwietracht, Abenteuer aller Art, Zaubereien, Graufam= feit, Rühnheit, gludliche und ungludliche, frobe und traurige Liebe fich zusammenfinden; und bennoch foll biefes Gebicht aller feiner Mannichfaltigkeit unerachtet in Geftalt und Fabel nur eines fein, in allen feinen Theilen fo verbunden daß einer fich auf ben anbern beziehe, einer bem andern entspreche, einer von bem andern nothwendig ober wahrscheinlich abhänge, sodaß wenn ein Theil berausgenommen würde, bas Gange zerftort mare." Inbeg ift es nicht gelungen die Romantik von Zauber und Liebe mit der geichichtlichen Realität gang zu verschmelzen; fie bewegen sich nebeneinander ber, ber hiftorisch trodene Bericht wird unterbrochen vom Spiele ber Phantafie, vom Erguß feelenvoller Empfindung, und ein bolgernes Geruft blickt unter ben Blumenguirlanden berbor von benen es umwunden ift. Wenn bas volksthümliche Epos aus Einzelfagen zusammenwächst, so hat bas Bolt Taffo's Runftgedicht in Kangvolle Romanzen wieder aufgelöft, und jedem Lefer haften jene herrlichen Spisoben in ber Erinnerung, von welchen Goethe fagt:

> Tancrebens helbenliebe zu Clorinben, Erminiens stille nicht bemertte Treue, Sophroniens Großheit und Olinbens Roth — Es find nicht Schatten die der Bahn erzeugte, Ich weiß es fie find ewig, benn fie find.

Tasso's Herzblut ist in sie eingeströmt; die Lyrik seiner eigenen Gefühle bricht durch sie hervor und gibt dem Gedicht seinen musistalischen Ton neben der glänzenden Malerei, und eine zarte Meslancholie, die auch über dem sinnlich Reizenden schwebt, verbreitet über das Ganze eine einheitliche Stimmung. Es herrscht kein frischer Naturhauch, keine naiv heitere Lebensauffassung dei Tasso, sondern ein sentimentaler Idealismus, der uns durch seine Begeisterung für alles Hohe und Schöne an Schiller mahnen würde, wenn dieser nicht männlich energischer und gedankenhaft klarer wäre, ein starker Geist neben Tasso's schwärmerisch weicher Seele und ihrem elegischen Pathos.

Taffo entwirft seinen Plan nach Homer und Vergil: Gottfried ist zugleich der fromme Aeneas und der Bölkerhirt Agamemnon; Rinald wendet sich wie Achillens zürnend hinweg und das hemmt den Sieg, den seine Rücksehr mit sich bringt, Heerschau, Zweitämpfe, Ratheversammlungen sind nach ben antiken Borbilbern geschilbert, bis auf einzelne Wendungen und Gleichniffe, Sprüche und Bilber find Stellen aus ben Alten berübergenom-Armiba rebet zu bem fie verlaffenben Rinalb wie Dibo zu Meneas, und gleich biesem fieht Rinald auf einem Schild bie Beschichte seines Stammes. Indeß ift alles eingeschmolzen in Taffo's Empfindung, und wenn Tancred's und Argant's Rampf ber Antife entlehnt ift, fo wird er in die romantische Atmosphäre eingetaucht fobald jener Clorinden erblickt und in ihrem Aufchauen bes Waffenwerkes vergißt; wenn Erminia bem Alabin von ber Mauer aus die Chriftenhelben nennt, fo fcheint fie gang die Bomerifche Helena auf bem Thurm neben Briamos, aber wie bei Tancred's Erwähnung ihr Gefühl hervorbricht, ift von fo überrafchenber Schönheit und Lieblichkeit, baß schon um biefes Buges willen Taffo bas Recht ber Aneignung nicht bestritten werben Allerdings bilbet er bie Alten birecter nach, mehr wie Buibo Reni ober die Carracci, feine Zeitgenoffen, als wie Rafael ober bie Benetianer; und wenn uns bie Uebertragung von Einzelheiten allzu freibeuterisch erscheint, manchmal hat boch auch Taffo bie 3bee erft gur vollen Erfcheinung gebracht, bem Stoff erft bie rechte Form gegeben. Go ift Achilleus und Benthefilea allerbings ber Reim zu Tancred und Clorinde, aber wie prächtig ift er entfaltet bier im Weltalter bes Gemuths, in ber Seele bes mobernen Dichters, ber biefe Belbenliebe zur Kriegerin im Feinbeslager, ben nächtlichen Rampf und ben Schmerz über ben felbitbereiteten Berluft fo ergreifend barftellt! Wie bier ber Tobestampf bas Hochzeitsfest ift, wie ber Belb bie Jungfrau, bie er minnend umarmen mochte, ohne fie zu fennen im Ringtampf auf Tob und Leben umschlingt, wie bann bie Sterbenbe ibm bie Sand reicht, und er nun beim Riebergang ber Sonne wie bei ber Morgenröthe ber Nachtigall gleich um die Gestorbene jammert, bie ihr verklärtes Bilb fich in feiner Seele gur troftreichen Bifion fteigert und er im Gebanten ewig gemeinsamer Seligkeit Rube findet, das ift Taffo's großes Meisterwert, und bat bie antiten Borbilder ebenfo überboten als er bie Armiba amar gu gleichem 3wed wie bie Angelika Bojarbo's im Lager ber Chriften erscheinen läßt, ihre verlockenben Runfte aber viel feiner, ihre Liebe zu Rinald viel mächtiger zeichnet, und bann in ber Difchung von Sak und Liebe beim Kampf mit Rinald und in ber endlichen lleberwindung und ganterung ihres Bergens burch bie Liebe wie-

ber ganz Borzügliches leiftet. Und nicht minder bewundernswerth ift bie Runft mit welcher Taffo Erminia's holbe Innigkeit nach und nach entfaltet, sobaß wir ihre Liebe zuerft ahnen, bis biefelbe bann hervorbricht im Entschluß bem verwundeten Tancred zu hel= fen; bazwischen bas friedsame 3bhll bei ben Hirten, und endlich wieder ihr Herbortreten in ber entscheidenben Stunde, wo sie wirklich ber rettende Engel bes Helben wird. So bewegt sie wie Armida und als ein echt weibliches Gegenbild berfelben sich burch bas gange Gebicht, und weit mehr als bei Bojarbo ober Arioft seben wir bie Charaftere sich entwickeln. Es hängt bamit zu= sammen daß Taffo die romantische Ueberfülle des Einzelnen nach classischem Borbild mit wenigen thoischen Gestalten und Ereigniffen mäßigend vertauscht. Dagegen versett uns Tasso nicht fo unmittelbar in bas bewegte Leben und bie fortschreitende Sandlung, wie Arioft, fonbern schilbert und beschreibt mehr; bie Blute ber Malerei ift bei ihm noch beutlicher nachzufühlen als bei jenem; aber feine Empfindung ift fo gang von ber Sache erfullt und in bie Sache ergoffen bag fie auch uns ergreift, jumal umwoben von biefer Musit ber Berfe, bie ben vollsten Wohllaut ber italienischen Sprache erklingen lassen. Allerdings aber hat Ruth mit fing getadelt daß ber Dichter bie Empfindung spannt und überspamt, und mit eigener gesteigerter Stimmung ergablt, statt eine reine edle Rührung aus ber Handlung felbst so zu entbinden wie am Anfang bes Gebichts in ber Episobe von Sophronia und Dlinth. am Ende im gemeinsamen Tode ber treuen Gatten Odoardo und Gilbippe.

Das Gefühl ber Liebe in ben mannichfachsten Situationen aus ber Seele und burch ben Mund ber Liebenden selbst zu offensbaren ist Tasso's Stärke; dies Musikalische unterscheidet sein Spos am meisten von der Plastik und der Fülle von Handlung bei den Griechen und Kömern. Die Darstellung des Weltgeschichtlichen ist viel schwächer, und hier hennnt ihn eine religiöse Befangenheit, die ihn im Muhammedanismus nur heidnischen Wahn oder Trug erblicken läßt, sodaß die Hölle nitt demselben im Bunde steht, während der Himmel sich für die Christen entscheidet und damit eigentslich die Sache entschieden ist. Hätte Tasso doch den Kannpf fürs Baterland bei den Angegriffenen so betonen wollen wie Homer es bei den Troern thut! Aber freilich, die objective Zeichnung geschichtlicher Ideen und Spochen in ihrer Sigenthümlichkeit wird erst im Beltalter des Geistes möglich, und so wollen wir das wenigstens

nicht vergessen daß bei Tasso die Feinde im Kampf sich muthvoll, stolz und groß zeigen, das Heil auf der Bahn der Ehre suchen. Wie viel bedeutsamer würden sie noch dastehen wenn auch sie für die Wahrheit ihres Glaubens und für die Selbständigkeit ihres Landes in Kampf und Tod gingen! Statt dessen setzt der Dichter in herkömmlicher Kirchlichkeit das Heil in das Tauswasser und läßt Gott den Allmächtigen selber nicht blos innerlich in begeisterten Herzen, sondern auch äußerlich durch die himmlischen Heerscharen die Christen zum Sieg geleiten.

Das Bild der Blume, der schnell verwelkenden, mahnt bei Taffo wie bei den alten Elegikern zum Genusse der flüchtigen Lebensblüte:

D fiehe nur wie hold bie zarte Rose Jungfräulich bort bem Knospengrün entsteigt; Erft halb, enthüllt und halb verstedt im Moose, Und schöner nur, je minder sie sich zeigt! Jeht öffnet sie bem buhlenden Gelose Des Westes sich — sieh wie ihr Haupt sich neigt! Sie wellt, und war noch taum zuvor das Sehnen Bon tausend Liebenden, von tausend Schönen.

So schwindet — ach — mit eines Tages Schwinden Der flüchtigen Jugend schnell verblühtes Glück; Des Maien Antlit wirft du wiederfinden, Der Jugend Blüte bringt fein Mai zuruck. So laßt uns benn am Morgen Kränze winden; Wie bald entflieht der Sonne heitrer Blick! Brecht Amors Rosen, liebt wann Gegenliebe Noch lohnen mag des Perzens süffe Triebe!

Aber dabei tönt auch die Mahnung des sittlichen Ernstes; ich möchte an jenes Jugendbild von Rasael erinnern, das uns sein Selbstbekenntniß schien; nur ist dem Dichter die Versöhnung von Ideal und Leben, von Sinnenglück und Seelensrieden nicht gestungen wie dem glücklichen Maler. Tasso singt:

Nicht bei Sirenen, unterm Schattenflügel Der weichen Ruh, an blumumtränzter Flut, Rein auf ber Tugend mühevollem Sügel, Auf steilen Sohn wohnt unfer höchstes Gut. Dem wird es nie ber nicht in sestem Bügel Die Wollust halt, nicht Frost erträgt und Glut. Und willst du fern von jenen Regionen Im niedern Thal ein hoher Abler wohnen?

Wie die Karlsage in Italien durch Ariost, so sand die mittelsalterliche Arturdichtung in England durch Spenser gegen Ende des 16. Jahrhunderts eine abschließende Darstellung im Sinne der Renaissance, der sie als eine Welt des schönen Scheines dom gesschicklichen Boden abgelöst und mit Gestalten der antiken Mythe verwoden behandelt, und ihr durch die nahegelegte allegorische Dentung einen sittlichen Gehalt gibt. Schon der Titel Feenkönigin versetzt uns in die Gebiete der Phantasse; aber zugleich ist in jener die Königin Elisabeth verherrlicht, und ihr Name Gloriana stellt sie als die Krone des ritterlichen Lebens dar:

Rur ihr ward aller Glanz zum Eigenthume, Richts gleicht an Anmuth ihr und tiefem Wiffen, Drum heißt Gloriana biefe ftolge Blume; Lang, Gloriana fei, bein Leben voll von Ruhme!

Das Werk war auf zwölf Bucher angelegt, beren jebes in zwölf Gefängen ein Sauptabenteuer burchführen follte; bie find aber durch die Hauptgestalten queinandergereiht und von vielen novelliftischen Episoben bunt burchflochten; burch bas Bange bewegt fich Artur felbst, ber Belb bes Ebelmuthes, bem ein Traum ber Jugend Gloriana gezeigt, und ber fie am Enbe gewinnt. Spenfer hat fich nach Arioft gebilbet, aber ftatt ber heitern Bronie beffelben gibt er fich seinem Stoff mit emstem herzensantheil bin wie Bojarbo, zieht aber bas Gefallen bes fpatern Mittelalters an Allegorien herein, bas neuerbings burch bie griechische Mythologie genährt und bereichert warb. Der ganze Apparat ber Arturfagen ericheint mit feinen Bauberern, Riefen, Beren,. Drachen, Wunderquellen, Ringen und Prachtschlössern; aber beutlich genug erkennt man in bem verwirrenden Erzzauberer bas Blendwert bas bie Leibenschaften, ber Bahn, bie Launen ben Menschen bereiten; ber Drache, ben ber fromme Krengritter erlegt, ift ber Aberglaube; ber tropige Riefe, ber endlich feine Art mit welcher er beweift baf Gewalt vor Recht geht, im Schilbe bes Ritters ber Gerechtigkeit verhaut und bann fällt, ift burch feinen Ramen Grantorto als großes Unrecht bezeichnet; ber Ritter, welcher Afrafia's Wollufttempel zerftort, ift in all seinen Sandlungen ber Mann fluger Mäßigung, und Ralibor, ber Schonbegabte, ift bas Mufter feiner Sitte. Die triegerische Jungfrau Britomart, die fich ber Brabamante ober Clorinde ahnlich burch bas Gebicht bewegt, vertheibigt die jungfräuliche Reinheit gegen

Gewalt und Berführung, bis ber Ritter bes Rechts ihre Liebe und ihre Hand verdient. Die bofen Beren beißen noch jum Ueberfluß Reib, Schabenfreube, Berleumbung, und ber bobe Balaft ber ftolzen Lucifera hat so bunne Banbe und rubt auf so loderm Sanbe, bag er beständig ben Ginfturg brobt. So weiß Spenfer während er bie Einbilbungetraft bes Lefers mit ben alten und neu ersonnenen Erzählungen unterhält, zugleich auch bie Forberungen bes Berftanbes zu befriedigen, Die Natur wie bas Menschenberg in realistisch klarer Auffaffung treu und warm zu schilbern; aber freilich liegen bie Elemente ber echten und gangen Boefie ju febr nebeneinander, und geben nicht so auf bem festen Grunde ber Wahrheit bes Wirklichen ineinander auf wie im Drama bes gro-Bern und jungern Zeitgenoffen Shakefpeare. Wir befigen nur bie Balfte ber Dichtung. Spenfet erfand für fie bie nach ihm benannte Stanze aus fünffüßigen Jamben mit bem Abschluß burch einen sechsfüßigen und bem Banbe einer tunftvollen Reimverschlin= gung; burch Bhron's Chilbe Barold ift fie für gebantenvolle Schilberung und bilberreiche Betrachtung meisterhaft erneut worben. Gleich ben Italienern liebt auch Spenfer feine Reflexionen ben Begebenheiten voranzustellen. z. B.:

> Sorgt benn ber himmel wirklich, mag benn lieben Ein seliger Geist bie niebre Besenheit, Bon Mitseid nm ihr elend Sein getrieben? Er sorgt! Sonst wäre bestrem Glud geweiht Das Thier wol benn ber Mensch. Wie hulbbereit, O höchfter Gott, hast bu's mit ihm gemeint! Es trägt ibn beine Liebe alle Zeit, Du schieft ber sel'gen Engel Schar vereint Zu schlimmer Menschen Dienst, zum Dienste beinem Feinb!

Das historische Epos in ber italienischen Kunstform fand seine Fortsetzer und Nachahmer in Spanien, seinen Bollenber in Portugal. Spanische Dichter erzählen befonders die Bertreibung der Mauren oder die Ereignisse aus der Zeit Karl's V.; uns sind sie am anziehendsten, wenn wir sie in die neue Welt begleiten, wenn die Kämpfe zur Eroberung Südamerikas in ihren Stanzen widerhalten. Das bekannteste dieser Werke ist die auch von Eersvantes bevorzugte Araucana von Alonso de Ercilla. Der Dichter selbst hat mitgesochten im Krieg seiner Heimat gegen Arauco, eine Gebirgslandschaft von Chile, und die frischesten Strophen sind gerade die welche er an Ort und Stelle auf Baumrinde ober

Thierfelle schrieb. Er bringt sein Epos in bestimmten Gegensatzu Ariosto. Diefer begann:

Die Frau'n, bie Ritter fing' ich, Lieb' und Rriege Die flibnen Abenteuer, Die feinen Sitten -

## während Ercilla anhebt:

Richt Frauen, Liebe, noch bie feinen Sitten Berliebter Ritter preif' ich im Gefange, Roch feuriger Leibenschaften silfes Bitten, Roch zarter Hulb Gewähr aus Herzensbrange, Rein, jenen Muth mit bem bie Spanier stritten, Und was sie stolz gewagt im Waffengange, Bie in Arauco tihnlich sie gesochten Und mit bem Schwert bie Landschaft unterjochten.

Leider aber wird bei der Ausgrheitung des Gedichts der herfommliche Stil ber fremben Mufter fo übermächtig bag Feengarten an die Stelle der tropischen Ratur treten, die wir viel lieber treu geschildert fähen, und daß die Indianer mit der Grandezza ber -Spanier und ber Zierlichkeit ber Artueritter reben und sich be-Diese Abwesenheit der Localfarbe wird durch geographifche Bortregifter und gereimte Zeitungsberichte nicht erfest. Aber mit Hochachtung schilbert Ercilla ben Selbenfinn und bie Freiheitsliebe ber Wilben, und seine eigenen Berührungen mit benselben find bas Beste im Werk. Der klagenben Witwe eines er= ichlagenen Sauptlings bilft er beffen Leiche suchen, und einen Araucaner, ber fich gegen eine gange Schar von Spaniern verzweiflungsvoll wehrt, beißt er schonen, weil folche Tapferfeit Lohn, nicht Tob verbiene. Da wirft ihm ber Gerettete feinen Dolch vor bie Fuge, und geleitet ibn fortan als treuer Diener. Sie finden in ber Walbeinsamkeit ein weinendes Madchen, die Braut bieses Indianers, die bei seinem Anblick laut aufjubelt; Ercilla schenkt beiden die Freiheit. Er hat überhaupt ein Gefühl davon daß die Europäer mit ihrem Durft nach Gold und ihrer Zuchtlosigkeit bie Unschuld und bas Glud eines harmlofen Bolfs zerftoren, und bes Unbanks erwähnend ben er am Hofe Philipp's II. erfuhr, schließt er mit einer Schilberung feiner eigenen Roth:

> Borüber ift bes Lebens Blütezeit; Dem Irbischen werb' ich, spät belehrt, entsagen, Richt singen mehr, nein, weinen meine Klagen.

Die Lusiaden von Camoens vertreten Bortugal in der Weltliteratur ähnlich wie jene kurze Zeit bes Aufschwungs um bas Jahr 1500 burch bie fühnen Meerfahrten nach bem Drient bas Bolt in ber Weltgeschichte eingeführt. Der Beld bes Epos ift Basco be Sama, aber um ihn gruppiren sich alle bebeutenben Manner und Ereignisse seiner Nation, und so tragt bas Gebicht mit Recht ben Namen ber Lufiaben ober Lufitanier, nach Lufos, bem fagenhaften Abnherrn ber Bortugiefen, und ber fcwermutbige Ton, ber neben ber Begeisterung für bas Baterland und bie gefeierten Großthaten bas Werf burchhaucht, trägt bagu bei baffelbe jum Denkmal jener fo rafch vergangenen Glanzzeit und jum Nationalgebicht Bortugals zu machen. Luis be Camoens (1524-79) batte zu Coimbra ftubirt, und bufte ben Sonnenblick, ben ibm bie Liebe ber Balaftbame Katharina be Attabbe gewährt, mit ber Ber-Er ging auf die Flotte, er focht am Fuße bes Atlas, bannuna. im Rothen Meer, im Golf von Perfien; im Rampf warb ibm ein Auge ausgeschoffen. Zweimal hat er bas Cap ber guten Soffnung umfegelt, fechzehn Jahre am indischen und dinefischen Gestade gelebt. Denn ale er ju Goa burch eine Satire auf bie portugiefische Berwaltung ben Bicekonig erbitterte, warb er auf bie Salbinfel Maeao an ber chinefischen Rufte verwiesen, und bort führt eine Grotte, in welcher er an ben Lufiaben arbeitete, noch jest feinen Namen. Auf ber Rudreife scheiterte bas Schiff an ber Münbung bes Cambojafluffes, und ein Bret erfassend, bas Gebicht emporhaltend über die schämmende Flut, rettete er sich mit ihm schwim= Gläubiger und Berleumber ließen ihn in Goa mend ans Ufer. einkerkern, und arm wie er gekommen verließ er bas reiche Indien, wo so viele andere fich Schatze sammelten. Ronig Sebastian fette ibm für die Widmung ber Lusiaben eine Nationalbelohnung von 25 Thalern Jahresgehalt aus. Gin treuer Mohr bettelte bes Nachts für ben Dichter, ber balb von Kummer und Krankbeit aufgezehrt in einem Bospital ftarb.

Camoens hat nicht blos in Ihrischen Gebichten die wechselnben Stimmungen seines Lebens ebel, klar und kunftvoll ausgesprochen, auch im Spos bricht häufig gegen das Ende eines Gesanges sein persönliches Gefühl mächtig hervor. Hat er doch selbst erfahren was er darstellt, sodaß er dem endlich in Oftindien anlandenden Helden zurufen kann: nicht wenn man träg mit seinem Stammbaume prahlt, oder dem müßigen Behagen, den Sinnenlüsten fröhnt, sondern in harter Arbeit, im Kampf mit den Stürmen reift die

Mannestugend, die Ehre und Gelb verachten kann, sobald folche nicht bem Berbienste zutheil werben.

So nur wirb unser Geist verklärt unb helle, Ersahrung schafft ihm ruhig stillen Sinu; Fest blickt er bann wie von erhabner Stelle Auf bas verworrene niebre Treiben hin.

Schon früher läßt er ben Helben sagen:

Rur im Rampfe wirb erftritten Bas hohes, herrliches ber Menich vollbringt; Ein Leben nur bas Schmerz und Roth gelitten Schafft was bem Mann bes Auhmes Kron' erringt, Und wenn es nicht in schnöber Furcht erschauert, Dehnt seine Bahn sich aus wie turz es bauert.

Er erzählt wie er arm und verachtet lebe, wie er raftlos wandern mußte zu Land und Meer, in der einen Hand das Schwert, in der andern die Feder; statt des Friedens, statt des Lorbers aber werden ihm nur neue Drangsale zum Lohn seines Liedes geboten.

Die Jahre stiehn hinab, schon ist vorüber Mein Sommer balb, und läßt bem herbste Raum; . Der Geift erstarrt vom Schickfal immer trüber, Und seines Filigels Walten ahn' ich taum; Mich zieht mein Gram zu Lethe's Strom hinüber Zu träumen bort ben ewig schweren Traum. Doch was ich hege für mein Bolt im Busen Bollenbe bu mir, Königin ber Musen!

So am Anfang bes zehnten Gefanges, an beffen Enbe es beift:

Run nicht mehr weiter! Denn verstimmt ja klingen Der Leier Saiten, matt ber Stimme Laute; Richt mag ich länger tauben Ohren fingen, Bersunknem Bolt, bas nie auf Ebles schaute. Die Gunft die wachsen macht bes Genius Schwingen Gibt nicht bas Baterland, auf bas ich baute: Bon niederer Luft, von eitelstem Berlangen Ift geistlos, stumpf und schmachvoll es umfangen.

Und doch ift es gerade die Liebe zum Baterlande welche die Seele des Camoens begeisternd schwellte als er das Gedicht begann. Mit dem Hall der Tuba will er es singen zum Preis seines Volks,

nicht windige Fabeleien, nicht reizende Wahngebilde von Mibiger, Roland und Radomont, sondern die geschichtliche Wahrheit will Er berfett uns fogleich auf bas Weltmeer, wo bie portugiefischen Entbederschiffe in ber Gegend von Mabagascar schwimmen, und schilbert ihre Gefahren an Afrifas Rufte und auf ben Wellen, bis fie die Insel Melinda und freundliche Aufnahme Dort in ber Ferne wendet Basco be Sama ben Blid nach ber Heimat, und schilbert bem König Europa, erzählt ihm bie Geschichte Portugals in großen Bugen bis zur Ausruftung ber eigenen Fahrt, beren Bebeutung in ben lebenbigen Bilbern ber Abreise ergreifend hervortritt. Run burchsegeln sie bas inbische Meer, erreichen bie Rufte. Ginem Großen, ber von bort aus bie Schiffe befucht, erklärt Basco's Bruber bie Bilber ber Flaggen und Fahnen, und fo treten uns zum zweiten mal bie bebeutenbften Männer und Großthaten Bortugals entgegen. Conflicte mit ben Eingeborenen spannen und lofen sich und die Entbeder fehren nach ber Beimat zurud. Gleich zeitgenöffischen Malern bat Camoens biefen geschichtlichen Kern mit antiker Mythologie geschmückt: Bacchus grollt daß ber Ruhm feines indischen Zugs burch bie Portugiesen verbunkelt werbe und bereitet ihnen allerhand Nachstellungen indem er es ift der hier den Argwohn gegen fie erwedt, bort Täuschungen erfinnt, ober bie Sturme erregt; Mars und Benus bagegen, bie Schutgötter Roms, feben in Portugal bie Fortsetzung bon beffen Größe und Ruhm, und steben barum ben Seefahrern bei; Benus rettet fie aus ben Gefahren und gaubert ben Heimkehrenben eine Infel aus ben Wellen hervor, wo fie mit Nomphen felige Tage verleben, Basco mit Thetis felber wie jum Sombol ber errungenen Seeberrichaft fich vermählt, weiffagenbe Gefänge die tommenden Ereigniffe melben und ein Bunderglobus bas Gesammtbilb ber Welt mit ber Erbe als ihrem Mittelpunkt Der Dichter fagt es felbst daß biefe Mythologie nur ba fei um bem Liebe Reig zu leiben, bag aber biefe Fabelmefen boch bie weltburchwaltenbe Borfebung verfinnlichen, welche bie Menschen leitet und mit ihnen ausammenwirkt:

Lift und Berftand und Muth mag wenig frommen, Bo nicht vom himmel Rath und Gulfe kommen.

Jene Geschichtserzählung ist allerbings mitunter gereimte Chronik und bunkt uns trocken; anbers aber erscheint sie bem Portugiesen, ber hier keine wichtige Begebenheit, keinen ihm wer-

then Mann vermissen mag, und sich frent alles Schöne und Bebeutsame seines Landes im Spiegel der Dichtung verkärt zu sehen. Auch bricht die Poesie oft gehaltvoll und schwungreich hervor, wenn der Stoff es mit sich bringt, und Camoens verschweigt auch Frevelthaten nicht, weist aber dabei auf die göttliche Gerechtigkeit hin. Rührend edel ist besonders der Tod von Ines de Castro erzählt: wir sehen sie, die Treugeliebte des Fürstenschnes, vor dem Thron des Königs die Augen gen Himmel ershehen, denn die Hände haben die Henker ihr auf den Rücken gebunden; wir hören sie um Erbarmen für ihre unschuldigen Kinder stehen, — vergebens; die Lisie wird von der Wördersaust gebrochen, und die Jungsrauen weinen an Wondego's Welle um das reine Opser schnöder Standesvorurtheile, die das Recht des Herzens verleugnen.

Camoens ift claffisch gebilbet, er entlehnt seine vergleichenben Beispiele ber griechischen ober romischen Geschichte, und wetteifert in ber Ginfachheit bes Blans feines Epos mit Bergil. Benn am Ende von Griechenlands originaler Entwickelung bas Hellenenthum burch die Alexandersage in die mittelalterliche Anschauungsweise binüberwächft und das Hiftorische fich mit ben Erfindungen ber Einbildungsfraft und den Bundern der Ferne verwebt, fo klingt bie Boefie biefes neuen Inberzugs an jene Anfänge vielfach an, ja faft meinen wir jenen holben Blumenmabden (III, 2., 298) ber Balbesfühle in bem reizenden Abenteuer ber Seefahrer mit ben Romphen auf ber Benusinsel wieder zu begegnen. bie Darftellung ebenso eigenthumlich wie bie Deutung bag bies finnliche Wonneleben nur ein Sombol ber geiftigen Freude fei bie im Genuß bes Ruhmes und ber Ehre ein bobes Streben front. Benn F. Schlegel behauptet daß Canwens an Farbe und Fülle. ber Bhantasie bei weitem ben Ariost übertreffe, so ift bas gang berfehrt, ba ftatt jenem glanzenben Erfindungsreichthum eines beiter spielenben Fabulirens vielmehr gerade eine bichterisch ernste Auffassung bes Wirklichen bie Starte bes Bortugiesen ausmacht. Biel naber liegt ber Bergleich mit Taffo, vor bem er bie mannliche Energie bes Charafters und bie flare gebrungene Behandlung bes Geschichtlichen ebenso voraus hat, als er bem Herzensfündiger in ber vielseitigen Entfaltung ber Gefühlswelt in berrliden Spisoben nachsteht. Die eine Erzählung mit ber bie Schiffer sich einmal ben Schlaf vertreiben ist ohne romantischen Zauber, und man freut fich bag ber Sturm tommt, ben nun Camoens

um so meisterhafter schilbert als er ben Menschen im Ringen mit ben Elementen zeigt. Ja man tann fagen bag ber fiegreiche Rampf bes Menschen mit bem Beltmeer bie eigentliche Sauptfache im Gebicht und vorzüglicher als bie Darftellung ber Begebenheiten am Lande fei. In ben Schilberungen bes Lichtes bas über die Fluten des Sübens im Schein der Sonne und des Monbes babingittert, in bem würzigen Duft ben bie tropischen Bflanzen weithin in die Luft verhauchen, erfreut uns jene individuelle Naturwahrheit, die bas Wert einem Alexander von Sumboldt fo werth machte. Er preift solche Beobachtungen wie die der gefahrbrobenben Wafferhofe in ihrem Entstehen und ihrer Entladung, und fügt bingu daß die Begeifterung bes Dichters, ber Schmid ber Rebe und bie fugen Laute ber Schwermuth nie ber Genauigfeit in ber Darftellung physischer Erscheinungen hinderlich werben. Sie haben vielmehr, wie bies immer ber Kall ist wenn bie Runft aus ungetrübter Quelle ichopft, ben belebenben Ginbrud ber Große und Wahrheit ber Naturbilber erhöht. Unnachahmlich find in Camoens die Schilberungen des ewigen Berkehrs zwischen Luft und Meer, zwischen ber vielfach gestalteten Wolfenbede, ihren meteorologischen Processen und ben verschiedenen Buftanben ber Oberflache bes Oceans. Er zeigt uns biefe Oberfläche balb wenn milbe Binbe fie frauseln und die turgen Wellen im Spiel bes guruckgeworfenen Lichtftrahls funtelnd leuchten, balb wenn bie Schiffe in einem furchtbaren Sturm gegen bie tief aufgeregten Elemente antampfen. Campens ift im eigentlichen Sinne bes Worts ein großer Seemaler. - Bir fchließen mit bem Zeugnig bag fein Wert bas Nationalevos seines Bolts geworben ift, baß sich erfüllt hat was er felber gefagt, indem ber Gedanke an die Zukunft ihn über bie Noth der Gegenwart erhob:

> Das Baterland, nicht Solb stimmt meine Saiten, Ein hoher ewiger Gewinn ist mein; Richt eitel ist ber Lohn von fernen Zeiten Als Herold meines Bolls erkannt zu sein!

## C. Tragobie und Romobie in Italien.

Wenn ber Geist sich befreit, wenn bas selbständige Denken und Bollen erwacht, wenn der Einzelne sich losreißt von der Autorität und ein Principienkampf in der Geschichte gekämpft wird, dam ist das Drama die poetische Kunstform, und so brängte die

Reformationszeit zu ihm bin, und wir werden sehen wie die Bölker welche jenen Rampf gegeneinander geführt, Spanien und England, auch ein Nationalbrama zur Blüte brachten, bas bort wo bie Freiheit bas Banner war auch frei sich entfaltete und bem altariechischen ebenbürtig warb. Aber bazu gehörte baß Shakeiveare die Weltgeschichte als das Weltgericht erlebt hatte, dazu geborte bag mit Enther fich bas Germanenthum auf Gott und bas eigene Gewissen gestellt, daß eine große sittliche That das sittliche Beal dem Bolt als bas bochfte zum Bewuftsein gebracht. war in Italien nicht ber Fall. Dort ging gerade in ber Renaissance die Freiheit ber Stäbte an die fleinen Fürstenbofe, Die nationale Selbständigkeit an frangofische ober spanische Frembberricaft ober beren gebieterischen Ginflug verloren, und eine jefuitische Reaction brach zugleich jenen philosophischen Theismus ber Gebilbeten, mabrend fie die Menge bei ben alten firchlichen Formeln fefthielt, ja biefelben erft recht zur fluchbewehrten Satung machte, ohne daß eine sittliche Wiedergeburt in der Tiefe des Gemuths sich vollzogen bätte. Bielmehr führte jener Zug antifer Lebensbeiterfeit, welcher ber mittelalterlichen Weltflucht und Naturichen gegemüber berechtigt gewesen, zu einer Leichtfertigkeit, ja Frivolität im sinnlichen Genuß wie in ber Enft an schlauem Trug. welche ben ethischen Ernft hinwegspottete, ben auch bie Romobie nicht entbehren tann, wenn fie ihre reinigenbe Birtung auf bas Gemüth üben foll; und ber hatte boch über bas Jahrhundert fich erheben müffen wer auch in jenen traurigen geschichtlichen Ereigniffen, in jenem innerlichen Berkommen, ja Elend bei außerlichem Glanz boch mit Prophetenmuth eine moralische Beltordnung und ben Glauben an ihren Sieg batte retten follen. Wenn wir uns erinnern in welchem Schmerz ber Genius welcher biefer Aufgabe gewachfen war und burch die bilbende Kunft das Weltgericht barstellte, in welchem Schmerz, fage ich, Michel Angelo vereinfamte, jo werben wir zweifeln ob ein Dramatifer feiner Art bamals verftanben worben mare. Wir haben gesehen mas Bittoria Colonna mit ihren Freunden gehofft; eine Reformation war vor= bereitet, und hatte Italien eine folche erlebt, bas heißt hatte bas Bolf bie fittliche Energie gehabt bas eble Wort einiger bevorjugter Geister zur That zu machen, so wurde die Tragodie etwas mehr geworben fein als fünstliche Nachahmung bes antifen Dramas, und zwar bes bombaftischen Seneca ftatt bes harmonischen Sophotles, ftatt bes gewaltigen Aefchhlus, ber ben Sieg ber Freiheit, ber sittlichen Weltordnung miterfochten hatte, und von folder Stimmung aus ein Schicffalbeuter voll priefterlicher Beibe für fein Bolt warb. Mit ben Menschen blieb auch bas Drama. unter bem Drud ber Satung; bie von anderwarts abgeleiteten Formen waren bier die Fremdberrschaft statt einer von imen neu geschaffenen freien Kunftgeftalt. Den großen Malern hatte bie Antife nur zur Läuterung ber eigenen Raturauffaffung, bes eigenen Schönheitssinnes gebient, Die Dichter aber fuchten nicht bas eigene Leben und Denken in gleicher Art wie bie Griechen ibeal barmstellen, sondern die aristotelische Boetik auch für sich nicht ihrem Beift, sonbern ihrem misberftanbenen Buchftaben nach jum Gefet zu machen und mit Borliebe auch Stoffe ber alten Sage und Geschichte zu behandeln. Sie blieben fast burchweg schwach in ber Charafterzeichnung, und verstanden baber es nicht die Begebenheiten aus ben Leibenschaften und ber Sinnesart ber Sanbelnben abzuleiten; fie gefielen fich lieber in gehäuften Greueln, Die fie mit blumigen Worten und wohltlingenben Berfen ausschmudten um zugleich zu erschüttern und zu gefallen. bebielten ben Chor bei, aber nur weil fie ihn vorgefunden, ober weil er ben Dichtern Gelegenheit ju Ihrischer Schourebnerei bot, und machten um ber Freude an malerischer Schilberung und glangenber Ergählung zu genügen auch bon bem berichterftattenben Boten übermäßig Gebrauch. Dabei geht es felten ohne vorbebeutenbe Träume ab, auch wenn fie nicht von Anfang an einen Schatten bunkler Ahnung werfen, sondern gegen Enbe wie ein rhetorisches Brachtftud erzählt werben. Wolluft und Graufamteit in ichauerlicher Berflechtung, Blutschanbe zwischen Meltern, Kinbern und Geschwistern find bie rechte Burge, und wenn a. B. Manfredi eine Semiramis bichtet, so ift es ihm nicht genug baß fie in scheußlicher Lufternheit sich mit ihrem Sohne Rinus vermablen will, sonbern biefer hat bereits feine Schwefter Dirce beimlich jum Beibe; Semiramis schlachtet bie Rinber ber beiben ab, und fällt burch Ninus' Hand. Selbst Torquato Taffo bat nicht genug an dem guten Motiv eines Conflicts von Freundestreue und Geschlechtsliebe; Torrismondo bat die norwegische Ronigstochter Alvida gewonnen, will fie aber bem Freunde bringen, ber fie liebt; fie betrachtet fich indeß als feine Berlobte und wird unterwegs fein Weib, - ohne bag beibe eine Ahnung babon hatten war es feine Schwefter. Doch fie tobtet fich vor Entfeten als ibr bas flar wird, und Torrismondo ftirbt bei ber Leiche, inbem er bem Freunde sein Reich überläßt. — Der bekannte Kritiker Sperone Speroni macht die gotteslästerliche Erfindung daß Benus die Canace in die Arme ihres Bruders Macareus führt, weil ihr Bater Acolus einen Sturm gegen die Flotte des Acneas erregt hat; das Lind beider wirft Acolus darauf den Hunden vor, aber wie beide sich getöbtet haben, ruft er in wilder Berzweissung:

Löscht, löscht ihr Winbe, Dort jene Höllenfacksl, Megära's und Alestro's Furiensacksl, Die eine Sonne scheint Und mit verhaßtem Licht den Himmel füllt!

Solche echt poetische Laute, freilich auch oft seltsame Anspielungen mit übelangebrachter Gelehrsamkeit, wie hier im britten Bers, kommen indeh häusig vor, und Shakespeare hat es nicht verschmäht sie als Schlagschatten ober grelle Lichter in seine Gemälbe auszu-nehmen.

Triffino's Sophonisbe, die am Anfang des 16. Jahrhunderts in ber Renaiffancetragobie Italiens ben Reigen eröffnet, ift eine ber vorzüglichsten geblieben; ber Stoff, die Berflechtung ber Geschichte bes Herzens mit ber bes Staats bot sich bem Dichter gludlich bar zu einer Berschmelzung romantischer Gefühle mit claffifchen Erinnerungen und Formen. Die Geschichte felbft brangt sich hier in ber Katastrophe so zusammen daß eine in ber Einheit von Zeit und Ort geschlossene Composition nicht schwer war, und wir miliffen bekennen daß ber Dichter es verstanden bat Motive m finden welche den Anoten unentrinnbar schürzen und uns alles verständlich machen, wenn er auch ben nationalen Gebanken eines Opfertobes jur Chre Karthagos nicht genug betont und bie Rührung weniger im Einbruck bes Ganzen als nach euripideischer Art im Rlagerguß einzelner ergreifenber Situationen gesucht bat. Dagegen febreibt Martelli eine Tullia aus ber romifchen Konigszeit. Die wilde Tochter bes Servius Tullius, welche Schwester und Gatten ermorben half um mit Tarquinius Superbus vereint zu werben, und die dann über des Baters Leiche den Wagen fahren ließ um ben Gemahl als Rönig zu begrüßen, fie macht er zur tranernben Gleftra, bie ben vertriebenen Gatten wie einen Orest erwartet, und legt bie ergreifenden Scenen aus Sophokles, bie ber Herstellung bes Rechts burch bie suhnende Rache geweiht siud, in fein schauberhaftes Wert binein, um bas Morben um ber Berrschaft willen zu motiviren. Daß über das Verbrechen der Sturz der Königsherrschaft hereinbrach, davon sagt uns der Dichter nichts. — Eintio hat durch seine Novellen mehrere Stoffe sür Shakespeare geliesert, was er selber aber daraus dramatifirt das häuft nur Greuel und Jammer auf Greuel und Jammer, ohne daß das Schreckliche uns ein mahnendes Bild der Welt wäre in welcher Gewalt an die Stelle des Rechts tritt, ohne daß im Leid die Schuld gebüßt und die Seele geläutert würde, wie beides der Fall ist, wenn der englische Tragiser das Entsetzliche wagt; Cintio dagegen scheint der Meinung

Daß graufes Morben und versprittes Blut Anzeichen find von toniglichen Seelen.

Und folche Tragodien nennen bie spätern Dramatiter, wenn fie bas Bochfte bezeichnen wollen, mit bem, wie fie fich entschulbigen, ibr neues Werk nicht wetteifern könne. Da ist boch wirklich bie Horagia Betere bes Aretiners, eine geschickte Dialogifirung bes Rampfes ber Boragier und Curiatier nach Livius, trop bes Deus ox machina, ber Erscheinung Jupiters um bie Berwickelung burch einen Machtspruch von außen ftatt burch bie tragische Läuterung ber Charaftere von innen ber gu lofen, und trot ber Difchung bes Schwülftigen und Orbinaren in ber Sprache immer noch anerkennenswerth, fo gern wir Rlein zugeben bag ein mabrhafter Dichter gang andere tiefere Tone angeschlagen batte. 3ch verweise babei auf bie geniale Scharfe mit welcher Rlein biefe und andere italienische Tragodien analhsirt, zugleich aber auch gelungene Einzelheiten hervorhebt, und andeutet wie die Frangosen, Corneille zumal, Die gleichen Stoffe ihren falschen Theorien gu Liebe nicht beffer behandelt, fondern balb mit 3wifchenmotiven überladen um einander widerfprechende und befampfenbe Gefühlt unter ben Sanbelnben zu erregen, balb um bie außerlichen Einbeiten zu mahren bie bebeutenbften Scenen geopfert und anberes in bas höfisch Conventionelle abgeschwächt. Shatespeare aber fannte die italienische Tragodie und Komodie, und verschmähte es nicht vornehmlich aus ber lettern gar manches in feine Berte hinüberzunehmen, wie mehrere Acte aus ben Untergeschobenen bes Ariost mit für ihn paffenben Aenberungen in feine gezähmte Wiberspenftige, ober Accolti's Birginia ju feiner Selena in Enbe gut alles gut umzubilben, ober Scenen, Figuren, Motibe, ja einzelne Schlagworte ber Leibenschaft und bes Wites fich angu-

eignen; aber es geschieht stets so bak er sie verbaut, bak sie aus ben 3been und Situationen seiner Werke wie von felbst hervorwachsen, bag bas bort Zufällige bier wie ein Nothwendiges erscheint und einem großen sittlichen Organismus eingefügt ift. Rlein bebient fich bes Ausbrucks bag Shatefpeare wie ein Maler wol die Farben auf feiner Balette von anderwärts bernimmt, wo er fie aber hinsest im Bilbe, bas ift feine Sache, und bas macht So übertrug auch Banbel Tonverbindungen, ja Melobien aus italienischen Opern in seine Oratorien, aber er brachte ben Reim gur Blute, er fant ben rechten Ginn und Bebalt für bie ansprechende Form, und rettete bas in ber Bereinzelung Bergängliche ober Unvollenbete burch feine vollenbenbe Hand für die Ewigkeit. Shakespeare hat nicht blos Luigi ba Borto's Novelle Giuletta und die englische poetische Erzählung Broote's jur Borlage für Romeo und Julie gehabt; Broote felbft beruft fich auf ein gutes Theaterftuck bas er habe fpielen feben, und bies ift in ber Habriana von Luigi Groto, bem Blinden von Aber Shakespeare läßt nicht bie alte Stadt Habria vorhanden. Habrig von dem Lateinerkönig Mezentius belagern, damit die Jungfrau einmal von der Mauer den feindlichen Fürstensohn sebe und fie von bem einen Blick in die Ferne fich fterblich verliebe; er lakt ben Bringen fich nicht in 352 Berfen bor Sabriana wegen feines nachtlichen Befuchs rechtfertigen, noch ihn am Sarg alle Schönbeiten ber Geliebten vom Scheitel bis jur Bebe befonbers aufgablen und ichilbern, er läßt auch nicht bie Scheintobte erwachen wahrend ber Bring mit bem Gift im Leibe noch lebt, und lägt ihn nicht zu ihr fagen: wenn fie einem andern Gatten ben garten Körper überliefere ben er teufch gurudgelaffen, fo möge fic im Jubelentzücken ber Umarmung bas Herz zu bem hinwenden ber im Marmorfarg rube; boch ju Ehren Sabriana's muffen wir fagen baß fie fich ftatt beffen mit einer Stricknabel erfticht, nachbem fie vom himmel die Gunft erflebt bag ein Dichter ihre Geschichte aufs Theater bringen moge jum Rut und Frommen treuer Lie-Aber Shakespeare gewann ben italienischen Sauch seiner Tragobie, bas zierliche Spiel mit ben Gegenfaten in ber Rebe aus ber Borlage von Groto's Wert, und wenn ihm für bas Scheiben in ber Brautnacht auch bie Tagelieber ber Minnefanger die bekannten Motive boten, die er fo herrlich verwerthete, fo hat ihn bas Zwiegespräch bei Groto baran erinnert, bas gleichfalls bei ibm nachklingt.

Sabriana: Wenn bu mich liebst, o geh noch nicht von hinnen. Latino: Doch irr' ich nicht, bricht schon ber Morgen au. Horch auf die Nachtigall die mit uns wacht, Mit uns im Hagebusche seufzt. Der Frühthau, Bereint mit unsern Thränen, sieh, wie er Die Gräser netzt. Ach blid gen Often hin: Schon keimt das Morgenroth und fährt erneut Herauf die Sonne, die besiegt doch bleibt Bon meiner Sonne.

Sabriana:

Beh, ein Schauer faßt mich, Ein fröftelnb Leben. Dieses ift die Stunde Die auslöscht meine Bonne; dies die Stunde Die mich was Gram ift lehrt. Misgönnische Nacht! Barum enteilst du, sliehest du so schnell Um dich und mich mit dir ins Meer zu fturzen, Dich in ben Ebro, mich ins Thränenmeer?

Die Nacht hat Julia bei Shakespeare vorher heranberufen, und was in diesem Monolog an sie ihr keuscher Mund bekennt das ward in italienischen Dramen vom Chor den Verlobten oft als Hochzeitlied gesungen.

Weit vielseitiger und reicher als die italienische Tragobie entwidelt fich bie Romobie und zwar im Gegenfat ber vollethumlichen und gelehrten Richtung und in beffen Ausgleichung. vollsthümliche ging zunächst und unmittelbar nicht in die Literatur ein, sonbern fie fcblog fich bem Luftspiel mit stebenden Riguren ober Masten an, bas fich aus bem Alterthum burch bas Mittelalter hin fortgebildet hatte; ich erinnere baran wie jede Stadt ober Broving ihren Beitrag lieferte. Der Dichter, ber gewöhnlich zur Truppe gehörte, entwarf ben Blan, bie Schaufpieler improvisirten bas Einzelne im Charafter ihrer Rolle. Alte und neue Geschichten, Anekboten ober Schnurren bes Tags und aufgefrischte Ueberlieferungen ber Borzeit bilbeten ben Inhalt; felbst= verftanblich tam es mehr auf Fulle bes Besondern und auf ben Big ber Einzelnen, auf die fatirische Beleuchtung ber gegenwärtigen Berhältniffe, ale auf bie befondere Führung und planvolle Einheit bes Gangen an. Das war mehr bie Sorge ber gelehrten Boeten in ben Afabemien und an ben Sofen, bie mit ber Aufführung ber aus Blautus und Tereng übersetten Stude begannen und folde modernisirten. Schon bei ber Betrachtung von beren griechischen Quellen, wie Menanber, habe ich barauf bingewiefen, bag bies bem Brivatleben angeborige Luftfpiel, bas

namentlich auch bas Element ber Liebe aufnahm und allmählich ans bem Sinnlichen zum Gemüthlichen erhob, mit feiner Spiegelung ber Zeit und Sitte und feinen allgemein menschlichen Dotiven sich burch alle Boller fortsett bie in ben Areis ber menfchbeitlichen Bilbung eintreten. Das Talent ber Italiener für bas Burleste, Die Luft am Hohn, ben die Ohnmacht einer geiftreiden Bilbung ben Unterbrudern entgegensett, babei aber auch bie Leichtfertigkeit in sittlichen, namentlich geschlechtlichen Beziehungen geht burch biefe Literatur und zeigt jene Berborbenheit ber Bustänbe, jene Frreligiosität und Schwäche, als beren Urheberin Rachiavelli schon bie Hierarchie beschuldigte. Was ber Malerei jugute tam, jene Freude am finnlich Schönen, bas führte bier obne ben Abel und bie Weihe bes Ethischen jum Spott über ben Chebruch, jur Ueppigkeit und Gemeinheit, jur Bote, und nichts ward mehr belacht und beflatscht als jene Liften mit welcher junge Frauen ihre alten Männer täuschen, junge Männer bier bie Unfoulb berführen, bort verbotenen Benng erjagen. Wie in ber griechisch = romischen Romobie bie Betare manchmal als Burgerstochter wiedererkannt und jur Chefrau legitimirt wird, fo geschieht es auch bier; Madchen find von Korfaren geraubt, Knaben als Mabchen erzogen, Kinder untergeschoben worben, und bie Ent= bedung löft bann ben Anoten, verföhnt bie ergurnten Bater und führt zu nachträglicher Che, nachdem die Liebe bereits gepflegt und ber Rinberfegen gefichert worben ift.

Der Cardinal von Bibiena, ber fich von feinem Freunde Rafael, an ben er eine Richte verheirathen wollte, fein Babegimmer mit ben Triumphen Amors malen ließ, schrieb ein Luftspiel Calanbria, bas bie Menachmen von Plautus in ein Zwillingspaar von Geschwiftern überfett, Die aber Bub und Mabchen find, jeboch beibe verkleibet, sodaß die Schwester als handlungsbiener die Gunft bes Principals gewinnt und von ihm zum Schwiegersohn begehrt wirb, mabrend ber Bruber sich in Calanbro's Frau verliebt und in Frauenkleibern zur Dienerin und zum Liebhaber angenommen wird, zugleich aber bas Herz Calandro's erobert. Da beibe Befdwifter einander febr abulich feben und gelegentlich auch einmal bie ihrem Geschlecht gemäßen Rleiber tragen, so gibt es Berwechselungen genug, und Bibiena beutet fie mit ber Recheit übersprubelnber Romit aus; nur schabe bag nicht blos ber Plan bes Gangen loder und lofe bleibt, fonbern auch eine ftumpfe Bleichgültigkeit gegen alles Sittliche barin herrscht, und hier in kindisches Ergögen an possenhaften Eseleien, dort in pödelhaste Lust an gemeinen Schweinereien ausschlägt. Auch wer in der Gulturgeschichte des damaligen Italiens bewandert ist hört doch mit einiger Berwunderung daß das Stück nicht blos am Hos von Urbino mit Beisall aufgenommen wurde, sondern daß Papst Leo X. es zu Ehren und in Gegenwart der Marchese Gonzaga von Mantna vor dem Cardinalcollegium aufführen ließ. Uebershaupt war der Batican das glänzendste Theater, selbst Peruzzi und Rasael malten Decorationen zu Bibiena's und Ariost's Rosmödien.

Bwei Manner bie ju ben beruhmteften ihres Bolfs geboren, Arioft und Machiavelli, legten ben Schwerpunkt in bie Charafterzeichnung, und machten bas Anftößige erträglicher burch bie fatirifchen Streiflichter bie fie barauf werfen. Die beitere Laune, bie schalthafte Grazie Arioft's ift auch fiber feine Luftspiele bingesprubelt, und abgeseben von bem Erftlingewert, ber Caffaria, ift ber Bau ber Untergeschobenen, ber Lenia, bes Aftrologen meis fterhaft. Wir haben bie reinfte Freude an ben Untergeschobenen, ba fie fich am reinften halten, und bie Berwickelung zugleich gur Suhne für die etwas leichtfertigen Anschläge bei ber Ausführung an fich löblicher Absichten bient, fodag bie Lösung bes Knotens allseitig befriedigend und läuternd wirkt. Im Aftrologen laufen alle Faben um biefen zusammen, und indem er alle zu täuschen und allein zu gewinnen bentt, ift er zulett ber Geprellte, mabrend ben Andern auch hier für bebenfliche Situationen gulett fich eine gute lofung ergibt. Sagt ber Dichter boch felbft in ben "gleitenben" Berfen, sdruggioli, Jamben mit battplifchen Ausgang, bie er mit meifterhafter Leichtigkeit handhabt, sobaß fie ihn mitunter zu epifcher Rebfeligfeit verleiten:

> Benn ihr ben Aftrologen nicht ganz sonberlich Befriedigt feht vom Ausgang ber Komöbie, Bebentt baß echte Kunft, Ratur nachbilbenbe, Der argen Schelme schnöbem Wert ein anberes Als schlechtes Enbe nimmermehr gestattete.

Gerade badurch daß Ariost die wesenhafte Wahrheit der menschlichen Natur, die Herrschaft des sittlichen Princips in dem Ausgang, zu dem sich die verkehrten Auschläge selber verkehren, einem fröhlichen Siege entgegenführt, zeigt er sich als Komiker ersten Ranges, und wenn er einen Mädchenhändler seine Reise burch Italien erzählen läßt, wenn er über bestechliche Gerichte, über Manthplackereien und allerlei Aberglauben seine Lauge gießt, so schwingt er die Geisel des Spottes wie Aristophanes und Horaz um lachend die Bahrheit zu sagen und die Schäden der Gesellschaft spottend zu heilen. Wir dursen mit Alein schließen: "Seine versänglichste Komödienintrigue gleicht immer noch jenem Goldnetze des Bulkan, das ein Standal einspann worüber die seligen Götter in das seligste Gelächter ausbrachen."

Machiavelli las nicht nur in ber gezwungenen Muße von Staatsgeschäften Doid und Tibull gur Burge finnlicher Freuden, sonbern fcrieb auch neben seinen gebankenvollen bichterischen Betrachtungen und einer Rovelle mehrere Komödien, balb Nachbilbungen von Plautus und Tereng, balb Schwänke von keder Ausgelaffenbeit. Er vertheibigte fich felbft mit ben Borten: "Benn biefe leichten Dinge nicht würdig scheinen follten eines Mannes ber für ernst und weise gelten will, so entschuldigt ibn damit daß er burch biefe Spiele ber Phantafie bie truben Stunben, bie er verlebt, aufheitern mochte, indem er eben jest nichts anderce hat wohin er feine Blide wenbe, und es ihm benommen ift Gaben anberer Art in anbern Unternehmungen zu zeigen." Unter biefen Spielen gebieb ibm eins ju fittenrichterlichem Ernfte, und wenn wir in andern die geniale Leichtigkeit bewundern mit welcher er die scherzenden Berfe behandelt, so bewährt er hier eine feltene Meifterschaft in ber Brofa bes Komobienftils, bie neben ber Scharfe ber Charafteriftit und bem burchbringenben Runftverftanb im Entwurf bes Blans, neben bem geflügelten ficher treffenben Bis und bem Geiftreichthume bes Diglogs bie Barallele mit Leffing Seine Manbragola zeigt auf fittlich religiöfem Gebiet "bem Jahrhundert und Körper ber Zeit ben Abbruck feiner Geftalt", und wenn Bapft Leo fchmungelnd und lachelnd ber Aufführung zufah, fo waren Luther und Zwingli gerechtfertigt bag fie vor allem bas eigene Bewiffen im Bergen ber Menschheit wecken und die Reformation verlangten, weil die Rirche fich an bie Stelle ber Religion gefett hatte. Ricia, ein philiftros beschränkter Herr, ber weil er Doctor ber Rechte ift alles zu verstehen meint und fich allen überlegen bunkt, lebt in kinderloser Ebe mit einer jungen Frau, Die fo fchon wie tugenbhaft ift. Callimaco entbrennt für fie in heftiger Liebesleibenschaft, fobaß er ohne fie nicht leben tann, alles um ihretwillen zu magen entfoloffen ift. Ligurio, bier nicht bie gewöhnliche Schmarogerfigur, bie in ben meiften Luftspielen nur ba ift um etwas ergabit au bekommen was bas Publikum wissen soll, oder mit übertriebener Dieuftbefliffenbeit um eines fetten Bratens willen eine Sache au verwirren ober zu verrathen, Ligurio entwirft die Intrique: Callimaco foll als frember Argt auftreten bei welchem Nicia fich Rath erholt. Ein Trank werbe ber Frau Kinberfegen bringen, mur fei bie erfte Umarmung nach beffen Genuß lebensgefährlich. Das ift Wie er aber bort bag auch ber Konig von nichts für Nicia. Frankreich auf bas Mittel eingegangen, ftatt feiner aber ein anberer eine Nacht bas Lager ber Königin getheilt, ba ist er bazu bereit bag irgenbein ftrammer Buriche bes Abends auf ber Gaffe dafür gepreßt werbe. Aber bie Schwierigkeit bleibt bie eble Frau Dazu bilft beren Mutter, bie es so genau nicht au bestimmen. nimmt, und ber Beichtvater. Zwar einen, ber fie felbst ju umwerben anfing, bat fie abgebankt, und Bater Timoteo ift fein luberlicher Mond und tein jefuitifcher Schlaufopf, fonbern ein beschräntter Beiftlicher gewöhnlichen Schlage, ber zunächst auf ben Rugen feines Rlofters bebacht ift und sein und anderer Gewissen mit Ablaß und allerlei guten Gründen zu beschwichtigen versteht, wenn bie Kirche babei etwas profitiren kann. Ift ber Altar geputt und find die Lichter zur rechten Zeit angezündet, was fehlt bann noch? Das Bolt tommt und gablt fein Beichtgelb. Go läßt er fich benn anch bereben einige hunbert Dukaten anzunehmen um einer Nonne einen Trunt zuzustecken, ber fie von ben Folgen ber Liebschaft mit einem Ebelmanne rechtzeitig befreien foll, bamit für bas Rlofter und für die vornehme Familie tein Aergerniß entsteht, und als bann Ligurio fehr balb verfichert bag bie Nonne fich felbst geholfen habe, so ift Timoteo zu einer andern Gefälligkeit bereit, wenn er bas Gelb, bas er für sein Kloster schon erhalten bat, nicht wieder berauszugeben braucht. Er ftellt bemnach ber feufchen Lucrezia por bag man um eines gewissen Guten willen icon ein ungewiffes Uebel in ben Rauf nehmen muffe; ber Buriche brauche ja nicht nothwendig zu fterben, fie aber werbe Mutterfreuden haben. Auch fündige nur ber Wille, nicht ber Leib, und wenn fie ihrem Gemabl zu Liebe einmal einem andern sich ergebe, so erfülle sie ihre Bflicht ben Gatten zufrieben zu ftellen, und zugleich werbe eine neue Seele ins Leben gerufen, Die fie bem himmel nicht vorenthalten burfe. Sie branche fich also aus ber Sache nicht mehr ein Bewissen qu machen als wenn sie Freitags Fleisch effe, was sich mit etwas Beihmaffer abmafchen laffe! Lucrezia glaubt bie Nacht nicht zu überleben, aber ber Pater heißt fie getroft bem Mhsterium entgegengehen, er werbe für sie bas Gebet des Erzengels Rafael sprochen daß er sie schütze. Das Weitere versteht sich von selbst, Callimaco wird eingefangen mährend er verkleibet ein Ständchen bringt, ja Rachiavelli läßt den Nicia berichten wie er der Lucrezia noch einmal den Kopf zurechtgesetzt, und während der Borhang fällt, singt der Pater ein Liedchen das sast aussieht als ob Goethe's Philine es übersetzt bätte:

Darum an bem langen Tage Merke bir es liebe Bruft: Beber Tag hat seine Blage Und bie Racht hat ihre Luft.

Am andern Morgen erzählt Nicia wie alles gelungen, wie er den gefunden Burichen felber in bas Schlafgemach feiner Battin gebracht und berfelbe nicht geftorben sei; Callimach berichtet barauf bem Ligurio wie er Lucrezia gewonnen, baß fie eine Fligung bes Schickfals in ber feltsamen Art und Beife erkannt bie fie in ben Arm ber Liebe geführt; alle Bersonen vereinen fich beim Frühmahl ju dem Nicia fie einladet, ba alles so berrlich gegangen. Wo man bie Che awar außerlich für ein Satrament erflarte, fie aber obne immere Beihe fo leichtfinnig schloß und fo wenig beilig bielt wie bamals in Italien, ba nahm man es bin, wenn die Liebenben auch burch beimlichen Chebruch zu ihrem Ziele tamen. Die Reformation bat awar Scheineben für scheibbar erklart, ben Begriff ber mubren Che aber in viel reinerer Weife bergeftellt, fobak Shateipeare und Schiller icon barum die Dichter nicht einer untergebenben, fondern aufftrebenden Zeit und Ration find, weil fie biefem Begriffe bulbigen.

Benn ein Mann wie Machiavelli, in der Bolitif der größte Denker des Jahrhunderts, seinem Baterlande nicht blos ein classisches Geschichtswerk, sondern auch die geistwollste und kunstwollendetste Romödie schenkt, so zeugt uns dies wieder für die wunderbare Bielseitigkeit der Begadung jener Heroen der Renaissance. Ja wir sinden diese letztere auch dei Pietro Aretino, aber freilich nur in der schnödesten Gewissenlosigkeit und Gemeinheit, in der vollsten Entsessenlos einer frivolen Subjectivität. Er war das uneheliche Kind eines Freudenmädchens von Arezzo, seine Dienerinnen waren Lustirnen, mit denen er in Benedig schmauste und zechte, dis er das Genick brach, als er über standalöse Buhlgeschichten seiner Schwestern in unbändiges Gelächter ausbrach, und rüchvärts mit

bem Stuhle zu Boben fturzte. Aller Lebensernft, alle angeftrengte Arbeit war ihm Bedanterie, bas wiffenschaftliche Studium ber Sumanisten wie ber Glaubenseifer Luther's. Aber er war so geistreich rak fein Lob wie fein Tabel Rubm ober Spott im In- und Ausland brachte, und wenn er nicht mit ben übertriebenften Schmeiche= leien fich Lederbiffen und golbene Gnabenketten erjagte, fo griff er gur biffigften Satire um fich burch Basquille ju rachen, ober lieber um burch bie Furcht zu erpreffen mas bie Bulb nicht gewährt hatte. Bufpfalmen und Beiligenlegenben fchrieb er mit bigoter Rirchlichkeit, wenn feine üppigen Sonette zu üppigen Bilbern Giulio Romano's jogar im bamaligen Rom zu schamlos frech erschienen, und während einer feiner Genoffen gehängt warb, führte er fein glanzenbes Lafterleben weiter, briefwechfelte mit ben meiften Fürften Europas und schrieb felber: "Was wollt ihr? Ich bin bem Soft von Perfien und bem indifchen Mogul befannt; in ber gangen Belt ift feiner meinem Ruhm gleich. Ja was wollt ihr? Die Bölter zahlen ben Fürften Tribut, und biefe gablen mir, ihrem Staven und ihrer Beifel, schuldige Steuern." Go wie er fich felbft bieß, ben Bottlichen, bie Beifel ber Monarchen, fo nennt ihn Arioft im Rafenden Er verfaufte feine Reben wie fein Schweigen an ben Meiftbietenben, aber er war wegen feines Biges, feiner gefelligen Talente, feiner scharfen Beobachtungsgabe, feiner reichen Renntniß von Berfonen und Buftanben ein beliebter Befellichafter, im Bertehr mit Runftlern, Gelehrten, Großen und Reichen ftets willtommen, seine giftige bose Bunge so gefürchtet wie bewundert. brei Jahrzehnten (1527-56) hielt er von Benedig aus Italien, ja bie vornehme Welt in Schach, vergötternd ober höhnend und mit Roth bewerfend, je nachdem es ihm ben meiften Bortheil brachte. Auch vor einem Michel Angelo schweiswebelt er in Briefen um eine Beichnung zu erhalten, bann zeigt er plötlich bie Kralle und brobt bak er ihn bei ber Inquisition wegen Irreligiosität und Inbecenz in ber Darftellung bes Jungften Gerichts verklagen konne, einftweis len aber wolle er nur merken laffen bag wenn ber Maler di vino (göttlich und von Wein), er ber Schriftsteller auch nicht d'acqua (von Baffer) fei. "Der Heilige Bater", schrieb er einmal, "hat mich umarmt; schabe nur bag feine Ruffe teine Geldwechfel finb." Selbft ber Grofturte fandte ibm Gefchente, und es ift ein folechtes Beugniß für die öffentliche Moral wie für das sittliche Selbstbewufitfein ber Großen baß folch ein genialer Lump fie fich tributpflichtig machen konnte, und daß er felber von ben Literaten vergöttert marb.

benen er wiederum wie ein Fürst Mebaillen schenkte welche er auf sich schlagen ließ. Er schrieb ein Buch wie ein anberer ausspuckt, - fagte ein Zeitgenoff, und Ginguene nennt ibn einen mahrhaft aukerorbentlichen Mann, beffen Genius nur zwei hemmniffe verbinberten fich zu ben bochften Leiftungen emporzuschwingen, seine Unwiffenheit und feine Lafter, - bas beift er fcanbete feine Gaben und sein Geschlecht, weil er weber die Tugend tannte noch ben Schweiß ben bie Gotter vor bie Tugend gefett. Er ift ber Chorführer ber Betärenliteratur ber Renaissance, bie auch in ber Lyrif und besonbers burch Geiftliche gleich ber Luftfeuche ben Bolkstörper Italiens vergiftete. Er ift ber negative Beweis unfere Sates baf bie Grofe bes Rünftlers, bes Denfers ftete auf ber Große bes Menfchen ruht. Dhne bas feste reine Berg führt ber glanzenbste Geift boch nur in ben Roth. So find benn auch Aretin's Dramen von febr lockerer Composition, in mehrere Acte auseinanbergezogene Schnurren ober Anetboten; 3. B. läuft ber gange Sanbel in feinem Marfchall barauf binaus bag ber bergogliche Stallmeifter, ein Bageftolz, beis rathen foll, und die Braut fich als ein Stallbube entpuppt. Ober ber Bhilosoph, ber über ben Speculationen in ber Studierftube feine junge Frau vergift, findet ftatt bes Balans berfelben einen Gel im Schlafgemach. Dber ber Dichter läft uns bie Runfte seben mit benen eine abgefeimte Bublerin ihre Liebhaber auszieht. Allein Aretin's Starte find bie fatirifchen Ginfalle mit benen er ben Dialog falzt und pfeffert, Die Spage bie er fich über alles erlaubt, bie grotesten Sitten- ober lieber Unsittenbilber bie er entwirft, wobei es ibm felber fanwohl wird, wenn ber Beuchler Zoten ins Gebet mifcht ober bie Rupplerin eine Bactersfran mit einer Barobie bes Baterunfers zum Chebruch bittet.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts reichte das nach der Antike gebildete Lustspiel der Stegreifkonödie die Hand. Scala, Andreini, Ruzzante schrieben ihre für die letztere entworfenen Stücke auf, bewährten sich als trefsliche Sitten= und Charafterschilderer und gaben der Fülle der Improdisation mehr Halt, Gediegenheit und Harmonie, während die Literaten mit den herkömmlichen Stoffen des Plautus und Terenz nun Novellenabenteuer verbanden oder solche dramatisirten. Sie wurden ehrbarer, bürgerlicher. Mädchenssindlinge, um welche alte Herren werben, sind nicht mehr die Buhslerinnen, sondern mit dem Ring am Finger die heimlichen Gattinsnen junger Doctoren oder Kanssente, und werden am Ende als die Löchter oder Nichten ihrer reichen Freier erkannt. Man läßt auch

bie Ereignisse nicht wie Zufälle über die Bersonen tommen, sonbern lernt fie aus Abfichten und Blanen berfelben berleiten. Bielfdreiber Cecchi bat sich bier ausgezeichnet, und ber gelehrte Giovanni Battifta Borta mehr mit verftändiger Berechnung als erfinderischer Phantafie Die feit Arioft beliebteften Situationen und Figuren neu in Scene gefett. Auch bas Jugendwerf Giordano Bruno's, ber Lichtzieher, gebort in biefen Kreis. Der Bbilofonb eifert gegen ben Aberglauben bes Bolls und bie Betrugereien ber Beisterbeschwörer und Goldmacher, bleibt aber leiber nicht frei vom landublichen Schmug, und verfteht nicht bie Runft bie nebeneinanberlaufenben Faben mehrerer Geschichten recht einheitlich ineinanderzuschlingen und bas Bange burch eine gemeinsame Ibee zusammen-Bon ben Spaniern lernten auch italienische Dichter bie Mifchung ernfter rührenber Charattere und Scenen mit lacherlichen und parobiftisch ergötlichen, und als ein Schauspiel eblerer Art burfen wir noch Accolti's Birginia bezeichnen, jene Tochter bes Arztes bie mit einem Mittel bes verftorbenen Baters ben franken Rönig beilt und bafur ben abelichen Geliebten zum Gemahl erbittet, von biefem aber verstoßen wird, bis sie burch ihre Liebestreue ihr maunliches Werben gut macht und feine Stanbesvorurtheile über-Die Abfaffung ift theils in epischen Stanzen, theils in windet. Terzinen, und bas läßt wieber bas Bohlgefallen ber Italiener an ber formalen Sprachschönheit erkennen. Man wird nicht leugnen bak auch ihre bramatische Literatur eine Menge glücklicher Situationen und gelungener Figuren bietet, und daß die oft wiederholte Behandlung ähnlicher Stoffe wie einft in Griechenland im Betteifer ber Dichter bie geeignetften Motive finden ließ; aber bie anfängliche Sobe ber Runft bei Ariofto und Machiavelli ward nicht wieder erreicht. Es fehlt der ibeale Rern der die bunte Fülle der Ereigniffe burchleuchtet und bas Läuterungsfeuer für bie Charaftere wird, sodaß ber Schluß, ber alles Berworrene und Trübe schlichtet und aufflärt, uns mit ihnen bauernd erheitert.

## Luther und die Reformation.

Italien hatte burch bie Wiebererwedung bes Alterthums eine neue Zeit eingeleitet, mit Blaton's Beift ben Bann ber Scholaftif gebrochen, in ber bilbenben Runft bem driftlichen Gemutheibeal bie vollendende Form ber Schönheit gewonnen, und burch bie erneute Blüte antiter Sinnesart bas äußere Leben in beiterm genuffreubigen Glanze gestaltet. Aber bas galt für eine Ariftofratie ber Bilbung, und war ihr ein Erfat für ben Berluft ber nationalen Selbftanbigfeit, ber staatlichen Freiheit und Große; an bas gemeine Bolt bachte man nicht, und ber mediceische Babst Leo X. scherzte über die Fabel von Christus, die das Geld einbrächte mit welchem er burch Rafael die Zimmer des Baticans ausmalen ließ. Das Gelb flog jum großen Theil aus Deutschland, wo bie Rirche bem Bolt ben Ablag für feine Gunben vertaufte, und bie überiduffigen guten Werte, welche bie Beiligen gethan haben follten, jur Befreiung ber Seelen aus bem Fegefeuer für Mingende Dun-Dagegen emporte sich bas Gewissen, und bas zen umtauschte. Brincip ber Subjectivität und Selbstbestimmung trat nun religiös auf, burchbrang bie Welt und errang ben Sieg, indem es an bas Bechfte, an Gott und an bas Beil ber Menschenfeele anknupfte; Luther, in einem Jahr mit Rafael geboren, war ber ethische Genins, ber bem Freiheitsbrang unferer Nation bie religiöfe Beihe Er hatte bie Roth bes Bolks erkannt, bas ein verborbener Alerus für weltliche Zwede ausbeutete, mahrend berfelbe fich ein Mittleramt zwischen Gott und Menfcheit anmakte: ba betonte Luther Die Selbständigkeit und Gotteswürde auch bes Allergeringiten: im eigenen Glauben, im eigenen Billen foll jeber ben Beiland aufnehmen, und baburch wie Jefus Gottes Rind fein; ein priefterlich Bolf und königlich Geschlecht sollen alle Christen in ber Erkenntniß ber Wahrheit und in Thaten ber Liebe bas Reich Gottes bilben. Schon hatte ber Staat fich als Selbstzwed erfannt und ber hierardischen Bevormundung entzogen; aber eine Bolitif gewaltthatiger und liftenreicher Selbstfucht wollte nun gur Berricaft tommen. Schon hatte ber humanismus die Autorität ber Scholaftif gebrochen, und bie Forfchung fich ber Natur jugewandt; aber ber auf bas 3rbifche und feine Luft gerichtete Sinn neigte zu einem epitureischen Beibenthum. Da machte sich burch bie Reformation die religiöse Idee wieder als bewegendes und einigendes Princip in der Weltgeschichte geltend; sich auf das subjective Heiligthum des innern Menschen zu stellen, das Gewissen zur entscheidenden Macht zu erheben ward die Losung der Zeit; das Christenthum ward nicht verlassen, sondern von heidnisch magischen und mythologischen wie von jüdisch hierarchischen Elementen gereinigt, der lebendige Christus an die Stelle des Papstes und der Heiligen gesetz; die sittliche Wiedergeburt und die Versöhnung des Gemüths mit Gott, wie sie jeder in sich selbst erfahren sollte, ward zum Centralpunkte des Lebens.

Seit Jahrhunderten hatte beim Berfall und der Beräußerlichung ber Rirche bie beutsche Denftit fich in bas Beiligthum bes Bergens gurudgezogen, bas Unenbliche im Enblichen, bas Enbliche im Unendlichen angeschaut, und ausgesprochen wie ber Strom bes Lebens, ber immerbar von Gott ausgeht, zu ihm wieber zurudtehrt, wenn ber Mensch mit seinem Billen sich auf bas Ewige und Gute richtet; in biefer Liebeseinigung befteht bie Seligfeit. Einer Scholaftit gegenüber bie an bas Dogma gebunden war und burch ihre Folgerungen aus bemfelben bas Sinnliche und bas Ueberfinnliche zu beftimmen meinte und barüber in barbarischem Latein disputirte, hatte ber humanismus die antifen Dichter und Denker in ihrer freien Schönheit wiebererwect, und bie Natur wie ber gefunde Menschenverstand wurden in ihre Rechte eingesett. Waren icon Wycliffe und huß auf bie Bibel zurudgegangen um burch fie bas Chriftenthum bon Misbrauchen und falfchen Satuugen zu reinigen, fo führte nun bas Studium ber alten Sprachen ju einem vollern Berftandnig bes Grundtertes, und ein Befel und Wessel wiesen auf bas Evangelium in seiner schlichten Rlarbeit und berggewinnenden Barme. Das Bolt aber febnte fich nach Freiheit und griff begierig nach Stoff und Form einer neuen Bil-Da war es nun entscheibend bag bie Zusammengeborigkeit biefer zerftreuten Elemente in ihrem Busammenwirfen erfannt wurde, baß fie zusammentrafen in einem Mann aus bem Bolf, ber mit ber felsenfesten Stärte bes Charafters und bem überwallenden Drang bes Bemuthe bie Beifter jugleich in Bewegung feste, jugleich ibnen einen Salt gewährte. Er hatte die Rampfe ber Zeit in fich burchgemacht und die Verföhnung gefunden; da konnte er auch andere jur perfönlichen Erfahrung bes Beile hinführen und ihnen ben Frieben bringen.

Luther gehört zu ben Beroen ber Menscheit in welchen fich

Rraft und Sehnsucht einer ganzen Epoche verforpert haben; fie bewegen bie Belt indem sie ber eigenen Ratur genügen, sie berrichen über bie Seelen indem fie bas lofenbe und erleuchtenbe Wort aussprechen, und von ihrem versonlichen Fühlen, von ihrer Entscheidung hängt bas Schickfal ihrer Nation ab, weil biefe bem fittlichen Brithe bes leitenden Genius vertraut. Er, ber Bauernfobn, war aus Sorge um fein Seelenbeil ins Rlofter gegangen und war in eigenein angftvollen Ringen inne geworben bag weber bie monchischen Kafteiungen noch bie äußerlichen Gnabenmittel ber Kirche ausreichen bie Gunbe ju überwinden und uns ben Frieden, bas Bewußtsein ber Berföhnung mit Gott zu geben, baf vielmehr bie Umtebr bes Billens, ber Eingang bes Gemuthe in Gott, bas Ergriffensein von feiner Liebe und bas vertrauensvolle Ergreifen Diefer Liebe wie fie in Chriftus offenbar geworben, uns troften und befeligen konne. Er empfand bie Gottesferne in welche bie Belt gerathen als fie bem Bofen Raum gewährt und vom Bater abgefallen; er sah bag es nicht ihr Berbienft, sonbern bas Werk ber gottlichen Gnabe fei, wenn ihr um ber Ginbe willen nicht Berwerfung, sondern Erbarmen und Rettung zutheil werbe; er fühlte wie die Gelbstfucht in uns nur überwunden werben tonne, wenn und ein höheres Gelbst zu Bulfe komme, und bas konnte nicht von außen, sondern mußte von innen gescheben. liche Element, ber Rampf mit ber Gunbe und ber Schmerz über fie, bas unabläffige Ringen nach tem Beil war gleich mächtig in Luther wie bas mbstische Bewußtsein bag wir in Gott leben weben und find; in Chriftus war ihm die Einheit des Göttlichen und Menjchlichen offenbar geworben, Chrifti Tod war ihm bas Siegel ber weltüberwindenben Liebe, und wer bas mit vollem Glauben und Bertrauen erfaßt in bem wird Chriftus lebenbig, ber entpfängt baburch bie Rindschaft und ift wiebergeboren in Gott.

Enther warb aus dem Aloster auf einen Lehrstuhl der Universität Wittenberg berufen, er begann unter den Männern der Bissenschaft zu glänzen, da jammerte ihn das Bolt, dem man Ablaß der Sinden verkaufte, und er schlug seine 95 Thesen an die Kirchenthür von Wittenberg "aus Eiser für die Wahrheit". Das Bolksgewissen empörte sich gegen die Schnödigkeit daß es um Geld von Sünden und Sündenstrasen frei und dadurch dem römischen Stuhle zinspflichtig sein sollte; Luther ward sein begeisterter Sprecher, und im Streit mit der Kirche, welche die

Misbräuche nicht abstellte, sondern sie legalisirte, ward er Schritt vor Schritt getrieben sich von ber Autorität bes Bapftes und ber Concilien loszufagen, fich auf bas Evangelium zu stellen und bie Freiheit bes Chriftenmenschen zu verkundigen, ber burch Jefus mit Bott eins geworben feines anbern Mittlers bebarf. In Chriffus ift bas Berg Gottes für uns aufgethan und bas Innerste offenbart, bas bie Liebe ift, - in biefer Erkenntnig Luther's erfüllt fich bas Weltalter bes Gemuths; und fie ift ihm nicht Doctrin, fondern beseligende Lebenserfahrung. Daß Gott und Mensch geschieben seien nennt er die alte Weisheit; die neue läßt uns einfeben bag ber Menfc an Gottes Wefen Antheil bat, im Glauben und Gefinmung mit ihm eins wirb. Da tann ber Merus nicht mebr zwischen Gott und Menschheit steben, nicht mehr ber Berwalter von Wahrheit und Gnabe fein; jeber erfährt ihre Befeligung in ber eigenen Seele, wenn er mit feinem Gemuth bas Bemuth Gottes erfaßt. So find die Chriften ein priefterlich Boll geworben. Durch ben Glauben fahrt ber Mensch über sich empor in Gott, und so ift er aller Dinge machtig; burch bie Liebe aber fährt er wieber aus Gott und wird freiwillig bienftbar allen Menschen; ber tobten Satungen und äußern Ordnungen ledig ift er gebunden in feinem Gewiffen an die Wahrheit, und fo bleibt er immerbar in Gott und feiner Liebe.

Die Reformation ist vom Bolt ansgegangen und das Bolt hat sie durchgeführt. Bor Kaiser und Reich verweigerte Luther den Widerruf, wenn man ihn nicht mit hellen Gründen der Bernunft und klaren Worten der Schrift überführen könne. "Hier steh" ich, ich kann nicht anders, Gott helse mir!" war sein entsscheidendes Wort. Kaiser und Kirche, die officiellen Gewalten thaten ihn in Bann und Acht, aber ihn trug die Zustimmung der Bürger und Bauern wie der Männer der Wissenschaft.

Gegenüber ben Kirchensatungen berief sich Luther auf die Bibel, und so ward die Heilige Schrift das formale Princip ber Reformation; Luther begann ihre Uebersetzung auf seinem Patmos, der Wartburg, wohin ihn Kurfürst Friedrich der Weise vor der ersten Gefahr entrückt hatte. Er erkannte daß wir nur das geisstig recht besitzen was wir in der eigenen Sprache haben, weil es mur so aus dem innern Selbst wiedergeboren wird; er widmete der Bibelübersetzung mit Hüsse treuer Genossen sprache im Bunde mit ber religiösen Befreiung, Psalmen und Evangelium wurden

jum Boltsbuch, und das Beste was aus bem Semitenthum zu ben Ariern kommen konnte wurde ein untrennbares und fortzeugenbes Lebenselement ber protestantischen Literatur bis auf biefen Tag und bie Butunft. Luther aber warb zugleich ber Schöpfer ber neuhochbeutschen Schriftsprache, indem er bas Mittelbeutsche wie es in der sächfischen Kanzlei geschrieben ward zum Ausgangs-punkte nahm, aber sinnig und kundig das Vervollständigende und Schone aus ben andern Mundarten bingufügte, und ben naiben Ton bes Bolfsthumlichen mit bem verschmolz was bie Literatur erarbeitet hatte, was namentlich von ben mbftischen Prebigern tieffinnig vorbereitet war. Nur Dante's Berdienst um bas Italienische vergleicht sich mit dem seinigen. Es war die Ursprünglichkeit feiner eigenen Natur, es war bie Wahlberwandtschaft feines eigenen Gemuths was ihn bie schlichte kindliche Art fammt bem bichterischen Schwung bes Alten Testaments und die milbe Marbeit bes Evangeliums fo wunderbar treffen und wiedergeben ließ; bie Bibel warb baburch Familienbuch bei uns, an bem fich Alt und Jung, Soch und Niedrig tröftete, erquidte, erbaute, und in welchem burch bie Zeit ber Auslanderei und Berfchnörkelung bindurch für bie Grunder und Meifter unferer neuern Boefie ber reine Abel bes Deutschen wie ein unerschöpflicher Schat bemabrt blieb.

Bum Forschen in der Schrift war nun jeder berufen, die Wahrheit sollte ja die persönliche Ueberzeugung eines jeden sein, und sie bezeugte sich in der Seele durch ihre heil= und segensspendende Kraft, sie fand ihre Bestätigung in der Zustimmung des Gewissen. Bon der Sünde und der ihr einwohnenden Versdammniß zu erlösen offenbart sich und die Liebe Gottes in Christo, und indem wir ihn mit vollem Vertrauen ergreisen und in und ausnehmen, sind wir von Gott in Gnaden angenommen, fühlen wir und mit ihm versöhnt und gerechtsertigt durch den Glauben. Der ist, wie Luther sagt, kein bloßes Fürwahrhalten einer Lehre, kein sauler loser Gedanke, sondern eine lebendige ernstliche tröstliche ungezweiselte Zuversicht des Herzens, dadurch wir mit Christo und durch ihn mit dem Vater Ein Ding sind; er ist nichts anderes denn das rechte wahrhaftige Leben in Gott. Wie du glaubst so geschieht dir; glaubst du daß Gott dir gnädig sei, so ist er dire; nur der Glaube ist ersorderlich und du sitzest der Jungsfrau Maria im Schos als ihr liebes Kind. Christus hat die Einigung mit Gott, das Heil, die Seligkeit durch seine That

erworben, barum foll er in uns leben, baburch werben wir Sohne Gottes, feines Wefens theilhaftig; wir werben eines neuen Lebensverhältniffes inne, und erfahren in uns felber bie Befeligung ber Du mußt es felbst beschließen, es gilt beinen Sale, bein Riebe. Leben, sagt Luther von ber Rechtfertigung; er sprach bie glaubige Subjectivität munbig, er legte alles in die eigene Ueberzeugung, in die Innerlichkeit ber Gefinnung. Nicht fromme Berte machen ben frommen Mann, fonbern ein guter Baum bringt gute Frucht, und ber Glaube beweist sich als ber rechte burch bie Thaten ber Liebe. Jene äußerlichen Werke ber Wallfahrten und Rafteiungen, Rlöfterftiften und Wachsterzenangunden, Reliquien, Weihmaffer und Rosenkrange ober bie Magie bes Meffelefens find ber Seele nichts nute; im Bergen fteht bie Befehrung. Marienbienft, bie Beiligenanbetung werben für Abgötterei erflart, ber Chrift bedarf so wenig berfelben im himmel wie bes Rlerus auf Erben zum Mittlerthum amischen Gott und fich. bas Mönchthum Chelosigkeit für höher achtete als ein sittliches Familienleben, wenn es Armuth und Gehorfam gelobte, fo wurben bie ebeliche Liebe, bie Arbeit, bie Gelbftbeftimmung wieber in ihre Rechte eingefett. Unfer Herrgott, sprach Luther, fragt nicht nach Sauerseben und grauen Rleibern, er hat uns ben Ropf nicht barum nach oben gerichtet bag wir ihn follen hangen laffen; wer nicht liebt Bein Beib Gefang bleibt ein Rarr fein Lebenlang! Nächst ber Theologie nannte Luther die Musik die edelste Gottes gabe und Herzenslabe, und er felber fprach feine Freude im Berrn und sein felfenfestes Bertrauen in prächtigen Liebern aus.

Die Reformation verkundete die Gewiffensfreiheit. Glauben fann man niemanden zwingen, fo foll bie Regerrichterei aufhören und das Evangelium allein burch bas Wort verbreitet werben. Luther wollte bag bie Beifter aufeinanderplaten, er vertraute ber fieghaften Kraft ber Wahrheit. Und er war bes Wortes machtig wie wenige. Ranke fagt nicht zu viel: "Selbstherrschenber, gewaltiger ift wol nie ein Schriftsteller aufgetreten, in feiner Auch burfte fein anderer zu nennen fein ber Nation der Welt. bie vollfommenfte Berftanblichkeit und Bopularität, gefunden treubergigen Menschenverftand mit fo viel echtem Geift, Schwung und Genius vereinigt hatte. Er gab unserer Literatur ben Charafter ben fie seitbem behalten, ber Forschung, bes Tieffinnes und bes Er begann bas große Gefprach bas bie verfloffenen Arieaes. Jahrhunderte baber auf bem beutschen Boben figtigefunden bat."

Doch um seiner Größe willen verkennen wir nicht die Grenze feiner Zeit und seiner Natur. Im Weltalter bes Gemuths ward er ber Führer und Seelforger seiner Nation durch die Fülle und Kraft bes Gemuths. Aber wie bas Gefühl alle Dinge in ihrer Untrennbarkeit von bem Ich erfaßt, so sah er im leibenschaftlichen Drang von Born und Liebe, ba er fich feines Bahrheitseifers bewußt war, in ben Anberebentenben auch bie fittlich Berwerflichen, und braufte in fturmischer Beftigfeit gegen ben Biberfpruch auf, - mabrend bas Beltalter bes Geiftes bamit anbebt baf Spinoza alles Göttliche und Menschliche mit berselben Rube betrachtet und barlegt als ob von mathematischen Linien und Figuren bie Rebe ware, und Frau von Stael trefflich sagen konnte: alles begreifen beifit alles verzeihen. Die Starte ber Ueberzeugung und bes Charafters warb bei Luther jum Eigenfinn, jur Rechthaberei. gläubigen Gemuth hatte er bas Wefen bes Chriftenthums erfahren und erfaßt, und fein Rleiner Ratechismus ward bas vollsthumliche claffifche Lehrbuch ber Religion. Aber ber Befreier bes Gemiffens leugnete theoretisch bie Freiheit bes Willens, und führte eine beftige Rebbe gegen Erasmus ber fie vertheibigte. Die Anechtschaft ber Gunbe und Gott als ber in allem Waltenbe, bie allmächtige Urfache von allem, bas ftand ihm beibes fest, und ba fah er feinen Raum fur bie menschliche Selbstbeftimmung; es ift bie Gnabe Gottes bie ohne unser Berbienft uns an fich zieht und rettet. Daß bie Erlösung bie That Gottes ift, ber bas Beil uns bietet, in uns jur Ueberwindung ber Gelbftfucht burch feinen Liebewillen führt, bas batte Luther erlebt; er vergaß bag ber Funke bes Guten in uns glimmen, bie Möglichkeit ber Freiheit vorhanden fein muß, wenn wir bas Beil ergreifen und uns aneignen follen, er vergaß daß Subjectivität und Selbstbewußtsein schon Selbstbestimnung find und bie Freiheit bas Wefen bes Geiftes ausmacht. Das religiöfe Befühl, bas ber Abhangigfeit bes Enblichen von bem Unenblichen, war überwältigenb für Luther; nicht minber ftart empfand er bie Selbftverantwortlichkeit bes Menichen für feine Thaten; er hielt an beibem feft, aber ohne wiffenschaftlich bas Band ber Bereinigung ju ertennen, bas er in feinem Bergen trug.

Durch glückliche Fügung ftand bem kühnen berben Luther ber milbe humanistisch gebilbete Melanchthon zur Seite, "neben bes Bergmanns Sohn, ber bas Metall bes Glaubens aus tiesem Schacht hervorholte, bes Waffenschmieds Sohn, ber bas Metall zu Schut und Trut verarbeitete". Mit umsichtiger Klarheit suchte biefer zu verföhnen und zu vermitteln, bie reformatorischen Bebanten zu einem gemeinsamen Bekenntnig zusammenzufaffen und bie evangelische Lehre in einer Berbindung bes Biblischen und allgemein Menschlichen barzustellen. Aber bie verfönliche Lebenserfabrung bon ber Gemeinschaft Gottes und bes Menschen, bie uns burch Chriftus zutheil wirb, führte auch ihn noch nicht zu einer neuen Erkenntnig wie benn Gott und Mensch banach ursprünglich fein und gebacht werben muffen; auch Melanchthon behielt bie bergebrachten scholaftischen Satungen bei; erft 300 Jahre fpater entwickelte Schleiermacher bie Glaubenslehre aus bem erlöften Bewußtsein und schied alles ab was nicht zur fittlichen Beilbeschaffung und zur Beseligung bes Gemuthe bient, womit aber bennoch bie officielle Theologie noch immer die Geister belastet, und wobei sie noch immer im Widerspruch mit ber Bilbung und Wiffenschaft ber Wir machen ber Reformationszeit keinen Gegenwart beharrt. Borwurf, bag fie nicht über fich hinausging, bag fie nicht leiftete was Philosophie, Geschichte, Naturforschung erft in felbständiger Entwickelung vorbereiten mußten; aber in unfern Tagen follte man fich auf die Stärke bes Protestantismus stellen und fein Princip burchführen, ftatt bas Ungenügende festzuhalten. Luther selbst batte aus ber Tiefe feines quellenben Gemuthe bie gewaltigften Borte gesprochen: Bernunft und Schrift galten ihm anfangs als barmonische Offenbarung Gottee; aber auch in ihm flangen bie alten angelernten theologischen Erinnerungen nach, auch er band sich wieber an ben Bibelbuchstaben, und wenn gegen beibe ber gesunde Menschenverstand in ihm antampfte, so nahm er bas für Anfechtungen bes Satans, bie ibn bis ins innerfte Mart erfcutterten, und voll Entfeten rief er fein Pfui über die Bernunft, bie bes Teufels Hure fei. Die freiern Richtungen, die auch die Rirchenlehre vereinfacht und vergeistigt wissen wollten, die in ber Liebe bas Beil und bas eine mahre Gefet faben bas uns ins Berg geschrieben sei, die aus Christus feinen Abgott machten, nicht einen ftellvertretenden Genugthuer, fondern bas Borbild für unfer fittliches Thun und Leiben in ihm faben, wodurch wir zu Gott tommen, beffen Beift nicht von außen zu uns gelangt, sonbern in uns ift und erwedt wirb, - folche Ansichten wie fie Dend, Beter, Bunberlin vertraten, wurden balb von einer neuen auf die fombolischen Bücher von Luther und Melanchthon schwörenben Rechtgläubigfeit verfetert. Diefe Bucher, ein papierner Bapft, wurben zur neuen Autorität einer neuen Scholaftit, und Grasmus felber

mußte noch ben Berfall humaner Wissenschaft beklagen. Die orsthodoren Theologen trieben Gögendienst mit dem Bibelbuchstaben und machten aus Propheten und Aposteln blose Federkiele und Sprachrohre des Heiligen Geistes; sie verfolgten die geringste Absweichung von der sogenannten reinen Lehre mit Amtsentsetung, ja Hinrichtung, und waren in ihren Schmähungen untereinander wüstende, polternde Schlammvulkane. Ein Glück für das Bolk daß es das Evangelium in deutscher Sprache hatte! Die Orthodoxie war früh zur Hostheologie geworden; schon 1534 klagt Sebastian Frank in der Borrede zu seinem Weltbuch: "Sonst im Papsithum ist man viel freier gewesen die Laster auch der Fürsten und Herren zu strasen, jetzt muß alles gehosirt sein, oder es ist aufrührerisch. Gott erbarms!"

Das bing mit ber Schranke und Selbstbeschränkung in Luther's Wefen zusammen. Er war tein organisatorisches Talent, er entzog fich ber politischen Bewegung, welche bie Ration erfaßt batte, und vornehmlich barum scheiterte weil er sich ihr versagte. Satte ber jugenbliche Karl V. ein Berg für Deutschland und für ben Freiheitsbrang ber Zeit gehabt, fo hatte er auf bas Burgerthum geftütt bas Reich zur Macht und Ginheit führen tonnen; statt beffen wollte er eigenrichtig bie Welt mit Diplomatenschlauheit lenten, bis er endlich in einem fpanischen Aloster lernen mußte baß er nicht einmal zwei Uhren in ganz gleichem Gang halten fonnte. Luther fab in ber Obrigfeit bie Dienerin Gottes um bas Gut bee Friedens und ber Ordnung zu bewahren; aber fie follte fein Werwolf fein und Land und Leute verberben; beg burfte man fich erwehren. Er wollte nicht daß bem Evangelium mit Bewalt geholfen werbe, burch bas Wort follte es bie Bergen gewinnen und bie Belt überwinden; als Sidingen und Hutten ihm ihr Schwert anboten, lehnte er es ab, und ber Bersuch bes Ritterthums Deutschland umzugeftalten mislang. Aber bie Noth bes armen Bolks war groß, und es verstand mit Recht bas Evangelium als eine frobe Botschaft ber Freiheit und Brüberlichkeit unter ben Menfcen, bie alle Gottes Rinder feien, eines bes andern werth. ther hatte ein Herz bafür. Er ermahnte die Fürsten das Recht seft in der Hand zu haben, aber Meister aller Rochte bleibe die Bernunft, also daß immer die Liebe und natürlich Recht oben schwebt. Aber er hielt unerschütterlich an seiner religiös reforma= torifchen Senbung, er fühlte nicht ben Drang und ben Beruf in fich auch ber politische Befreier feines Bolts zu werben, er verlangte Maß zu halten in ruhiger Entwidelung. Er fab feine eigene Sache in Gefahr, ba man bon feindlicher Seite ihr bie Ausschreitungen schuld gab, und wollte es ber Zeit überlaffen, baf fie von der sittlichen Freiheit, von der evangelischen Bilbung aus Die Reime neuer Lebensordnungen entfalte. Gine blutige Reaction erfolgte, und er prebigte fortan einen bulbenben driftlichen Beborfam und verband fich mit ben Fürften, die wenn fie ber Reformation beitraten burch bie Einziehung ber geistlichen Guter und burch ihren Wiberftand gegen ben Raifer bie eigene Macht er-Aller Gewiffensfreiheit jum Sohn follte nun bas Land ber Religion bes Fürften folgen. Als Georg Wullenweber in Lübeck im Namen bes beutschen Burgerthums die Fahne ber Freibeit aufpflanzte, fiel auch er jum Opfer ber Beftrebungen, bie wie jene ber Ritter und ber Bauern in ihrer Bereinzelung icheiterten. Das fürftliche Regiment, nicht mehr im mittelalterlichen Charafter ber friegerischen Säuptlinge, sonbern burch geschulte Beamte geübt, und die Zersplitterung in Biel- und Rleinstaaterei war für Jahrbunberte besiegelt.

Anbers geschah es in ber Schweiz. Die Reformation entbehrte bort eines so mächtigen Führergeistes wie Luther, fie mar mehr die That der Bollsgemeinde, und die bürgerliche Freiheit ging mit ber firchlichen Sand in Sand. Als ba ber Ablaffram einzog, trat ihm in Zwingli nicht ein Monch, sonbern ein Schüler Blaton's und ber Stoa entgegen. Der fab in Gott bas bochfte But und bie bochfte Bitte; Gott bezeugt fich im Menfchen und offenbart sich in ber Welt; er will bag ber Mensch ibn in ber Welt genieße, aber auch feinen Willen thue und fein Reich aus-Gott foll barin verherrlicht werben bag auch bas außere Leben nach driftlichen Principien gestaltet ift. Zwingli war mehr ein Mann ber verftanbigen Rlarbeit benn ber mbstischen Tiefe. Christus, nicht ber Klerus war ihm ber Hobepriefter, ber Wegführer und hauptmann zur Seligfeit, alle Menichen Brüber untereinander und Brüder Chrifti. Er ftellte Ceremonien, Mefopfer und Bilberbienft ab und grundete bie Rirche wieber als bie Gemeinde ber Bläubigen. Er wollte bie gange Gibgenoffenschaft umgeftalten, ben Schwerpunkt ber fcmeigerifchen Berfaffung aus ben Walbstätten nach Zürich und Bern legen, Die Stärkften Die immer bas Beste gethan sollten vorangeben und bie Einheit tragen, bie religiöse und bürgerliche Freiheit sollte bem gangen Baterland errungen werben. Dafür lebte Zwingli, bafür ftarb er ben Helbenstob; feine Ibee ist verwirklicht worben.

Die beutsche Reformation verbreitete sich über ben Norben Europas; im Bund mit ihr gründete in Schweben Gustav Wasa bas nationale Königthum und hob Gustav Abolf sein Baterland auf einige Zeit so mächtig empor wie einst im griechischen Altersthum-Theben sich durch Spaminondas und Pelopidas an die Spike ber Hellenen gestellt hatte. In England hatte Heinrich VIII. um ein paar schöner Augen willen und im eigenen Reiche Papst zu sein mit Rom gebrochen, doch das Bischosswesen beibehalten und in der Lehre wenig geändert, die Neuerungen aber besohlen und ebenso blutig durchgesetzt als später von der katholischen Maria wieder die Protestanten versolgt wurden.

In Italien schien es turge Zeit als ob burch erleuchtete und fromme Männer und Frauen die Reformation angenommen und eine Rirchenspaltung vermieben würde. Doch die ernsten strengen Babfte, Die an die Stelle ber weltlich gefinnten funft = und finnen= freudigen Mediceer traten, suchten vor allem ihre Oberhoheit und Brieftermacht nicht blos zu retten, fondern zu fteigern, die Abstellung ber schreienben Misbräuche, bie Reform bes Klerus und ber Bucht nicht in bem humanistischen Geiste Italiens, sonbern in bem finfter politischen Sinne Spaniens, nicht auf bem Wege ber Ueberzeugung, fondern burch Regergerichte und Scheiterhaufen au Es war die Folge ber beutschen Bewegung daß die vollzieben. driftlichen Elemente in Italien fich gegenüber einer wiedererweckten heidnisch antiten Bildung auf fich felbst befannen, sich energisch aufammenfaßten und erhielten. Bekeint boch selbst Bellarmin baß es vor ber Reformation im Katholicismus keine Strenge gab in ben geiftlichen Gerichten, teine Bucht in ben Sitten, feine Scheu vor bem Beiligthum, feine Gelehrsamkeit, furz fast keine Religion Rlare Bolitiker wie Machiavelli erkannten bag bas Bapftthum bie Ginheit und Freiheit bes Baterlandes unmöglich mache, und er rieth bas Gifen aus ber Bunbe zu ziehen; die Meuge indet fab im Fortbestand ber Hierarchie die Burgschaft bes Ginfinffes auf Europa, bes Glanzes ber Macht. Statt zu betonen was mit ben Protestanten gemeinfam geblieben und barauf sich über bie ftreitigen Bunkte zu verständigen, grenzte bas Concilium von Trient schroff bas Katholische ab und fixirte die Autorität bes Bapftes wie die Lehrfate ber Kirche in ftarren Formeln zu einem Bollwerke gegen bie perfonliche Geiftesfreiheit, gegen bie Mannich-

faltigfeit ihrer Bilbung.

In Spanien hatte ber Feuereifer für die chriftliche Religion im Rrieg mit ben Mauren erft gegen Enbe bes 15. Jahrhunderts ben beimischen Boben wiebererobert; badurch hatte sich ber romantische Sinn ber Kreuzzuge mit seiner religiösen Begeisterung wie mit seiner Luft an Abenteuern ber Waffen und ber Liebe bort erhalten, und fo war ber Boben bereitet bag Ignag Lovola (1491-1556), in ber Schlacht verwundet auf bem Krantenlager fich vom weltlichen Ritterthum zum geiftlichen wandte und mit ichwärmerischer Glut fich entschloß eine friegerische Brüberschaft, wie die Amadisromane fie schilderten, für die Betehrung ber Beiben in bem neu entbectten Amerita ju ftiften. Er tafteite feinen Leib, pilgerte nach Jerusalem, studirte in Baris um fich fur ben erwählten Beruf zu befähigen, und warb baselbst bereits für feine Da gefellte fich ihm ber verstanbesscharfe weltfluge Laines, und wie nun die beutsche Reformation fich Babn brach. ba faben sie baß jetzt ber Katholicismus nicht fo febr unter ben Wilden verbreitet als vielmehr in Europa erhalten und wieberbergeftellt werben muffe. Sie gingen nach Rom und ftellten fich bem Bapfte zur Berfügung. Rur biefem follte ber Jefuitengeneral untergeben fein, ber bon Rom aus feine Befehle in die berfcbiebenen Provinzen der Kirche an die Provinzialen, die Offiziere ber Soldaten Chrifti ausgeben läßt. Diefe follen ben eigenen Billen verleugnen, in ihrem Behorfam bem Stode gleichen, ber bem welder in ber Sand ihn halt zu allem Beliebigen bient; wie Solz ober ein Leichnam foll ber Mensch gegenüber ben berrschenben Obern fein. Go ftart mar ber Gegenschlag romanischer Reaction gegen die perfonliche Freiheit bes Germanenthums und ber neuern Riemand foll indeg verpflichtet werben eine Tobfunde zu begehen, außer wo ber Obere sie im Namen Jesu ober zur Erprobung bes Gehorsams befiehlt; - also ber 3med beiligt bie Mittel, alles zur größern Chre Gottes! Geloft von allen Banben ber Beimat und ber Familie ging ber Orben vielseitiger als alle andern weltflug in alle Berhältniffe ein; bier war ein Sefuit Bolferebner, bort glatter weitherziger Beichtvater ber Bornehmen und Großen, bier Rrantenpfleger, bort Lehrer und Erzieber. Dan fuchte ohne Ansehen bes Stanbes begabte Knaben und Junglinge für ben Orben auszubilben, man beobachtete in fortwährenbem Spionirshftem bie Reigungen und Fähigfeiten und wies ihnen

banach bas Telb ihrer Wirksamkeit an. Die Jesuiten erkannten baß bie Zufunft bem gebort ber bie Jugend hat, und barum legten fie Schulen an in welchen fie bie gelehrten Stubien leiteten, Die alten Sprachen einübten, und amar nicht au freier Forfoung, ju Bbilosophie und Geschichte binführten, wohl aber einen großen Stoff von Renntnissen überlieferten und in formaler Weise eine icharfe schlagfertige Rebegewandtheit verschafften. Die Rirche galt als bas Ewige, ihre Berfaffung als bas fefte, ber Staat für bas Zufällige, Wechselnde; baber konnten bie Jefuiten heute einem Despoten wie Philipp II. jur Seite fteben, morgen, wenn es ihnen frommte, ben Königsmord vertheibigen und für Bolfssomeranetät schwarmen. Auch war nicht nöthig bas Orbenstleib zu tragen und stets mit gesenkten Augen und freundlicher Miene ben Ropf zu neigen; in jebem Gewand tann ber Jesuit wirken, Mitarbeiter und Berwandte bes Orbens können auch ohne Prieftergelübbe und Weihe für ihn thatig fein. Die Moral warb mög= lichft lax burch Borbehalte und Spitfindigfeiten. In raftlofer taufenbfältiger Birtfamteit follte ber Orben bie Faben in ber Sand balten welche Fürsten und Bolter lenten und bie Menschen wie Drabtmafcbinen beberrichen. Die Bölker follten unter bie Autorität ber Rirche gurudgebracht und erhalten, von Rom bevormundet und ausgebeutet werben.

Gegen ben Jefuitismus, bie Buchercenfur, bie Inquisition bedurfte ber Protestantismus einer straffern Organisation, wenn er fich halten follte, und er fant fie burch Calvin. Gleich einem altromifchen Cenfor trat biefer in Genf auf, und wenn Luther ben Rampf in ber Innenwelt burchgemacht, so tampfte ihn Calvin Fest und streng im Denken und Wollen ordnete er nach außen. bie reformatorischen Gebanken in seiner Unterweisung bes driftlichen Glaubens mit berfelben Folgerichtigkeit wie er bom Brincip ber Gemeinde aus die Rirche neugestaltete. Die flare Beftimmtbeit, die gebrungene Kraft ber Darftellung in seinen schlagenden Saten ward für die frangofische Schriftsprache maggebend wie Luther's Hochbeutsch für uns. Die reformatorischen Ibeen, bie bei Luther und Zwingli aus ber urfprünglichen Fülle und Frische bes Gemitthe quollen, nahm ber jugenbliche Rechtsgelehrte in fich auf und führte fie durch mit bem prattischen Ginn und bem Formtalent bes Romanen. Rudfichtslos in ben Folgerungen feines Spftems folog er aus Gottes Allmacht und Allwiffenbeit bak bie Menfchen burch beffen Borberbeftimnung ober Gnabenwahl

zum Bösen und zur Berbammniß ober zum Heil und zur Seligfeit geschaffen seien, ohne zu erwägen bag bies eigentlich alle perfonlich sittliche Arbeit am eigenen Ich und an andern ausfcbliefit; vielmehr ebenfo confequent in bem Gebanken bak bas Chriftenthum bor allem ein fittenreines Leben verlange, forberte er bie eigene Sittenftrenge, bie eigene Enthaltsamkeit bon aller verlockenden Weltluft auch von feinen Anhängern in dem genußfüchtigen Genf, und wies eines Morgens bie ganze Gemeinbe vom Altar zuruck, weil sie unwürdig sei bas Abendmahl zu empfangen. Er mußte flieben, aber man bedurfte feiner; er ward gurudgerufen, und unterwarf nun bas gange Leben einer harten Rirchenaucht, die er handhabte im Namen ber Gemeinde; er herrschte burch bie Majestät seines Charafters. Er blieb burch ben Formalismus des Lehrgebäudes und der Verfassung weit mehr auf bem römischen Boben als bie Deutschen, aber er schied sich jugleich schonungelofer und schärfer von ber alten Rirche ab, und ftellte ber Bapftgewalt die Gemeindefreiheit entgegen, die ihre Brebiger mablt und fich burch ihre Aeltesten felbst regiert. flarte bas Beiftige für bie Sauptfache im Gottesbienft, und verbannte allen ceremoniofen Brunt, allen Sinnenreiz und Bilberschmuck aus bem einfachen Gottesbieuft, ber in ber Prebigt bes Worts, im Gefang und Gebet besteht. Die weiß angeftrichenen schlichten Betfale Calvin's find bas rechte Gegentheil bes üppigen Jesuitenstils und seiner äußerlichen Bracht bei innerer Armselig= Alttestamentlich prophetischer Gifer, ber sich auch mit bem Schreden gurtet und bis jum finftern Fanatismus vorangebt, verband sich in Calvin mit jener spartanischen Barte, bie im Ramen ber Freiheit und Berrlichfeit bes Bangen ben Gingelnen gum Berzicht auf alles heitere leichte Sichgebenlaffen zwingt, und so machte er aus Genf eine theofratische Republit, eine Burg bes festen Glaubens und Biffens, ber gottesfürchtigen Sittenftrenge, wo bie genugberachtenden opferwilligen schneidigen Manner geschult wurden, die nun in Frankreich als reformatorische Prediger auftraten, die in den Niederlanden bas Bolt begeisterten die fpanische Gewaltherrschaft in vieljährigem unbeugfamen Selbenkampf zu brechen, die jenes mannhafte Buritanerthum gründeten, bas bie politischen Folgerungen aus bem Evangelium zog und ben freien protestantischen Staat in England und Amerita aufbaute. Demuthig vor Gott, aber rubend auf bem Rathichluffe feiner Erwählung waren fie furchtlos und unabhängig bor ben Menschen, ein sieggewisses und tobbereites Ariegsheer ber Reformation gegenüber ben Jesuiten im Dienste Roms. Der harte und strenge Stil in welchem sie das ethische Ibeal ausprägten entbehrt ber heitern Annuth, aber er war nothwendig um ber freien Schönsheit die Stätte zu bereiten.

## Kirchenmusik und Gemeindegesang; weltliches Lied und Instrumente.

Die mittelalterliche Dufit ftand im Dienfte ber Rirche, im Bunde ber Wiffenschaft; fie berechnete Sarmonien, ordnete Rhothmen, fette ein Zeitmaß fest, baute Tonarten auf, und fragte all= mablich neben ber Schulregel auch bas Dhr, erfaßte allmählich ben Ton als Empfindungsausbrud, die Tonreibe als Darftellung einer Seelenbewegung; ber Boltsgefang, ber ftete bas Gemuth und feine wechselnden Buftanbe unmittelbar in ber Melobie ergof, blieb unbeachtet und ging funftlos nebenber. Die nieber= lanbifden Meifter begannen bie Bereinigung beiber Elemente; in vielftimmigem Gefang ließen fie bie Gemeinsamkeit bes Lebens fich aussprechen wie folche burch bie Mannichfaltigfeit verschiebener Individualitäten fich erzeugt, die jest einträchtig zufammenwirken, jett einander bekämpfen, wo eine vorangeht und die andern weckt baß fie ihr nachfolgen, mabrent fie felbst weiter schreitet ober ihnen wieder entgegenkommt, bis sie endlich alle im volltönigen Accord Wie in ber Architektur herrschte bie Dacht bas Biel erreichen. bes Ganzen über bas Besonbere, bas Gesetz ber harmonie bestimmte bie Tonfolge, ja bie Tone galten als Tone, bas Wort mit feinem Begriffe verfant in ben Wogen ber einander burchfreugenben, Bericbiebenes vortragenben Stimmen, auf ein Amen ober Aprie bauten fich langaushaltende Accorbfolgen, und fo hatte man eigentlich reine freie Tongebilbe ober gefungene, burch Menschenftimmen ausgeführte Inftrumentalmufit. In ber neuen Zeit befreit sich bas perfönliche Fühlen und Denken und macht in bem tunftvoll ausgebildeten Gesang bie Melobie zur Darftellung inbivibueller feelenvoller Empfindung im Anfchlug an bas Bort, beffen Bebeutung bie Dufit ausleat, mabrent bas felbstänbige

Tonleben in den vollendeter ausgebildeten Instrumenten seine Trager finbet, Melobien und harmonische Melobiengeflechte barftellen lernt, und sowol sein eigenes Wesen entfaltet als auch wieder mit bem Befang zusammenwirft. Es ift bochft lehrreich zu erwägen wie neben bem Naturlaute ber Mufit, bem unerschöpflichen und nie berhallenden unmittelbaren Erguß des Herzens in volksthumlichen Melobien, auch in tausenbjähriger Arbeit bie eigentlichen Runftformen um ihrer felbst willen gefunden und festgestellt werben, welche nun ber Phantafie fich bieten um mit befeelenbem Gehalt erfüllt zu werben. Es geschah im Dienfte ber Religion: biefe tonend bewegten Formen entsprachen bem Allgemeinen bes Gefühls, bas jeben in ber Kirche ergreift wie auch bie Bezuge auf besondere Lebenserfahrungen verschieben sein mogen; fie entfbrachen bem Sehnen und Verlangen bes Gemuthe nach bem Unenblichen, feiner Ahnung eines Unfagbaren, über bie irbische Erscheinungswelt Erhabenen. Es galt die hoben Sallen ber Dome mit mächtigen Tonmassen zu erfüllen, bie in Accorden emborftiegen wie bie Gruppe bes Pfeilers und feiner ichlanken Salbfäulen, und fich ineinander verwoben wie bie Gurtenbander bes Wenn bas Wort mit feiner Bebeutung verflang, fo Gewölbes. erfaßte bie Mufit ihre gang eigenthumliche Aufgabe bie Seelenbewegung als folche, ohne ihre äußern und befondern Bedingungen, Trauer bes Schmerzes, Jubel ber Freude, andachtsvolle Erhebung zu Gott in ihrer Reinheit barzustellen, und ohne an die Bilber ber Gegenstände, an die Schranken ber Endlichkeit zu erinnern ber Sebnsucht bes Beiftes nach einem Unbedingten, nach emiger Babrbeit und Freiheit zu genügen. In biefem Sinne kann man bie Mufit eine himmelofprache nennen; die großen Meifter, benen wir uns jest zuwenden, haben fie gerebet, und ber religiöse Bug bes Reformationszeitalters bat fich vornehmlich in ihnen fünftlerisch offenbart.

Im ersten Jahrhundert unserer Epoche, von 1450—1550 bleiben die Niederländer im Bordergrund. Sie behandeln die Messe als ein gegliedertes Ganzes, in dessen Haupttheilen Grundsstimmungen des Gemüths austönen. Dabei nehmen sie am liedsten eine bekannte volksthümliche Melodie zum Ausgangspunkt, aus dem sie eine Fülle musikalischer Gestaltungen entwickeln. Während die architektonische Strenge des Gesetzes in großen Zügen waltet, ergeht sich die Phantasie in kingenden Formenspielen, die an die krausen Verschnörkelungen der Spätgothik, an die

fprubelnbe Arabestenfulle ber Frührenaissance erinnern; ja es gefellen sich die feltsamen Runsteleien hinzu burch Tonfolgen die fich vor= und ructwarts fingen laffen, beren Roten man verfett wie bie Steinchen eines Mosaifs ober burcheinanberwirft wie bie bunten Glasftude im Raleidostop, und bie boch immer ein aefälliges mit andern zusammenftimmendes Tonbild geben follen. So follten jene alexandrinischen, pegnitschäferlichen Trinklieber geschrieben wie ein Becher, Liebeslieber wie ein Berg aussehen; so schrieb man die Noten mit schwarzer, grüner, rother Farbe je nachbem sie Trauer, Hoffnung, Freude und Liebe aussprechen Aber burch berartigen leeren Brunt ber Formenspiele schritten große Deifter hindurch, indem fie fich die Aufgabe stellten auf ber Grundlage bes gregorianischen Gesanges und ber Bolksmelodie die Bielstimmigkeit und die unter ber Herrschaft ber Harmonie gefundenen Formen der Nachahmung, der Fuge, des Ranons zu einem organischen Kunstwerf zu gestalten. 3m Motett, ber musikalischen Behandlung von Psalmen ober besonders ergreifenben Stellen ber Propheten und Evangelien, suchte fie neben bem Empfindungsgehalt bes Ganzen auch bem einzelnen Sat, ja einem sinuschweren Worte gerecht zu werben, und so bas plastische ober malerische Tongebilbe neben bas grobitektonische zu stellen. Dann warb bas weltliche Lieb felbst mit ber in ber Kirche gewonnenen Kunft behandelt, und wenn ber Componist sich auch barin gefiel bie Hörer burch bie verwunderliche Fertigkeit zu überraschen mit ber er mehrere befannte Melobien burch verschiebene Stimmen vortragen ließ und ineinanberflocht, fo fam er boch auch zu ber schönern Art die eine ansbruckspolle Weise durch begleitende und umschwebende Tone harmonisch zu gestalten. Große Theoretiler, wie Tinctoris, fasten bie alte Ueberlieferung mit ber neuen Aunftübung zusammen.

Johannes Okeghem und mehr noch der etwas jüngere 308quin de Pres († 1521) stehen in der Musik wie van Epck und Memling in der Malerei dadurch so groß da daß sie in der Herrschaft über die Technik die Macht des Geistes erweisen und den überlieferten Formen die innerlich bewegende Seele einhauschen; aus der Tiefe des eigenen Gemüths holen sie den Schmerz der Klage, den Jubel der Freude, die Schauer der Andacht hers vor und führen in energischen Zügen durch das contrapunktliche Stimmengewebe eine stimmungs und ausdrucksvolle Melodie hindurch. Darauf deutet auch Luther mit seinem bekannten Ausspruch: "Josquin ift ber Noten Meifter, bie habens muffen machen wie er wollt; bie anbern muffens machen wie es bie Roten wollen baben." Bon ba an wurden die wunderlichen und nur dem Technifer intereffanten Broblemfuchereien und Broblemlöfereien feltener; bie Tonfate wurden mit sicherer Rraft, mit folgerichtiger Rlarbeit aufgebaut, und eine Mufit voll Hoheit und Abel geschaffen, eine Mufit bon Mannern für Manner, wie Blaton für feine Republit fie haben wollte, die ben Beift ftablt und erhebt. Ambros, und führt aus bem erstaunlichen Gebrange fruchtbarer Meifter bie ausgezeichnetsten Arbeiten an. 3ch nenne nur noch Gombert und Clemens, ber burch ben Zusatz non papa von bem gleichzeitigen Bapfte Clemens VII. unterschieben wird; neben firchlichen Compositionen, in beren weihevoller Schönheit Baleftrina fo aut porbereitet ift wie aus einem Luca Signorelli bie Michel Angelo und Rafael hervorgewachsen sind, erreichten sie auch in weltlichen Liebern mit bemfelben contrapunktlichen Gefüge eine liebenswürdige Heiterkeit. Ohne ber Gebiegenheit ber Rieberlanber in ben Meffen und Motetten gleichzukommen führten französische Dufifer beren finnlich frischen Ton bis jur geistreich teden, ja frechen Frivolität, mit ben Dichtern wetteifernb in ben verwegenen Scherzen versificirter Anekoten, die in eleganter Sprache bas Unfauberste falon- und hoffabig machten.

Anch England bildete in soliben Arbeiten unter niederländisschem Einfluß die musikalischen Formen aus um dann sie mit Empfindung zu erfüllen und zum Ausdruck eines idealen Gehalts zu machen. So thaten The und Bird, der bereits die Melodie mit reiner Kraft hervorhebt und ihrer Zeichnung die Harmonie zum Colorit dienen läßt. Dowland und Morleh spürten mit Shakespeare den Hauch der die holden und ergreisenden Bolkslieder Engslands und Schottlands beseelt:

Die Beife noch einmal! Gie ftarb fo bin; D fie beschlich mein Dhr bem Befte gleich, Der auf ein Beilchenbette lieblich haucht Und Bifte fliehlt und gibt.

Solche Themata verstanden sie nun polyphonisch so reizend zu behandeln daß durch das kunstreiche Formenspiel der Naturlaut des Gefühls in immer neuen Wandlungen hindurchklang. Die neue Zeit brach an, und die gebildete Gesellschaft in Elisabeth's glänzender Nera konnte sich bereits daran erquicken daß sich, mit

ihrem großen Dichter zu reben, Musik und Poesie verbanden wie Schwester und Bruder.

In Deutschland ward schon vor ber Reformation die Composition ber Messe weniger gepflegt als ber kirchliche Hymnus und bas weltliche Lieb, und zwar fo bag bort bie auf Wahrheit bes Ausbrucks bringenbe religiöfe Stimmung, bier ber Anschluß an die bichterische Form zur Bereinfachung führte. Die altber= fommliche breiglieberige Beife ließ Cat, Gegenfat und Bermittelung auch in ber Mufit hervortreten, und ber Ginn bes Bolts verlangte bas treuberzig Rräftige, fobaß felbit in bem Beltlichen ein Rlang religiösen Ernstes waltet. Das Locheimer Lieberbuch, bie Befange Find's und Stolzer's geben Zeugnig babon. Ja ber erfte Einfluß ber Renaissance auf die Tonkunft zeigte fich in Deutschland; Konrad Celtes gab die Anregung Horazische Oben ober Stellen aus Catull und Bergil im Anschluß an bas Metrum fo zu componiren bag bie vier Stimmen in einfachen Accorden bie Worte aussprachen, ben Text belebten. Ein so tüchtiger Mufiter wie Senfl ging auf biefer Bahn und er wie Ifaat und Bruck gewannen burch biefe Berfuche im antiken Stil ein Bilbungeelement für ihre eigenen beutschen Arbeiten, unter benen wahre Lieberperlen bis auf die Gegenwart fortflingen. Da trat bie Reformation ein. Luther, ihr Haupt und Führer, lobte fich neben ber Theologie die Musik, und achtete die nicht von ihr gerührt werben ben Stöden und Steinen gleich. Wie alle Christen jum Priefterthum berufen werben, fo wollte und follte bie Gemeinde nicht blos zuhören was ein gleich bem Klerus außer und über ihr stehenber Chor bortrug, sondern ein jeder wollte ein= stimmen und die Lippe follte von dem überfließen weß das Herz Dafür ward ber protestantische Gemeinbegesang gepoll mar. schaffen. Wie man überhaupt bas ursprüngliche Chriftenthum berstellte und bewahrte, so behielt man auch die altfirchlichen Symnen bei, wußte aber im Anschluß an ben beutschen Text ben Melobien eine fbstematisch ebenmäßigere, fester geglieberte Gestalt zu geben und baburch ihre wesentlichen Grundzuge volksthumlich auszuarbeiten. Gute beutsche religiöse Lieber bie vorhanden waren nahm man in bas Gefangbuch auf, selbst Marienlieber, indem man bie Borte auf Chriftus bezog. Sobann gab man fernhaften weltlichen Bollsliebern einen geiftlichen Text. Innsbruck, ich muß bich laffen ward D Belt ich muß bich laffen, ftatt Aus fremben Lanben bieß es nun Bom himmel boch ba tomm' ich ber, ja felbst Wie schön leuchtet ber Morgenstern soll seinen Vorklang haben: Wie schön leuchten die Aeuglein der Schönen und ber Zarten mein! In solcher Einigung des Kirchlichen und Bolksmäßigen ward das erstere vereinfacht, das andere veredelt und geweiht. Die Meslodie trat in großen klaren Zügen hervor, von der Oberstimme getragen, die andern folgten ihr im Einklang oder im Accord. Der Choral gewann sein einfaches sestes liedmäßiges Gepräge. Walther und Senst stadden Luther zur Seite. Dann wirkte Osiander weiter. Auch die Psalmen wurden nun in deutsche Liederstrophen übertragen, nach bekannten Melodien gesungen oder neu componirt, wie es für die Hugenotten in französischer Sprache durch Goudimel und Frank geschah.

Die begeisterte Glaubenstraft ber Zeit rief baneben auch Neues hervor. Luther felbst ging voran und schuf mit bem Wurfe bes Genius Wort und Beise für bas Kriegs = und Siegeslieb bes Brotestantismus: Gine feste Burg ift unfer Gott! Man fang was man felbst erfahren, ben Gunbenschmerz und bie Bergenswonne ber Erlösung, ber Berföhnung. "Aus tiefer Noth fcrei ich zu bir" Kang aus Luther's Mund neben "Nun freut euch liebe Chriften gmein". "Es ift bas Beil uns tommen ber" bob Speratus an, "Allein Gott in ber Bob fei Ehr!" fang Decius, und bon Ort zu Ort wurden biese Lieber weiter gesungen und bas Evan= gelium, wie es im beutschen Gemuthe wiedergeboren war, burch fie ausgebreitet. Wort und Weise wirften schwungvoll und ergreifenb zusammen, und ber Drang bes Gemuths sprach sich in bem bewegten Rhpthnus aus, ber bas Ganze zu einem aus begeisterter Seele quellenben Bollsgefang macht. Erft bie Zeit ber ftrobernen Orthodoxie trug die Chorale in ber schleppenden Art vor, welche alle Silben gleich lang behnt und die einzelnen Zeilen burch wiberfinniges Zwischenspielgebubel trennt, mabrend bie ursprungliche Melodie ein ungerftudeltes und nachbrudevolles Ganges ift. Ihren einfachen Bang tonnten bann tunftgeübte Sanger polpphonisch begleiten. Luther felbst hatte seine Luft baran wie bie na= türliche Musica burch bie Kunft geschärft und polirt werbe; erkenne man erft recht bie Beisheit Gottes in biefem feinem wunberbaren Wert, wenn einer eine schlichte Beise berfingt, neben welcher brei, vier ober fünf andere Stimmen auch laut werben, bie um jene gleich als mit Jauchzen ringsherum spielen und singen und mit mancherlei Art und Klang biefelbe Beife wunberlich gieren und schmuden und gleichsam einen himmlischen Tangreiben führen,

freundlich einander begegnen und sich herzen und lieblich umfangen. Den lebendigen Zusammenhang des Bolks- und Kunstgesanges ershielt vornehmlich Johannes Eccard in seinen Festliedern; die bes gleitenden Stimmen verstärken die Melodie nicht blos durch die Tonfülse der Accorde, sondern haben auch ihre eigenen verwandten Beisen, und flechten sich in gedrängter Verwedung zu einem harmonischen Ganzen zusammen, indem derselbe Empfindungsgehalt von verschiedenen Geschlechtern, Altern oder Temperamenten darsgestellt erscheint.

Durch einen Choral eröffnete und schloß nun auch bie Gemeinde die mufikalische Darstellung ber evangelischen Erzählung von Chrifti Leiben, Tob und Auferstehung, Die nach alter Sitte während ber Charwoche in ber Kirche gebort warb. Noch tritt feine ber handelnden Personen selbständig hervor, der Bericht bes Geschichtschreibers wie die Reben von Jesus, Raiphas, Bilatus werben in mehrstimmigem Gefang cormäßig und motettenartig Bang abnlich geschah es auch mit anbern biblischen vorgetragen. Erzählungen zu Rom unter ber Leitung Philipp Neri's in ber zweiten Sälfte bes 16. Jahrhunderts. Bon seinem Betsaal ober Oratorium empfing biefe epische musikalische Gestaltung ber beiligen Geschichte ihren Namen; Die rechte Durchbildung erhielt fie. nachdem in ber bramatischen Musik die Entfaltung des perfönlichen Gefühls und die Zeichnung ber Charaftere gewonnen war. burch Bach und Händel.

Borher fand die altkirchliche Weise des Mittelalters innerhalb bes Katholicismus ihren kunstvollen Abschluß durch Willaert und Gabrieli, durch Orlando Lasso und Balestrina.

Italien war in ber Kunst bes Contrapunkts hinter ben Nieberlanden zurückgeblieben. Der Individualismus der Renaissance regte sich hier nun auch in der Musik, und diese schloß sich vornehmlich der Kunstdichtung an. Wie in deren Strophe Satz, Gegensatz und Vermittelung auseinandersolgen und durch den Reim verbunden sind, so suchte die Musik eine architektonische Symmetrie mehr im melodischen Nacheinander als im harmonischen Zusammensklang der Töne. Neben den Gassenhauern (Frotolle) und Vilasnellen oder Villoten, in denen auch der Landsknechtshumor sich contrapunktisch entwickelte, trat als Gesang der seinern Gesellschaft das Madrigal hervor, dessen Name (mandriale von mandra heerde) uns auf die Schäferpoesie hinweist, das aber bald als ein kleines Gedicht in lang austönenden Verszeilen galt, in welchem

ähnlich wie im Sonett Empfindung und Betrachtung einander durchbringen. Das edle Herz sollte sich darin auf eine ebenso gefühls als maßvolle gebildete Weise kundgeben. Die Madrigale wurden vierstimmig mit Lautenbegleitung gesungen; die Harmonie trat in den Dienst der Melodie.

Wie bie Benetianer bie Delmalerei van Ebci's rasch aufnahmen und in ber Entwickelung berfelben ihrer Farbenfreubigkeit genügten, fo beriefen fie auch ben Nieberlander Abrian Willaert, und biefer entfaltete nun die Bunder ber Rlangfärbung in ber Maffenwirfung gegeneinander gestellter Chore und prachtvoll ichal-Benedig hat als Handelsstadt eine Mittellender Instrumente. stellung awischen bem Drient und Occibent, seine Architektur zeigte uns bie Berichmelzung byzantinischer und maurischer Ginfluffe mit ben Formen ber Gothit und Rengissance in reichem Glanze: bie Compositionsweise ber Malerei blieb einfach wie in ber Antike und ber altebriftlichen Zeit, aber bie individuelle Lebensfülle, ber bie Nieberlander fich jugewandt, führte ju Bilbern beitern Benuffes: vornehme Benetianer treten in ihrem Festschmuck vor bie beilige Jungfrau, und biese thront wie eine triumphirende Benetia über ben Königen aus Morgenland, die ihr die Schätze bes Oftens bulbigend zu Küken legen. So bient nun auch bie vielstimmige Mufit ber Nieberlander bagu bei ben glanzvollen Aufzugen ber Republit bie Feststimmung zu leiten und ihr zugleich eine religiöse Willaert vergaß bie übertriebene Rünftlichkeit Weibe zu geben. feiner Beimat, und wandte fich jum faglich Rlaren, machtvoll Ergreifenben; er gilt als Reprafentant bes reichen Stils, wie ibn ber Martusplat, wie ibn bie marmor= und goldftrablente Martusfirche verlangte; zwei Sangertribunen, bie hier angebracht waren, führten bagu zwei Chore einander gegenüberzustellen und in ihrem Rampf und Wechsel wie in ihrem Zusammenwirten in harmonischen Tonmassen einen ähnlichen Effect zu erzielen als bie italienischen Baumeister ber Renaiffance burch Maffenverhaltniffe erreichten. Die fugenartige Entwidelung einer fleinen Rotengruppe im Stimmengeflechte ber Nieberlanber vergleicht Ambros mit ber organischen Entfaltung ber Gothit, bie aus bem Grundrif bes Pfeilers beffen geglieberte Geftalt und bas Nehwerk ber Dede hervorgeben läßt. Trintbares Gold hat man Willaert's Compositionen genannt; er hat auch bem Mabrigal fein Gepräge gegeben, und flagte bag er fterben muffe mo er eben anfange zu leben. Johannes Gabrieli fette fein Wert fort, und wird mit Recht als

ein musikalischer Tigian gepriefen, wenn Palestrina an ben reinen Formenadel Rafael's erinnert. Proste fagt von ihm: "Mehr als feine Borganger befaß er bie Runft in herrlichen Tommaffen zu bilden; vielftimmige mannichfach gegliederte Chore mußte er miteinander zu verbinden und zu immer neuen böbern Effecten auszuprägen. Go prachtvoll aber tiefe Wirfungen find, fo befchränten fie fich boch teineswegs auf eiteln Sinnenprunt, sondern biefe Bracht - gewiffermagen ein Erbftud ber ftolgen Meerestonigin schließt ben boben Ernst religiöfer Burbe und Begeifterung nicht aus, ber Benedigs Berfassung und Bolksgefinnung eigen mar." Und Ambros reiht baran die Bemerfung wie man bas volle Bilb ber zauberhaften Stadt erft bann gewinnt, wenn man mit ben Marmorpaläften ber Lombarbi und Sansovini, mit ben Bilbern Bellini's und Giorgione's im Geifte auch jene Musit zusammenbringt von welcher sie umtont waren, in welcher fie gleichsam Stimme und Sprache gewannen, ja beren Rlange vielleicht ber feinste Duft maren ben die große steinerne Seerose bes Abrigtischen Meeres ausathmete. — Wie Rubens und van Dod, so bilbete fich ber beutsche Sans Leo Hasler in Benedig, und schlug die Brude awischen bem beutsch gemüthlichen Liebe und ber glanzend reichen Entfaltung des vielstimmigen Tonsates in seinen Runftformen, auch er und die Schar feiner Genoffen ein Mittelglied zwischen Luther und Händel.

In ben Nieberländern selbst schwang sich Roland be Lattre, gewöhnlich Orlando Lasso genannt, auf die Bobe ber firchlichen Runft (1520-94). Er machte seine Studienreisen burch Italien, England, Frankreich, wirkte in feiner Beimat und leitete feit 1562 bie Rapelle von Bergog Albert V. zu München. Ille hic est Lassus lassum qui recreat orbem lautete befanntlich ber berühmte Spruch auf ihn. Gleich Holbein hatte er mit universellem Geift bas Beste ber Frembe sich angeeignet, war aber im innerften Rern fich felbst und ber vaterlandischen Urt treu geblieben; Tiefe und Kraft find sein eigen, wo bie Italiener im Lichthellen Ammuthigen ben Breis babontragen. Er fraftigt bie Seele und bebt fie jum himmel empor. Der Ausbruck ber im Bibelwort ober im Mabrigal bes Italieners und im beutschen Landsfnechtlieb niedergelegten Stimmung ift bas Erste, die Entfaltung bes barin waltenben Grundgefühls ber Zweck jener contrapunktlichen Runft, bie bas Thema allseitig burcharbeitet. Er beclamirt seinen Text, bas Wefen ber Sache pragt er bor ber eigenen Empfindung aus,

mit seinem Bergen burchbringt er ben Stoff wie ber Epiter, und geht gleich biefem auf in feinem Gegenftande. Gold objectiver Bug macht ihn zu einem ber Bollenber beffen was bas Mittelalter begonnen, mahrend bas subjective Gefühl, ber Gunbenschmerz ber bie Reformationszeit bewegte, fich in ebelfter Beise in feinen Bußpfalmen ergiefit, wo bie Runft bie Seele auf bas gewaltigfte eriduttert und auf bas erhabenfte troftet und in ihren Sarmonien aus Rampf und Roth bie Seligkeit ber Berfohnung in bem Zauber

ber Schönheit gebiert.

Gleichzeitig fand die tirchliche Tontunft Italiens ihre bochfte Blute in Giovanni Bierluigi Baleftrina, fo nach feiner Baterftabt, bem alten Branefte gebeißen, mabrent fein Familienname Sante ebenso noch an Santi anklingt als die formale Anmuth und flare Reinheit seiner Melobien, seiner harmonien an ben bertlichften Träger biefes Namens, an ben Rhythmus rafaelischer Linien erinnert, in beffen lieblichem Abel fich ja auch bie Liebenswürdigkeit ber boben Seele offenbart. Doch mußte um ber Rafael ber Musik zu heißen Pierluigi auch noch Mozart gewesen fein: benn in bem Maler begrüßen und burchbringen fich zwei Beltalter, sein Blid ift aufgethan für bie Berrlichkeit ber Erbe, fein Geschmack ift geläutert burch bie Anschauung ber antifen Blaftif, und fo bringt er bas Gemutheibeal bes Mittelalters ma-Palestrina aber weilt wie Fiefole in ben lerisch zur Bollenbung. Inbeg bas ift wieber bas gang Gigenbimmlifchen Regionen. artige in ber Geschichte ber Musit, bag er bie technische Deifterschaft, die Fiefole noch nicht vorfand, reinigend und läuternd jum Mittel für seinen Zweck, für bie Erhebung ber Seele in bas Ueberirdische, für die Darftellung ber religiöfen Gemuthebewegung in ihrem allgemeinen Wefen, in ihrem Ansich, losgelöft von aller endlichen Besonderheit und Beziehung, gang berrlich verwerthete. Runftler aller Nationen hatten fich in Rom zusammengefunden: ber Italiener Festa, feusch und gart wie ein Maler Umbriens, ber Spanier Morales voll ftrenger Hobeit, ber Nieberlander Arcabelt voll frischer Lebensfraft, ber Frangose Goubimel in milber Alarheit ragen unter ihnen hervor; aber so Treffliches sie leifteten, unter ber Masse ber Tonsetzer und unter ber Menge ber Borer war bie Luft an Runfteleien herrschend geworben, und Meffen bic ihren Rainen "bon ben rothen Rafen" ober "fuffe mich, Schat" nach ben Trint- und Liebesliebern führten, beren Melobien ihr Thema waren, sie zeigten eine Berweltlichung ber Rirchenmufif bie mit bem Heiligen tänbelte. Als bann ber Katholicismus sich auf sich selbst besann, Misbräuche abstellte und zu ernster Strenge zurückehrte, ba warb auf bem tribentiner Concilium die Ansicht laut man solle die figurirte Weise ganz aus der Kirche verbannen und allein den alten schlichten gregorianischen Gesang beibehalten. Die Freunde kunstreicher Musik brachten es dahin daß ein Berssuch gemacht werde, ob es möglich sei die Worte in den vielstimsmigen Harmonien vernehmlich zu lassen und den Gefühlsgehalt des Textes melodisch auszudrücken, und indem Palestrina hierzu berusen ward und die Aufgabe glücklich löste, war die mittelalterliche Kunstwügung zugleich für die Kirche gerettet und aufs Edelste durchgesbildet.

Palestrina war 1514 geboren. Bom Kapellmeisteramt in seiner Baterstadt warb er 1551 nach Rom an Sanct Peter berufen, aber, ba er verheirathet war, zufolge ber neuen straffen Rirchenordnung aus biefer Stelle entfernt, indeg vom Papfte jum Componisten feiner Rapelle ernannt. Er übte eine ausgebehnte Lebrwirtsamteit neben bein eigenen Rünftlerthum, und ftarb bochgeehrt und hochbetagt 1594. Ein Tebeum von Festa und bie Improperien von Paleftrina felbft, - bie Composition von Bibelsprüchen in bem ber Herr sein Bolt fragt was er ihm Uebles gethan, ob er es nicht vielmehr mit Gnabe geleitet und gefegnet, worauf bas Bolt ben Beiligen um Erbarmen aufleht — wurden die Beranlaffung daß er jene nach bem Papft Marcellus genannte Meffe fchuf, bei beren erfter Aufführung Bius IV. fagte: Bier gibt ein Johannes in bem irbifchen Jerufalem uns eine Empfindung bon einem Gefange ben ber Apostel Johannes in bem himmlischen Jerufalem einft in prophetischer Entzückung gebort. Und Baini fügt nicht mit Unrecht bingu: als biefe Tone gum erften mal in der sixtinischen Kapelle erklungen, da batte die Malerei ber Decke und Bande (von Perugino, Signorelli, Michel Ansgelo) die Mufik als ihre ebenburtige Schwester begrüßt. Bald barauf hatte Baleftrina ben Tob feiner Gattin zu beklagen, und er componirte ben Bfalm in welchem bie Juben an ben Baffern Babblons mit Thränen an Zion gebenten und ihre Sarfen an bie Beiben bangen. Dann gewann er felber Troft in ben Dotetten aus bem Hohenlieb, und verklärte bie irbifche Liebe in bie himmlische, bie berben Todesgedanken in die Hoffnung ewigen Lebens. Baleftrina's Stil in feinem teufchen Ernft bat Geltung und Berth für alle Zeit, benn er prägt bas Wefentliche bes reli-

giösen Gefühls aus, bas über alle confessionellen Formeln erhaben Bom gregorianischen Kirchengesang ausgebend hat er benfelben und seine Motive so allseitig künstlerisch burchgebildet wie fpater Sebaftian Bach ben protestantischen Choral. Obne Inftrumentalbegleitung geben die menschlichen Stimmen ben feinsten Beifteshauch ber Empfindung wieder, wie melodische Lichtwellen bewegen fie fich nebeneinander nach dem gemeinsamen Ziel. Rube und Seligfeit, bas ift auch Thibaut's Urtheil, hat fein Mufiter flarer, ebler ausgebriickt. Da ist nichts Weichliches, nichts Gewaltsames ober Leibenschaftliches, aber bie Burbe ber Sade waltet in ber Stimmung bes Ganzen aus welcher fich weber bas Einzelne affect = und effectvoll hervordrängt, noch bie Subjectis vität bes Rünftlers fich mit perfonlichem Gifer ober fentimentaler Schwärmerei geltend macht. Der reine flare Wohllaut ber alles umfließt offenbart bas Walten ber göttlichen Liebe, in ber alles Menschliche seinen Frieden findet. Gin Bogling aus Paleftrina's letten Lebensjahren, Gregorio Allegri, tam bem Meifter in feinem weltberühmten Miferere am nächsten burch Innigfeit bes Gefühle, und mit Recht hat fich biefe Composition neben ihm und bem nech jungern Bai in ber fixtinischen Rapelle bis auf biefen Tag erhalten um ftets von Neuem ihre herzergreifende weihende Macht zu bewähren.

In ber Beriode bes llebergangs vom Mittelalter gur Renzeit wurden die musikalischen Instrumente vervollkommnet. bie alten fahrenden Spielleute auf ihren Fiedeln und Pfeifen bie Melobien ber Tang= und anderer Bolfelieber ftatt bes Gefanges bor, fo gaben Saiteninftrumente, bor allen bie Laute, ber menfc lichen Stimme ein Beleit von Accorden. Für bie Rirche machte ber Orgelbau seine Fortschritte, und bas gewaltige Instrument leitete ben Gemeinbegefang, bis Meifter bes Spiels es jum Bortrag fugenartiger vielstimmiger Gate verwandten. ben bie burch Taften angeschlagenen Saiteninstrumente bie Trager ber hausmufit, mabrend bie Floten und horner, bie Binten und Bofaunen mit ihrer Klangfarbe bie menfcbliche Stimme verftärkten, wie bas bei festlichen Anlässen vornehmlich in Benedig geschah. Oberitalien brachte bie Berfertigung ber Beigen zu einer unübertroffenen Sohe. Und nun schickte man fich allmählich an ben Gefang burch Borfpiele einzuleiten, bie bon bem Bufammenwirken vieler Instrumente ben Namen Symphonie erhielten. mehr die Melodie sich befreite, besto mehr ward die frühere Kunft ber Harmonie und bes nachahmenben, figurirten und fugirten Satzes nun für die Inftrumente geübt. So wurden auch hier etwa zwei Jahrhunderte lang die Mittel und der Boden bereitet, wie es für die vom Wort gelöste Musik, diese jüngste aller Künste, erforderlich war.

## Principienkampf in der Literatur; Humor und Satire. Rabelais. Cervantes.

Wenn eine alte und eine neue Zeit miteinander ringen, wenn fic bie Gegenfäte scheiben und boch wieber fampfend verbinben. ba tommen bie Wiberfprüche jum Sprechen und zerschlagen fich aneinander; ohne es zu wollen erheitern fie damit die Atmosphäre für den fiegreich hindurchschreitenden Geift, und lachend erhebt er sich über bas wirre und verkehrte Treiben, gerührt und verwundert zugleich über bas feltsame Gebaren, in bas die ebeln Triebe des Menschenthums gerathen, wenn hier das Verfallene für das Berechtigte gilt, bort bas Aufstrebende in traumerischer Unbeholfenbeit bervorbricht. Wie in Athen über bem Zusammenftoß ber religiös poetischen und ber verftandesmäßigen Bilbung bie Romit bes Aristophanes und bie Ironie bes Sofrates schwebte, io fviegelt fich nun bie Garung bes 16. Jahrhunderts mit all ihren Ungeheuerlichkeiten in Rabelais, fo flart fie fich im humor Die römische Rirche und bas Ritterthum hatten des Cervantes. eine große Miffion im Mittelalter erfüllt, nun waren fie ent= artet: ihnen gegenüber macht ber bürgerliche, ber reformatorische Beift fich geltenb. Bier will ein berber realiftischer Sinn mit Effen und Trinken bie Guter ber Erbe in Besitz nehmen, bort will bie Wiffenschaft erkennend bie Welt sich aneignen; hier gefällt fich bie Scholaftit in Haarspaltereien, bort verliert fich ber humanist an bas Alterthum, und bazwischen übt bas Bolt seinen Dan fampft für bie bochften sittlichen Ibeen ben ernsten Rampf, und hat zugleich eine unüberwindliche Luft zu lachen und in allerlei Unfitte fich geben zu laffen. benn icon am Ende bes 15. Jahrhunderts Sebaftian Brant

113 Narrensorten in das Narrenschiff, wie er sein Buch nennt, weil Karren und Wagen die Thoren alle nicht faffen können. Denn die Zeit hat die höfischen Formeln der Sitte und die Satungen ber Rirche burchbrochen, fie läßt ben Trieben ber Natur einen zügellosen Lauf, und je mehr biefe fich in ihrer Unmäßigkeit übernehmen, besto gründlicher follen sie ihrer Thorbeit inne werben um burch Selbsterkenntnif auf die rechte Babn ber Freiheit, ber Selbstbestimmung zu kommen. Da sitt benn ber Buknarr mit seinen bunten Alittern neben bem schäbigen Beignarren, ba hält ber Bettelmonch Anochen von Bileam's Efel, Heu aus ber Krippe von Bethlehem und eine Feber aus ben Klügeln bes Erzengels Michael feil, während ber Autor als Büchernarr in die verspottete Welt fich felber einschließt, ber er bie Sactpfeife blaft, weil sie ber Harfe nicht achtet, ber er Genügsamfeit anrath, während sie unerfättlich und übermuthig nach Glud und Genuß jagt. Seine Satire hat die Tenbeng zu beffern, und Geiler von Raifersberg hielt Predigten über bas Rarrenschiff, barinnen er ben Namen ber Bischöfe von Beikschaf ableitet, weil fie die Schafe wie hunde und Wölfe beifen und freffen ftatt sie zu hüten und zu weiben. Erasmus schrieb fein Lob ber Narrheit, um ironisch bie gepriesene Weisheit ber scholaftischen Theologie gegenüber ber gesunden Bernunft in ihrer Blöße zu Er will bie driftlichen Dogmatifer gegen bie Türken fciden, weil ihrer Streitluft, ihren Fechterfunften nichts wibersteben tann. Soll ber Bapft ber Beisheit folgen und feine Krone ablegen, feine Reichthümer, feine Ablaffe, feine Bannfluche aufgeben um wachend, betend, prebigend gleich ben Aposteln in Armuth und Demuth zu leben? Sollen die Bfaffen ihre Ceremonien fahren laffen und nur an bas Gefet ber Liebe benten? Wenn sie vor Christus ben Richter treten, ba wird ber eine auf feinen biden Wanft, ber andere auf seine bredige Rutte weifen, ber eine einhundert Scheffel voll Pfalmen ausschütten, ber andere feine Fasttage aufgablen, aber ber Beiland freilich wird fagen bag er nicht ben Paternoftern, Rofenfranzen und Sungerleibern. fondern ben Liebesdienften bas himmelreich verheißen habe. — In Bebel's Triumph ber Benus find es bie Bettelmonche bie ihrem Siegeswagen zunächst folgen, bann ber Bapft und bie Carbinale. Auch Murner, ein unruhiger beftiger Mann, richtete in ber Narrenbeschwörung bie Pfeile feiner bittern Satire auf bie Rlerifei. Dann aber wandte er fich fpater gegen bie Reformation

und geiselte bie bilberfturmerischen Neuerungen, bas Ginreißen ber Schranten, bas ber Böbelhaftigfeit Thor und Thur öffnet, bas Rachplappern ber Schlagwörter von Freiheit und Glauben in lebhafter berber Beise; er beschwor nun "ben großen lutherischen Narren", wofür er wieber als Murrnarr und migungenber Rater Dabei aber nahm er in bie Schelmengunft auch bebanbelt warb. bie spiegelguderischen Weibertnechte auf, und gesellte ihnen bie eisenfresserischen Fluchmäuler, bie aufbinderischen Strobbartflechter, bie Rochverbiener, bie Schulfacffresser, bie Ohrenmelfer, bie ben Leuten fagen was fie gern boren, und bie welche ihnen Flohe ins Ohr setzen, die Kerbholzredner, die abelich versprechen und es für bauerisch nehmen zu halten, die Rothrüttler, die verleumberisch allen Schmuz aufftobern, bie Butrinter, bie wie bie Banfe nachtrinken ohne Durft. Und wenn er auf Luther's Che ein Spottgedicht macht, so verschont er barum in ber Mühle von Schwinbelsheim die Pfaffendirnen nicht. Er schimpft wo Brant mit Milbe tabelt, und hat ben eigenen Dunkel, bie eigene Banbelfucht nicht hinweggescherzt, sonbern wiberwillig verrathen. Streits ber humanisten mit ben Dunkelmannern habe ich geracht, und erwähnt wie hutten bie Korm bes Lufianischen Gesprächs gegen Rom kehrte. Da unterhalt er sich mit einem Freunde über bas bortige Treiben, und ftellt eine Reihe von Dreifaltigkeiten jufammen. Drei Dinge erhalten bas Anfeben Roms: bie papfiliche Burbe, die Reliquien und ber Ablaghandel; brei Dinge bringt man bon bort gurud: ein verlettes Gewiffen, einen verborbenen Magen, einen leeren Beutel. Da verweift er bas Fieber von ihm selbst auf einen schwelgerischen Courtifanen; aber es kommt zurück, weil es bei dem Romlinge viel schlimmern Krankheiten weichen Da läßt er in ben Anschauenben bie Götter bes Lichts, Aboll und Bhaethon, vom himmel auf die irbische Berwirrung nieberblicen.

Pirtheimer schrieb eine Konnöbie: Der gehobelte Ect, die aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt ward, wie Hutten selber mit seinen resormatorischen Büchern that. Da liegt Ect auf dem Krankenbett und sucht seinen Fieberdurst mit Wein zu löschen, die er betrunken einschläft. Seine Freunde berusen die Here Canidia, daß sie einen Brief um Hülse an Aubens nach Leipzig bringe, und sie reitet von dort mit diesem und einem Chirurgen zurück; sie sitzt auf dem Kopfe, Rubeus auf dem Rücken, der Arzt hält den Schwanz des Bocks. Nregnut, Netartsgoh, Nrokreffesp! ruft

die Here, die umgekehrten Ramen der keterrichterlichen Dunkelmanner Tungern, Hogstraten, Pfefferforn, und höllische Damonen treiben ben Bock in die Luft. Der Arzt flagt über beffen Gestant, aber Rubeus nimmt bas auf sich. Ed gibt ihnen hernach eine Selbstbiographie, bie ihn icon hinreichend blofftellt; bann läßt ber Arzt ihn beichten, wo er bekennen muß bag er nicht so bumm sei um nicht im Bergen mit ber reformatorischen Bewegung übereinzustimmen; aber er benute ben Aberglauben und bie Dummbeit bes Bolts wie die Berlegenheit bes Rlerus um ju Beld und Rubin zu gelangen; wenn Luther gescheit mare, murbe er's gerade so machen. Hernach wird Ed gebunden und geprügelt; bann werben ihm bie Haare geschoren, wo es von Sophismen und Trugschlüffen muselt; bie gallige Bunge wird ihm geschabt und ein ungeheuerer Hundszahn ausgezogen; er bekommt ein Brechund Burgirmittel und gibt oben und unten feine Schriften bon fich fammt einigem Gelb, bas er für die Bertheidigung bes Ablagframs und Wuchers erhalten hatte. Die haut wird ihm von ber Bruft gezogen, seine Beuchelei, sein Reib, fein Stolz werben berausgebürftet, und bann burch eine andere Operation ihm bie Rleischesluft vertrieben. Go ift er hergestellt und verlangt bak man die Sache gebeimhalte, souft machten die humanisten eine Komöbie baraus.

Der satirische Bug ber Beit ergriff bie beluftigenben Ergablungen, Schwänke und Novellen, mochten fie nun lateinisch vorgetragen werben wie in Bebel's Facetien, ober in neuern Sprachen und in Reimen. Die Erzählungen ber Königin Margarethe von Navarra gehören hierher, die une zeigen baf bie Unterhaltung ber vornehmen Gesellschaft bamals in berbfaftigen Schlüpfrigkeiten weiterging als heutzutage bie Scherze von Knecht und Magd auf der Bauernfirchweih. Wie bei Bebel find bie Spage vornehmlich gegen bie ausschweifende und unwissende Bfaffbeit gemungt, und baburch wird bas Buch zu einer Streitschrift ber protestantischen Gesinnung. Für bas geistreich grazibse Geplauber, ben scherzend leichten Ton ber Geselligkeit hatte bie Fürstin ein Muster in bem Stil bes zu bem Hofhalte gehörenben Clement Marot, ber in jungen Jahren ber glückliche Liebhaber ber Diana von Boitiers war, die er an Heinrich II. abtreten mufte; beute als Reter im Gefängniß und morgen wieder ber Liebling ber frivolen bornehmen Belt, heute Bfalmenüberfeter und morgen leichtfertiger Lieberbichter, einer ber genialen Bertreter Brincipientampf in ber Literatur; humor und Satire. 315

bes gallischen Geistes in Frankreich; es gilt von ihm was er von seinem Bebienten sagt:

Gascogner, Schlemmer, Litguer, nie bei Gelb, Dieb, Spieler, Schwörer, frecher Zungenhelb, Im übrigen ber befte Kerl ber Welt.

Sein Vorgänger war jener parifer Gamin Villon, ein parobirter Hans Sachs, Spihbube und Poet bazu, wie Büchner ihn bezeichnet, ber sein Leben zwischen ber Kneipe und bem Gefängniß, bem Hunger und bem Galgen zubringt, immer lustig, immer spöttisch; noch ungewiß ob er begnabigt wird vermacht er iu seinem Testament seine Geliebte einem Pfassen, seinen Fluch dem Höscher, seine Processe einem dickleibigen Freunde, und alle berühmten Schönheiten der Vorzeit aufzählend fragt er: Wo aber ist der Schnee vom vorigen Jahre? Marot hatte den Inquisitionskerker kennen gelernt; seine unverwüssliche Laune wußte selbst mit diesem zu spielen, indem er in einem Gedicht ihn zur Hölle macht, wo der Kerkermeister der Gerberus ist, zwar mit Einem, aber dreisach schrecklichen Kopf, und wo in der Schilderung der Richter das Entsesliche mit dem Lächerlichen in grotessen Zügen sich vermischt.

Dann ward die alte naive Thiersage jetzt als Satire genommen und so behandelt. Rollenhagen schrieb nun seinen Frosch=
mäusler, mud sagte es ausdrücklich daß obwol hier von Fröschen, Mäusen, Hasen die Rede wäre, eigentlich doch Menschen abgemalt und gemeint würden; er legte allerhand Betrachtungen über zeist= liches und weltliches Regiment den Thieren in den Mund, und machte darauf ausmerksam daß das leider allzu trockene Ganze ein Beltspiegel sei. Launiger wird im Eselkönig Rose's von Kreuz= heim geschildert wie die zweibeinigen Namensvettern desselben auch ohne Berdienst zu Ehren und Reichthum kommen, während Bols= hart Spangenberg's Ganskönig die höchste Bürde der wohlge= mästeten Martinsgans zuweist.

> D beil'ge Efelei und Ignorang, D beil'ge Dummbeit, frommelnbe Ergebung, Du gibft bem Menschenleben beffern Glang Als seines Geiftes geiftige Belebung!

So spottet auch einmal Giordano Bruno. Die Lehrfabel haben Alberus und Burkard Waldis ausgebildet, dieser in schalkhafter Lebendigkeit ein Vorläuser Lasontaine's.

Die Mugidriften ber Reformationszeit lieben bie Gefprachsform; ber Mutterwit und gefunde Menschenberftand bes Bauern ober Burgers trägt über bie icholaftische Belehrfamkeit ben Sieg Holzschnitte veranschaulichen ben Inhalt; ba erhalten bie Bfaffen gern Wolfsgesichter; bie Banfe beten ben Rofentrang; ber Bapft trägt bie breifache Krone und fteht im Brachtgewand neben bem nachten bornenbefränzten Jesus; biefer mascht ben Armen bie Füße, mabrend jener fich von Königen ben Pantoffel fuffen laft; Jesus weibet die Schafe, ber Bapft bat eine Hellebarte in ber Hand und commandirt feine Solbner. Selbst bie Spielfarten wurden zu folchen polemischen Caricaturen verwendet. ber Sprache mar bon ber allerberbften Art. Man fieht bier wie bie noch ungeschlachte Bolkstraft ber Bauern nun in die Literatur bereinbricht, wie ber Mittelstand mit feiner frischen Natur an bie Stelle ber geiftlichen und ritterlichen Cultur tritt, noch nicht geschult burch bie antife Bilbung. Der Geift ber Reformation und feine Gegenfäte, bas treffliche Buch von Rarl Sagen, bat auch biefe Seite beleuchtet.

"Ein neuer Seiliger ift aufgestanden, beißt Grobian, ben jett jeber feiern will mit wuften Worten; ber Narr bat bie Sau bei ben Ohren und schüttelt fie daß die Sauglocke Klingt", — fo äußert fich ichen Sebaftian Brant im Narrenschiff. Debefind's Grobianus hat bas wieber in ein Spftem gebracht, wie er ironisch fagt: jur Lebre, - er meint: jur Abschreckung. Unanftanbigkeiten, welche bie gute Sitte beseitigt, werben absichtlich als Rraftbeweise zur Schau getragen. Luther felbst ging mit unbanbiger Heftigkeit voran. Er will einem Hogstraten nicht ferner geftatten bag er mit seinem Bockeruffel bie Beilige Schrift besuble: "gebe bin", fahrt er benfelben an, "bu unfinniger blutburftiger Mörber, ber bes Blutes ber driftlichen Brüber nicht fatt werben fann, erforsche und suche Roftafer in ihrem Mift, nicht fromme Chriften". Toller Being, grober Efeletopf, muftes Schwein, un= sinniger Narr sind die Titel die er in seiner Streitschrift dem Könige von England Heinrich VIII. gibt; "barf ein König feine Lügen unverschämt ausspeien, so barf ich sie ihm froblich wieber in seinen Sals stoßen; es soll ihn nicht wundern, wenn ich ben Dreck von meines Herrn Krone auf seine Krone schmiere". beutscher Fürst wird als Sans Burft begrüßt, und erhalt gum Schluß bie Lehre er folle fein Dhr einer Sau unter ben Schwanz legen, und wenn er ba ein Geräusch bore, folle er fagen: Sab Dank, du liebe Nachtigall, das ist einmal eine Musica für mich! Esel, Masischweine, Bettelsäcke, Käskörbe das sind so die Namen der protestantischen Schriftsteller für die Mönche. Wenn er ein Jude gewesen wäre, sagt der Reformator selbst, und hätte solche Tölpel und Knebel gesehen den Christenglauben regieren und leheren, er wäre eher eine Sau worden denn ein Christ. So redet derselbe Mann der die edelsten Laute der deutschen Sprache für das Evangelium und die Psalmen sand, und der in der Erkenntwiß wie die Asche der Märthrer in allen Landen stäube und den Feind zu Schanden mache, in der Frühlingsfreude daß das Wort Gottes wieder aus seinen Umhüllungen wie aus einer Decke von Sis und Schnee hervorkomme, die holden Verse sange:

Der Sommer ist hart vor ber Thur, Der Winter ist vergangen; Die zarten Blumlein gehn herfür; Der bas hat angefangen Der wird es auch vollenben.

Und mitten unter ben religiöfen Rämpfern mit bem Schilbe bes Glaubens und bem Schwerte bes Geistes wie unter ben eisenfresserischen fluchmäuligen Landsfnechten und ihren Lagerbirnen. unter ben Scholaftifern mit ihren Brübeleien und ben begeifterten Morgenberolden einer neuen freien iconen Menscheubildung neben ben Bunftgebanten, bie bei ber Nachaffung ber Antike ben Kern verloren mabrent fie fich um die Schale gantten, zwischen Rirdenverberbnig und reformirter Sittenzucht, zwischen ben prablerischen Großen, ben weltklugen Politikern und bem Bolk mit feinem Mutterwit und feinen roben Unanftanbigfeiten, awischen icheinheiligen Augenverdrebern und herrschfüchtig schlauen Jefuiten und zwischen schellenklingelnden Spagmachern, gautelhaften Marktschreiern und einer gaffenden leichtgläubigen Wenge stand nun in Frankreich ein Mann ber ben Sack bes Bettelmonchs mit ber Rutte bes gelehrten Benedictiners vertauscht, bann auch diese abgeworfen und Arzneifunft studiert hatte, ber einen Carbinal als Boffenreißer nach Rom begleitete und als Landpfarrer bei Baris feinem Beschützer zugleich Leibargt und Bechbruber, perfonliche Enchklopabie ber Biffenichaften und hofnarr mar, und ber mabrend ernfte Manner für viel geringere Rühnheiten ben Scheiterbaufen bestiegen ober im Rerker schmachteten, ein luftiges Leben führte, bas ber Volksmund mit ben Schnurren und Schwänken ausschmückte bie er ersonnen, bis er bie Augen mit den Worten schloß: Die Farce ist aus, ich gehe ein großes Bielleicht zu suchen. Das war Franz Rabelais (1483—1553). Im Jahre 1535 erschien von ihm Das unschätzbare Leben des großen Gargantua, Baters Pantagruelis, weiland verfaßt durch Meister Alcofribas, Abstractors der Quintessen; 1542 Pantagruel der Dipsodenkönig in sein ursprünglich Naturell wiederhergestellt nehst bessen erschrecklichen Heldenthaten und Abenteuern. Beide Bände stehen in so engem Zusammenhang daß jenes das erste Buch zu den vier Büchern des andern bildet, zugleich aber für sich ein abgerundetes Ganzes ist. Regis hat alles meisterlich verdeutscht und commentirt.

Wenn die Schilberung der Burg Thelem in Gargantua an jene Schlöffer erinnert welche in die mittelalterlich bunte Mannichfaltigkeit ber Spätgothik bie Formen ber Renaissance hineintragen (S. 83), so nimmt Nabelais eine altfrangöfische Riefenfage und die Anlage ber Ritterbücher auf, fügt ihnen aber bie neue Zeit und neue Bilbung ein, und läßt fie burch bie Uebertreibungen ber feubalen und scholaftischen Elemente hindurch als bas Berechtigte und Siegreiche erscheinen. In einem Soblipiegel fängt er die Bilber bes Lebens auf um fie in grotesker Bergerrung und boch kenntlich auf die Wirklichkeit wieder zuruchftrablen Die Franzosen haben sich bemüht überall zu bestimmen welche Bersonen und Thatsachen er gemeint habe; bas beißt bie Boesie in Brosa verwandeln. Rabelais' Werk ist eine Schopfung ber Phantafie, aber in die Gebilde berfelben flicht er nach Art ber Satirifer auch birecte Bezüge auf bie Tagesgeschichte ein. Das Ganze gleicht ber Bibliothet zu Sanct Bictor im Pantagruel; die meisten Büchertitel sind eine Erfindung bes Autors, aber sie charafterifiren bie Schriftstellerei ber Zeit, einige find wirklich vorhanden, andere sind bekannten Autoren zugeschrieben, wie Fiklipuzelium Rutteismi bem Reterrichter Hogstraten. ist im Magier Trippa Cornelius Agrippa zu erkennen, und wir wollen zwar die Riesen nicht auf verschiedene damalige Kürsten birect beziehen, aber beutlich genug stellen sie bie Großen ber Erbe bar, und wenn sie jett eine Zunge meilenweit berausftreden, ganze Stäbte im Rachen baben und bann wieber boch wie andere Menschen in der Stube leben, so sieht man wie ihre Uebermenschlichkeit nur Sache ber Ginbilbung ift, mabrend allerbings ihre Sofhaltung die Massen von Fleisch, Brot und Bein

verschlingt, die bei bem Dichter ber Einzelne aufzehrt, sowie bie Blane einer Weltmonarchie, mit benen Karl V. und Franz I. fich trugen, ergöglich verspottet und vernichtet, die Rriege ohne rechte Urfache als gemeine Raubzüge gebrandmarkt werben. bei Rabelais ins fragenhaft Riefige, wunderbar Ungeheuerliche; boch löft es fich wieber felbft auf, wenn zum Beifpiel Bantagruel Bfeile gleich Brudenpfählen führt und boch bamit im Schuffe Elstern die Augen ausbohrt, Auftern spaltet und ein Licht putt; ober es wird jum Spotte ber Wirklichkeit verwerthet, wenn Gargantua in Billen ein paar Männer verschluckt die einmal feinen Leib innerlich untersuchen sollen, was die Aerzte nicht gethan ha-Daß bas Natürliche nicht schändlich sei wird in ungähligen unterleiblichen Gewittern und Afterbonnern eingeschärft, und bie Boten geben auf eine Art ins Koloffale bag man bavon in einem Werk welches auch in Frauenhände kommt keine Borftellung bavon geben fann. Allein überall schimmert bas Echte, Gefunde in ben Sachen, schimmert ber Ernst bes Dichters in ber Darftellung bervor: er ist ein recht närrischer Weiser ober ber weiseste ber Rarren, er überrascht uns burch verständigen Sinn wo uns seine barocken Ginfalle verblüffen und lächerlich bunten; in ber Roth und ben Drangfalen bes Lebens will er bas Bolf erheitern und auf ergötliche Weise belehren; barum flicht er auch so manche Beispiele bes Ebeln und Großen, fo manchen fornigen Spruch aus bem Alterthum in feine poffirlichen Schnurren ein, und ienes icone Gleichnig Blaton's vom humor bes Sofrates, ber in ber Silenosmaste bas Götterbilb berge, überfett er für fich und feine Schwante: fie feien wie die Apotheterbuchfen, außen mit allerlei luftigen schnackischen Gemälben verziert, als ba find gegaumte Banslein, gehörnte Safen, gefattelte Enten, fliegenbe Bode, im Innern aber angefüllt mit koftlichen Spezereien, Balfam, Bifam und Ambra. Und an ber Spite bes Gargantua fteben die Berfe:

Ihr Lefer biejes Buches lobefan Thut ab von euch Affect und Leibenschaft, Und wann ihr's leset, ärgert euch nicht bran, Denn es fein Unheil noch Berberben schafft. Die Wahrheit zwar zu sagen, musterhaft Ift wenig brin, wenn wir nicht Lachen meinen. Den Text erwählt mein Herz und weiter keinen. Seh ich ben Kummer ber euch nagt unb frißt,

hanbl' ich von Lachen lieber benn von Beinen, Dieweil bes Menfchen Fürrecht Lachen ift.

Gargantua's Mutter übernimmt fich bei einem Saufgelag, und infolge beffen wird er burche Ohr geboren, wie bas Theologen von Jefus behauptet haben um die phyfische Jungfräulichfeit feiner Mutter ftatt ber feelischen zu erklaren; bas wird bier verspottet. Seine Rindheitsgeschichte ift einfach: er ag trant schlief, schlief af trank. Balb findet aber sein Bater was der Lümmel boch für ein anschlägiges Bürschlein ist. Die Mode ber aristophanischen guten alten Zeit sich nach Entledigung ber Dablzeit bes porigen Tags mit einem Steinchen zu reinigen bat ibm nicht gefallen, er hat eine Reihe von Berfuchen mit andern Dingen angeftellt, und gefunden daß nichts beffer bient benn ein wohlgeflaumt junges Banslein, ba man burch bie weichen Febern wie burch die Barme des Bogels eine munbersame Ergötlichkeit berfpure. Der Bater übergibt ibn einem Schulbebanten, bann einem bumanen gebilbeten Erzieber. Gargantua kommt auf die bobe Schule nach Baris. Die Gaffer laffen ibm feine Rub, er fett fich auf die Thurme von Notre = Dame und schlägt sein Baffer ab, bas gibt eine Ueberschwemmung, und von bem Schreckensruf ber Flüchtenben: pah Rief' (pas ris!) wird ber Rame ber Stadt abgeleitet, - ebenso passend als von parrhisia (παβόησία Rübnheit), was bamalige Gelehrte im Ernst meinten. Er bangt bann bie Gloden seinem Gaul als Schellen an, und in ber Rebe ber Deputation, welche bieselben wieder erbittet, wird bas Rüchenlatein ber Monche ebenso glücklich parobirt wie später in einem wandernden Musensohn bas Einmengen lateinischer und griechischer Wörter und Formen ins Frangofische, worin bie Schule Ronfard's fich gefiel. Gargantua fpielt und fneipt nach gewöhnlicher Studentenart, bis ihn ber gute Lehrer auf ben rechten Weg bringt. Da wird früh aufgeftanden, ein Rapitel aus ber Bibel gelefen und besprochen; bann wechselt bas Studium ber Biffenschaft mit mäßiger Erholung und Nahrung bes Leibes, mit Musik, Turnen, Schwimmen und bem Besuch ber Werkstätten und Raufhäuser um die Erzeugnisse ber Natur und ber Gewerbe anschaulich kennen zu lernen; Abends wird ber Sternenhimmel be-Da steht eine wirkliche Bilbung, bie Ehre und bas Werk ber Neuzeit, zwischen bem leeren Formeltram und ber musten Schlemmerei. Aus einem Streit von Wedenbadern und

Bingern nimmt der König Bifrocholos den Anlag in Gargantua's Baterland einzufallen; bas ruft ihn in die Beimat zurud. ben Kampfschilberungen und biplomatischen Verhandlungen werben nun nicht minder die Fabeleien der Ritterbücher wie das Treiben ber Kriege = und Staatsmänner jener Zeit satirisch beleuchtet. Gargantua fiegt endlich, beftraft bie Anstifter bes ungerechten Kriegs, und gibt ben Ueberwundenen ihr Land zu eigener Berwaltung zurück; er will gute Nachbarn, nicht störrische Unterwor-3m Kampf hat fich ber Monch Jan hervorgethan, fene baben. eine prächtige Figur wie Isan im Bolksepos, tapfer und voll jovialen humors: ihm wird zum Dank die Abtei Thelem (Freiwillensheim) erbaut, und in ben Einrichtungen bie er ihr gibt entwirft Rabelais bas Bilb einer schönen freien Zufunft ber Menschbeit, ju ber sie aus ben Wirren ber Gegenwart im Bernunftstaat, in einer harmonischen Gesellschaft sich erheben foll; weil man die Betenner bes Evangeliums, Die rechten Nachfolger Chrifti betämpft, barum wird freilich, so abnt ber Autor, erft ein Sturm tommen muffen, ber bie Welt erschüttert und reinigt. Nur fraftige schöne wohlgeartete Männer und Frauen follen in bas neue Stift aufgenommen werben; ber gesellige Berkehr, die Gemeinschaft nach ber Stimme bes Herzens foll beiben Geschlechtern freisteben; es soll ihnen gestattet sein wieder auszutreten; und wenn sonst die Rloster= leute die brei Gelübde ber Chelofigkeit, ber Armuth und bes Gehorsams thun, so soll bier jeber in Ehren beweibt fein, wohlhabend und in Freiheit leben.

Einige Strophen von ber Inschrift am großen Thor besagen:

hier kommt nicht her, ihr Gleisner und Zeloten, Meerkaterpfoten, feifte Schlederbrut, Dudmäuserrotten bämischer benn Gothen Und Oftrogothen, Gog- und Magogsboten, Lotter-Bigotten, Kuttner weichbeschuht Im Bettelhut, Maulbreder von ber Knut', Arm Blut voll Buth, Bellbinder fauler Streich', Kramt, Schinder, hie nicht aus euer Schelmenzeug.

Sier tommt nicht her, Sapichlund und Braftifant, Bogt, Bazochant, Blutegel ber Gemeine, Rein Pharifaer, Schreiber, Officiant Mit hohler Sand, ber mir bas arme Land Gleich Hunben fpannt und zauset an ber Leine. Bol' er bas Seine fich am Rabenfteine,

Hang' bort und greine! hie ift tein Erceß Für eure Lüch', hie braucht man nicht Proces.

hier tommet her bie ihr bes herren Bort Dem Feind jum Tort mit flintem Geift verklindet. hier follt ihr haben feste Burg und hort, Benn Geistermord mit Glossen fort und fort Die Gnabenpfort' uns zuschließt und versplindet. Rommt, gründet hie den Glauben, wedt und zündet! Alsbann verschwindet, wann ihr schreibt und sprecht, Bas sich verschworen wider Gottes Recht.

Das ganze Leben wird dort nicht geführt nach Satzung und Statuten, sonbern nach eigener freier Babl; Die einzige Regel lautet: Thu mas bu willft! Denn eble Menschen in guter Bemeinschaft aufgewachsen baben ichon von Ratur einen Sporn und Anreig jum Guten und Rechten, einen Bugel gegen bas Lafter, ben fie Ehre nennen. Werben fie burch Zwang und Gewalt gebrudt und knechtisch behandelt, so richtet sich ihr besserer Trieb auf die Abwerfung und Zerbrechung bes Sklavenjochs. gegen aus ber Freiheit erwächst ein löblicher Wetteifer aller alles zu thun was einem angenehm ist. Die Männer find in ben Wissenschaften unterrichtet, gleich ben Frauen wohlerzogen und in Runften geübt. Daber bann, wenn einer auf feiner Freunde Begehren aus bem Stift austreten wollte, er eine Frau mit sich nahm, die ihn etwa zu ihrem Getreuen ertoren hatte, und wurben bann zusammen vermählt, und hatten fie in Thelem treu und einig gelebt, so fuhren sie im Chestand noch besser damit fort und liebten einander am letten Tag ihres Lebens wie am erften Hochzeitstag.

Auch von Pantagruel, bem Sohn Gargantua's, wird Geburt, Kindheit, dann Aufenthalt in Paris erzählt; auch er wird von der Schule zu Kampf und Sieg abgerufen, sodaß Rabelais wiederum innerhalb eines ähnlichen Kahmens als guter Arzt der socialen Krankheit seiner Zeit die ungeheuersten Dosen von Spott zur Heilung verschreibt, wie Scherr sich ausbrückt, der gleichfalls mit uns hervorhebt daß der Dichter kein gemeiner Possenreißer ist, sondern im Gewande der tollsten Farcen oft die sinnigste Weisheit, stets die schneidendste Satire dirgt. Da wird dem schleppenden Processang, den schriftlichen Berhandlungen und lateinischen Urtheilssprüchen das mündliche Versahren, das Acchtsegefühl und der gesunde Menschenverstand gegenübergestellt, da

beift die Buchdruckerfunft eine göttliche Gingebung gegen die Teuselserfindung der Geschütze, da steht zwischen all den schnurrigen Unförmlichkeiten jener Brief Gargantua's an den Sohn, der die Bieberherstellung ber Wiffenschaften preift, eine eble harmonische Bilbung bes Leibes und ber Seele, eine ehrenhaft fromme Befinnung forbert, da Wiffen ohne Gewiffen ber Seele Tob fei, und bies Kapitel ragt wie ein Leuchtthurm über all ben Ungeheuerlichkeiten, die nun mit der Ginführung Banurg's erft recht an-Diefer ist bas zu allem fähige Factotum in ber Gefellichaft bes Fürften, voll Wit und Schamlofigkeit, voll Gulenspiegeleien und Unflätereien; er bat breiunbsechzig Mittel fich Gelb ju machen, von benen noch bas ehrlichste ber Weg bes heimlichen Maufens ift; ein Taugenichts, Saufaus und Pflastertreter wie feiner mehr in Paris, im übrigen ber bravfte Anabe auf Gottes Seine Erzählungen nehmen ben Münchhausiaben bas Befte vorweg. So soll er einmal in ber Türkei gebraten und in einer Raminchenfauce verspeist werben, ift schon gespickt und steckt am Spieß über bem Feuer; ba schläft ber Roch am Bratenwenber ein, Panurg wirft ihm ein brennendes Stud Holz an ben Ropf, bavon flammen Stroh und Reifer auf, Panurg entschlüpft bem Spieß, nimmt ibn jur Lange, bie Bratpfanne jum Schilb und folägt fich glucklich burch; nur bag er viel von hunden zu leiden hat, die ber Geruch des halb gerbsteten Specks hinter ihm herzieht, wobei er benn bie größte Angst vor Zahnschmerzen hat, benn niemals thun uns die Zähne weher als wenn hunde uns in die Lenden beißen. Als bem Philosophen Spiftemon in ber Schlacht ber Ropf abgehauen worden war, fest ihm Panurg fpater benfelben wieber auf, und ber Neubelebte gibt an wie er's in ber Unterwelt gefunden: Alexander von Makebonien flickte Schuhe, und Diogenes, in Purpur gefleibet, prilgelte ihn burch weil er's ichlecht machte, Bapft Julius II. vertrobelte Paftetchen, Die Ritter ber Tafelrunde waren Ruberknechte, Darius ein Abtrittsfeger, Paris ein Lotterbub und Helena eine Mägbemäflerin; Rhrus bat ben Epittet um einen Heller bamit er fich Zwiebeln zum Abendbrot taufe, Spittet schenkte ihm einen Thaler, aber bes Nachts stahl ihm den das Diebsgelichter der andern Exkönige. will gern heirathen, hat aber höllische Angst vor Hörnern; ba macht er benn mit Bantagruel und Spistemon eine Fahrt nach bem Orakel ber großen Flasche, benn im Wein ift Bahrheit, und bier werben nicht nur bie Auffcneibereien ber Reisebeschreiber

verspottet, sondern auf einzelnen Inseln sigen auch ganze Rlassen von Narren, Schurfen ober Ginfaltspinfeln. Die Fahrt führt nach Schifanien zu ben Rechtsverbrebern und nach Bapimanien zu ben Bergötterern bes Papftes, ins Giland Ductbich, wo Fran Fasnacht regiert, bie bas Schwein eingefest welches bie Minerva lehrte und aller Burfte Stammmutter war. Sie kommen bann ju ben Gaftrolatern, benen ber Bauch ihr Gott ift, und auf bas Läuteiland, wo beständig die Gloden klingen und gar feltfame Bogel haufen, Münchlinge, Pfäfflinge, Bifcblinge, Carbinglinge, bon benen immer einer aus bem andern verwandelt wird, und bie alle unter bem aus ben Carbinglingen hervorgebenden Bapling fteben; wenn Rabelais fonft feine Belegenheit verfaumt bas Bfaffenthum zu verhöhnen, so hat er es boch bier auf bas Berwegenste Sie kommen auf die Prellinfel zu ben falschen Spieverspottet. lern und Reliquienerfinbern, bann zu ben Ragebalgern bie bon Schmiere leben und beren Enbe auch schmierig sein wird; Jan mochte fie erschlagen wie Hercules die bofen Thiere: die Inquifitoren find unter ihnen. Anbermarts finden fie Leute welche bie Biegel auf ben Dachern mafchen, Wolle von Gfeln fcheren, Bode melfen, tobten Gfeln Winde entlocken und die Elle babon zu fünf Groschen vertaufen; ober fie gerathen in ein Land wo Manner und Weiber vom Wind leben und fich facheln ober unter Bindmühlen siten. Das Orakel ber großen Flasche hat nur ben einen Das Bange lehrt bag im Beirathen jeber fic Rlang: Trinkt! felber folgen foll. Die Reifenben werben entlaffen mit ben Worten die das Buch beschließen: Die sich treuer Forschung und Anrufung bes bochften Gottes befleißigen bie werben von ihm Erfenntnif feiner felbst und feiner Geschöpfe erlangen und eine aute Latern gur Führerin; benn zu ficherm fröhlichen Fortgang auf bem Lebensweg ift zweierlei nöthig, Gottes Führung und ber Menschen Gesellschaft. Bieht bin, ihr Freunde unter bem Schutz jener geiftigen Sphare, beren Centrum allerorten, ber Umfreis aber nirgends ift, bie wir Gott nennen!

Der Gargantua ward von Fischart bentsch nachgebildet; die Uebersetzung, besagt schon der Titel, sei nicht treu, sondern "mur obenhin wie man den Grindigen lauset"; der Deutsche erweitert das Original mit seinen eigenen Einfällen, und läßt der kühnen Laune freien Lauf. Schon der Titel: Affenteuerliche naupengeheuerliche Geschichtklitterung von Thaten und Rathen der vor kurzen langen Weilen vollen und wohlbeschreiten Helden u. s. w.

zeigt die kuhne Manier ber Wortbildung. Bilmar bat die Sprache Fischart's trefflich daratterifirt : ju ben feltsamften Begriffen wählt er neue Ausbrucke, ju ben wunderlichften Ginfallen unerborte Sangefüge, ju ben ausschweifendften Gebantenverbindungen halsbrecherische Perioden; aber es ift kein willfürliches Fragen= foneiben, fonbern in biefem fcwirrenben flirrenben Spiel mit Borten ift ber Gebanke bie treibenbe Kraft, und es liegen bie spisigsten feinften Stacheln ber Satire barin; Fischart bat bie Narren seiner Zeit, bie Narren aller Welt in biefe Borter gebannt, fie führen barin einen so grandiofen Fasching auf, baß man in die Wirbel biefes traufen Wörtertanges mit hineingeriffen wird man mag wollen ober nicht. Auch Fischart erweist sich im wilbesten Lachen, im bitterften Spott als echter humorist burch ben ernsten goldgebiegenen Grund seiner Ratur, wie biefer auch ohne fcmurrige Berfchnörfelung in ben liebenswürdigen Cheftandsund Rinderzuchtsbiichlein burch ben Gifer für bie Reinheit bes Familienlebens hervorbricht. Als echter humorist steht er auf ber Seite bes freien Beiftes, er beleuchtet im Bienentorb bie "hummelzellen und hurnaufnefter" ber beutschen Pfaffen, und wendet fich mit dem vierhörnigen Jesuitenhütlein gegen bie "Jesuwiber, Bötzsuiter, Sauiter, Die Schiller bes Ignazins Lugiovoll". Lugifer berfertigt bie Monchetappen, bas zweifache Ruttenhorn für bie Bifchofe, bas breifache für ben Papft, inbem er ben Sedel bes Jubas, bie Simonie und ben Ablagtram bineinstidt; aber jum rechten Füllhorn ber Schelmerei fett ber Teufel endlich ben vieredigen Jesuitenbut zusammen, außen schwarz wie Sollenpech, innen roth wie Höllenfeuer, mit Schmeichelworten, Sophistentniffen, Bergensfalschheit und Ranten aller Art ausstaffirt, sobaß ber Satan felbft über bies fein Meifterftud erschrickt. Gin andermal erläutert Fischart die steinernen Thierbilder am strafburger Der Fuche, ber in Procession getragen wirb, ift ber Papft, ber fich schlafenb ftellt; Schwein und Bod, bie ibn tragen, zeigen bie Bfrunbfaue und Bauchfnechte, bie hohe Beiftlichkeit mit ihrer stinkenben Fleischlichkeit und zweigehörnten Guten an, bas Sunden hinter ihnen ift die Pfaffentrauerin und Leibtellerin; ber Bar mit bem Beihfeffel ift ber Barentrop, mit welchem Rom bie Menschensatzung schirmt und alle die sich nicht fügen wollen mit Blut besprengt. Der Hase trägt die Kerze und stellt die Geslehrten vor, die wohl das Licht hatten, aber aus Hasenhaftigkeit die Finfterniß herrschen ließen. Der Esel mit bem Buch bedeutet ben Choresel, ber die Predigt zu einem Geheul macht; die Kate bient ihm zum Pult, und zeigt die Alosterkaten an, die vorn leden und hinten kraten, und durch den Büttel die Leute schaten. — Ein sehr lustiges Gedicht ist die Flohhatz, die den vielgewandten Mann nun auf dem Felde der Thierpoesie zeigt. Schon die Ramen der Flöhe: Pfetzsielind, Zwicksie, Schleichsinsthal, Zupfsieled, Mausambauch sind ebenso ergötzlich wie "der krabbelnde Muthewille der in Reim und Vers sich ausdrückt". (Gervinus.) Die Flöhe beschweren sich vor Jupiter über die Weiber, die sie mörderstich versolgen; aber sie wollen auch zu hoch hinaus, vom Standauf den Hund, vom Hund auf den Wenschen; sie sollen nicht so unersättlich sein, aber die Frauen an der geschwätzigen Zunge ktzeln, beim Tanz in die Wade beisen und in der unsinnigen Halskrause nisten.

Ein prächtiges Gebicht anberer Art ist das Glückhafte Schiff, die Krone der mannichfachen Spruchsprecher- und Pritschmeisterreime jener Zeit, die Feier eines Schützenfestes, zu dem die Züricher nach Straßburg gekommen, aber mit einem Topf voll Brei, den sie daheim gekocht und noch so warm zu den Straßburgeru bringen daß die sich den Mund daran verbrennen; das soll die zur Bundestreue mahnen und den Beweis liefern wie schnell die Züricher ihnen mit einer Hülfe in der Noth bereit sein können. Die Schilderung der Rheinfahrt ist vortresslich, und die eifrige Kuderkraft der Männer wie ihr patriotischer Sinn zeigt das Bürgerthum in seiner ganzen Tücktigkeit. "Richt ist's daß man den Abler sührt, wenn man des Ablers Muth nicht spürt"—ruft Fischart seinen lieben Deutschen zu; sie sollen nicht vom Ruhm und der Größe der Ahnen zehren, sondern selber Recht und Wacht behaupten.

Bas Recht hat ber jung Abler boch, Wenn er sich rühmt ber Aeltern hoch, Wie sie ste frei wohnten in Bergestlüften Und frei regierten in ben Lüften, Und er sitzt gesessell auf der Stangen, Muß was der Mensch nur will ihm fangen? Aufrecht, treu, redlich, einig und standhaft Das gewinnt und erhält Leut' und Landschaft. Gott stärt dem eblen beutschen Geblüt Solch anererbt deutsch Ablergemüth!

Seine künftlerische Bollenbung fanb bas humoristische Lebens-

bilb bieser Uebergangszeit in Spanien. Dort trat ben Phantaftereien ber Ritterbiicher und ber in Berfe gebrachten Zeitgeicichte, ber Empfindungespielerei ber Sonettiften und bem boblen Phrasenprunt ber Culturisten, ber Bertreter eines sogenannten gebilbeten, in Bahrheit aber verbilbeten, mit Bilbern überlabenen und verfconortelten Stile, nun die einfache Darftellung ber Birtlidleit im socialen Roman gegenüber, ber seine Belben in ben unterften Schichten ber Gefellschaft, bei ben Bagabunben fuchte. beren lanbstreicherisches Leben ber Faben warb an welchem bie mamichfachsten Genrebilber auch von ben Sitten und Charafteren ber obern Stände fich anreihten. In je festere Bande Spanien burch bie ftarren Satzungen eines firchlichen und ftaatlichen Despotismus geschlagen warb, je mehr neben ber Granbezza, ber ftolgen haltung bes vornehmen Spaniers, und bem feierlichen Prunt bes Hofes bas Ceremoniell und die Etifette bie Gefells schaft und ihre Bewegung einschnürte, besto mehr erschien bas ungebundene Thun und Treiben ber Bettler, ber Gauner, ber Schelme, ber Strolche in feiner Berechtigung und Ergöplichfeit, und ber Muthwille wie die Lift und Berwegenheit in ber Ausführung ihrer Streiche, ja ber Reiz ber Gefahr lockte bie Phantafie zur Theilnahme und Barteinahme. Cervantes ichildert in feinen Noveilen wie abeliche Jünglinge ihren Hofmeistern entrinnen und in Bauerntracht mit ben Efeltreibern und Zigeumern herumziehen, ober wie die Raufer, die Spieler, die Taschendiebe ihre Bunft bilben, ihren Borftanb haben und ihr Gelage halten. Der Taugenichts voll Wit und Gutmuthigkeit, ber Lump in feinen Lumpen glucklich treten in Contraft mit bem armen Ritter, ber fich schamt zu arbeiten und zu betteln, weil beibes nicht ftanbesgemäß ift, ber aber feinen Degen und Mantel mit gravitätis foem Schritt morgens in bie Messe und abends auf die Spaziergange trägt, und bei hungerigem Magen zähnestochernd auf bem Balton bor ber gang leeren Stube fteht. Im Geschmad ber Schelmenromane (nel gusto picaresco von picaro Gauner) nennt man biefe Bücher, beren erstes und fogleich vortrefflichstes ein berühmter Kriegs - und Staatsmann geschrieben hat, Diego Hurtabo be Menboza (1503-75). Als Stubent verfaste er ben Lazarillo de Tormes, als Greis legte er burch feine freimlithige Darftellung ber Rampfe Philipp's II. gegen bie Moriscos, bie getauften Rachtommlinge ber Mauren, in Spanien ben Grund ju einer Geschichtschreibung nach bem Muster von Tacitus und

Salluft, in beiben Werken ein Meister ber sachlichen, einfach klarm Brosa. In ben Waffen und ben Wiffenschaften gleich erfahren war er lange Zeit ber leitenbe Diplomat Karl's V. in Rom und Benedig.

Im Roman läßt Menboza ben Helben seine Geschichte selber Der arme Junge ift bas Rind eines Müllerburschen; nach bessen Tod wird die Mutter Bascherin und Geliebte eines Negers, ber als Stallfnecht seinen Pferben ben Safer stiehlt um bie burch ihn vermehrte Familie zu erhalten. Dann wirb ber Rleine einem blinden Bettler übergeben, ben er führen, ber ihn unterweisen soll wie er sich burche Leben bringen konne. In biefer Schule bes Gamerthums lernt er balb ben Alten überliften, wird aber barauf boch ertappt und rächt sich für die Diehanblung, indem er den Blinden zu einem Sprung verleitet der benselben gegen eine Steinpfeilerkante schleubert. Schon bier entwidelt der Dichter erfindungsreiche Einbildungsfraft, Renntnif bes Herzens und reiche Lebensbeobachtung; die Zeichnung ber Charaftere wie bie Schilberung ber Zustände und Sitten ift burchweg trefflich ineinander verwoben. Bom Blinden kommt lazaruschen zu einem Bettelpfaffen, ber ihm die Nahrungsmittel in einem alten Raften verschloffen hält; wie ber Junge fich beimlich einen Schlüffel verschafft und Mauslocher in ben Raften bobrt um ben geizigen Geiftlichen zu täuschen, wie er aber einmal schnarchend im Schlaf auf bem Schlüffel pfeift, ben er ftets im Munde verwahrt, und baburch sich verräth, das wird min sehr Aber noch vorzäglicher ist ber bettelstolze Caeraöklich berichtet. valier geschilbert, in bessen Dienste bann ber Junge tritt, und gutmitthig mit ihm bas Brot und die Anhfüße theilt, die milbthätige Leute ihm schenken, bis ber Diener zur Abwechselung einmal von seinem ben Gläubigern burchgebenben Herrn verlaffen Bon einem Rlofterbruder tommt er fpater ju einem Ablagträmer, und erlebt ba ben toftlichen Streich bag fein Berr fich mit einem Polizeimanne zankt, und ber lettere bann offen erflart, was auch wahr ift, die Bullen feien gefälscht. Pfaffe betet ju Gott um ein Zeichen, und ber Bolizeimann fturgt wie toll unter Krampfzuckungen zusammen, bis bas Erbarmen bes Ablafframers burch ein neues Wunder ihn wieder gefund macht. Natürlich war das eine abgekartete Sache, aber ber Böbel verehrte nun ben Monch wie einen Beiligen, und feine Zettel gingen in ber Gegend reißend ab. Diese Scene mußte auf Berlangen

ber Kirche ausgemerzt werben. Lazarus wird barauf Diener eines Malers, Wafferverfäufer, öffentlicher Ausrufer. Er ift an vielen Orten in Spanien auf biefe Art herumgekommen, und fest fich endlich baburch zu Rube daß er die Aufwärterin eines Geiftlichen Lazarillo vertritt die Natur und mit fetter Bfrunbe beirathet. Bahrheit, freilich in feder rücksichtsloser Form, und ihm gegenüber fteht bie Unnatur und Unwahrheit in ben ausgebilbeten, aber hoblen steifen Regeln ber Convenienz. "In biefem Gewimmel von Figuren, die sich auf der damaligen Lebensbuhne ber Spanier bewegen, unter biefen taufend Armfeligfeiten und Sammerlichkeiten, biefer Mifchung von Feierlichkeit, Faulheit, Brablsucht, Berlegenheit und Renommisterei, von Beig und speculiren= bem Fanatismus bewegt fich biefe biegfame, in allen Gatteln ge= rechte chnische Frechheit mit nie versiegender Heiterkeit, und wenn Lazarillo einmal fällt, so fällt er wie bie Rate stets auf die Bor-So Rarl Stahr, ber bas Buchlein mit Goethe's Werther und Got vergleicht, um bes Hauches ber Jugend willen ber barauf ruht, und weil sie aus bem Leben geboren und bie Erst= linge einer Literaturrichtung waren, die von den vielen folgenden Rachbilbungen nicht erreicht, geschweige übertroffen wurden. blos die plastische Kraft ber Darstellung ist bei Mendoza bewunbernswerth, auch fein Blan that ben erften und fogleich gelunge= nen Burf in jener Compositionsweise, bie Cervantes vollendete: bestimmte Contrafte gang und voll auszugestalten und bie Wirklichkeit baburch abzuspiegeln bag ein eigenthümlicher Charafter sich durch die mannichfaltigsten Kreise und Lagen des Lebens hindurch= beweat.

Henrique be Luna nahm ben Faben Menboza's noch einmal auf und schrieb eine Fortsetzung, die ihm nicht ebenbürtig ist; statt der satirischen Beleuchtung der verkommenen Zustände gibt er allerhand seltsame Abenteuerlichkeiten. Doch hat er jenes kösteliche Kapitel geschrieben, wo Lazarillo von sieden Bürgersfrauen zugleich zum Lakaien angenommen wird; denn die Frau des Schusters, Schneibers, Bäckers, Maurers würde sich schämen über die Straße und in die Messe zu gehen ohne einen Bedienten zu haben, der ihr, den Degen an der Seite, ehrerbietig nachträte; da keine im Stande ist allein ihn zu bezahlen, so richten sie sich so ein daß er nacheinander den Dienst bei jeder verzichten kann. — Ein Seitenstück zu Lazarillo sollte die Gaunerin Justina von Lopez de Ubeda sein, die Tochter eines Gastwirths.

ber sie anleitet die verschiedenen Reisenden zu betrügen die in feinem Saufe erscheinen. Mateo Aleman ging mit feinem Gujman ba Alfarache etwas tiefer in ben Schmuz ber Diebeshöhlen und Lufthäuser hinab, verftand es aber episobische Rovellen einzuflechten, und barin folgte ihm benn Bincente be Espinal in seinem Obregon, mahrend Francesco ba Quevebo Billegas mit seinem großen Schelmen (gran tacaño) Busco die von Mendoza vorgebilbete einfachere Weife abschloß. Als bichterischer Charakterzeichner hat auch er Mendoza nicht erreicht, aber seine Satire ift nicht minder scharf, und viele seiner Figuren zwar caricaturartig, aber fomisch genug, viele feiner Ginfalle glanzenb. Der helb ift hier ber Sohn eines biebischen Barbiers und einer Frau welche Liebestrante und andere Zaubermittel bereitet. gebt als Bebienter mit einem abelichen Freunde auf die Unis versität und macht bas Studentenleben mit. Giner Wirthin, Die ihre Sühner pio! pio! loct, brobt er mit einer Rlage bei ber Inquifition, weil fie ben beiligen Namen mehrerer Bapfte ju fo niederm Zwede entweiht; er verspricht bann bie ersten Subner bie auf ben Ruf tommen bem Keterrichter zu bringen, bamit fie zur Guhne ftatt ber Frau gebraten werben. Auf feinen Banberungen reift er balb mit bem Mathematiker, ber keine Bewegung machen will bevor er ben spiten ober stumpfen Winkel berechnet bat, und bem Poeten, ber 58 Humnen auf jebe ber 11000 Jungfrauen in zierliche Reime gebracht bat. Solbat in ber Aneipe und schwört er wolle lieber vor einer belagerten Feftung bis an ben Burtel im Schnee fteben, als all die Kniffe und Schliche mitmachen burch die man bei Hof auf ber hintertreppe emportomme. Bei bem berghaften Rluch bee Kriegsmannes befreuzigt ber Eremit fich breimal, und lagt ben Rosenkranz nicht aus ben Fingern, wenn er num ben biberben Gifenfreffer im Kartenfviel betrügt, fest ihm aber falbungevoll auseinander bag ber Berluft eine Strafe Gottes für fein Schwören fei. In Mabrid lebt Busco mit Gluds- und Industrierittern. bie mit ben armseligsten Mitteln ben Schein eines anftanbigen Lebens aufrecht erhalten, mabrend fie barben, ftatt daß fie orbentlich arbeiteten. Er kommt einmal ins Gefängniß, wird bann Bettler, bann Schausvieler bei einer Truppe die sich ihre Stucke aus Scenen und Reten bericbiebener Romobienbichter felbst ausammenfett, und tritt endlich als Bebienter bei einem reichen Raufmann ein, verliebt fich in beffen Tochter und gewinnt ihre Hand mittels eines Briefes, ben er absichtlich verliert; barin wird er von einem Ebelmann als verfolgter Cavalier behandelt; dem vermeintlichen Ritter kann die Schöne nicht widerstehen, und so kommt er zu gutem Ende.

Quevedo (1580-1645) selbst hatte ben Wechsel bes Lebens In Runft und Wiffenschaft bewandert, ftets bereit und oft genothigt feine farkaftischen Bite mit bem Schwert gegen bie Getroffenen zu verfechten, balb verbannt und balb im Baterland hochgeehrt, zweimal Gefandter und zweimal im Gefängniß bietet er felbst ben Stoff zu einem Roman, und beweist ce die außerorbentliche Elasticität seines Beistes daß er bei all ber Unruhe so viele und so mannichfache Werke in Versen und Brofa schreiben tonnte, beute zotenhaft verwegen in Epigrammen, morgen enthaltsam fromm in Bredigten. Love nennt ihn ben Fürsten ber Lyrifer, bie Zierbe bes Jahrhunberts. bigsten war bie satirische Aber. Den Wortprunt und bie Bilberjagd ber Gongoriften hat niemand launiger parobirt. Neben bem Schelmenroman find feine Bisionen am berühmtesten geworben. Die Form ber Allegorie und bes Traums wird angewandt um bald bie Stände ber Welt, bald bie Thorheiten und Laster ber Menschen fatirisch zu zeichnen. Wie Rubens ben Liebesgarten malt, so fieht Quevedo im Traum die Tollheiten ber Liebe in beren Balaft und Bart. An Dante anknupfend hat auch er ein Geficht von ber Hölle, vom Jungsten Tag, um bie Gebrechen ber Menschheit, vornehmlich aber die gerade zu seiner Zeit herr= ichenben Berkehrtheiten in ihrer Nactheit ohne Gulle, in ihrem Besen trot alles äußern Scheins barzustellen. Er sieht ben Hofhalt bes Tobes, und erinnert uns babei an Betrarca's Triumphe. Aber die ideale Darstellungsweise der Italiener ist überall mit einer gang realiftischen vertauscht, er verhält sich zu ihnen wie Tenier. Breughel ober Jan Steen ju Michel Angelo und Rafael, und so hat er benn seinen besondern Zahn auf die Aerzte und die Schneiber, auf bie Awischentrager und bie Duennas, bie alten steifen Anstandsbamen, die auch Sancho Banfa gar nicht leiben lann.

Wir können biesen Bisionen auch Guevara's Hinkenden Teufel anreihen, eine geistreich witzige Schrift, die besonders durch die französische Bearbeitung von Le Sage Gemeingut der neuern Literatur geworden. Ein luftiger Cavalier der Hölle, Asmodi, führt den leichtstungen jungen Spanier Don Cleophas auf einen Thurm

in Madrid; auf den Wink des Dämons heben sich plöglich die Dächer der Häuser ab und man sieht ins Innere. Da kommen die Geheimnisse Madrids zu Tage, und in einer bunten Reihe von Bildern und Betrachtungen werden alle Stände, Geschlechter, Lebensalter in ihrem Treiben, ihren Thorheiten und Lastern gesschildert.

Der Bollenber bes humoristischen Romans ift ber glanzenbste Stern am Kunfthimmel Spaniens, Miguel be Cervantes Saavebra. 1547 zu Alcala be Henares geboren, früh gereift im Rampf um bas Dasein, studirte er in Salamanca, wo bereits fich bie bichterische Aber in Romangen und Sonetten zu ergießen begann. Um feinen Unterhalt zu gewinnen und bie Welt zu feben trat er 1568 in die Dienste des Bralaten Julio Aquaviva und folgte bemfelben nach Rom. Die Eindrücke ber Reife zeigen fich in feinen Rovellen und Romanen; man merkt bag er fein Baterland umb Italien aus eigener Auschauung kennt. Balb mäblte er bie Waffen, und von Neapel aus ging er 1571 nach Meffina, wo bie Geschwaber sich jum Kriege gegen ben Salbmond sammelten. Er focht als gemeiner Solbat in ber Schlacht von Levanto am Bord ber Galere bie bas ägpptische Abmiralfchiff enterte; schon hatten ihn zwei Rugeln getroffen, als eine britte ihm bie linke Hand zerschmetterte; "eine Berftummelung bie er, wenn fie auch baglich erschien, boch für schon erachtete, weil er fie bei ber glorreichsten Begebenheit bavongetragen welche bie vergangenen Jahrhunderte faben und die kunftigen feben werben", wie er im Brolog ber Novellen selber fagt. Und noch furz vor feinem Tobe schreibt er in ber Reise zum Parnaß: "Mein Blick fiel auf bie öbe Fläche bes Meeres, bas mir bie beroische That bes beroischen Don Juan b'Auftria gurudrief, bei welcher ich mit hobem Solbatenruhm, mannhafter Tapferkeit und hochklopfender Bruft wenn auch auf untergeordnetem Bosten Theil hatte am Siege." Rachbem er später noch die Unternehmungen gegen Ravarin und Tunis mitgemacht, nahm er 1575 seinen Abschied um mit Empschlungsbriefen Don Juan's und bes Herzogs von Sefa nach Spanien zurückzutehren. Das Schiff auf bem er reifte ward bon Birgten gefabert, und biefe hielten einen Mann ber fo ehrenvolle Briefe bei sich trug für sehr vornehm und reich; so ward er bart behandelt um ein hobes löfegeld zu erpressen. Gin Bruder mar mit ibm; die Summe die ber Bater aufbrachte war kaum binreichend biesen freizukaufen. Die Leiben bie Cervantes mabrend

fünf Jahren erbulbete, bie fühnen Befreiungsversuche bie er machte haben einen Nachtlang in zweien seiner Schauspiele und in ber Erzählung bes Gefangenen im Don Quirote gefunden; fein Blan ging au ber Rühnheit vor durch einen Aufftand ber Chriftenfflaven fich Algiers zu bemächtigen. Viermal war er in Gefahr sein Leben zu verlieren; warb ein Anschlag entbeckt, so nahm er bie Schuld auf fich, ftete bon neuem bereit bas Leben ju magen. Benn ich meine Sauptstadt, meine Sklaven, meine Schiffe fichern will, muß ich ben spanischen Einarm wohlverwahrt balten, pflegte Haffan-Bafcha zu äußern. Der erfindungereiche Geift, ber ftarte Bille, Die großherzige Selbstverleugnung gewannen bem Dichter bie Achtung von Freund und Feind. Endlich am 22. October 1580 tonnte er sich einschiffen um ber größten Freude entgegenzueilen, die man in diefem Leben haben tann, nämlich ber nach langer Gefangenschaft sicher und gefund ine Baterland zurudzufebren; "benn es gibt auf Erben feine Freude gleich ber bie verlorene Freiheit wieber zu gewinnen." Die Armuth nothigte ibn von neuem Kriegsbienste zu nehmen; er machte eine Erpedition gegen bie Azoren mit. In Esquivivias fesselt ihn bie Liebe zu einer ebeln Dame, beren Berg und Hand er gewann; in bem Schäferroman Galathea, ben er mahrend biefer. Solbatenjabre schrieb, hat er fie gefeiert. Er nahm 1584 seinen Abschied und ließ sich mit ihr zunächst in ihrer Baterstadt nieber. feine Kamilie zu erhalten bichtete er nun für bie Bubne. sonders fein Schauspiel über bas Leben ber Gefangenen in Algier fand viele Theilnahme, und seine Rumantia entfaltete bas erhabene Bathos todesmuthiger Baterlandsliche; beibe Werke find Markfteine in ber Geschichte bes Dramas, bas eine für die genrebilbliche Behandlung ber Gegenwart, bas andere für einen hoben bistorischen Stil in der Schilderung der Borzeit. Cervantes boch baran ein Amt im fpanischen Amerika anzunehmen, und erhielt endlich 1588 eine Stelle in Sevilla als Proviant= commissar für die Flotte. Hier machte er während zehn Jahren Ausflüge in Andalufien, und Schack fcbreibt bem Leben in biefer Brobing und bem Umgang mit ihren geiftvollen muntern Bewohnern einigen Ginfluß auf ben eigenthumlichen Ton bes anmuthigen Scherzes, ber leichten Fronie ju, ben feine Dichtungen nun erbalten.

Am Wendepunkt des Jahrhunderts fehlen uns die urkundlichen Nachrichten über das Leben des Dichters; es ist gerade die Zeit wo er ben Don Quirote entwarf, und die genaue Ortskenntniß von ber Mancha macht einen bortigen Aufenthalt mahrscheinlich; bie Ueberlieferung berichtet von einem Streit, einer Befangenschaft im Städtchen Argemasilla, und sieht barin ben Anlag warum ber irrende Ritter von ber traurigen Geftalt gerade ein Manchaner geworben. Sicher ift bag Cervantes keinen Lohn für feine vieliährigen Arbeiten im öffentlichen Dienste fand und fic gang ins Brivatleben gurudgog. Der Don Quirote (erfte Balfte) erschien 1605, und erwectte ebenso viel Bewunderung als feindfelige Angriffe. Cervantes wohnte in Mabrid, feine außere Lage besserte sich nicht, er lernte immer mehr bem Glück ber Welt entfagen und fie bafür mit ben Gaben feines Beiftes beichenten. 1612 erschienen bie theils in Sevilla, theils jest gebichteten Ro-Er fagt in der Borrede: "Ich habe fie vorbilbliche Erzählungen (novelas ejemplares) genannt, und wenn bu fie recht betrachtest, findet sich keine barunter aus welcher sich nicht irgendein nütliches Borbild entnehmen ließe, und könnte ich leicht bie schmachafte und reine Frucht nachweisen, die man aus allen zufammen fowie aus jeber für fich allein gewinnen fann." Waren fie von ber Art bose Bunsche und Gebanken zu erregen, so wurde er lieber bie Hand abhauen die sie geschrieben. Er rühmt sich bann mit Recht feiner Originalität: "Die andern in Spanien erschienenen Novellen sind sämmtlich aus fremben Sprachen überfest; biefe aber gehören mir felbft an, und find weber nachgeabmt noch gestohlen: mein Ropf hat sie erzeugt, meine Feber fie zur Welt gebracht, und in ben Armen ber Druderei follen fie num groß werben." Er hat fie vom Leben empfangen, und bas fpanische Wesen in seiner Gigenthumlichkeit ift barin fo frisch und sicher gezeichnet wie in Love de Bega's Dramen, und zwar nach feiner noch freien volksthümlichen Art, in jener Luft an ber ungebundenen jugenblichen Natur gegenüber ber steifen Vornehmbeit; Menschenkenntniß und Phantafie stehen im Gleichgewicht, die Composition ift ebenso flar als spannend und befriedigend; ethische ober psychologische Brobleme finden eine erquickliche gösung; bie Sprache ist frustallinisch, geschliffen und bell zugleich. fleine Meisterwerke; "füßt euch, Cervantes und Goethe!" schrieb Rabel, als fie biefelben las. Der eifersüchtige Eftremadurer zeigt ben altern Mann in ber Gbe mit bem jungen Beibe; bie Zigennerin Preciosa, bie beiben Gauner, bie Macht bes Bluts, ber großmüthige Liebhaber, die vornehme Rüchenmagd schildern spanische Sitte, spanische Charaktere ber verschiedenen Stände, im Balast wie im Wirthhause, in der Heimat wie in der Fremde; sie haben in Spanien, England, Frankreich, Deutschland den Dramatisern köstliche Stoffe, ja schon die ganze Anlage zu treffslichen Schauspielen geboten. In den wizigen Reden des Licensciaten der sich für gläsern hält hat Cervantes sich der eigenen bittern Bemerkungen entledigt welche Menschen und Dinge ihm ansdrängten, um dann wieder dem Ernst des Lebens die Heitersteit der Kunst zu gesellen. Welchior Mehr's Gespräche mit einem Grobian lassen freilich den Fortschritt deutscher wissenschaftlicher Bildung im Berhältniß zum damaligen Spanien an einem ähnslichen Werk erkennen.

1615 erschien die zweite Hälfte bes Don Quirote, veranlaßt durch eine Fortsetzung die ein Aragonier unter bem Namen Avellaneba veröffentlicht und zu Schmähungen gegen ben Dichter benutt hatte; beffen eigene geniale Ausführung bes Werks war die glanzenofte Rechtfertigung und Rache; wir banken es bem unberufenen Fortsetzer bag er Cervantes bazu antrieb. selbst hatte in feiner Reise nach bem Barnag bie Dichterlinge verspottet bie wie hohle Flaschenkurbiffe ftets auf ber Oberfläche schwimmen. Als Apoll ben zeitgenöffischen Dichtern Plate in feinem Garten anweift, bleibt Cervantes fteben; Apoll gibt ibm den Rath feinen Mantel zusammenzufalten und sich baraufzusetzen, aber er ist ja so arm bag er keinen hat! Gin neuer Bersuch die Bubne zu erobern scheiterte; indes verbanken wir ihm neben minder werthvollen Dramen die vortrefflichen Zwischen-Uebrigens wurde fein Alter spiele, beren wir gebenken werben. erleichtert burch die freigebige Gunft bes Grafen von Lemos, bem er burch die Widmung mehrerer feiner Werke bafür die Unfterb-So schrieb er benn als Greis noch Berfiles und lichteit verlieh. Sigismunde, eine Nachahmung ber alexandrinischen Romane im Bechfel bes Suchens und Finbens, Berlierens und Wieberfinbens weier Liebenben, die vom hohen Norden nach Rom pilgern, und burch Entführung, Schiffbruch, Rachstellungen aller Art immer wieder getreunt und immer wieder vereinigt werden, bis sie bas Biel ihrer Bunfche erreichen. Gin stetiges Gefühl verknüpft fie in bem bunten Wechfel ber Ereignisse. In ben Empfindungen waltet ebenso viel sentimentale als in ben Begebenheiten abenteuerliche Ueberschwenglichkeit. Auf dem Todbette schrieb Cervantes ben launigen Widmungebrief an feinen Gonner, und ftarb an bemfelben Tage mit seinem großen ebenbürtigen Genossen Shake speare 1616.

Es ist bas Borrecht bes Genius daß seine Werke über bie Intentionen bes Urhebers hinausragen. Cervantes beabsichtigte in bem Don Quirote junächst eine Satire auf die Ritterbucher, und ichrieb biefe auch mit ber vollsten Herrschaft über bas Material, bas wir felber burch ihn kennen lernen, indem er ber untergehenden mittelalterlichen Bildung die aufgehende der neuen Zeit, ben Sinn für Lebenswahrheit und einen burch bas Studium bes Alterthums geläuterten Geschmad entgegenftellte. Er polemi: firte gegen bie Berftiegenheiten ber Ginbilbungefraft und ihr Wundersucht, ihre planlos gehäuften Abenteuer zugleich durch die bewundernswerthe Schilderung der Wirklichkeit, die er nicht blos in einer eingelegten pfpchologisch fein und geistvoll ausgeführten Novelle, sondern auch durch jene kernhaften und klar gehalteum Geftalten aus bem fpanischen Bolfsleben ganz vorzüglich berftellte. Er verschmähte die romantischen Reize nicht, welche ihm bie Gegenwart bot. Go führt er uns ju ben hirten, bie im Freim leben und als echte Naturkinder auch eine Naturpoesie bem gezierten Formelfram entgegenftellen, auf ben fo manches Streiflich fällt; ja zuletzt wenn Don Quirote von dem idpllischen Leben spricht bas er, Sancho, ber Bfarrer und Barbier unter angenommenen Namen als poetische Schäfer führen wollen, so blitt auch hier noch einmal ber Contraft bes Realen mit ben ibealistischen Träumen bervor. Er zeigt uns im hintergrunde bie Rämpfe ber Christenbeit mit ben Muhammebanern, die Gefahren welche bie Seerauberei brachte, bie Geschicke und Verwickelungen wie sie Entführung, Gefangenschaft und Lösung boten. Er läßt erkennen wie in ber Leibenschaft ber Liebe fortwährend die Quelle ber Boefie auch für die wirklichen Begebenheiten ber Menschen sprubelt, während Don Quirote sich nur in die huldigende Berehrung einer nie gesehenen Schönen hineinspintisirt, aber boch so teusch und treu im Bergen ift. Durch bie Beschränkung erweist Cervantes sich als Meister ber Kunft, indem er im Besondern bas Allgemeinmenschliche spiegelt; Don Quirote und Sancho Bansa werben unter feiner Sand zu Thpen, beren Weltgültigkeit von allen gebildeten Nationen anerkannt worben ift; sie repräsentiren bas phantastische Ritterthum und bas naive Bolfsthum, und damit wieder ben Gegenfat bes Spiritualismus und bes Materialismus, bes Ibealen Cervantes erweitert bie Runftform bes Schelmen und Realen.

romans, bie einen Belben burch bie mannichfachsten Berhältniffe hindurchführt, badurch bag er zwei Geftalten, und zwar fo contraftirende, in ben Mittelpunkt ftellt, und in ihren Gefprachen baburch beständig Gelegenheit bat die Doppelwirklichkeit des Lebens in ihrer beiberfeitigen Auffassung ber Dinge hervorzuheben. Das ift aber bie Art bes humors im Großen bas Rleine, im Lächerlichen bas Bebeutenbe ober Rührenbe zugleich zu betonen. "Im Lachen über bie Berkehrtheit bewahrt er bie Berehrung für ben Rern bes Positiven, für ben Reim bes Ibealen, ber nur bie verschrobene Richtung genommen hat, und barum erfreut uns in ber Berichrobenheit felbst ber Unblick bes Abels ber menschlichen Ratur, und wir getröften freudig uns feiner Unverwüftlichkeit", habe ich bereits im hinblick auf Cervantes in ber Aesthetik ge= fagt. Der Ritter von ber traurigen Geftalt ift zugleich ber finnreiche; feine Narrheit entspringt bem ebeln Trieb bie Unschuld ju beschirmen, bas Recht zur Herrschaft zu bringen; aber bas Uebermaß ber Phantasie läßt ihn nicht nach ber realen Lage ber Dinge handeln, sondern gießt ihm ben Zauber romantischer Poefie über bie gemeine Wirklichkeit; bie Welt in feinem Ropf ift eine andere als die Welt außer ihm, und das bringt ihn in die ergötzlichften Conflicte, wo er trot feines boben Strebens und feines wahrhaften Muthes lächerlich wirb. Der schönfte Beruf bes Ritterthums in einer noch anarchischen Zeit die Baifen, Armen, Framen zu schirmen wird in einer Beriobe ber Rechtsbilbung und geficherten Ordnung burch feine eigenmächtigen Gingriffe gerade jur Berletung ber Gesellschaft: Don Quipote befreit bie Rauber, greift bie Binbmublen und Heerben an, von benen bas Bolf fich nahrt, und überfällt ben Barbier, beffen Beden ihm ber Selm Mambrin's bunkt. So richtet Cervantes die vielgepriesene Herrlichkeit bes Mittelalters, indem er sie in die Gegenwart hineinstellt. Und wenn Don Quirote bie Stallbirnen für Ebelfrauen und bie Schenfen für Caftelle nimmt, so beruht babei boch immer ber Werth und Glanz bes Dafeins in ber auffassenben Subjectivität, und man gebenkt bes ernsten Spruches von Schiller:

> Wisset, ein erhabner Sinn Legt bas Große in bas Leben, Aber sucht es nicht barin!

Ber sich mit Sancho über bie klugen Reben wunderte die Don Quirote führt, — z. B. wenn er Waffen und Wissenschaften Carriere. IV. 2. Aus.

schilbert und gegeneinander abwägt, ober wenn er bas Glud ber Freiheit preift. - ber ware fo beschränkt wie biefer fein Knappe, ber als gewöhnlicher Realist bem phantaftischen Repräsentanten bes Ibealismus trot aller Brügel und Prellereien, bie er erfähn, beimoch auf seinem grauen Esel nachtrottet. Und wie prächtig ist wieber biefer luftige Bauer mit seinem körnigen Mutterwit und seinen Sprichwörtern ausgestattet, wie ist er boch so glücklich ben Brotfact und ben ungebläuten Rücken ber Ritterebre vorzuziehen, und es mit der Wurst zu halten wo sein herr sich in hochstiegenden Gedanken wiegt, wie gut bewährt er sich wirklich auf ber Statthalterprobe burch fein gerabfinniges Urtheil bes einfachen gesunden Menschenberstandes, und wie schlau weiß er sich bie taufend Hiebe auf die Hinterbacken zur Erlösung ber burch ihn verzauberten Dulcinea nicht zu geben! Schläft er boch auch "nicht wie ein unbegünstigter Liebhaber, sondern wie ein Mam ber häufig Fußtritte erlitten hatte", und bat er babei, in feiner Einfalt ben Schlaf für eine Erfindung zu nehmen, bas toftliche Wort: Gottes Segen über ben Mann ber ben Schlaf ersomen bat, ber ben gangen Menschen mit all seinen Sorgen bebeckt wie ein Mantel! Weiß er fich nicht recht auszubruden, fo troftet er fich bamit bag Gott ibn verfteht; wenns ift wirbs fein tonnen, benkt er ber Rleingläubigkeit zum Trot. Spuft boch ibm bie Graffchaft im Ropfe, die er betommen foll, wenn Don Quirote ein Königreich erobert bat; daß sein aufrichtiges Gemuth sie verbient batte, bekennt ber Ritter auf bem Krankenbett vor feinem Ende, als er vernünftig geworden. Manchmal auch regt fich ber Schalf in Sancho Banfa, und wenn er bann ju flunkern beginnt, so weiß man nicht genau wie weit er felber für wahr hält was er fagt. Dabei ift bas ein genialer Kunftgriff bag Cervantes ben Glauben an die Zauberer, von benen die Ritterbücher voll find, bazu benutt um manche sonst etwas ungeheuerliche Seltsamkeit glaublich zu machen ober fie binlänglich zu mo-Ift nun die Contraftirung von phantaftischer Boefie und bausbackener Brofa, von Schwärmerei und realistischem Sinn in ben beiben Geftalten eine bichterische Großthat, so vollenbet sich ber Werth berselben burch die Art wie die nothwendige Zusammengehörigkeit beiber Einfeitigkeiten für bas gange Menfchenthum fortwährend aufdämmert, und durch die heitere Fronie, die über beiden schwebt, wenn der Ibealift mit feinen ebeln Planen und

großen Gebanten bie Wirklichfeit verkennt und an ihr scheitert,

ber Realist aber boch ihm und seinen Ibeen folgen, die Kämpfe ber Geschichte mit ihm befteben, bie Schläge bes Schickfals mit ihm leiben muß. Die verfiegt die Fülle von Erfindungen, ber Reiz immer neuer Berhältniffe auf ber vollen plaftischen Unicaulichteit bes spanischen Bolksbobens, wodurch ber tiefe Bebanke bes Gebichts fo gang lebenbig entfaltet wird, "ein unericopflicher Schatz ber Weisheit und bes ebelften Genuffes", wie bas Buch mit Scherr jeber nennen wird ber es als Knabe und als Mann gelesen hat. Cervantes will bie Kunft nicht vom unwissenben Bobel ausgeübt ober beberrscht wissen, und Bobel ist ihm nicht blos bas niedrige und gemeine Bolk, sondern jeder Ungebilbete, er sei Graf ober Fürft, wird ausbrücklich von ihm bazu gerechnet. Der Dichter, fagt er felbst, wird geboren und von Gott begeiftert, aber er foll auch funftverftanbig fein. Naturpoet mag ben übertreffen ber blos burch Runft fich bestrebt ein Dichter zu fein; aber bie Kunft foll bie Natur voll= enden, und wo beibe in eins verbunden find, entsteht ber volltommene Dichter. Ein folcher war Er. Er eiferte gegen bie unzusammenhängenden Tollheiten ber Ritterbucher und ihre unmotivirten Abenteuer, ihre finnlosen Erbichtungen; "bie Dichtung ift um fo beffer je naber fie ber Wahrheit tommt, und um fo imiger je naber sie bas Zweifelhafte mit bem Möglichen ber-Man muß bie Erbichtungen mit bem Berftanb ber Lefer ju vermählen fuchen, und fo schreiben daß bas Unwahrscheinliche naber geruckt, bas Sobe vertrauter gemacht ift, sobaß bie Gemuther in Spannung bleiben, wodurch benn zugleich Bewunberung, Erschütterung und Unterhaltung entsteht, Erstaunen und Ergöhen immer ineinander find. Das Bergnugen, welches bie Seele empfängt, entspringt aus ber Schönheit, aus bem Berhaltniß bes Gangen zu ben Theilen und ber Theile zum Gangen, aus ber Uebereinkunft ber Phantasie mit ber Wirklichkeit." loft er bie Manier ber Ritterbucher auf, und ftellt ihr mit Bewustfein ein neues Ibeal, ben modernen Roman entgegen; und ties erfte Runftwerk ift bis heute auch bas größte biefer Gattung Cervantes führt ben Don Quirote nicht blos burch viele Berhaltniffe hindurch, bei benen er ftets mit ber gleichen Liebe bes Epiters verweilt um überall unsere ruhig heitere Theilnahme au erwecken und ein volles Weltbild au geben, sondern er bringt gegen bas Enbe ber erften Balfte auch bie intereffanteften Gestalten ber frühern Abschnitte zusammen und löst bie bort gefnüpften Knoten ober eint bie Faben ju einem reichen wohl-Für bie zweite fpater gearbeitete Balfte geordneten Gewebe. aber erfindet er bas glückliche Grundmotiv bag mittlerweile bas Buch erschienen, Don Quirote befannt geworben ift, und sammt bem luftigen Cancho von ber Welt mit Ruchficht auf feine fonberbare Schwärmerei behandelt wird, sodaß sich die frühere Weise nicht wiederholt, sondern nene Tone angeschlagen und die Selben mbstificirt werben. Aber fie besteben bie Broben, bis ber befiegte Don Quirote zugleich als Sieger über fich felbst zur Bernunft kommt, im Berluft feiner Traume fich felber finbet. Richt unpassend sind beibe Theile mit ber Rias und Obhffee ber-glichen worden. Haben wir aber bei Homer bas morgenfrische unmittelbare bichterische Abbild einer jugendlichen phantafievollen Wirklichkeit, fo fteben in ber Neuzeit Innerlichkeit und Aeuferlichfeit, bas Gemuth mit feinen Ibealen und eine nuchterne berständige Realität mit ihren Forderungen einander gegenüber, und ber Kampf bes Herzens mit ber Welt und bie endliche Berfohnung beiber in einer harmonischen Bilbung und freien Gefittung wird die Aufgabe ber epischen Boesie. Go liegt ber Roman, junachst der humoristische, im Geiste ber Zeit begründet. Ueber bie mehr genrehaften englischen Werke hinaus, Fieldings Tom Jones bie Sand reichend, reiht Goethe's Wilhelm Meister fich an Cervantes' Dichtung an; in beiden Werken waltet auch jener geheinnißvolle Rhythmus in ber Profa, die mit ihren mannichfachen Tonen allen Stimmungen und Gegenständen fich anschmiegt und boch so rein und hell ihren melobifden Fluß über bas Bange ausbreitet.

## Restauration der Kunft in Italien.

Die Meisterwerke ber Kunst am Anfang bes Jahrhunberts hatten die Liebe ber Ebelsten und Besten am Schönen und Großen befriedigt und den Sinn für gewaltige oder harmonische Formen überall erweckt; Schmuck und Geräth des täglichen Lebens emspfingen eine sinnvoll gefällige Gestaltung; aber der Stil der Plastik und Malerei entartete rasch in jene widerwärtige Manier, die

bas Neugerliche, bie Hanbführung, aber nicht bas Innere, ben ethischen Gehalt und bie geistig bedingende Rraft, sich aneignet. Man zeichnete in Rafael's wohlgefälligen Linien ohne eine Abnung bon ber flaren Gemüthstiefe und bem Seelenabel ber fie bei beni Meifter belebt, und verfiel bamit einer leeren Elegang, wie ber Cavaliere d'Arpino, wie die Zucchari. Die individuelle Empfinbung, bie Befonberheit ber natürlichen Erscheinung fehlen, und bamit werden die claffischen Thoen flau, in ihrer Allgemeinheit Michel Angelo's machtig geschwellte Muskeln und charakterlos. fühne Stellungen werben wiederholt, aber bie Urfache ber Effecte, bas Sehnen und Ringen bes Beiftes in feinem Sturm und Drang ift nicht vorhanden, und man hat nur ein hohl gespreiztes Das entsprach ber Art und Weise wie Rom bem reformatorischen Geiste sich versagte, aber die Außenwerke ber Kirche, Prieftergewalt und bogmatische Satzungen aufrecht erhielt. Auch in der Kunft verfenkte man fich nicht in das Wefen der Sache, sondern führte subjective Ginfalle haftig aus in conventionellen Linien und Farben. Go tam man jur Allegorie, und stattete Masken ohne Fleisch und Blut mit allerhand Attributen aus, beren Beziehung ber Berftand erft errathen muß, während eine bas Gefühl ausbrückenbe Phantafie ben Gebankengehalt in natürlichen Formen unmittelbar veranschaulicht. Da rühmt Bafari fein Bilb bes harpotrates: "Ich habe benfelben mit fehr großen Augen und eben solchen Ohren bargestellt um anzubeuten bag er fehr viel fab und hörte. Auf bem Ropfe hat er einen Krang von Mispeln und Kirschen, welches die erften und letten Früchte find, und welche bier angebracht werben um anjubenten bag berbe Erfahrungen mit ber Zeit ben Menfchen gur Reife bringen. Er ift mit einer Schlange umwunden wegen ber Alugheit und in ber Sand halt er eine Bans wegen ber Wachfamfeit."

Indeß stellte boch die Kirche Zucht und Ordnung im Innern her; die Geistlichkeit selbst ward ernster, sittenstrenger, und ihrer Restauration folgte die der Kunst. Auch diese sollte wieder glaus ben und empfinden was sie darstellt, und allem sinnlich Ueppigen und Heidnischen sich entschlagen, dem sie schönkeitssroh im medicischen Zeitalter sich ergeben hatte. Nun beklagte es der Bildshauer Ammanati daß er Gögen in Marmor gebildet, die zu stürzen doch die Märthere in Noth und Tod gegangen, und er möchte eine Muse oder Minerva durch einige Zuthaten zu christs

lichen Tugenben machen. Nun schnitt ein Carbinal bie Benus aus einem Bilbe Tigian's, und ein Bifchof alle brei Gottinnen aus einem Urtheil bes Paris, fobag biefer allein übriggeblieben, ja ber Jesuitenzögling Ferdinand II. verbrannte gleich gange Bil-Dafür fprach bann wieber ber Fanatismus ber Inquisition aus ben geschundenen, gebratenen, gegeiselten Beiligen, in beren Schauftellung bie Naturaliften schwelgen konnten, mahrenb andere Rünftler, mehr auf bas Seelenvolle gewandt, ber Mabonna gegenüber verzückte Menschen anbrachten, benen fie erscheint, fodaß bas Ergriffen - und hingeriffenfein von frommen Empfindungen, von religiöfer Sentimentalität mit bewußter Absichtlichkeit bervorgehoben warb. Indeß wie die Bapfte feit Urban VIII. fich neben ber Kirche balb auch bem Kirchenstaat mit Gifer wibmeten und aus nationalem Intereffe bem lebensheitern Frankreich ftatt bem finftern Spanien fich zuwandten, fo blidte auch die Runft wie ber auf die Natur und konnte wieber im Anschluß an die Antife auch bas weltlich Schone verherrlichen. Giovanni ba Bolegna entfaltete wieber im Raub ber Sabinerinnen ben Contraft ber männlichen und weiblichen Körperformen in einer malerisch ted aufgegipfelten und boch plaftisch möglichen, allseitig freien und ansprechenben Gruppe, und stellte ben schwungvoll im Flug balancirenden Götterboten auf ben ebernen Bindeshauch, mit bem er babinschwebt.

Die Restauration ber Malerei vollzog sich auf boppelte Beise, einmal burch bas Studium ber Natur, bas die Manieristen vernachlässigt hatten, bann burch Zurückvendung auf die alten Neister nach Gehalt und Auffassung. Aber indem man hier die Borzüge vieler auswählend verbinden wollte, übersah man daß Stoff und Gedanke die Behandlungsart bedingen, und vergaß man daß auch in der charakteristischen Technik die geistige Individualität zu Tage tritt; und indem man dort einseitig nur der Birklichkeit nachtrachtete, verlor man sich auch in das Gräßliche ober Gemeine. Doch wurden auch wieder solche Gegensäße von einzelnen Künstlern, zumal in einzelnen gelungenen Werken, überwunden. Immerhin macht das Ganze den Eindruck des Epigonenhaften, nicht der frisch aufblühenden Ursprünglichkeit, sondern eben der Restauration.

Das Haupt ber Naturalisten war Michelangelo Amerighi, nach seinem Geburtsort Caravaggio geheißen (1569—1609). Er trachtete nach naturwahrer Zeichnung und Localfarbe, sobak Ans

nibale Caravacci ihn fragte ob er Fleisch zum Fleischmalen anreibe; aber er griff im Wiberftreit gegen einen verblafenen 3bea= lismus nun nach bem Roben und Gemeinen, und fo ward feine rudfictslos fühne Bertheibigung ber Natur gegen eine hoble Scheinfunft jum Unrecht gegen alle Berebelung. Da wird bie Beftattung Jefu zum Leichenbegängniß eines Zigeunerhauptmanns, ba stredt uns unter bem geschwollenen Leibe bie tobte Maria ihre Aber wo er auseinanbergespreizten Beine wiberwärtig entgegen. die wilbe wilfte Leibenschaft seines eigenen Wefens in ihm gemaken Stoffen ausspricht, wo er mit ben fcwarzen Schatten, bie seine Geftalten mobelliren, und mit ben grellen Lichtern im Duftern bie Nachtfeite ber Dinge unbeimlich erschütternd barftellt, wie in feinen falschen Spielern, feinen Morbgefellen, wo er bie sinnliche Lebenstraft mit kecker Frechheit schilbert, ba wird man eine eigenthumliche Boefie bes Saglichen nicht verkennen, und mit Bedauern bag er fich felber nicht zu sittlicher harmonie geläutert hat, boch bie Ausbrüche einer ungeschminkten Natur, burch bie er auf viele Zeitgenoffen anregend wirfte, ben Schablonen ber nuchternen Rachbeit vorziehen. Bon Rom nach Reapel vertrieben war er besonders auf den Spanier (lo Spagnoletto) Ribera von Einstuß, der vom Studium der Benetianer und Correggio's herfam, aber feine bellere freudigere Beife mit bem Graufigen vertauschte und am liebsten bie Qualen ber Marthrer mit erschredenber Gewalt in einem unheimlichen Sellbunkel veranschaulichte. Er und der revolutionare Schlachtenmaler Falcone bilbeten ben jungsten, vielseitigsten und glänzenbsten Künstler bieses Kreises, Salvator Rosa (1615—73). Sein abenteuernbes Jugenbleben in ben Bergen, bann fpater fein Berfehr mit ben Gelehrten von Florenz, seine poetische Aber, die ihn balb mit bittern Satiren in die Lites ratur eingreifen, balb als Schauspieler bas Bolt mit improvisirten Poffen ergöten ließ, all bas entwickelte und zeigte ben Reichthum feiner Begabung. Auch er folgte feinen Launen und Leibenschaften, und wenn er von Chrgeiz getrieben nach eigenem Bekenntniß wie im Tobestampf arbeitete um Auffehen zu machen und Erfolg ju haben, fo tam ihm feine claffifche Bilbung zugute, bie fein warmes naturgefühl verebelte. Seine Berfcwörung Catilina's zeigt das Düstergewaltige in der Geschichte, das er auch in der Natur befonders liebt, wenn er in schauerlicher Walbesschlucht ben Räuber oder bügenden Krieger dur Staffage nimmt. Doch flingen auch andere Lanbschaften an Claube Lorrain's heitere Rlarheit an, und feurige Kampfscenen lassen bas Borbild von Rubens erkennen.

Nachbem schon die Campi zu Cremona und die Procaccini zu Mailand Schulen für ein ernstes Studium gegründet, fand ber Eflekticismus feine Sauptstätte in ber Atabemie ber Caracci au Bologna; fie beherrscht die Zeit und die meisten hervorragenben Künstler gehen von ihr aus. Sie war ein Sammelplat ber Dichter, ber Manner ber Wiffenschaft; in Ernft und Scherz warb über Runft und Runftwerte gesprochen, aus biefem Wechselverkehr beraus wurde Neues gemalt. Jeber follte nach Talent und Reigung im Anschluß an bas Befte ber Borzeit feinen Stil bilben. Lodovico Caracci (1555-1619) mar fein Mann ber ichopferischen Bhantafie und Begeisterung; sein Lehrer fab in ihm ben kunftigen Farbenreiber, nicht ben Maler; allein er lernte ebenfo gründlich ale langfam, und bie ftille Gewiffenhaftigkeit, bie ben Manieriften abhanden gekommen, kehrte jum Beil ber Kunft burch ihn zurud. Er reifte in Italien herum, prufent und wählend wo er bas Gute, bas Befte fanbe; er erzog fich feine um weniges jungern Neffen um eine Reformation ber Malerei hervorzubringen. eine, Agostino (1558-1601) war ein Golbschmieb, ber anderc, Annibale (1560-1609) schneiberte in ber väterlichen Wertstatt. Der erstere ward ein literarisch gebilbeter Mann, ber gern mit Gelehrten umging, ber andere arbeitete rasch mit bem Binsel wo jener grübelte und überlegte, benn ber Maler, meinte er, folle mit ben Händen sprechen. Die brei nun grundeten bie Atademie ber auf ben rechten Weg Gebrachten (Incamminati). trug Anatomie und Perspective, Mythologie und Geschichte vor, Annibale leitete bie täglichen Uebungen im Zeichnen und Malen nach Gipsabauffen und nach ber Ratur. Neben ber Antike ftubirte man die großen Meister ber eigenen Ration; an die Stelle ihres schöpferischen Formenfinnes trat nun ein mablenber, und man bachte bie Borzüge ber berrlichsten Werke fich aneignen, ja Agostino Caracci verfaßte in einem fie vereinigen zu können. Sonett bas Recept hierzu:

> Wer malen lernen will ber sei bemüht Rach römischer Art in rechtem Schwung zu zeichnen, Sich venetianische Schatten anzueignen, Dazu lombarbisch ebles Colorit,

Die Fruchtbarteit von Buonarotti's Geift, Des Ligian frei natürliche Geftaltung, Correggio's reine flare Stilentfaltung, Und Symmetrie wie Rafael fie weift,

Tibalbi's Burbe, Primaticcio's echte Gelehrfamteit im Orbnen und Erfinden, Und etwas Grazie von Parmigianino. Doch wer auf einmal alles lernen möchte Der braucht nachahmend bas nur zu ergründen Bas bas Genie erschuf bes Niccolino.

Diefer kleine Rickel ift ein verschollener Nachahmer Rafael's. Annibale Caracci malte einmal auf einem Beiligenbilbe bie Mabonna nach Baul Beronese, das Kind und den Keinen Johannes in Correggio's Weife, Johannes ben Evangeliften nach Tizian und bie beilige Ratharina in ber Manier Barmigianino's. Aber andere Berte anderer Meister zeigten eine glucklichere Durchbringung ber Elemente. So 3. B. Annibale's bewundernswürdige muthologische Fresten im Balaft Farnefe. Sie eifern in Zeichnung und Kaltenwurf ben römischen Borbilbern Michel Angelo's und Rafael's gluctlich nach, fie erfreuen bas Auge mit venetianischer Farbenpracht, und laffen in ber Mobellirung Licht und Schatten zu einem Hellbunkel verschweben bas Correggio's nicht unwerth ware; ber barmonische Gesammteindruck läßt es vergessen daß nicht alles Einzelne so von individueller Lebensfrische befeckt ift wie bei ben originalen Meiftern.

Domenichino (1591-1641) hatte sich von seinem Bater Rampieri bie Luft jum Briefterftand nicht ein -, bie jur Malerei nicht ausprügeln laffen; boch machte er so langsame Fortschritte bag bie Mitschüler ibn ben Ochsen nannten; aber Annibale Caracci fagte: ber Ochse bearbeitet ein antes Land, bas ber Runft Frucht bringen wird, und balb ward bei einer Concurrenz feiner Composition ber Breis querfannt. Sein Leben und Schaffen war einfach und sinnig; neiblos erkannte er bie andern an, wie er sie gern benutte. Seine Communion bes beiligen Hieronbmus zeigt im Cbenmage ber Anordnung ben benkenben, in ber Durchbildung ber Formen ben forgfamen und sichern Runftler. stalten aus dem Bolk, namentlich weibliche, die er nach Art ber ältern Florentiner gern als Zuschauer ben biblischen Geschichten ober Legenden gefellt, erquiden burch feines Schönheitsgefühl. Dies war noch lebenbiger bei Guibo Reni (1575-1642). stand und Noblesse, die man von seinem Leben rühmt, zeigen auch seine Werke. Er spielte gern und boch aus Freude an ber

Aufregung, und fand im Berluft ben Sporn ju rafcher Arbeit; allein sie warb auch immer schablonenhafter in ben Linien, blaglich filbergrauer und flauer in ben Farben; triviale Eleganz trat in bie Stelle charaftervoller Anmuth. Er lebte bochangefeben in Rom; aber wenn ihm einmal ber Carbinal Sacchetti bas Seifenbecten beim Rasiren hielt, ba ja auch Rarl V. bem Tixian einen Binfel aufgehoben, so mag biefe zwecklos äußerliche, bewuft nachahmende Hulbigung im Unterschied von zwecknäßiger uns bas Epigonenthum ber Gönnerschaft bezeugen. Als Guido Reni aus ber Schule von Bologna nach Rom fam ba zog ihn Cavaliere von Arpino heran jum Bund gegen bie Naturalisten. Guibo wollte fie mit ihren eigenen Waffen folagen, und malte Einsiedler in ber Bufte ober eine Rreuzigung Betri mit granbiofer Rraft in berben Umriffen mit bunteln Schatten; Caravaggio brobte ben Kampf mit bem Degen ftatt mit bem Binsel Guibo's Größe beruht auf einigen Werken bie zwischen seiner spätern Manier und jenen Arbeiten in der Mitte stehen; da burchbringen sich Ratur- und Stilgefühl, Rraft und So auf einem einfach grandiofen, erschütternd erbebenben Bilbe bes gefreuzigten Chriftus zwischen Maria und Johannes in ber Binatothet ju Bologna; fo auf bem farbenprächtigen schwungvoll beitern Deckengemalbe ber Billa Rospigliofi zu Rom: Abollon, beffen Sonnenwagen ber Reigen ber Horen umtangt, mabrend Aurora rofenftreuend ben weißen Roffen voranschwebt. Suibo wollte feinen Künftlerruhm lieber feiner Arbeit als feiner Naturanlage verdanken. Was angeborenes Talent! pflegte Mein Wiffen und Können babe ich burch meinen er au fagen. Rleif erworben; es kommt fo etwas keinem im Schlaf. Ibeale find mir nicht im Traum offenbart worden, sie liegen in ben antiken Statuen, ba habe ich fie burch jahrelanges Stubium berausgefunden. In der That erinnert das Antlit feiner schmerzenreichen wie seiner annuthig gen Himmel fahrenden Maria an die Züge der Niobe, und der Gliederbau feines Christus wie seiner Benus ist mehr bas mit Farbenschimmer übergoffene Nachbild griechisch römischer Blastik als eine Idealisirung ber Das Berfahren gemahnt mich an die Art und Weise wie Taffo Stellen ber alten Dichter in fein Epos verwebt, mit feiner Empfindung burchtranft. Die Antike wird jest birect nachgeabmt, während sie einen Rafael und Tizian begeisterte gleich ihr bas Schone in ber Wirklichkeit zu seben und barmonisch zu gestalten.

Das Lieblichgefällige, bem Buibo in spätern Werken bie charafteriftische Kraft ober bie Gebankentiefe zum Opfer brachte, fanb seinen Bertreter in Francesco Albani (1578-1660). Das Spiel mit neuen zierlichen Rebewendungen, bas nun ben Ibeen- und Befühlsgehalt in ber Boefie ersette, übersette er ins Malerische, in bie zierlichen Stellungen und Bewegungen seiner Geftalten, bie einer freundlichen Landschaft jur Staffage bienen. Er las Bergil und Ovid, Arioft und Taffo um eine ibhllifche Stimmung, eine geeignete Situation für seine Figuren zu finden; die übrigen Theile bes Gemalbes, fpiegelnbes Baffer und blumige Garten beforgten feine Genossen. Er lebte in Wohlstand auf seinem Lanbsite Melbola, seine holbe Frau Doralice Fioravanti war bas Mobell für feine Benus, feine Galatheen und Nhmphen, und bie Mutter ber elf reizenben Rinber, bie er in feinen Amoretten nachbilbete. ein fleinlicher eitler Sinn, ber ibn in ber Runft nicht zur Größe tommen ließ, vergällte ihm fein Glud burch ben Reib auf anbere Maler, bie er anerkannt und geehrt fah; taufte er boch feinen Rafe von Biacenza mehr, als er borte bag folder eine Lieblingsspeife Onibo Reni's fei!

Rraftiger, martiger, frischer ist Francesco Barbieri, genannt Guercino da Cento (1590-1666). Als Banerknabe ber mit feinem Bater einen Karren voll Holz an die Schule ber Caracci gefahren batte, warb er in biefelbe aufgenommen; bann machte bie tiefe Farbe Caravaggio's in Rom Gindruck auf ibn, aber fein milber Sinn mied bas Robe, verebelte bas Wilbe, ja ließ ihn später verweichlichen. Baroccio, Cigoli erfreuen burch flares warmes Colorit; Sacchi zeichnet Gestalten voll ftiller Burbe; Lanfranco ist bandwertsmäßig handfertig. Gehr beliebt waren in biefem gangen Rünftlertreis Salbfiguren in einer gesteigerten Stimmung bes Schmerzes ober ber Freude, ber Anbacht ober Begeisterung. bin geboren Domenichino's und Guercino's Sibbllen, Domenichino's Johannes, ber bornengefronte Beiland und bie fterbenbe Rleopatra mit ber Natter am Bufen von Buibo Reni, Saffoferrato's betenbe Madonnen voll schlichter Innigkeit, welche Carlo Dolce zur Empfindfamteit verfüklicht, ober Allori's Judith, medusenhaft von Luft und Grimm zugleich burchschauert.

## Das Baroche. Jesuitenstil und Marinismus.

Die fühne Weise mit welcher Michel Angelo bei seinen Bauten malerische Effecte erzielt hatte, wirfte auf schwächere Rachfolger berauschend verberblich; fie fetten bie Willfur ber Subjectivität an bie Stelle bes architektonischen Gefetes und löften bie einfachen ausbrucksvoll klaren Linien in bauschige Berschnörkelungen, in edige Berkröpfungen auf. Die Renaissance verwilderte. fie bor bie baulich fungirende Maffe ben schönen Schein ihrer wirkenben Kräfte in lebenbiger Wechselwirkung binftellte, legte bie Gefahr nahe mit biefen nach ber Antife gebilbeten Formen becorativ zu fpielen, und forberte eine maßhaltenbe Befonnenheit, bie einem Zeitalter abging bas beute burch ben Prunt bes Gultus bie Sinne blenben, die Schauluft ber Menge wieber in bie Kirche locken und bort in staunende Berwunderung setzen wollte. morgen bie Damonen ber Leibenschaft im Religionsfriege entfesselte und bie Zwecke schlauer Selbstsucht unter bem Deckmantel bes Beiligen zu erreichen trachtete. Da galt es auch in ber Architektur bie ftärksten Tone anzuschlagen. Wenn biefe Säulen ber Facabe boch nicht trugen, sondern nur jum Zierath vor ber Mauer ftanden, warum follten fie fich nicht biegen aund winden und so emporfteis gend die Ausbiegung und Einziehung wiederholen, die der Grundrif im Wechsel concaver und convexer Curven und banach bie Fläche in horizontaler Richtung zeigte? Wenn bas Capital nicht belastet war, warum sollte es nicht wie aus Blumen oder Federn gebildet aussehen? Wenn biefe Bogen boch nicht verbanden, warum follten sie fich nicht schneckenförmig zusammenbreben, ebe fie von rechts und links ben Bunkt ihrer Bereinigung erreichten? Und wenn ber Mensch fich eine Berrufe aufe haupt feste, warum follten nicht berbe Loden unter bem Knauf eines Thurmes ober um die schräge Giebellinie sich aufbäumen und ineinanberringeln? Man gibt ber Säule bas Geleit von Salbfäulen und Bilafterstreifen, man stuft bie Architrave mehrfach ab; ber Wandraum, ber bazwischen an ber Aukenseite ober innen neben ben Bfeilern und Altaren noch bleibt, vertieft fich zu Nischen, schmuckt fich mit Darilber schwingen sich bie Giebel. Man bat an bie Nachahmung von Schreinerarbeit in berben Steinmassen erinnert; oft fieht es noch aus als ob bas grüne Holz sich nachträglich

geworfen und verzogen hätte. Indeß bleiben fraftige Licht= und Schattenwirkung und baburch malerische Reize nicht aus, und bie barocken Phantafien ergeben sich auf ber Grundlage wohl abgewogener Berhältniffe und in urfprünglichen ebeln Formen, bie fraus burcheinandergehäuft werben. Die Stuccaturarbeit (bie plas ftischen Gipsverzierungen im Innern) reizte burch bie Gefügigkeit bes Materials zu schwellend bewegten Formen; ber rauschenben Bracht eines Festes sollte bie Decoration entsprechen; aber man ließ fie nicht mit ihm vorübergeben, man hielt fie fest und bilbete fie auch im spröbern berbern Material nach. Carlo Maberna (1556—1639), Borromini (1599—1667), Bernini (1589—1680), Algardi (1602-54) gaben ben Ton an, bie Jefuiten trugen ihn burch ibre Kircheubauten fort und prablten mit ben finnbethörenben Effecten. Ihr Bater Anbrea Boggo (1642-1709) fügte zur Praxis auch die Theorie. Hatten die Alten und hatte die Renaiffance rubig ftebenbe Menfchengeftalten ftatt ber Saulen eine leichte Dede, einen Balton tragen laffen, fo fragte er warum biefe Figuren nicht auch fiten follten, und wenn bas feine Unzierbe fei, warum man nicht auch bie Säulen gebogen und gleichsam sitenb haben follte.

Der Sinn für bas Centrale, Großräumige erhielt sich im Rirchenbau; Kreugflügel um eine Ruppel wurden gewöhnlich vom Tonnengewölbe überspannt, Die Mitte ber Ruppel häufig burchbrochen und über ihr und ihren lichten Fenstern bem Bangen ein fronender Abschluß gewonnen. Rostbarer Marmor und Stud, Goldes= und Farbenglang erhöhten die Bracht der Erscheinung, Blaftif und Malerei wirkten einträchtig mit bem architektonischen Stil zusammen um ben Brunt zu steigern und alle Flachen zu Un ben Gewölben werben Architefturftucke gemalt, bie beleben. mit virtuofenhafter Beberrichung ber Berfpective ben Blid tauichen und mit Beiligen und Engeln angefüllt find. Diefe Figuren find behandelt wie wenn sie körperhaft wirklich wären und von unten gefeben wurben; ja fie ftreden auf ausgeschnittenes Blech gemalte Arme ober Beine über die Gesimse binaus um die Illufion zu vollenden. In ben Geftalten felbft aber ift nirgends Rube, überall Efftafe bes Ausbrucks, leibenschaftliche Saft ber Dazu bauschen fich bie Gewänder in tiefschattigen Bewegung. Ralten, und jedes Glied bee Leibes und jede Falte foll und will fich geltend machen, gefallfüchtig bas Auge auf sich ziehen, sobaß eine pratentible Gespreiztheit, eine aufbringliche Ueberladung auch hier charakteristisch wird. Diese innerlich hohle, äußerlich prunkvolle Kunft einer reactionär gewaltsamen Kirchlichkeit versenkt sich
nicht in das Heilige um es in seiner selbstgenugsamen Hoheit und
stillen milden Majestät darzustellen, sie klingelt mit Schellen, mit
türkischer Musik zu seiner Verehrung, es soll mit sinnlichen Reizen
den Beschauer bezaubern, es nuß sich drehen und winden um ihn
zu packen und taumelnd fortzureißen. Aber daß Leben in dieser
bunten überquellenden Fülle pulsirt, und daß das Leben immer
besser ist als die leblose Langeweile ober die innerliche Debe einer
herkömmlichen Schablone, das soll auch hier nicht verschwiegen
werden.

Maßvoller als in Kirchen zeigt sich die neue Bauweise an Balästen, wiewol auch hier die Massen imponiren sollen und die bizarren Launen mit der nüchternen Berechnung sich mischen. Besonders die Hallen, und Treppenanlage, zu deren Pracht Genua geleitet, wird zu glücklichen Birkungen ausgeführt, häusig aber sind auch hier die Scheinvergrößerungen durch die Illusion malerischer Berspective. Das malerische Princip erscheint in seinem Recht und Glanz dei den Villen, wo Natur und Kunst sich vermählen, Terrassen mit Springbrunnen und Cascaden, Säulenhallen mit hohen Laubgängen von Steineichen oder Chpressen, Blumenbeete mit muschelgeschmückten Wänden zusammenwirken, und der Blick aus diesem architektonisch geregelten Garten die Aussicht ins Freie, in die wechselreiche Landschaft genießt. Die Villa d'Este zu Tivoli wird jedem Besucher unvergestlich sein.

Das Einbringen bes naturaliftisch Gräßlichen wie bes füßlich Bergudten in die Malerei habe ich schon erwähnt. Bietro von Cortona, Luca Giorbano, Fa presto (mach schnell) gebeißen, malten mit berspectivischen Runften und beitern Farben bie Deden und Banbe ber Balaftfale; ihre Werfe find ein Schaugepränge, außerlich pruntvoll, innerlich bohl. Auch die Blaftit, wo fie felbständig frei arbeitete, folgte bem Bug bem sie bei ber Decoration ber Rircben sich bingegeben. Ihre Männer renommiren schwülstigen Musteln, ihre Frauen sind formenweich üppig; flatternde aufgeschwellte und eingefurchte Gewänder contraftiren mit bem Nacten, bas fie gern ber Lufternheit verrathen. Beilige, bie förperlich gepeinigt boch mit augenverbrehender Verzückung in die Marmorwolfen schauen, an benen Engelfinder balanciren, werben ein Lieblingegegenftand für ben Altarfchmuck ber Jefuitentirche. Subjective Ginfälle geben in ausgeflügelten Allegorien bem Be-

schauer etwas zu rathen auf. Lorenzo Bernini ift ber vielbewunberte Beld ber Zeit, ber Gunftling ber Bapfte feit Urban VIII., ein Künftler voll Schaffensbrang und großer Leichtigkeit im Entwurf, von raffinirter Technif in ber Ausführung, aber ohne ben Abel ber Ibealität und die Rube des Gemuths, vielmehr in feiner fliegenden Site auf ben Effect gerichtet, mag nun bas Momentane ber Bewegung vorwalten, wenn Apoll bie Daphne verfolgt, beren flebend erhobene Arme eben in Lorberzweige ausschlagen, ober mogen Bluton's Finger sich in ben Marmorleib ber Broserpina einbrücken, bie fich ihm entwinden will und fich boch gern entführen läßt; ober mag feine beilige Therese ihre finnlichen Reize entfalten, wenn fie in verhimmelnbem Schmachten ohnmächtig nieberfintt, ober mogen feine Thranenengel auf ber Engelsbrucke mit ben Marterwerfzeugen Jesu eine fentimentale Roketterie treiben. Ber niemals über bie Regel hinausschweift, bringt es zu nichts war Bernini's Grundfat. Wincelmann außerte über ibn: Er suchte Formen aus ber niedrigften Natur genommen gleichsam burch bas Uebertriebene zu veredeln; seine Figuren find wie ber zu plots lichem Glücke gelangte Bobel. — Ihm zunächst ftand Stefano Algarbi in fuhn bewegten malerisch componirten Reliefs; mäßiger hielt sich Carlo Maderna. Italiens Ginfluß aber verbreitete sich über Europa. Es bedurfte der durch die Reformation und die Religionefriege geftablten germanischen Rraft um ber Runft gefunbere Elemente zuzuführen.

Bahrend in ber italienischen Literatur die birecte Nachahmung ber Antife zu ben pinbarischen Itarusflügen Chiabrera's und zu Tofti's Mobernifirung ber Horazischen Oben gelangte, grenzten in bes Reapolitaners Marini (1569 — 1625) Seele Wolluft und Graufamteit nah aneinander und fand lettere im bethlebemitischen Kindermord ihren Ausbruck, ber an die Gräßlichkeiten ber Naturaliften erinnert, mahrend bas raffinirt Lufterne in feinem Abonis und in feinen faunisch frechen Hochzeitsliebern bie Triller eines Sirenengefanges aufchlug, die verführerisch weiter hallten. Benus verliebt fich in ben schlafenden Abonis, und bevor ihn ber Eber bes eifersüchtigen Mars zerfleischt, wirb er von ihr in ben Garten ber Luft eingeführt, wo unter Tangen und Liebern, üppigen Statuen und Gemalben ihm die Bforten ber Sinnenfreube aufgethan und er ftufenweise bis jum verzückten Wonnetaumel binangeleitet wirb. Entnervender Wolluftligel wird bier jum Zwed ber Poefie, und ftatt bichterischer Erfindung, bie in Karen großen Linien ber

Composition voranschreitet und Charaftere entwickelt, ergeht sich bie Einbildungefraft in ber Berfchnörkelung bes Besonbern, in überschwenglichen Metaphern, und die Ornamentik überwuchert in biesem verzierten Stile ben Gebanken und die Empfindung mit geilen Schöflingen gefuchter Benbungen, finnreicher Ginfalle, ausgeklügelter Tropen; überlabene Schwülftigkeit wird wie in ber Entartung ber banenben und bilbenben Runft nun Mobefache. Go war in Spanien Gongora be Argote (1561-1627) ber Meister biefer affectirten und verfünstelten Schreibweife, bie in einem fogenannten gebilbeten Stil fich von ber gewöhnlichen Rebe burch launisch verbrebte Wenbungen, burch mbthologische Anspielungen, burch überlabenen Bilberprunt und feltfame überrafchenbe Bergleichungen auszeichnen follte, und felbst ein Calberon blieb von biefer Manier nicht frei, wenn er sie auch viel geschmackvoller anwandte und gleich Shatespeare fich jur Freiheit und Schonheit ber Runft Lope be Bega trat bem Gongora von Anfang an burchfämpfte. entgegen; er lieb bie gezierte Sprechweise feinen Stutern und Bedanten, und ließ bie luftige Berfon barüber fpotten; ja er trieb bie verhöhnenbe Ironie so weit daß er einen geckenhaften Alten in einem gartlichen Brieflein seiner Dame fcreiben läßt: "Mit ber Liebe ift es wie mit ber Kräte; ift fie icon ein Uebel, fo ift fie boch unterhaltend, und ift fie auch eine Krantheit, so macht fie boch Bergnügen." Die Infeln in einem Strom beifen bei Gongora "laubige Parenthefen für feines Fluffes Sat"; will er fagen baß man bei einfachen Lanbleuten nicht bie Füße bes Pfaues um feines Gefieders willen lobe, fo fchreibt er: "In ländlicher hutte vergolbet nicht bie Lüge bie Füße ber Hoffahrt, wenn biefe bie Sphäre ihres Schweifes aufrollt." Als er in einem Streitgebicht an Lope bem gurief er folle mit feinesgleichen nur wie eine Ente im caftilianischen Sumpf unterbucken, verfette biefer:

Dich nicht zu fehn als Ente tauch' ich unter, Rabifopfiger Schwan, ber bu zu fingen meinft Und boch nur blafest burch bie hinterpforte!

Bei Calberon ift bas Pistol eine metallene seuerspeienbe, ber Bach eine auf Blumen geiferspritzenbe Natter; Herobes neunt seisnen Dolch einen stählernen Falken und setzt selbst erläuternd hinzu:

Denn mit nicht geringem Recht nenn' ich Falt von Stahle biefen, Beil er, wenn ich ihn entfeffelt laff' aus meiner Sanb entfliegen, Mit ber Beute zu ihr heimtehrt, ganz von Blut und Grauen triefenb.

Statt zu sagen er sei burch ben Fluß geritten sagt Guibo zu Kaiser Karl:

Durch bie tiefen blauen Fluten mußt'ich bienen jum Piloten Dem belebten Schiff, an welchem Borbertheil bie Stirn, bie Kroppe hintertheil, bie Fiffe Ruber, bie Steigbugel Seitenborbe, Takelwerk bie Mahnen, ich Segel war, vom Wind burchschonben, Und ber Schweif als Steuer leutend hinten nach im Schaume wogte.

Das ist verzwickt geschmacklose Ueberlabung, und selbst bas ist müßige Schönrebnerei, wenn es am Morgen ber Schlacht heißt: Die Sonne, die aufgehend das Gesild smaragden finde, werde es untergehend rubinen erblicken. Aber baneben läßt uns der Dichter viele vorzügliche Gleichnisse bewundern.

Wenn Molière fich über bie preciofen Damen luftig macht, welche bie Romane erleben wollen, fo läßt ihre gezierte Sprechart statt bes Seffels bie Gemächlichkeit ber Unterhaltung heranrollen; zum Sigen laben fie: Stillt bie Sehnsucht bes Lehnstuhls mit seinen Armen euch zu umfangen. Auch in England war es zu Elisabeth's Zeit Ton in ber feinen Gesellschaft nicht blos mit Worten und Wigen zu spielen, sondern die Rede mit Beraleidungen auszuschmuden und zugleich burch Anklänge an mythologifche Gegenstände mit Gelehrsamteit zu verbrämen. Diefe Sprache bes wohlerzogenen Weltmanns ließ Lily feinen Euphues, ben Gutgearteten, Wohlerzogenen, handhaben. Shakespeare felbst hulbigte in Jugendwerken bem italienischen Geschmad, beffen taftne berzuderte Phrasen er fpater verabschiebete. Sein Falftaff, ber ben König spielt, ahmt bie höfische Weise nach indem er sie parobirt: "Soll die glorreiche Sonne des Himmels ein Schulschwänzer wer-ben und Brombeeren naschen? Eine nicht aufzuwerfende Frage. Soll ber Sohn Englands ein Dieb werben und Beutel schneiben? Eine wohl aufzuwerfende Frage. Denn wiewol die Kamille je mehr sie getreten wird um so schneller wachst, so wird boch bie Jugend je mehr man fie verschwendet um so schneller abgenutt." Und es läßt fich nicht leugnen bag felbft in Shakespeare's reifften Werken bie schöpferische Phantafie überquellend in Tropen schwelgt und an bas Hyperbolische streift. Die Bilber strömen ihm zu, er braucht fie nicht zu suchen, und bie Stimmung bes Bergens ober ber Außenwelt wird durch fie veranschaulicht; aber er überläßt sich ihrem Reig, und vergift und wir vergeffen mit ihm bag ein Knabe spricht, wenn Arthur von dem Eisen das ihn blenden soll, bemerkt: es würde die feurige Entrüstung in seinen Thränen auslöschen und sich nachber que Gram in Rost verzehren, — und wenn er von der verglinnnenden Kohle sagt: des Himmels Odem habe ihr den Geist ausgeblasen und Asche auf ihr reuig Haupt gestreut. So abelt das Genie auch die Uebertreibungen seiner Zeit zu ergreisender Schönheit. Aber ganz leer bleibt der Klingklang der Triller, wenn ein Pegnisschäfer anhebt:

Es fünten und flinten und blinten buntblumige Auen, Es fcimmert und wimmert und glimmert frühperlenes Thauen.

Hoffmann von Hoffmannswaldau nahm mit der schwülstigen füßlichen Rebeweise auch die finnliche Lufternheit und üppige Bemeinheit Marini's in bie beutsche Sprache berüber. nen brunftigen Geift auf ber Benusau weiben und Opfer bringen, und fpricht in lauter ichlupfrigen Zweibeutigkeiten. Ihn übertrifft aber noch Lobenftein's Bombaft und buhlerische Schamlosigkeit. Berleumbungsberg, Hochmuthsbinne, Langmutheol find ihm geläufige Berkörperungen des Unfinnlichen. Selbst Gropbius, ein echter Dichter, läft uns die schwefellichte Brunft ber bonnerbarten Flammen riechen, während David Schirmer, ber fachfische Sofpoet, das befüßte Knallen ber Ruffe schnieckt. Hoffmann von Hoffmannswalbau vergleicht fich, wenn er auf bem Schofe feiner Beliebten als Balfam zerfließen möchte, ber Sonne bie burch bas Sternbild ber Jungfrau geht, aber babei feinen Ruf friegt wie er; auf ber schneegebirgten Engelsbruft feiner Beliebten mochte er immerbar verparabieft leben, in ihnen ift ber Leim verstedt ber alle Dinge, der Himmel und Erde verbindet. Die verständige Nüchternheit, die falonfähige Rhetorit bes frangösischen Stils mar ba eine heilsame Reaction, ein nothwendiger Durchgang zu reinerer Vermählung von Natur und Kunft.

## Die bildende Aunst der Uiederländer. Aubens und Rembrandt. Genre- und Candschaftsmalerei.

Früher als im übrigen Deutschland war in den westlichen Nieberlanden ber Rampf um politische und religiöse Freiheit ge= fampft und ein Abschluß ber Bewegung gefunden worben, "nach bem Rechte ber Natur" hatte bie Utrechter Union Philipp II. ben Geborfam gefündigt und bie Selbständigkeit errungen; mabrend nachber ber Dreißigjährige Rrieg unfer Baterland burchtobte, fein Boben ber Tummelplatz frember Heere war und bie Kraft bes Bolfs verblutete, die Nation verarmte, konnten Flanderns und Hollands Städte fich eines Aufschwungs erfreuen, ben vornehmlich ber Seehandel begunftigte. Go ift es benn in ber zweiten Salfte des 16. Jahrbunderts theils die Nachahmung der Italiener, theils bie Arbeit ober ber Einfluß ber Rieberländer mas uns vornehm= lich in Subbeutschland begegnet. Der Wahrheitsfinn, ber uns vor allem bei Durer und Holbein ergreift, wird indeg nicht zur Schönheit burchgebilbet, sonbern er tritt jurud hinter ben außerlich eleganten und geschmackvollen, aber innerlich nicht von Empfindung und Phantafie hervorgebrachten Formen und Bewegungen, in benen man hier bas anmuthig Leichte, bort bas contrastvolle Rühne anstrebte, je nachbem man ber Fahne Rafael's ober Michel Der Nieberländer Subert Gerhard gegen Ende Angelo's folgte. bes Jahrhunderts leitete bie Berftellung bes plaftischen Schmuck ber Michaelisfirche zu München und bes Auguftusbrunnens zu Augsburg, wo ber Nieberlander Abrian de Bries im Herculesund Mercursbrunnen mit ihm wetteifert. Der Nieberlanber Beter be Witte, italienisch Canbibo genannt, (1548-1628) entfaltete als Baumeister, Plaftifer und Maler für Kurfürst Maximilian I. in München eine glänzende Thätigkeit, die eine frische Raturkraft mit ber Ueberlieferung ber Renaiffance vereint und auf hans Krumpner einwirft; bie Darftellung bes Weltlichen, wie bie geharnischten Stanbartenträger am Grabbentmal Lubwig's bes Baiern, ober bie Gottbeiten ber Elemente und ber bairischen Muffe gelingen auf Doch erquickt uns erfreulichere Beife als bie religiösen Berte. am Jug ber Marienfäule ein frisch bewegtes Leben. Der Zug 2111 Ratur, ber in Rubens balb fo überwältigenb burchbrach, in ber Genremalerei so köstliche Frucht brachte, trat in ben Kinbergruppen bon Franz bu Quesnoh und in ben Geftalten Arthur Quellin's bereits hervor, und Blomaert wie Peter Breughel ber Aeltere, Luftige, zeigten schon die erwachende Freude an dem menschlichen Leben in ben untern Rreifen mit feinen berben und komischen Aeußerungen, während freilich Floris, Octavius van Been und Andere fich in leblofer Runftfertigkeit gefielen, mabrend Johann Rottenhammer von München fich nach Tintoretto bilbete, Goltius aber ben Eflekticismus mit einem feltenen Talent ber Anempfindung fo übte baf er eine Berfündigung wie Rafael, eine Beschneibung wie Dürer, eine Anbetung ber hirten wie Baffano und eine Anbetung Christi burch bie brei Könige wie Lucas von Lebben componirte und in Rupfer ftach, baneben aber in feiner eigenen Beise gang bie unwahre Manier ber Barocheit abspiegelte. Um erquicklichsten war bamals bas Kunfthandwerk ber Tischler und Safner, ber Gold- und Silberschmiebe, bie jenen von ber Renaiffance gewonnenen Reichthum fconer Formen auf Gerath und Geschmeibe übertrugen; auch ist bie bunte lleberfülle, bie ber Mobe gefiel, am erträglichsten bei Schauftuden bie auf ben Brunt be rechnet find, wie bei Jamniter's Botalen und Baumaartner's Schränken. Freilich bat sich bie Runft bamit von ber Rirche wie vom Boltsboden gelöft und ist ein Lurus ber Fürsten und Bornehmen geworben.

Da empfing sie einen neuen volksthümlichen Aufschwung in ben Nieberlanden burch ben Genius eines Mannes ber in sich reich und mächtig genug war um die perfönliche wie die notionale Eigenthümlichkeit zu bewahren und boch alles aufzunehmen was ihm Italien Zusagendes und Förderndes bot, sodaß sich in ihm ber Geist einer neuen Zeit ausprägt und ber Runft neue Stoff-Peter Paul Rubens (1577—1640) warb zu gebiete gewinnt. Siegen geboren, zu Köln erzogen; babin batte fich fein Bater wegen protestantischer Gefinnung aus ben Nieberlanben gewandt, wo sein beutscher Großvater unter Rarl V. eine Heimat und an-Freier Sinn, unabbangiger sebnliche Stellung erbalten batte. Wohlstand, claffische und weltmannisch feine Bilbung begluckten nach einer bebrangten Rindheit ben Jungling, ber feine Runftlerlehrjahre bei Nieberländern durchmachte, bann aber auf ber Wanberschaft in Italien ben Benetianern und ihrer Farbenpracht, ben Naturalisten und ihrem Streben nach voller Lebensmabrbeit bulbigte, und als Meister nach Antwerpen zurücklehrte. Flanbern

hatte sich gegen die kirchliche und weltliche Thrannei ber Spanier gleich ben nördlichen Provinzen erhoben: biefe eroberten sich bie Reformation und die staatliche Unabhängigkeit, und gewannen eine nationale Kunft; bie füblichen Brovingen aber wurden bem Ratholicismus erhalten, und fo zeigt auch die Schule von Brabant biefen Zusammenhang mit dem romanischen Wesen durch ihren Anschluß an die italienische Ueberlieferung, aus welcher indeß sich burch die heimische Kraft eine neue freudige Blite entfaltete. Hatte ber heimische Zug nach Lebenswahrheit bie van Ehcks bazu geführt die überirdische Welt des Glaubens und die Gestalten der religiöfen Berehrung mit scharf bestimmter Realität auszustatten und die irdische Berfonlichkeit in ein ideales Gottesreich und seine Feierlichkeit einzugliebern, wie Dante in ber Boefie gethan, fo erfaßte Rubens bas Beilige nicht blos nach feiner menschlichen Seite, sondern bas Weltwirkliche um feiner felbst willen in feiner ganzen Breite und Külle, in seiner sinnlichen Rraft und Luft, in ber vollsten Freiheit seiner Bewegung im Drang und Feuer ber That, und erwies fich gerade hierburch als Zeigenoffe bes Dramatitere Shatespeare; gleich biesem läßt er uns in eine Zeit bineinblicken in welcher bas geiftige Ringen zweier Weltalter jum Schlachtfampf geführt batte, jur energievollsten Meußerung burchgebrochen war. Statt bes ruhig heitern Lebensgemuffes, wie bie Benetianer und Arioft ihn lieben, ergreift er mit bem Briten bie Höhenbunkte ber Action, in welchen die Innerlichkeit ber Empfinbung banbelnd bervortritt, in fühnen Motiven bas Augenblickliche sich geltend macht, die leibenschaftliche Erregung der Charaftere in ibrem Aufammentreffen einen minder gebundenen Rhothmus ber Linien in ber Composition bedingt. Er schöpft allerdings nicht aus ber Tiefe des Gebankens und sein Affect quillt nicht aus ben innerften Gründen bes Geiftes wie bei Shatespeare, ber fich bier bem Michel Angelo vergleicht, ber aber um ber Wahrheit bes menschlichen Daseins in ber Mannichfaltigkeit ber Charaftere und ihrer bezeichnenden Aeußerungen nachzukommen die rubig klare plaftische Schönheit ber Antike ebenso opfert, wie Rubens nur in ber Natur seine Meisterin und sein Borbild erkennt und die ibea= len Formen ber Italiener mit ben gröbern ober überschwellenben seiner Nieberlander und Nieberlanderinnen vertauscht, sobaß manchmal bas Plumpe, Gemeine, fleischlich Ueppige fich einstellt. Aber bie höhere Weihe und Freudigkeit, wodurch er sich über baffelbe erhebt, liegt in bem Rauber bes Colorits, in ber leuchtenben Rraft und dem Wohlklang ber Farben, in der Boesie ber Stimmung, beren er wie Shakespeare Meister ift. "Mischt biefer Norblander Blut unter seine Farben?" fragte Guibo Reni, als er bas erfte Bilb von Rubens fab. In ber Farbe hatte biefer fich zu Benebig nach Baul von Berona, in ber Composition zu Mantua nach Giulio Romano gebilbet, ber ja bas Mittelglied zwischen ihm und Rafael ift; Rom zeigte ihm ben Wettfampf ber Manieriften, Naturaliften und Eflektiker; aber er bewahrte ben Rern feiner Natur, und ward im Baterlande bas Haupt einer neuen nationalen Runft. Bielfach an Fürstenhöfe gezogen, ja mit biplomatischen Senbungen betraut um ben Druck zu erleichtern ber auf seiner Beimat laftete ohne ben Geift bampfen zu konnen, behauptete er boch feine kunftlerische Freiheit, und lebte felbst wie ein Fürst in Antwerpen, nach ber Tagesarbeit ber glanzenbe Mittelpunkt frohmuthiger Abendgefelligkeit, von koftbaren Runftfammlungen umgeben, burch seinen Briefwechsel mit ben bebeutenbsten Gelehrten und Staatsmännern allseitig angeregt und in ben Weltverkehr einwirkenb. Als ihm ber Alchemist Brenbel bas Geheimnig Gold zu machen verlaufen wollte, sprach er: 3ch befite es längst in meinem Binsel und meinen Farben. Rabl= reiche Schüler arbeiteten mit ihm und führten unter feiner Leitung viele feiner Entwürfe aus, und wenn wir feine Meisterwerte betrachten, so feben wir wie bei ihm schon bie Entfaltung ber Runft auf alle Stoffgebiete im Reime vorhanden ift, fo gewinnt es ben Anschein als habe er ben Malern ber firchlichen und weltlichen Geschichte, bes Genre im Salon und in ber Aneipe, bes Bilbniffes, ber Thier- und Blumenftude wie ber Architettur und Lanbschaft bie Bahn eröffnen, bie Ziele feten wollen. ihm hat bie fünstlerische Subjectivität von allen Runftmitteln ber Malerei Besitz genommen um nun nach felbstherrlichem Boblgefallen alle Stoffe zu erfassen und in Farben barftellend zu gestalten.

Mir die liebsten von Rubens' Werken sind diejenigen welche er bald nach seiner Rücksehr aus Italien malte, sowol weil er die Aussührung derselben noch selbst vollendete, als weil der Nachklang der classischen Anschauungen veredelnd auf seine Formen einwirkte. Dahin gehört aus dem Areise der religiösen Bilder sein Weisterwerk im Dom zu Antwerpen, die Areuzahnahme, eine dramatisch bewegte und doch der Würde des Moments gemäß zu seierlicher Haltung beruhigte Composition, die Aeußerung

ber torperlichen Thatigkeit in Gleichgewicht mit ber Seelenempfinbung, ber Leichnam Jesu Kar und milb in Linien und Farben ber Mittelpunkt bes wohlgeordneten Gangen. Dahin gehört ferner bie Madonna mit bem bor ihr knienden Ibefonso, innig im Ausbruck, voll Abel und Anmuth, ber Beilige und die himmlische Erscheinung in milbem Lichtglanz trefflich abgestuft und unterfcbieben von ben zur Seite ftebenben realiftifc behandelten Bor-Ueberhaupt ift Rubens mit feinen religiöfen Bilbern trätfiguren. bann glücklich, wenn ber Stoff von ber Art ist bag er ihn burch feine auf die Lebenswirklichkeit gerichtete Behandlung uns mensch= lich nahebringt, wie in Darftellungen ber beiligen Familie, unter welchen die Rückfehr aus Aeghpten berrlich und lieblich zugleich Die Anbetung ber Könige zeigt bagegen bie Richuns ansbricht. tung ber katholischen Kirche auf Pomp und sinnliche Bracht, Bunberlegenben erscheinen wie bestaunte Runftstücke natürlicher Magie, und die allegorische Dogmatit läßt uns falt, während bas henkermäßige ber Marthrien uns abstößt, wenn bas Gragliche an die Stelle bes Tragischen tritt. Auf bem groken Jungften Gericht überwiegt bas Materielle ber Erscheinung ben geis ftigen Ausbruck; aber meifterhaft ift ein Sturz ber Berbammten in kleinerm Magftab, an Rubnbeit ber Bewegung mit Michel Angelo wetteifernd. Dem Maler ift überhaupt bas Auge aufgethan für bas Charafteriftische wie für bie Reize bes außern Lebens, ber Gegenwart; bafür stehen auch bie Gestalten ber Borzeit ober ber Mythe vor seiner Bhantasie nicht sowol wie sie im Bewuftfein ber Menschheit ein ibeales Dafein haben, fonbern in ber finnlichen Weise ber unmittelbaren Realität, Mars und Benus wie Ritter und Hofbame, Simson ober Decius Mus wie Mamanber voll riefig ftropenber Körperfraft ober im Ernste ber Tobesweibe fürs Baterland. 3m Feuer ber Action und in ber Rübnheit ber Bewegung vorbringenber ober fturzenber Geftalten erreicht bie Amazonenschlacht bas Söchste, und bewahrt boch bas Maß bas Leonardo ba Binci's und Tizian's Borbild gaben. Eine ähnlich gesteigerte Lebensthätigkeit ber Thiere zeigen die mit Recht berühmten Löwenjagben. Gin bewundernswerther Gegenfat bazu find dann wieder seine harmlos freudigen Kindergruppen mit Blumen und Früchten, fo farbenblühend wie rein empfunden. nisse verschmelzen die frische Auffassung des Aeußern mit der Darftellung bes Innern, man fieht sogleich ben ganzen Menschen in poller Lebensfähigkeit. Solche Bortrats vereinigt Rubens im

Leben ber Maria von Medicis zu historischen Gruppen mit mythologischen Gestalten, ähnlich wie das Camoens in seinem epischen Gedichte gethan; und Farbengedichte voll berauschender Macht sind auch diese pomphaft hösischen Bilber. Der Liebesgarten zeigt uns den Verkehr der seinen eleganten Gesellschaft, die Bauernstruch das Voll in seiner derblustigen Ausgelassenheit, die hier weit minder anstößig ist als wenn das sinnlich Sündige in mythologischen oder biblischen Scenen frech und lüstern hervordricht. Endlich nimmt Rubens die Natur nicht blos zum Hintergrunde der Menschenwelt, sondern ergreift sie selbständig in Landschaften, wo ihn ebenso die saftstrozende Fülle wie die Bewegung in Sturm und Sewitter anzieht, und der Zauber der Beleuchtung noch energischer als die mythologische Staffage die Stimmung verdeutlicht und erhöht.

Unter Rubens' Einfluß malten Zegers und Craber religiöse Bilber, ber erfte burch ein Streben nach Ibealität, ber andere burch Milbe und Rube ersepend was ihnen an ursprünglicher Schöpfertraft neben ihm abging. Als Thiermaler kam ihm Snybers nab, als Lanbschafter Lucas van Uben; auf vielen Bilbern bes Meisters ift bas Wild von jenem, die Naturumgebung von biesem ausgeführt. Jordaens von Antwerpen malte mit luftiger Derbheit Spage aus bem Bolfeleben, 3. B. bas Bohnenkonig-Bu felbständiger Meisterschaft wuchs Anton van Did Aus ber Werkftatt von Rubens ging er (1599—1641) empor. nach Italien, und bas Stubium vornehmlich Tizian's läuterte feinen angeborenen Schönheitssinn und führte ihn zur Freude an ebeln Formen ohne die naturwahre Erscheinung zu vernachläffigen. Er fand eine glänzende Stellung am hofe Rarl's I. von Eng-Neben dem Dramatiker Rubens ist er ber Epriker, der bas land. innere stillere Sein ber in ihr Weh ober ihre Wonne verfentten Seele, ber bas in fich gesammelte und verhaltene Wefen bes Charafters ausprägt, wiewol auch er bei bem Ausbruck ber gefteigerten Empfindung die damalige Sobe ber Schaufpieltunft und die Bewöhnung bes Auges an theatralische Stellung und Bewegung nicht verkennen läßt. So beschränkt er sich benn nach seiner Begabung im religiösen Gebiet ber Stoffe auf die Darftellung bes Familienglude in seinen heiligen Familien, auf die Veranschaulichung wie bie geistige Größe und Erhebung über bas körperliche Leiben im freuztragenden ober gefreuzigten Christus siegreich hervorstrablt, ober auf die Elegie ber Tobtenklage um seinen Leichnam, und die ernsten tiesen Tone des Colorits wie die schwungvollen gewählten Linien wirken stimmungsvoll zu seierlicher Rührung zusammen. Im Gediete des Weltlichen ist er einer der ersten Bildnismaler aller Zeiten und Bölser. Kindliche Unbefangenheit, weiblicher Reiz gelingt ihm vortrefslich, vor allem aber die psychologische Charakteristik weltmännischer Alugheit und Bornehmheit, die in ruhig eleganter Haltung jede heftigere Regung bemeistert und ihr Denken und Wollen mehr errathen läßt als preisgibt. Durch van Ohd's Porträts stehen Karl Stuart und seine Cavaliere mit vollster Anschaulicheit in der Geschichte da, und viele seiner ganz individuellen Vildnisse lassen was zugleich das allgemeine Wesen der damaligen Staatskunst und ihres aristokratischen Diplomatensthums erkennen.

Dagegen sagt Olbenbarnevelb von seinem Bolke: "Die Staatskunst in Holland ist kein Geheimniß Beniger, kein Borrecht Einzelner. Bir verhandeln alle Geheimnisse bei offenen Thüren, umb gewähren auch der geringsten Stadt politische Bertreter und eine unmittelbare Theilnahme an den Entscheidungen über die Schicksale des Baterlandes." David Heinstus hatte den Spaniern zugerufen:

> Nehmt uns bas kand barauf wir leben, Bir werben ohne Furcht uns auf die See begeben: Da wo nur ihr nicht feib ift unfer Baterlanb!

Durch Anspannung aller Kräfte hatte bas Bolk in langem Rampf ju Land und Meer seine religiose und politische Freiheit erobert, bas spanische Joch abgeworfen, Macht und Reichthum burch ben Belthandel gewonnen. Ja ber Boben ber Heimat felber war eine Schöpfung ber Bewohner, bie ihn burch Damme gegen bie Aluten bes Oceans schirmten, burch Ranale zugänglich und frucht-Und mabrend im Rampf mit ben Wellen bie bar machten. Männer wetterfest wurden, und bas Meer ben Geist von ber Scholle löfte und ins Weite lockte, trieb ber hausliche Sinn, bie Familienliebe bes Germanen ebenso wie ber nebelige Herbsthimmel ober ber buffere Winter bie Menschen in ihre Stube, bie fie sich nun behaglich einrichteten, um in einer reinlichen Existenz bie Frucht ber Arbeit zu genießen, bes gesicherten Wohlstandes froh Die Phantafie ber Sollanber hat teine hoben Ibeale u werben. geschaffen, ja nicht einmal bie Gipfelpuntte ber eigenen Geschichte ergriffen um fie in ihrer Bebeutung für bie Menfcheit barguftellen und im Lichte ber Poefie glanzen zu laffen; aber fie hat bas reale tägliche Leben nach seiner ganzen Tüchtigkeit und innerften Rernhaftigkeit aufgefaßt ober in seiner traulichen Beimlichkeit belauscht, und mit feinem Tiefblick ben Werth und Segen aufgeschlossen ber auch in bem scheinbar Geringfügigen und Gewöhnlichen liegt. England und Holland bilben in ihrer Stammesverwandtichaft einen scharfen Gegensatz und eine glückliche Ergan-Dort wird Shakespeare ber Dichter ber Weltgeschichte, ber Meister bes sittlichen Ibeals im Drama; hier bleibt Bonbel in ber Nachahmung ber Alten, Cate in einer nüchternen Abspiegelung bes prosaischen Daseins befangen; Bonbel hat schwungvolle Ge banten, echte Gefühle, aber mehr in Monologen und antikisirenben Chören als in ber bramatischen Action. Doch bafür ift in England auch fein Rembrandt, Jan Steen, Teniers und Terburg Und fie wetteifern mit Shakespeare wenigstens nach ber Seite ber individuellen Charafteriftit, ber naturwahren Darftellung unmittelbarer Wirklichkeit, und werfen auf biese gleich ihm einen Schimmer ber Berklärung burch eine poetische Stimmung und Beleuchtung wie burch ben humor. Beachtenswerth ift immerhin bag bie Rhetorenzunfte, Reberifter-Rammern, bie fich in hollanbischen Stäbten aufgethan, mit patriotischem Sinn fich barauf richteten burch bramatische Aufführungen religiös-politischen Freimuth unter bem Bolf zu nahren, fobag Alba fie verbot; aber im Freiheitstampf und nach bemfelben festen fie ihre Thätigkeit Die Jahrmartts = und Kirmegpoffen fuchten fie für ihre Zwede auszubilben, und fo gab bas funftlofere Luftfpiel feine berben Spage, feine poffenhaften Scenen neben ben foulmäßigen Nachahmungen ber Antite jum Beften und gemahnt uns wieber an die volksthumliche Freudigkeit ber Genrebilber.

Die holländische Malerei ist eine Kunst der Lebenswirklichtei im vollsten Sinne des Worts. Die reformirte Kirche will keine Bilber, da solche die Christenheit zu abergläubischem Bilberdienst verführt hatten; damit werden die kirchlichen Stilüberlieferungen und Then aufgegeben, und wo der Maler biblische Stoffe behandelt da thut er es mit dem freien Sinne, der selber in der Schrift forscht, und die Gegenstände nicht nach dogmatischen Reslexionen, sondern nach ihrem Eindruck auf das Gemüth, nach ihrem psychologischen Ausdruck, nach ihrer sittlichen Bedeutung wählt und ausprägt; nicht wie eine vergangene fremde Begebenheit, wie eine gegenwärtige Wirklichkeit sollen sie erscheinen, und

werden baher in das Gewand der Zeit gekleidet. Die Kunft ward aber bem öffentlichen Leben nicht entzogen; ftatt ber Kirchen murben bie Stadthäufer, bie Rathhausfale und Gilbenftuben mit Bil-Da laffen fich bie Rathsberren, bie Schützenbern geschmückt. meifter, die Bunftmeifter porträtiren; und bas geschieht mit folder Energie bag wir in ihren Zügen, ihrer Haltung bie Manner ertennen bie ihre Waffe nicht blos jum Spiel, fonbern auch im Rampf fürs Baterland geführt, die nicht blos die Wohlfahrt ihres Saufes, sonbern auch ihrer Stadt im Bergen tragen und im Rath besprechen. Der bramatische Zug ber Zeit läßt solche Porträts nicht mußig nebeneinandersteben, sondern fie erscheinen in bewegter erregter Gruppe; fie find gang bei ber Sache mit Leib und Seele, und was ber Maler barftellen tann, nicht bas ganz befonbere Ereignig, sonbern bie Stimmungen ber Charaftere, ber Ausbrud des Gemuths bei ber ernsten That, bei bem Kampf ber Meinungen, bei ber gesteigerten Festlust, bas kommt zu ergreifenber Beranschaulichung. Aber nicht blos in biefen fogenannten Regentenftuden fpiegelt fich bie Geschichte; auch ben Jubel ber fpringenben und trinkenben Männer und Weiber werben wir erst recht verstehen wenn wir einen bamaligen Rundgesang ber Bauern im Sinne baben:

> Beshalb wir fröhlich fingen Und springen in die Rund? Der Bolf ber liegt gebunden, Der Schafstall offen ist. Bir haben nun im Land Richt Zwang noch Tyrannei, Richt Bosheit ober Schand Zu flirchten: wir sind frei!

Und als dann zu Münfter und Osnabrück der Friede für Europa geschlossen ift, da seiern nicht blos holländische Meister in zahlreichen Bilbern diesen Staatsact oder die Festschmäuse dasheim, sondern während Deutschland aus tausend Bunden blutet und lange für die Noth des Tages zu sorgen hat, zeigen sie uns das genügsame Frohgefühl der niedern, den behaglichen Bohlstand der höhern Stände, wenn sie das Privatleben schildern, wenn sie Geräth und Kleidung, wenn sie Speise und Trank der Menschen, diese saftigen Früchte, diesen köstlichen Hummer, den im Römer persenden Wein und diese duftigen Blumen mit der liebevolssen Sorgsalt wiedergeben und badurch die Virtuosität des

Machens in der Malerei zur Vollendung bringen. Und wem sie die Thiere im Wald und auf der Weide, wenn sie das Meer mit seinen schäumenden Wogen und die Landschaft mit Flur und Wald, die Straßen der Stadt und das Innere der Kirche in den Kreis ihrer Darstellung ziehen, so haben sie der Kunst erst das ganze Gebiet der Stosse erobert, und gezeigt daß nichts Kein ist sür den Sinn der es recht zu nehmen weiß. Auch im Genrebilde macht die psichologische Charasteristis, die sprechende Geberde, der Empsindungsausdruck die Figurengruppe zu einer Novellenscene; wir meinen die Herzensbeziehungen, die Geschicke der Figuren in ihren Mienen zu lesen, und wenn die Bauern an derben Späsen ihre Lust haben, die vornehmern Mädchen und ihre Verehrer beherzigen die Wahnung des Dichters Cats:

Denkt bağ man bei ber Minnepein Rie fanft unb gart genug tann fein; Denn Cupibo fo klein unb nacht Wirb wie ein Rlog nicht angepadt.

Und die Maler sind nicht so philisterhaft, so kleinbürgerlich nächtern im großblumigen Schlafrock wie dieser Dichter, der sich in der Kirche in ein schönes Mädchen verliebt, ihr Herz gewinnt, aber von einem Freunde hört daß ihr Bater an der Börse verachtet sei, weil er Bankrott gemacht. Da schließt der Liebhaber:

Ich war ihr fehr geneigt, mir baucht' es fei gelegen Fir mich in ihrer hand ein übergroßer Segen; Für fie hätt' ich gewiß und ohne große Roth Mit freudigem Gemilth gegeben mir ben Tob; Doch feht, bas Unglud bas ben Bater überkommen hat plötzlich alle Lieb von mir hinweggenommen.

In der Harmonie der Farben, im Zauber des Heldunkels wissen die Maler den Duft einer dichterischen Stimmung über das Bild auszubreiten. Und so zeigt die holländische Malerei im Bergleich zu der Glanzzeit Italiens statt des großen monumentalen Zuges epischer Poesie dieselbe Richtung und Wendung des Geistes die zum Roman und zur Novelle führte; sie gibt Bilder der Sitte, des häuslichen Lebens, der Privatgeschiede mit seiner psychologischer Charasteristif und unübertrefslicher Genausgkeit des Details, statt der sagenschöpferischen Phantasie zu solgen und die Geschichte in Ibealgestalten verklärt abzuspiegeln.

Bir gebenken zunächst bes trefflichen Bartholomaus van ber Belft, ber zeitgenöffische Bortrats im Ausbruck einer erbobten Stimmung und in lebenbiger Gruppirung ju Geschichtsbilbern verwerthete, wie feine Preisrichter ber Schützengilbe von Amfterbam, fein Gaftmahl ber Burgerwehr zur Feier bes Beftfälischen Friebens bezeugen mögen. Theodor be Rehser, Cornelis Jansen van Keulen, Franz Hals wirkten in verwandtem Sinne. Bom Einzelbilbniß geht Frang Bale ju ben Regenten- und Schutgenftuden, welche bie Manner in ernftem Rath, in heiterer Festlust vereinigen und bie Tüchtigfeit ber Befreiungstämpfer erfennen laffen. Und wie er hier ben selbstbewußten Geift, die leidenschaftliche Willensenergie ber beften seiner Zeitgenossen schildert, so bas berbe terngefunde Bolt mit fectem humor in feinen fingenben Buben und Musikanten, Spielern und Kneipgesellen, wo auch bie lose Dirne nicht fehlt noch die wilfte Sille Bobbe, die Matrofenmutter von Harlem. Aus Franz Hals wuchsen bie Genremaler hervor, die wie fein Bruber Dirt Hals die ausgelaffene Soldatesta, die wilbe Jugend malen, ober in rubigern feinern Gefellschaftsbilbern die vornehme, die ehrbar bürgerliche Welt; bis zu Terburg und Jan Steen bin haben sie von ihm gelernt. Das echte Lachen frifcher Lebensluft ift keinem beffer wie ihm gelungen. Der genialfte Meister aber ift Rembrandt Harment (1606-69), ber mit seinem Bornamen wie so viele Italiener in ber Runftgeschichte genannt wirb. Er war früh ein angesehener Rünftler, und von ber seligen Zeit seiner jugenblichen Che gibt er uns felbst bas entzückende Bilb wie er seine Frau auf bem Schos hat und bas Beinglas emporhält. Rach ihrem Tob verbufterte sich sein Gefoid, sowie sich über bie klaren Farben ein braunlich bunkler Ton lagert und ber Schatten seines Hellbunkels bas Licht zu verfolingen brobt. Seine Kunftliebe hatte aus bem Maler auch einen Renner und Sammler von Runftwerten, Berathen, Baffen gemacht, er war baburch in Schulben gerathen und mußte erbulben baf ihm seine Schätze versteigert wurden. Aber er richtete aus ber Roth bes Lebens an feinem Genius fich fiegreich auf. Auch ihm galt es vor allem um Naturwahrheit. Er verschmähte barum felbst bie orbinaren Formen nicht, und behandelte bie biblischen Erzählungen zunächst mit Rücksicht auf die nothwendige Realität ber Erscheinung. Die orientalische Physiognomie und Gewandung gibt feinen Patriarchen, Aposteln, Pharifaern jene uns überraschende Mischung von unmittelbarer Wirklichkeit mit einem phantastischen Elemente. Wenn er Luna und Endymion vorführt, ober ben Ganhmed wie einen lummelhaften hirtenbuben auffaßt, ber vor Angft heult und fein Waffer laufen läft, ba ber Abler ihn emporträgt, so liegt barin etwas von bem ironischen Uebermuth mit welchem Shakespeare in Troilus und Creffiba bie antile Mythe gleichfalls wie eine gemeine Thatfache behandelt. ift nicht zu viel gefagt, wenn Springer, ber ben Zusammenhang ber hollanbischen Kunft mit Land und Geschichte nach Hegel's Borgang liebevoll einsichtig erörtert hat, von Rembrandt behauptet baß er burch fein Colorit ebenso ibealistisch wirke wie bie großen Italiener burch ihren vollenbeten Formensinn: er bachte in Farben, und wie jene burch ben symmetrischen Aufbau ber Linien groß find, so gruppirt er Farbenmassen, und bringt burch bie Harmonie ibrer Tone Rlarheit und Ginbeit in Die Composition. Und es ift nicht allein die Kunst bewundernswerth wie er jede Farbe burch ihre Umgebung bampft ober fraftigt, bie Reflere ineinanberfpielen läßt, leuchtenbe Röpfe vom bunteln hintergrunde abbebt und wieber burch ben hut beschattet, ober neben ben glänzend erhellten Stellen bie Gestalten in eine Dämmerung hüllt aus ber fie boch wieder bei näherer Betrachtung ausbrucksvoll und farbig auftauden: - es kommt bas Innerliche hinzu, bak er bie beimlichen Reize bes nordischen Saufes, bes traulichen innern Raumes empfunden hat, ber gegen die Außenwelt abgeschloffen burch ein Kenfter in abgeftufter Weise erleuchtet wird; ja von seinem Gemuth aus ergießt sich jener marchenhafte traumartige Reiz in ber Magie bes Bellbunkels über feine Werke. Wie ein echter lyrifcher Dichter weiß er bas noch Unausgesprochene, ja Unsagbare ber Stimmung aus bem Tone bes Bangen und aus leifen Anbeutungen Selbst wo er ohne Farbe nur burch Licht und ahnen zu laffen. Schatten wirft, wie bei feinen Rabirungen, flingt jener phantaftische Zug beutscher Runft, ben wir in Durer's Formen faben, in Rembrandt's Tönen nach. Wie bei feiner Rreugabnahme ber ebel gezeichnete Leib Jesu sich noch licht aus ber Finsterniß bebt, bie bereits die Erde bebeckt, wie bei seiner Darstellung im Tempel auf bas Kind und die Mutter von oben ein Sonnenstrabl in die bammernbe Salle fällt, bas ist bas norbische Gegenbilb zu Correggio's süblich bellern Farbenwundern.

Nicht für Kirchen, sonbern für die Familienstube malte Rembrandt die Hauptscenen aus bem Leben Jesu in Neinem, alttestamentliche Gegenstände auch in größerm Maßstabe. In der Neigung zu solchen folgt er bem protestantischen Zuge ber Zeit. Jatob's Segen und die Geschichte des Todias bilden milbe Contraste zu dem die Gesetaseln zerschmetternden Moses oder den Simsondildern, wo der frohmüthige Recke wol einmal beim Festgelag sitzt, aber auch im wildem Trotz auf seine Stärke und in seinem Untergang so erschütternd und überwältigend wie eine dämonische Heldengestalt Shakespeare's dasteht; hat doch auch schon Schlegel den Othello einen tragischen Rembrandt genannt.

Rembrandt's Portrats, beren er viele mit ficherer Sand in seinem freien geistreich breiten Bortrag malte, zeigen in früherer Beit blübenbere frifchere Farben voll flarer Barme; fpater wirb ber bräunliche Ton vorherrschend, wie ihn nicht ber Tag, sonbern ein gelbliches Lampenlicht auf die Dinge wirft; der eigenthumliche Stil wird zur Manier. hat man boch um bes fecten Lichterspiels willen ben festlichen Auszug ber amfterbamer Schützengilbe in ihrer strammen Thatluft zu einer Nachtwache machen wollen. ben Landschaften zeigt une Rembrandt ben Boben, bie Stämme bes Balbes in bräunlicher Dämmerung, während bas Abendlicht aus ben Zweigen bervorglangt, ober er läßt einzelne Somenftrablen burch bie Wetterwolfen bligen und im Waffer wiberglangen, mabrend die Gegend ringe im tiefen Schatten liegt, und wir meinen wiederum in ben tief gebeimen Grund ber Rünftlerfeele felbft gu bliden, wo aus bem Schmerz ber Welt die Sehnsucht nach Licht und Freiheit und bamit biefe felbst geboren werben.

Gerbrandt van ben Echout, Govart Flint, Ferdinand Bol, Ian Bictor gingen auf ber Bahn Rembrandt's fowol was bie Bahl ber Stoffe als ben Sinn für bas Malerische und bie herrschaft über bie Technik betrifft. Gerhard Sonthorst von Utrecht vertauschte bas in ben geschlossenen Raum hereinfallenbe Licht bes Tages mit bem Schein ber Rerze und warb nach feis nen Nachtftiiden Gherarbo belle notti genannt. Sein Schüler war ber Frankfurter Sanbrart, ber fich bann in Italien weiter bilbete, und zwar ohne Originalität und Phantafie, aber mit Geichid und Geschmad Runft und Runftschriftstellerei verband, wie bas bann auch Gerharb von Laireffe gethan; ihre Schriften murben bie Lehrbücher ber Kunftschulen. Der Rupferstecher Merian zeigt gesunde Naturauffassung und glückliche Berwerthung der großen Italiener. Doch bie Wirklichkeit allegorisch ober muthologisch aufzuputen forberte in ber zweiten Balfte bes 17. Jahrhunderts die vornehme Belt unter bem Ginflug ber höfischen

Scheinantike von Frankreich. So schreibt Raiser Ferdinand III. an Sanbrart bas Programm eines Gemälbes: "Jupiter auf bem Abler sipend am Boben, in ber Rechten einen Delzweig, in ber Linken fein Fulmen haltenb, und mit Lorbern gefront, - fo mein Conterfait sein konnte. Aus dem himmel die zwo verftorbenen Raiferinnen als Juno und Ceres, die eine Reichthumer, die andere Fruchtbarkeit ihm offerirend. Die Königin aus Spanien als Minerva, die Streitruftung und Kunfte prafentirend. Bellona bie jett regierende Kaiserin, die militärischen Instrumente ibm Erzherzog Leopold in Forma Martis, unter bie Küke werfenb. auch die Inftrumenta bellica untergebend. Der römische König in Forma Apollinis mit ben musikalischen Instrumenten. ner Sohn in Forma Amoris, boch befleibet, ben Röcher und Bogen Dazu stimmte bann wenn Abrian van ber Werff präsentirenb." feine mart- und knochenlosen Götter- und Belbenfiguren malte wie wenn sie nicht von Fleisch, sondern von Elfenbein und zierlich glatt polirt wären. Das reizte wieber ben Balthafar Denner aus Samburg daß er alte Männer= und Weiberköpfe mit allen Warzen, Rungeln, Bartstoppeln und Barchen, Sprüngen und Linien ber Saut ausführte. Durch bie sichere Blaftit und ben Ausbruck bes Gangen wird bie Rünftelei wieber jur Runft. — Bir wenben uns von biefen Ausläufern Rembrandt's zurud zu ben nieberländischen Genremalern.

Schon Beter Breughel ber Aeltere (1520-69) hatte fich bem Studium bes Bolfslebens um feiner felbst willen zugetehrt und ward burch ben Beinamen bes Bauernbreughels von feinem Sohne, bem Söllenbreughel, unterschieben, ber am liebsten bie Berbammten in Flammen und Kinfterniß burch Sputgestalten qualte und in abenteuerlichen Fraten bie Berkehrtheit ber Gunbe veranschaulichte. Aber erft in ber Schule von Rubens und Rembrandt ward die volle Meisterschaft ber Technik gewonnen bie alltägliche Wirklichkeit mit bem Wahrheitssinne, bie Natur mit bem innigen Gefühl, bas menschliche Thun und Treiben mit bem humor aufgefaßt, ber biefe Klaffe von Bilbern zu einem burchaus bebeutsamen und hochwichtigen Ausbruck bes beutschen Ge-Da werben nicht sowol einzelne große Manner müths macht. ober Ereignisse bargestellt, sonbern statt ber besonbern That bie allgemeine Thatigkeitsweise, und ftatt bes helben bas Bolt in ber Arbeit feines Berufs ober im Behagen feiner Erholung, auch ber Arme in feiner Genugsamteit zufrieben ift, ja es fich

auf seine Weise so wohl sein läßt daß ihn ber König um bies forglose Glud bes Daseins beneiben konnte. Für biese kleinen Stoffe und Verhältnisse nimmt man auch ben kleinen Maßstab, behandelt aber alles mit der liebevollen Sorgfalt welcher nichts flein ift, sodaß fie baburch bem Beschauer wieder ben Werth und Reig bes Unscheinbaren und Gewöhnlichen aufschlieft. Und bie Meister verstehen es Menschen und Dinge so gut zusammen ju componiren und burch ben Rhythmus ber Linien wie burch ben barmonischen Ton ber Farben und ber stimmungsvollen Beleuch= tung bas Wohlgefühl ber Bollenbung hervorzurufen. Unter ben Belgiern führt Teniers ber Jungere nach bes Baters Borgang Da tangen bie Burschen und Mabchen um ben ben Reigen. Fiebler ber ein ausgetrunkenes Gaß bestiegen, ba sigen bie Manner beim Rrug, und stehen bie Frauen am Berb, nicht burch Schönheit ber Form ober Bewegung geabelt, aber voll harmlofer Lebensluft und gefund an Leib und Seele; ba fitt ber Alchemift unter seinen Tiegeln und blaft bas Feuer an, bas ihm zwar fein Gold in ber Retorte schmilst, aber mit seinem Scheine ibn selbst und sein Gerath zauberhaft beleuchtet; ba ergeht sich ber phantastische Sinn in der Hexenkuche wie im Rapenconcert ober in ben taufenb balb verlodenben balb erschredenben Sputgestalten bie ben beiligen Antonius in ber Bufte umgauteln. Mit Teniers wetteifern in Holland bie Schüler von Fr. Hals, Abrian Brower und Abrian van Oftabe (1610-85), letterer zumal ein Meifter bes hellbuntels im geschloffenen Raum und eines Golbtons, ber bie ansprechend gezeichneten Gestalten verklärt. In Lübeck ge= boren suchte er gleich Retscher von Beibelberg und andern Deut= fchen für feine Runft einen Beimateboben im ftammbermanbten Wenn Brower ben Larm in ber Schenke liebt und nach ber Prügelei bie Bauern unter ben Banben bes Bunbargtes bugen läßt, fo ift Oftabe ber Maler ber Stillvergnügten; mit beiterm Lächeln fieht er bas Spiel ber Welt fich an und lehrt uns bas Gleiche thun. Beter van Laar fcbilberte am liebften bie Bauern mit ihren Pferben auf bem Felbe. Er lebte meift in Rom, bie Italiener hießen ibn um feiner Misgeftalt willen Bamboccio, und nannten banach die Genrebilber Bambocciaben. Unter ihnen und ihren Genoffen behauptet Jan Steen, ber luftige Schenfwirth von Delft, ben erften Rang burch feinen unerschöpflichen Humor und burch die psychologische Charakteristik (1626— 70). Ergöplich in ber Erfindung, geschmactvoll in ber Ausfüh-Carriere, IV. 2. Aufl.

rung, voll frischer Recheit und boch maßhaltend ift er neben Rembrandt ber genialste Rünftler ber Hollander. Er stellt fich selber als ben Alchemisten bar, von bem bie Frau und Rinber Brot verlangen, während er sie barauf hinweist wie er ja eben im Begriff ift ben Stein ber Weisen zu finden; er hat fich felber noch ben Reft bes besten Weines in ben Romer gefüllt und trinkt ibn wehmuthig und boch glucklich aus, während bie pfandenden Berichtsbiener die Tische, Stühle und Geschirre mit Beschlag be-Die Bagabunden in ber Dorfschenke wie die Kinder in ber Schule und auf bem Spielplate, bie Bauern, die fich bie ausgeleerten Rruge in trunkenem lebermuth an bie Ropfe fcmeißen, und die vornehmen Herren und Damen, benen ber Wein beim Aufternfrühftud bas Berg und bie Zunge löft, fie alle weiß er mit gleicher Borguglichfeit barguftellen, und in Situationen gu bringen welche burch Mienen und Geberben bas Innere lebenbig In ber jovialen Auffassung menschlicher Schwäche, in ber geiftreichen Berfpottung falfcher Große und felbftgefälliger Sicherheit findet er innerhalb ber Schule nicht seinesgleichen; ibm erscheint bas menschliche Leben und Treiben wie eine Komobie, ein Mummenschang; da man jenes nicht anbern kann, sich barüber nicht ärgern foll, so ift es am besten, barüber zu lachen, - fagen wir mit Springer; Burger fieht bas Gegenbild bes Malers in Molière, beffen Agnes, Klitanbre, Scanarelle und Danbin wir in Jan Steen's Bilbern freudig begruffen. Aber es ift boch noch ein Uebericug von ungebundener Natur vorhanden, wie in Shatefpeare's ober Lope's Luftspielen; auch Jan Steen bietet euch mas ihr wollt und wie es euch gefällt, und will ihn ein fritischer Malvolio mit puritanisch sauertöpfischem Gesicht abkanzeln, so wird er mit bem Dichter antworten: Meinft bu weil bu tugenbhaft bift, follte es keine Torten ober keinen Wein mehr geben? — ober sich auf Doctor Luther berufen:

> Wer nicht Luft hat an einem blanken Schwert Und nicht Luft hat an einem folgen Pferb Und nicht Luft hat an einem schmuden Weib Der hat tein Herz in seinem Leib!

Gerhard Terburg (1608—81) steht an ber Spitze ber Kunstler welche burch sinnige Auffassung und geschmackvoll seine Durchbilsbung das Leben ber höhern Stänbe, wo die Sitte ben Ausbruch ber Natur zurückfält und die innern Regungen ber Seele mehr

ahnen läßt als ausspricht, zu einer anziehenden anmuthigen No= velle machen. So vortrefflich er Sammt und Seibe, Waffen und Gerathe in harmonischem Silberton zu malen versteht, Die Seele, bie Empfindung feiner Geftalten bleibt die Sauptfache, mabrend spater bei Metscher bie Berfonen um bes Atlaskleibes, bes Belges willen ba finb. Gins ber größten Meisterstücke feinster Charafteristit und Durchbildung ift Terburg's Bild vom Friebenscongreß zu Münfter, 70 Personen auf bem engen Raum von 2-3 Fuß. jebe von eigenthümlichem Leben erfüllt, alle bedacht ber Welt endlich die erfehnte Ruhe zu geben. Gabriel Metzu schilbert gleich geistreich und warm in wenig Figuren die Damen und Herren ber vornehmen Rreise wie ben amfterbamer Gemusemarkt; ein Bug bes Schalfhaften, Schelmischen macht seine liebenswürdigen Mabchen noch reizender. Beter bon Glingeland wetteifert in fauberer Zierlichkeit mit ber Spigenklöpplerin bie er malt. hard Dow spiegelt sein friedsames Gemuth in bem Mabchen bas bie Blumen begießt, in bem fleißigen Hausmütterchen, in bem Alten ber fein Pfeifchen raucht, wie in feinem eigenen Bilbnif. wo er bie Beige spielt. Reiner ift forgfamer für bas Detail wie er; Tages= und Rerzenlicht behandelt er mit gleicher Birtuofität. Sein Schüler Frang von Mieris (1635-81) tommt ibm in ber Bahrheit und Natürlichkeit ber Auffassung gleich, und wenn er weniger miniaturmäßig ausführt, so erquickt er burch leichten Sumor: "Der Reffelflider betrachtet bas ichabhafte Gerath mit berselben wichtigen Rennermiene wie ein Runftfritifer ein Bilb, wie ber Arat bas Waffer, und bie Eigenthümerin fieht mit einer Sorge bem Urtheil entgegen als stünde ber Lord-Oberrichter vor ihr." (E. Körfter.)

Nachtstücke bei Kerzenbeleuchtung erkor sich Schalken zu seinem Gebiet, während Beter be Hooghe das Sonnenlicht in das dämmerige Zimmer hineinbliken läßt, und im Wechselspiel von Glanz und Schatten ein Helldunkel hervorzaubert, das ein heimliches Behagen in der Seele weckt. Wenn das Mädschen in seiner Dachkammer einsam am Fensterlein den Brief des Geliebten liest, dann kommt auch der Sonnenstrahl wie ein hoffnungsreicher Liebesgruß der Schöpfung, wie ein traulicher Frühlingsbote zu ihr. Der diesem Meister nahe stehende Jan van der Meer von Delst glänzt durch die architektonische oder landschaftliche Umgebung seiner Figuren im hellen Sonnenlicht wie im Schattendunkel. Philipp Wouwermann (1620—48) führt

uns ins Freie. Da ziehen Herren und Damen hoch zu Roß auf die Jagd, da erhandeln die Soldaten ihre Pserde auf dem Markt, oder lassen sie der Schmiede beschlagen, um sich dann im Reitergesecht herumzutummeln, da wird am Strande gestritten, oder ein Dorf gestürmt, aber auch einmal in Frieden abzgestiegen um selbst auf dem offenen Felde einer schmucken Dirne artig zu sein. Der Bortrag ist so leicht wie der bewegte Stosses fordert, und zugleich doch alles sorgkältig durchgebildet. Die momentane Zusälligkeit, die individuellen Motive gehen mit der wohldurchbachten Anordnung so sehr Hand in Hand, daß wir die letztere nur im Wohlgefühl der künstlerischen Vollendung inne werden.

Spielt bei Wouwermann schon bas Pferb eine große Rolle, fo manbten andere Maler sich vornehmlich ober ausschließlich ben Thieren au. An ihrer Spite steht Baul Botter (1625-54), ber vornehmlich die Hausthiere auf ber Weide ober im Bertebr mit Menschen barftellt, burch bestimmte Zeichnung und plastische Dobellirung die Geftalt, burch malerische Behandlung Haare, Bolle, Horn mit bewundernswürdiger Naturtreue wiedergibt, zugleich aber auch die Empfindung ber Thierfeele im Ausbruck erfaßt und burch bie Morgenfrische ober Sonnenwarme, in bie bas Bange eingetaucht ist, uns erquickt. Der lebensgroße junge Stier in Harlem und ber Meierhof mit ber piffenben Ruh, figurenreich in fleinem Magftabe, jest in Betersburg, find weltberühmte Meifterwerte, benen fich andere Cabinetftude murbig anschließen. Chilus von Bilbern wie bie Thiere vom Jager verfolgt werben, bann ihn aber gebunden vor Gericht führen und mit bem Tote bestrafen, zeigt einen glücklichen humor in ber Gravität bes lowen, ber fich mit bem Elefanten über bas Urtheil berath, mabrent ber Fuchs bas Protofoll führt, wie in bem wilben Freubentan; bes Stiers und Baren, bes Ebers und Bods beim Untergang ihres Feindes. Ift es boch bieselbe Aber echtefter Naturpoefie, bie in ben Nieberlanden bie Thierfage im Reinede Fuche bichterisch aum Abschluß brachte (III, 2., 354) und jest in ben Malern bervorsprubelt. Kommt auch Abrian van de Belbe bem großen Borganger nicht gleich, fo erfreut er boch burch Warme bes Gefühls in geschmackvoller Composition. Nifolas Berchem und Karel bu Jarbin wurden von ber italienischen Natur so machtig angezogen baß sie Rinber, Schafe, Hirten am liebsten in bortiger Lanbschaft und bortigem Coftum barftellten. Melchior Honbefoeter malte bie heimischen Hühnerhöfe mit ihren Hähnen, Pfauen, Tauben in Arieg und Frieden.

Wenn schon ein Gerhard Dow brei Tage lang an einem kleinen Besenstiel arbeitete, so machten einige Künstler sich die Darstellung des Geräths im Stillleben und in Frühstücksbildern die Malerei von Trank und Speise zur Lebensausgabe. Bögel, Fische, Hummer, Baumfrüchte liegen auf Tellern und gruppiren sich um den weingefüllten Pokal oder die Prachtkanne von Silber, der Aussührung alles Besondern, und gibt Bildern von David de Hoem, Willem van Aelst ihren Werth. Daniel Zeghers hatte bereits Bilder von Rubens mit Blumen umrahmt; David de Hoem süsten Blumen zu den Fruchtstücken; Rachel Ruhsch flocht Blumen auss geschmackvollste zum Kranz und ordnete sie zum Strauß, und jede Blüte, jedes Blatt ist charakteristisch, das Ganze harmonisch.

Bergegenwärtigen wir uns bie in ber ganzen civilisirten Welt verbreiteten Cabinetebilber biefer Meifter ber Genremalerei, und halten wir im Auge bag fie bie Führer waren welchen begabte Benoffen und tuchtige Schüler zahlreich fich anschloffen, fo werben wir ben Nieberlanbern bie Ehre geben und anerkennen, bag fie neue Gebiete ber Malerei mit borzüglicher Technik erobert, baß fie an ber allseitigen Ausprägung bes Gemutheibeals in ber Runft einen weltgeschichtlich bebeutsamen Antheil genommen. fie haben nicht nur in ber liebevollen Betonung bes Individuellen zugleich bie Seele bes Bolks veranschaulicht, sonbern fie haben auch bas Beben und Walten ber Naturseele belauscht, Die Stimmung ber Lanbschaft empfunden, bas Gefühl bes eigenen Berzens in ihr wiedererscheinen lassen, und baburch ber mobernen Runft Berte geschaffen welche in biefer Art bem Alterthum noch fremd blieben. Die Griechen faben alles in ber Geftalt bes Menschen, ber Germane abnt bas göttliche Gemüth als ben innersten Grund in ben Formen aller Dinge; so fühlt er sich eins mit ihnen und tann fein eigenes Gemuth in ihnen offenbaren. damals die begeisterten Forscher die Natur nicht sowol in ber außerlichen Zweckbeziehung auf ben Menschen, sonbern vielmehr um ihrer felbst willen betrachteten, so ward die Landschaft nicht mehr blos jum hintergrund für historische Ereignisse, sonbern auch für sich zur Hauptsache gemacht. Thiere und Menschen bienen nun ber anorganischen Natur zur Staffage, und wenn fie

im Flusse sich baben, im Schatten bes Baumes sich lagern, auf bem Felbe weiben und im Walbe jagen, so ist durch diese ihre Beziehung auf sie die Außenwelt als das Wesentliche hervorzehoben. Die größten holländischen Meister suchen dabei nicht das Außerordentliche und Ueberwältigende in der Natur, nicht die Alpen in ihrer riesigen Pracht noch die Schauer ihrer Schluckten, nicht die sonnig klaren Höhen Italiens im Spiegel von Meer und See oder die tropisch überwuchernde Pflanzenwelt, sondern sie erfassen auch hier das Alltägliche und Gewöhnliche, aber sie erfassen dies Heimische mit solcher Wahrheit und solcher Tiese des Gemüths, daß sie auch durch das Einsachste anziehen, auch durch das Kleine das Gesammtleben ahnen lassen. So sinden wir den Bollsgeist, der zum Genredild führte, auch in der Landschaft wieder.

Es waren die Brüber Bril aus Antwerpen welche auf italienischem Boben bem Aufschwung jener ibealen Richtung ber Lanbschaftsmalerei vorarbeiteten, ben ber formale Schonbeitefinn ber Romanen bort burch Pouffin und Claube Lorrain nahm, inbem jene bem Streben nach bem Rhbthmus ber Linie und bem plastischen Aufbau ber Massen ben Sinn für Luft- und Lichtmirfung gefellten. Später folgten tuchtige nieberlanbische Maler bem Sterne Claube's, ohne gleich schwächern Genoffen ju einer conventionellen Berallgemeinerung ber Naturformen für elegante Decorationsbilber nach allerhand Compositionsregeln verleitet zu werben. Zachtleben übertrug ben füblichen Stil auf norbifche Begenftänbe, aber ohne Schwung und Größe. Schon am Anfang bes 17. Jahrhunderts hatte ber Blumenbreughel in seinen Baradiesesbilbern bie Grafer und Blumenblatter wie bie Bluten an Stengeln und Zweigen forgfam ausgeführt, allein über bas bunte Allerlei bes Besondern war er zu keiner Gesammtstimmung ge-Rubens brach für biese bie Bahn, indem er bas bewegte Naturleben voll Kraft und Saft zu veranschaulichen und als Banges ju empfinden wußte. Bon ben hollanbischen Genreund Thiermalern wandten fich nun Manner wie Weenir. Cubp und van be Belbe auch ber Lanbschaft zu, und biefelbe Treue für bie Wahrheit bes Wirklichen, bie fie für Menschen und Bieb gehabt, übertrugen fie nun auf bie Naturumgebung. Bei ben grofen Meistern, bie auf bieser Bahn geben, ift es wieberum bas Baterlandsgefühl, bie Liebe jum beimifchen Boben wie jum Deere, was uns mit wohlthuender Innigkeit ansbricht. Cupp erschloft die

Poesie der Luft, des Gewölks, der Beleuchtung; er hob gern die bunteln Farben feiner Rübe vom bellen himmel ab, er erfaßte bie fühle Frische bes Morgens, bie bunftige Mittagsschwüle, ben warmen Abendglang mit gleichem Berftandniß. Bonants, ber fich ber Landschaft ausschließlich widmete, zieht stets burch bie Bahrheit an, burch welche er ber beutlichen Rähe bes Vorbergrundes wie der in der Luftperspective abgeftuft verschwebenden Ferne gerecht wird. Er liebt bas frische Grün, ben bellen Tag, mabrend Aart van der Meer den Winterschnee, die Bertheilung der Lichtund Schattenmassen im Monbschein vorzieht. Jan van Goben fiebelte fich an ben Ranalen an, bie bas Land burchziehen; ein Sandhugel, eine Baumpruppe bie in ben Wellen fich fpiegelt, genügt ihm um in Berbindung mit trüber Luft eine ernste melancho= lifche Stimmung zu erwecken. Waterloo gewährt uns bagegen gern bom grünumlaubten Ufer aus ober burch ben einsamen Baldweg einen erheiternben Blick ins Freie.

Der vorzüglichste Meister biefer Richtung ift Jatob Rupsbael (+ 1681), ber größte Maler ber nordbeutschen Natur, bem Waa= gen unter allen Lanbschaftern bie Balme reicht, so innig verschmilzt bei ihm bas Gefühl für bie Boefie ber Natur mit ber Bahrheit ber Darftellung, ber Runft bes Bortrags; jedes Gingelne erfaßt er in feiner charafteriftifchen Beftimmtheit und zugleich wie es vom allburchwaltenben Geifte burchhaucht und befeelt ift, sobak wir beffen Athem bor seinen Bilbern fpuren. Da genugt Rupsbael wol eine Baumgruppe auf ber Ebene, ein Teich ber bie Weiben und bas Gras bes Ufers spiegelt; aber er läft auch ben Bafferfall über Klippen aus bem Balbesbunkel hervorschäumen, ober bie Meereswellen gegen bie ichutenben Bfable ber Fischerbutte wuthend anbranden, mabrend ein Sonnenstrahl tröftlich aus schweren Wolfen hervorbricht; er läßt auch ben Sturm bie Bipfel ber Giden schütteln, bas Licht in buftere Schattenpartien bineinspielen, und burch Ruinen uns unter ben Regennebeln ein Stud Den Frieden ber Walbeinsamkeit hat er Himmelblau erblicken. lange gemalt ebe Tieck bies Wort erfand. Es weht uns an wie eine Morgenhymme, wenn fein Buchenwald in ber rubig flaren Flut widerscheint und die buftigen Wolkenmaffen von der aufgebenben Sonne bestrahlt werben; wir seben eine Elegie in Farben und Kormen, wenn ber Regenschauer die Trümmer einer Rirde im hintergrunde verschleiert, ein geschwellter Giegbach aber im Borbergrunde fich eine Babn zwischen Gräbern bricht, auf

benen noch ein letzter Gruß der scheibenden Sonne durch die Dämmerung schimmert. — Nicht an Reichthum der Erfindungstraft, aber an sinniger Auffassung der Wirklichkeit und an Tiese und Kunst der Darstellung ist Hobbema dem herrlichen Zeitgenossen ebenbürtig. Eine Waldmühle, Bauernhöse unter Baumgruppen, ein Feld mit Alleen und Teichen das sind seine Stosse, aber die Frühlingswonne lacht aus seinem hellen Laubgrün, oder ein milder Goldton verklärt seine herbstlichen Blätter wie warmer Abendsonnenglanz. Dagegen war Albert van Everdingen nach Norwegen gewandert um die größern Massen der Gebirgswelt auch zu stärfern Contrasten in den Linien zu benutzen, und gleiche Gegensätze im Lichte hervorzurusen, wenn seine düstern Fichten auf schroffen Klippen stehen, über die der Wassersturz mit lichtem Schaum bahinbraust.

Wenn Rupsbael sich gelegentlich auch bem Meere zuwandte, so machten Jan van be Capelle, Abam Willarts, Simon be Blieger und andere baffelbe zum ausschließlichen Gegenftande ihres Die Schiffe mit ihrem Tau = und Segelwerk bienen bier gur Staffage, und es gilt bie fluffige Welle von bem Reften ju unterscheiben, sie in ihrer Bewegung aufzufaffen, baß wir meinen sie fortrollen zu sehen; es gilt die Flut mit ber Luft und bem himmel über ihr burch ihre Spiegelung in Ginklang ju feten, burch forgsame Luftperspective bie Ferne abzutonen und burch die Beleuchtung in Zusammenhang mit der stürmischen ober ruhigen See eine Grundstimmung auszusprechen. Batbubien (1631-1709) und Willem van be Belbe vollenbeten mas bie Borgänger errungen; ihre Marinebilber sind gleich vortrefflich im beitern Bellenspiel wie im Getummel ber bon finfterm Sturm emporten Wogen. Der lettere Maler ward ber Liebling ber Hollanber wie ber Englander burch bie Schilberung ihrer Seefiege.

Endlich fand auch die Architekturmalerei ihre selbständige Ausbildung; städtische Prospecte wie die Innenansichten von Kirchen wurden von dan der Hehden, von Peter Neefs, von Steenwhl dargestellt, und das Helldunkel wie Rembrandt es gefunden und Dow oder Terburg es behandelt, ward auch hier in stimmungsvoller zur Seele sprechender Harmonie verwerthet. Und wie behaglich man sich in der Bohnstube einzurichten wußte das lehren uns ja die Bilder die zum besten Schmuck ihrer Wände bienten. Außen sind die schmalen zweisarbigen Ziegelhäuser halb

nüchtern, halb barock; im Innern aber umgab sich bas reiche Bürgerthum mit Möbeln und andern Geräthen die aus den zwecksmäßigen Grundformen ein heiteres leicht bewegtes Linicnspiel hersvorquellen lassen, und dieser Geschmack an einer malerisch zierslichen Kleinkunst hat sich mit den Bildern und Bilderrahmen nach Deutschland verbreitet vor und neben dem französischen Rococo der solgenden Periode.

## Die bildende Kunft in Spanien.

Bir haben gesehen wie bas ganze Mittelalter Spaniens vom Kampf gegen die Mauren erfüllt war, wodurch Nationalfinn und driftliche Religiofitat aufe innigfte verfnüpft wurden, Konigthum und Beiftlichkeit einen unantaftbaren Glorienschein gewannen, fobag ber Boltsgeift selber beibe zu ber Herrschaft emportrug bie sie sich anmakten, burch bie sie seinen Aufschwung lähmten und ibn für Jahrhunderte mit Anechtschaft, Unwissenheit und Elend schlugen. Buckle hat noch auf die Natur des Landes und Klimas hingewiesen, die an vielen Orten mehr zum unsteten Hirtenleben als um feghaften regelmäßigen Acterbau treibt, gang besonbers aber im Mittelalter burch hungerenothe, Rrantheiten, Erbbeben das Leben unsicher machte, die Furcht vor einer geheimnisvollen Macht verbreitete, bas Gefühl aufregte, zu abergläubischen Borstellungen führte und es einer schlauen und ehrgeizigen Briefterschaft leicht machte ihren leitenben Ginfluß zu steigern. waren die Standarten welche die Geistlichen in dem Rampfe vorantrugen, ber bas Baterland wiebereroberte; in biefem fast acht= bundertiährigen Kreuzzuge glaubte man sich burch Wunderzeichen begnadet, paarte fich ber friegerische Geift mit religiöfer Schwarmerei, und fügte fich in ftrengem Gehorfam ben geiftlichen und weltlichen Führern. In ber Jugend bie Waffen im Dienste bes Rönigs zu tragen und bann im Alter im Dienste Gottes bas Monchegewand anzulegen war fo fehr Sitte bag bie bervorragenb= ften Schriftsteller fast alle Soldaten gewesen, Cervantes, Lope, Calberon an ber Spige, und felbst ber klare belle Cervantes ward turz vor seinem Tode Franciscaner. Love stand als Briefter

im Dienste ber Inquisition, und Calberon war Raplan von Bhilipp IV. Aus biefer im Rriege erwachsenen Leibenschaft ber Swei nier für ihren Glauben und ihre Nationalität erklärt es sich bas ein Abfall von ber tatholischen Lehre für ein Berbrechen galt, und daß also die Inquisition ihre Scheiterhaufen für alle die angunben tonnte bie bem Beift freier Forschung und selbftanbigen Denfens eine Bahn eröffnen wollten; es ertlärt fich baraus baf bie Rirche nach bem Fall Granabas bie Mauren in Spanien gewaltsam taufte und bann als Reger verfolgte, bag Philipp II. ihnen ihre Muttersprache verbot, und ber Erzbischof von Balencia bas Scheitern ber Armaba baburch erflärte bag ber himmel teinen Segen spende folange noch Abtrunnige in Spanien wohnten; ja ber Dominicaner Bleba konnte forbern bag man allen Arabem bie Reblen abschneibe, ob fie Chriften seien ober nicht, ber herr werbe bie Seinen icon kennen. Menboza erzählt bak auf bit Frage wie er die Mauren behandeln solle, ber Bater Orabici geantwortet: "Je mehr man von biesen Feinden vernichtet, besto weniger bleiben übrig." So fprachen bie Burbentrager ber Religion ber Liebe. Selbst Cervantes läßt einen vertriebenen Mauren zwar bie Lage Deutschlands preisen, wo jeder in seinem Glauben leben fonne, aber er läßt ihn nur eine leife Rlage, fein Wort bes Zornes gegen bie aussprechen welche ihn aus ber Beimat vertrieben; benn unter ben getauften Chriften gebe es wemig rechte Chriften, und es fei nicht gut bie Schlange am Bufen ju Wie wilbe Thiere beste Philipp III. eine Million ber näbren. betriebsamsten und gebilbeten Burger aus bem Lande; Die Bfaffen verhießen sofort bas golbene Zeitalter, wo bie Menschen im Schatten ihrer Weingarten ruben und die Aeder boppelte Frucht bringen würden; aber mit bem Bewässerungespftem ber Mauren schwand die Fruchtbarkeit bes Bobens, mit ihrem Gewerbfleiß bie Blüte ber Stäbte; ohne Gegensatz stocken und faulten bie Safte bes Bolfs. und es verarmte trot ber erbeuteten Schate Amerifas.

Es war nicht gegen ben spanischen Bolksgeist was Karl V. und Philipp II. thaten, sie waren vielmehr von ihm getragen, wenn sie ben Krieg gegen die Protestanten in Deutschland und ben Niederlanden führten, gegen die Türken und gegen England ihre Flotten sandten. Und man muß bekennen daß die Monarchie, welche Spanien zur Einheit gebracht und sich der Alleinherrschaft im Bunde mit der Kirche bemächtigt hatte, seit Ferdinand und

Rabella lange Zeit auch für eine traftvolle Regierung forgte; öffentliche Orbnung warb bergeftellt, Gerichte wurden eingefest, Sicherheit und Friede bem Lanbe gewährt, befähigte Manner aus allen Ständen hervorgezogen, in die Umgebung ber Fürsten und Aber bas von ber Kirche jur Berwaltung bes Lanbes berufen. bevormundete, von ber Regierung geleitete Bolt warb, je glanzender bie erften Erfolge nach außen waren, um fo unselbständiger und abbangiger an jene Unterthänigkeit gewöhnt bie alles von oben erwartet, auf eigenes Beffermachen verzichtet, ohne Kritit und freie Geistesthätigfeit bas göttliche Recht ber Ronige anbetet, ibren Billen für bas Gefet nimmt, ihren Launen alles erlaubt, ihre Majeftät für unantaftbar und felbst ihre Maitressen und Pferbe für geheiligt und unberührbar balt. Und so ertrug bas Bolt auch bie faulen unwiffenden schlaffen Fürften bes 17. Jahrhunderts, aber es verarmte unter ihnen, mahrend nur die Kirche reich ward; aus bem entseslichen Berfall vermochte eine neue Donaftie felbst mit Sulfe frember Rrafte und burch einen fo einsichtigen und energifchen König wie Karl III. bas Land nur momentan emporzureißen; es seufzte unter bem Elenbe bas ihm seine Bewaltherren angethan, bis es endlich jest anfängt von unten auf und von innen beraus fich zu befreien.

Den Meisterwerken bes Aufschwungs und ber Blüte einer nationalen Runft in Deutschland und Italien hatte Spanien noch nichts Chenburtiges an die Seite zu feten; vielmehr waren Rieberländer aus ber End'schen Schule bort anfässig und vorbilblich geworben, und in ber Rengissance fpurt man italienischen Ginfluß. Bolfethumlich find jene reichgeschmuckten Brachtbauten innerhalb ber Dome felbft, riefige Altare und bie fie umgebenben Schranfen, wo in Statuen, Reliefe und Gemalben bie Sauptgeftalten und Begebenheiten ber beiligen Geschichte erscheinen; solch ein respaldo del coro in Marmor und Holz mit reicher Bergolbung ausgeführt verbindet Gothit und Renaissance in der Architektur und zeigt in ber Sculptur balb mehr bie beutsche, balb mehr bie italienische Schule, oft in ber reichen Fülle feiner Werke beibe zugleich, und wenn in Sevilla ein Meister Danchart ihn beginnt, ein Jorge Fernandez Aleman ihn vollendet, so weisen die Namen beutlich genug auf Deutschland bin. Gin Obermeifter in Tolebo war Egas aus Bruffel. Dagegen tragen bie Grabbentmäler mehr ben Stempel italienischer Renaiffance; Gil und Diego be Siloe arbeiteten folche besonders fein in Alabafter.

Die Heirath von Ferdinand und Isabella, die Eroberung Granadas hatte Spanien politisch geeinigt, Die Entbeckung Ameritas neue Quellen ber Macht und bes Reichthums erschloffen. Aber leiber begann ber Cardinal Chimenes nicht blos burch Organisation bon Recht und Gericht ben Abel und bie Geiftlichkeit au gugeln, fonbern auch burch bie Inquifition bas felbständige Denken und Wollen zu feffeln und die Allmacht bes Staats auf Roften ber Burgerfreiheit im fürftlichen Absolutismus aufgeben ju Der Rampf ber Stäbte unter ber Führung Juan be Babilla's und seiner helbenhaften Gattin Maria scheiterte an ber bereits fest begründeten Gewalt Karl's V. Er herrschte zugleich in Desterreich und trug die beutsche Raiserkrone, er gebot in Amerita und in Italien, die Sonne ging in feinem Reich nicht unter, und ber Ruhm ber Weltmonarchie konnte wol viele Augen mit äuferm Glang für ben Berluft innerer Blute und felbständiger Araftentfaltung verblenben, aber nicht verhindern daß bas Gebäube ber Macht immer leerer und hohler warb, bas Bolf gar bald versant und verarmte. Trop ber Schäpe Amerikas trat bas schon ein als ber finftere Philipp II. burch seine Albas und feine Blutgerichte jebe reformatorifde Regung in Rirche und Staat erftiden, ben hierarchischen und weltlichen Despotismus in gang Europa gur Berrschaft bringen wollte. Aber England befiegte feine Armada, die Niederlande emporten sich und riffen sich los; nur im eigenen Lande gelang es ihm die Reste bes Islam auszurotten und die Brotestanten zu verbrennen. Unter seinen Radfolgern verfiel bei mangelnber Bilbung und Freiheit bes Bolfs bie Industrie wie ber Handel, bas Mark bes Landes ward in Rriegen ber Berrichsucht und in bem Brunt einer fteifen Sofetifette aufgezehrt.

Daß in diesem Spanien in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ein Cervantes und Lope gedichtet, im 17. ein Belasquez und Murillo gemalt, muß alle die auf den ersten Blick befremden welche der Meinung sind daß Kunft und Wissenschaft mit der staatlichen Entwickelung Hand in Hand gehen. Allein das ist nicht der Fall. Wol waren sie in Athen und Florenz Töchter der Freiheit, aber schon in Rom mußten sie einen Trost sür den Berlust berselben gewähren. Wol folgten sie in England und in den Niederlanden der Erhebung des Volks, aber in Deutschland gingen sie ihr voraus, und wir sahen uns hundert Jahre lang auf eine blos literarische Existenz eingeschränkt, während Kant die Geister

befreite, Goethe und Schiller bie Welt bes Gemuthe und Gebanfens ibeal gestalteten. In Spanien war eine freudige Triebkraft ber Nation vorhanden; sie erkannte sich in ihrer volksthümlichen Einbeit und Grofe, aber ber Despotismus vergewaltigte fie, und nun blieb bem ibealen Bilbungsbrange, ber fich fonft vielleicht in ber Organisation ber Freiheit, in ber Förberung bes Bolkswohls durch reformatorische That bekundet hätte, nichts übrig als sich in ber Dichtung und Runft zu entfalten. Bier wenigstens mar ein Gebiet wo die Inquisition nicht wilthete, wo der Zwang bes Despotismus bie Phantafie nicht einschnürte. Die Philippe haben bie spanische Boefie und Malerei nicht hervorgerufen, sie haben nur mitgeholfen bag biefe balb entartete, jene im fteifen Chrencober und im ftarren Dognia um eine weltgültige Zufunft betrogen und zum blogen Ausbruck bamaligen Nationalfinnes im Banne bes Absolutismus herabgebriidt wurde. Die Burgeln bes ipanischen Bolte grunbeten zu tief als bag fogleich alle Safte verborrt waren; ber Aufschwung am Enbe bes 15. Jahrhunderts war ju mächtig als daß seine Federfraft, wenn hier gebemmt, nicht bort boch burchgebrochen mare; ja ber außere Glang beftätigte ben Glauben an ben boben Beruf, ben caftilifchen Stolz auf eine große Bergangenheit.

Bunachft feben wir im 16. Jahrhundert ben Ginflug Italiens auf die bilbende Runft. Alonso Berruguete batte fich bort unter Michel Angelo und Sanfovino gebilbet, und ftrebte nun befonders bem Erstern nach in ber fühnen Bewegung und bem magischen Ausbrud feiner plaftifchen Werte wie feiner Gemalbe. 3m Stubium ber Korm waren anbern Spaniern Leonardo ba Binci und Rafael Borbilb; Luis be Bargas und Bincente Joanez verbinden bie Innigfeit ber Empfindung mit ber Anmuth ber Erscheinung. Alterthümlich strenger in ber Form, fast bhzantinisch, bei einem gesteigerten ekstatischen Ausbruck, und baburch ein Thous spanischer Kirchlichkeit war Luis Morales. Der aus Flanbern eingewanberte Bebro Campaña wußte bas Augenblickliche ber Bewegung mit bem architektonischen Aufbau ber Composition bei ber Darstellung ber Kreuzabnahme fo gut zu verbinden bag Murillo um ihretwillen täglich bie Kirche besuchte wo fie bing; ber Safriftan, ber schließen wollte, frug ihn einmal was er so lange vor bem Bild zu fteben habe; ber gang in fein Sinnen verlorene Meifter antwortete: 3ch warte bis biese frommen Manner unsern Beiland vollends berabgenommen haben. — Alonso Sanchez Coesso und Sieg erstreitet, mit ber Farbenpracht ber Benetianer gewetteifert. Diefe Künstler wirften am Anfang bes 17. Jahrhunderts und bereiteten bie hohe Blüte ber Schule vor, bie um bie Mitte beffelben Hier eröffnet Francesco Zurbaran (1598-1662) ben Einfach groß in ber schlichten Composition, voll ernster Reigen. Stimmung im Colorit, voll tiefer Rraft in ben Schatten, voll forgsamer Naturtreue in ber Ausführung ist er einer ber vorzüglichsten Meifter auf bem religiöfen Gebiet. Wol nur um ber schwarzbunkeln Schatten willen bat man ihn ben spanischen Caravaggio genannt, viel eber vergleicht er fich bem Moreto. ia fein Thomas von Aguin mit Chriftus und Maria, Beiligen und Engeln gu Bäupten, Rarl V. und anbern Spaniern gu feinen Fugen zeigt im Borträtcharafter ber Röpfe, in ber ruhigen Haltung und flaren Entfaltung ber ebelbefeelten Geftalten eine Aehnlichkeit mit ben alten Florentinern, fügt aber ben Reiz bes hellbuntels, bie feierliche Stimmung bes Colorits bingu. Maria und Johannes, wie fie bom Grabe bes Erlofers burch bie hereinbrechende Racht in ftummem Schmerz beimwärts wandeln, laffen neben jener epifchen Auffassung auch ben vorzüglichen Lyriter in bem Maler erkennen. Darftellungen aus ber Apostelgeschichte find voll Leben und Burbe. - Alonso Cano vergleicht sich bem Guido Reni durch Schönheits: finn und plastische Mobellirung, die an die Antike anklingt, wie burch eine oberflächliche Flüchtigkeit mancher seiner Werke; mas er leiften konnte bas zeigen einige Mabonnenbilber, mag bie schmerzenreiche Mutter einsam im Gebet sich und uns in ftiller Sammlung über bas Leid erheben, ober mag bie himmelekönigin vor berehrenben Menschen und Engeln thronen. Auch Chriftus am Rreug und bie Rlage um feinen Leichnam hat er ergreifend bargeftellt. Seinem Ibealismus stellt fich ber robe aber pacenbe Naturalismus bes unter Caravaggio gebilbeten Ribera gegenüber, ber mit einer wahren henterphantafie bie schaubererregenbsten Qualen ber Marthrer wählt um burch anatomisch genaue Ausführung und effectreiche Beleuchtung eine erschütternbe, ja erschreckenbe Wirfung ju Man spürt jene Tage wo die Inquisition Tausende von Scheiterhaufen angezündet.

Die naturalistische Richtung ber spanischen Kunft erreichte ihren Gipfel auf eine rein erfreuliche Weise in Diego Belasquez be Silva (1599—1660). Er ging stets von ber Anschauung ber Wirklichkeit aus, aber die anfängliche Härte des Bortrags läuterte sich mit seinem Geschmack und feiner Auffassung zu freier

charaftervoller Schönheit im Freundesverkehr mit Aubens und durch mehrere Reisen nach Italien. Daß er Hofmaler Philipp's IV. warb, führte ibn auf bas Gebiet seiner Starte: er bemabrte fich als einen ber größten Portratmaler aller Zeiten und Bolfer. Die gemessene Haltung, ber Abel ber Gestalten kam ihm allerdings zu statten; aber er wußte sie so individuell und groß zugleich aufzufassen, so gluctlich anzuordnen, so formenbestimmt und coloristisch meisterhaft zu behandeln, daß sie wie Gedichte wirken, daß man angezogen wird in bas Innere zu blicken und die Seelengeschichte in den Zügen des Gesichts zu lefen. Belasquez begann als Genre-maler mit dem zerlumpten Bafferverkäufer, der einem Knaben zu trinfen gibt, in herber Strenge bie Natur abschreibenb; bann bersuchte er sich mit kedem Uebermuthe an Trinkgelagen, und gelangte endlich burch Gruppen von Spinnerinnen und Teppichwirkerinnen jur Bollendung in naiver Anmuth. Minder glücklich war er wenn er antike Götter barftellen follte; ba fiel er in bie gemeine Ratur herab, es ist als ob er die Olympier parodiren wollte, während einige Rirchenbilber boch bie Realität jum Dienste bes Beiligen heranziehen. Seine größte Meisterschaft zeigt Belasquez wenn er Porträtgestalten zu historischer Composition ordnet, wie in der Uebergabe von Breba, wenn er bie eigene Familie barftellt ober fich felbst an ber Staffelei bor einem Gemalbe bes Ronigs und ber Ronigin zeigt, mabrend bie Ehrenmabchen biefer lettern mit ber Infantin neben ihm spielen. Wie hier im Gemach Licht und Schatten fich vertheilen und im Hellbunkel ineinanberspielen bas ift ber Runft ber Rieberlander ebenburtig.

Der vielseitigste umb größte Maler Spaniens ist Bartolome Esteban Murillo (1617—82). Der junge Sevillaner kam nach Madrid zu Belasquez, und während er mit diesem im Naturalismus des Genrebildes wetteiserte, zeigten die ersten umfassenden Berke die er heimgekehrt in seiner Vaterstadt aussiührte, schwärmerische Mönchslegenden im Franciscanerkloster, daß er auch dem Spiritualismus eines Zurbaran gewachsen war. Wenn er dann gern das Himmlische in seinem Lichtglanz und das Irdische in seiner derben Realität nebeneinander stellte, so paste er auch die Malweise dem Gegenstande an; und wenn die Spanier von einer kalten, warmen, duftigen Manier Murillo's reden, so war er allerdings in der Jugend mehr schaft und schlicht auffassenderzeichner und im Alter mehr rasch und leicht arbeitender Maler; aber wenn er das Ueberirdische mit seiner Glorie sonnigwarm in

bie irbische Dämmerung hineinleuchten läßt, so führt auch bas Ineinanberwirfen von Licht und Schatten im Bellbunkel zu einem Berschweben ber Formen, über welche bie Farbe ihren traumhaft poetischen Zauber ausbreitet. Murillo geht vom Gemuthe aus und wirft beglückend auf bas Gemuth burch feine feelenvolle Empfindung wie durch bie harmonische Stimmung feines Colorits. Sie verklart auch bas Alltägliche, wenn er bie fevillaner Gaffenbuben malt wie sie miteinander würfeln ober ihre Melonen vergehren, ober bas Brot mit bem Sumbe theilen während bie Mutter fie lauft; und fie find bei ihrem fugen Richtsthun, ihrer Beburfniflofigkeit so behaglich in ihren Lumpen, so in ihrem Gott vergnügt, bag wir ertennen wie bas Blud nicht im Meugerlichen, sondern in der Innerlichkeit des Herzens besteht, und barum tehren wir immer mit neuer Frende zu biefen prachtigen Bilbern gurud, bie Murillo nicht in fleinem Maßstabe sorgsam fein wie bie Rieberlanber, sonbern lebensgroß mit breiten Strichen in genialer Leichtigfeit ausgeführt bat. Wie tief steht boch sein Schuler Bebro Ruffes be Billavicencio unter ihm, und wird uns peinlich burch bie gemeine Natur solcher Jungen in ber betrügerischen Leibenichaft bee Spiels ober in ber boshaften Rauferei, mabrent uns Murillo burch bie forglose Freiheit bes Gemüths über bie Roth und Enge bes Dafeins erhebt und befriedigt. Ohne an besondere Scenen ber fpanischen Schelmen = und Bettlerromane fich anguschließen hat er ben besten Kern berfelben malerisch frei veran-Die claffischen Worte Begel's find zu schon um fie schaulicht. nicht zu wiederholen: "In ber Armuth und halben Ractbeit biefer Imgen leuchtet innen und außen nichts als die gangliche Unbefümmertheit und Sorglofigfeit, wie fie ein Derwisch nicht beffer haben fann, in bem vollen Gefühl ihrer Gefundheit und Lebensluft hervor. Diefe Rummerlofigfeit ums Meugere und bie Freiheit im Aeußern ist es welche ber Begriff bes Ibealen erheischt. Diefe Rnaben Murillo's haben teine weitern 3mede und Intereffen; boch nicht etwa aus Stumpffinn, sonbern zufrieben und felig wie bie olbmbischen Götter hoden fie am Boben. Sie handeln und fpreden nichts, aber fie find Menfchen aus Ginem Stud, obne Berbrieglichfeit und Unfrieden in fich, und bei biefer Grundlage ju aller Tüchtigkeit bat man die Borstellung es könne alles aus folden Jungen werben."

Murillo bleibt noch innerhalb biefer Sphare ber Lebenswirklichkeit, wenn er in ber Maria mit bem Christuskinbe zunächft

bie beglückte jugenbliche Mutter barftellt, eine Spanierin aus bem Bolf mit bem iconen Rnaben; bas Familienbild erweitert fich, wenn ihnen ber fleine Johannes, bie altere Glifabeth fich gefellt; es nimmt einen anbern Ton an, wenn bie großen bunteln Augen Maria's über bas Kind hinaus melancholisch sinnend in die Ferne Dagegen betreten wir bas Bebiet bes Spiritualismus und bes neutatholischen Glaubenseifers, boch ohne seinen finftern Fanatismus, vielmehr in feiner gur Bifion fich fteigernben Schwarmerei, wenn ber beilige Franciscus ben gefreuzigten Beiland umfaßt, wenn bas Chriftfind ju bem fnienben und betenben Antonius herniederschwebt ober auf bem Arme bes Wonnetrunkenen ruht, wenn Engel bie Ruchenarbeit bes Franciscaners verrichten, ber verzückt in ber Luft kniet und betet. Calberon's Autos und bie Andacht zum Kreuz haben bier ihr Gegenbild gefunden. Das fromme Gefühl das sich still in Gott versenkt ober voll Inbrunft nach ibm fich febnt, die Etstase bie bas Berg gang ber Welt vergeffen und bem leiblichen Auge erscheinen lagt mas bie Seele innerlich bewegt und ergreift, hat Murillo verstanden und ohne Affectation und Suglichkeit ngiv und ebel ausgeprägt. reihen fich seine Darstellungen ber verklärten Maria, mag fie nun als himmelskönigin emporschweben nach oben, wohin ber fehnsuchtsvolle Aufblick ben Körper nach sich zieht, ober mag fie in ihrer Glorie wieber gnabenreich ber Erbe naben, ober im reinen weißen Gewand auf ber Mondfichel unter Engeln fteben, und vom Sonnenlicht umfloffen in Demuth die Banbe auf ber Bruft falten, ein Shmbol ber matellos jungfräulichen Seele. Auch bier ift es nicht die Plastif ber Form, ber Abel ber Linie mas ihre Schonheit ausmacht, sonbern bie Innigkeit bes Ausbrucks und ber melodische Flug ber Farbentone in ihrem wunderbar wohllautenden Auch Murillo ist wie Correggio ein großer Musiker in empfindungevoll bewegten Linien und im Zauber bes stimmungs= vollen Colorits.

Murillo ist nicht zu bramatischen Compositionen von dieser Lyrik fortgeschritten, aber in der umfassenden Darstellung der Berke der Barmherzigkeit hat er ein reiches Leben episch um sie ausgebreitet. Da steht Moses, der die Dürstenden tränkt, an dem Duell den er aus dem Felsen geschlagen, schaut dankend gen himmel und legt die hände zum Gebet aneinander, während das Bolk von allen Seiten herandrängt, und das Berlangen der Schmachtenden wie die Lust der sich selbst und andere Labenden meisterlich

1

in vielen glücklichen Motiven ausgebrückt ist; ber Genremaler und ber Heiligenmaler wirken einträchtig zusammen. So auch wenn ber Apostel Thomas unter Krüppel und Bettler Almosen austheilt, ober wenn Elisabeth die fürstliche tröstend und helsend unter die Kranken tritt; da geht Murillo mit dem Grindsopf eines Knaben noch einen Schritt weiter als Holbein, aber wie dieser offen, bart er dadurch die den Ekel überwindende erbarmende Liebe um so ergreisender, der milbe Abel der Hauptgestalt erscheint im Contrast um so klarer, und die Magie des Helldunkels ist die Gegenstäte lösend über sie ergossen.

Auch das Landschaftliche, auch einzelnes Beiwert, wie namentlich die Rosen und Lilien der religiösen, die Früchte der genrehaften Gemälde wußte Murillo vorzüglich auszuführen. Sein Selbstbildniß gibt uns die spanische Nationalphysiognomie voll ernster Milde; die gespannte Linie der Brauen zeigt den scharfen Beobachter, die stille Melancholie des Auges den auf ein gesteigertes Empfindungsleben gerichteten Künftler, ein romantischer Hauch weht um diese Züge; wir ahnen daß der seelenvolle Bildner sich selber und damit das Beste seiner Zeit und seines Bolks in seinen Werken abgespiegelt hat.

Auch die Schule zu Madrid hatte unter Belasquez' Einfluß tüchtige Maler, wie Antonio Pereda, Juan Careño de Miranda. Bald aber wollten seine und Murillo's Nachfolger mehr ihre Bravour zeigen als der Sache dienen. Der Berwilderung der Kunst gegen Ende des 17. Jahrhunderts suchte Claudio Coello durch eklektische Nachahmung der Benetianer und Niederländer noch eins mal zu steuern.

Ein vorzüglicher älterer Künstler war Francesco Ribalta (1551—1628), das Haupt der Schule von Balencia. Er hatte sich in Italien gebildet und nach dem Borgange von Sebastian del Piombo trachtete auch er die gedankenvolle Composition und schwungvolle Zeichnung der Florentiner mit der blühenden Farbe der Benetianer zu vermählen. Ueberhaupt waren der Ibealismus der Italiener und der Realismus der Niederländer die beiden Boraussehungen der spanischen Malerei; wie damals neben der Richtung auf das Weltwirkliche auch der restaurirte Katholicisemus in Spanien seinen nachmittelalterlichen Triumph feierte, so steht die naturalistisch frische Auffassung und Darstellung des unmittelbaren Lebens neben einem Spiritualismus der ins Uebersirdische schwärmenden Vorstellungen und Gefühle; aus genrebilde

licher Umgebung erhebt sich bie religiöse Etstafe, ber monchische Berzuckungstraum; in ben besten Berken einen sich bie Gegensfätze wie bas blenbende Licht und ber finftere Schatten ineinander verklingen in ber Magie bes Hellbunkels.

## Was nationale Drama der Reformationszeit.

Wenn bie höchsten tragischen Probleme auf ber Selbstherrlichkeit bes Individuums beruhen, bas ben Kampf auf Tob und Leben mit der Autorität wagt, wenn die Komit ba am reichsten fich entbindet wo zwei Beltalter miteinander ringen, fo läßt eine Beit bie in ber Fauftsage ihr Symbol geschaffen um so mehr eine Blute bes Dramas hoffen, als bas Mittelalter bie epische Darstellung gepflegt und barauf im Bollsgefang bie Naturlaute ber Menschenbruft jenen aller Convenienz ledigen Ausbruck gefunden, ber unmittelbar bas Berg burchschauert. In ber That führt bie große Bewegung Europas auch bei zwei Boltern zu einer glangreichen Entfaltung bes Dramas, und zwar gerabe bei benen bei welchen bas protestantische und bas tatholische Brincip rafch jum Siege gefommen, und bie baburch bie Führerschaft ber Nationen erhielten, mahrend Frankreich und Deutschland im Innern burch Parteifampfe geschwächt ober zerriffen waren; und in England wie in Spanien bilbet bie Bolfsballabe, in ber bereits bas epifche und lprifche Element sich burchbringt, eine naturgemäße Grundlage, einen fruchtbaren Reim, in England wie in Spanien ift ber nationale Geist start genug daß er sich nicht in übereinkömmliche ober überlieferte Formen schlagen läßt, sonbern von ber antifen Bilbung nur so viel annimmt als nothwendig und heilfam ift um bie eigene Natur fünfflerisch ju vollenben, mahrend bie Nachahmung ber Alten in Italien und später in Frankreich ber Gigenthumlichkeit bes neuen Lebens nicht gerecht wird und ber Poefie bas Beprage fünftelnber Schulubung ober höfischer Elegang gibt. England und Spanien haben nicht wie Deutschland und Frantreich mit bem Mittelalter gebrochen, seine Trabitionen in ber Runft verlaffen und vergeffen, sondern bas neue Leben organisch aus ihnen entfaltet. Indeg blieb bem Benius Spaniens bei aller

Schöpferfülle bas Höchfte, bas für alle Zutunft Weltgültige im Gangen verfagt, weil ber Nation burch geiftlichen und weltlichen Despotismus bas katholische Dogma und bas Königthum zu unantaftbaren Beiligthumern gemacht wurden, bor benen ber prometheische Drang bes Beiftes sich beugt ober scheu zurückritt, mabrend in England bie Berfonlichkeit fich auf fich felber ftellt, von feiner Satung fich beschränten läßt, und allein in ber Gottesftimme bes Bewiffens, in ber fittlichen Beltorbnung ihr Gericht findet; baburch ward es möglich bag Shakespeare als Prophet ber neuen Zeit bas Gefet bes Dramas offenbaren konnte um für bas Weltalter bes Gemuths in ber psphologischen Charafteriftit, in ber Entwickelung ber Leidenschaft nach ihrer bämonisch verzehrenden Gewalt wie nach ihrer über bas Irbische erhebenben Seligkeit bas Grökeste und Berrlichste zu leisten. Bier bat Deutschland angeknüpft als es am Ende bes 18. Jahrhunderts in die bramatische Arena trat.

War bas antife Drama einer plastischen Gruppe gleich im Wesentlichen boch nur die Darlegung ber Ratastrophe, so ist ben Engländern wie ben Spaniern bie successive Entwickelung, bas Werben und Wachsen ber Begebenheiten aus ben Stimmungen und ber Sinnesart, Die Entfaltung ber Berfonlichkeiten burch ihre Sanblungen und bas alfo felbstbereitete Geschick gemeinfam, und bies ist neben ber größern malerischen Fülle und individuellem Zeichnung ber Charaftere ein weltgeschichtlicher Fortschritt. meinsam ist ferner die Berwebung von Ernst und Scherz, Die Einfügung komischer Scenen und Figuren auch in die Tragodie, und die Berflechtung mehrerer Handlungen miteinander, sei & baß fie burch ben Gegensat einander erläutern und ergangen, ober Gemeinfam enblich ift im Unterdaß eine bie andere parobirt. schiebe von bem ibealen beroischen Gepräge ber griechischen Tragobie (II, 246) ber Realismus ber Lebenswirklichkeit, bie ben Rothurn, bie Maste, bas Feiergewand verschmabt, und im Dienenspiel, in der wechselvollen Declamation und dem individuellen Costume ber Schauspieler sich ber naturwahren Zeichnung ber Inbividualitäten und ber Handlung anschließt. Wie bie Mufit ber Griechen eine rein robthmifch melobische war, fo bebt auch im Drama ber Gang ber Hanblung und bie Charafterbarftellung bas Nothwendige einfach flar hervor; jest tritt die Umgebung ber Berfonen, bie Atmosphäre bie fie athmen, somit Stimmung und Beleuchtung viel ausgearbeiteter hervor; so begleitet unfere Inftru-

mentalmufik ben Gefang. Und die Hauptmelodie wird von vielfältigen Tonbilbungen umwoben, in mannichkachen Lagen und Contraften wird ein Thema ausgesponnen, gerade wie in unserer barmonienreichen vielstimmigen Tonkunft. Die Geschichte selbst wird ber Stoff ber Dichtung, ber Wirklichkeit wird tein mythisches Borbild gegenübergeftellt, sondern fie felber wird in ihr Ibeal erhöht, ihr innerfter Lebensgrund wird enthüllt, ihr Wefen voll= gultig ausgesprochen, bas in ihr waltenbe Göttliche offenbart. "haft bu nie eine Romobie gefehen", fragt bei Cervantes Don Quirote ben Sancho Banfa, "worin Raifer, Rönige, Ritter, Bapfte, Damen und verschiedene andere Bersonen vorfommen? Einer spielt ben Ruppler, ber ben Betrüger, ber ben Raufmann und ber ben Solbaten, ber ben flugen Narren, ber ben bummen Liebbaber, und wenn die Komödie alle ift und die Kleiber ausgezogen sind, ist ein Komödiant so viel als der andere und alle sind einander gleich. Niemand kamn uns lebhafter vor Augen ftellen was wir sind und sein sollen als die Romobie. Wer die tunft= reiche gut angeordnete Romobie sieht wird über ben Scherz bergnügt, über bie Begebenheiten erftaunt, burch bie Betrachtungen vernünftig, scharffinnig und vorsichtig burch bie Ueberwindung ber hinderniffe, emport gegen bie Lafter, enthufiastifch für die Tugend." Und Shakespeare's Hamlet fagt: "Der Zwed bes Schauspiels war und ist ber Natur gleichsam ben Spiegel vorzuhalten, ber Tugend ihre eigenen Buge, ber Schmach ihr eigenes Bilb, und bem Jahrhundert und Körper ber Zeit ben Abbruck feiner eigenen Geftalt zu zeigen."

Daß das Drama jett die volksthümlichste Kunst ward, diejenige welche am meisten vom Bolk getragen erscheint, in welcher
das Bolk die Dichter bestimmt und durch seine Theilnahme auf
die Art und Beise ihrer Arbeiten einwirkt, das liegt auch daran
daß das Schauspiel den Uebergang bildet von den Künsten der Anschauung zu denen der Innerlichseit und des Gedankens. War
dis in die Mitte des 16. Jahrhunderts die Malerei tonangebend,
und hatten die Italiener hier das Herrlichste geleistet, so konnte
sie bei dem neu erwachten wissenschaftlichen Drange, dem die Buchdruckerlunst so freundlich entgegenkam, nicht mehr das Nächste und
höchste sein, und doch wollte man auch nicht blos in der Innerlichseit und in den Büchern seben. Da trat das Drama dermittelnd ein. Es war nicht für die Lektüre, sondern für die Darstellung auf der Bühne geschrieben, es wollte zugleich gehört und

1

gesehen sein, es bot zu ben Worten, die auf Berstand und Gemüth wirken, zugleich die Gestalt, Geberde, Handlung der Redenden für das Auge, und knüpfte so das Neue an das Alte und Gewohnte organisch an. Die größten englischen und französischen Dramatiter, Shakespeare und Moliere, waren selbst Schauspieler, und der seste Umriß ihrer Gestalten läßt den darstellenden Künstler ertennen, der sein Selbst nach den Gesichtszügen, der Haltung, dem Costüme der Rolle formt. Der Dichter arbeitet für den Schausspieler, und dieser bringt ihm seine Gedanken zur Vollanschanung.

## A. Das fpanische Theater.

## a) Die Ausbilbung ber Bollspoefie; Lope.

Ich reihe die bramatische Literatur der Spanier an ihre Malerei und an bas oben Erörterte über bie Bechfelbeziehung bon Runft und Bolitik. Ihre Schriftsteller selbst fagen: "In ber gludlichen Zeit ba bas glorreiche Königspaar Ferdinand und 3fabella Granada eroberte, ba Columbus Amerika entbedte, ba begann die Inquisition und zugleich unsere Komodie, bamit alle angespornt wurden gute und heroische Sandlungen zu vollbringen, indem sie Thaten groker Manner bargestellt seben." und Schwänke waren auch in Spanien während bes Mittelalters aufgeführt worden, eine bramatische Literatur entstand allerdings aber erft jest, als kunftverftanbige Dichter bas Bolksthumliche abelten und awischen bas Gottesbienstliche und Bossenreißerische ein verklärtes Bild bes Lebens ju freudiger Gemutherhebung auf-Dag bies mit ber Einigung und Befreiung bes Baterlandes zusammenbing, bag ber Glaubenseifer ber Maurentampfe wie die Lust am Abenteuer in das Drama hineinwuchsen, konnte nur gunftig und gebeiblich fein, aber ber Reif und Mehlthau für bie junge Blüte war die Inquisition. Gleich anfangs verkummerte sie den Aufschwung durch das Verbot der Werke des Torres Raharro, eines Geistlichen, ber unter Leo X. in Rom gelebt und in seinen 1517 veröffentlichten Schauspielen ben Ton und Thous für das spanische Drama gefunden: eine finnreiche Berwickelung anziebender Begebenheiten foll burch fünf Acte als ebenfo viel Tagereisen (jornadas) ober Stationen jum Ziel geführt werben; in ber Sprache wechselt ber Trochaus mit mannichfach geglieberten Liebesabenteuer feuriger Herren und schmachten-Lieberstrophen. ber Damen, Brüber ober Bater welche bie Shre ber Tochter ober

أ الإمر

Schwester sofort mit bem Blut rein waschen wollen, aber fich befänftigen laffen, Bebiente und Rofen welche bie ernfte Bergensgefcichte ihrer herrschaften launig parobiren, mehr Sittenschilberung als individuelle Charafteriftit, bas Wohlgefallen an ber Intrique wie an ber Situationsmalerei find bereits bie Rennzeichen biefer Anfänge. Dabei magte ber Dichter Anspielungen auf die öffentlichen Berhältniffe; er fprach von ber Berrichaft ber Sinnenluft und bes Gelbes am Sofe bes Bapftes, und nannte zwei Dinge bie nicht fcmerzenvoller und nicht freudenreicher gebacht werben konnen, Rom und eine Frau. Darob verbot bie Inquisition seine Schriften, und nun mußte bas Drama von verfcbiebenen Seiten ber aus Ginseitigkeiten zusammenwachsen, mabrend es leichter aus bem von Torres Rabarro gepflanzten Reim fich batte entwideln konnen. Und wie bie Beifter fich gegen ben Drud und Zwang strauben mochten, öffentlich auf ber Buhne mußte ihr Mund bor ben bochften Fragen verftummen, bis gulett Calberon felbst neben ber sittlich-religiösen Wahrheit auch bie bogmatische Satung in ihren geistverlassenen Aeuferlichkeiten verberrlicht.

Der Brauch bag hirten in ber Chriftnacht Wechselgefänge mit ben Engeln, mit Joseph und Maria bortrugen, und baneben bie vergilischen Ellogen hatten ben Encina fcon vorher zu bialogifirten Ibullen einer Liebesgeschichte geführt. Bier überwog fünftlerische Feinheit, mahrend in ber Celestina zweier anbern Dichter bas Beftreben herrscht ein naturtrenes Gemalbe von Leibenschaften und Berirrungen zur Warnung zu entwerfen, inbem innerhalb ber Romanergablung bie lebenbigften Scenen bramatifirt werben. Bebeutenber für bas spanische Theater war ber Bortugiefe Gil Vicente am Anfang bes 16. Jahrhunberts. Er bebiente fich balb ber portugiefischen balb ber castilianischen Mundart, ja wechselte oft mit beiben in einem und bemfelben Stud um Charaftere baburch zu fennzeichnen. Seine geiftlichen Schauspiele find moralifirende Allegorien, welche Beilige und Teufel, Engel und antife Gottheiten mit personificirten Begriffen und Tugenben, bogmatische Spitfinbigfeiten mit lächerlichen Schnurren zusammenbringen. Seine weltlichen Luftspiele aber find bialogifirte Novellen ober ternige Schwänte aus bem Boltsleben, oft nur einfache Situationebilber, aber voll Saft und Luftigleit, und in ihrem volksthümlichen humor weit vorzüglicher als bie Tragitomobien, b. b. höfische Reftspiele, wie ber Amabis von Gallien, aus ber Gegenwart, ja aus ber eigenen Erfahrung bes Dichters gegriffen, ber fich felbst barin eine Rolle zutheilt, indem er bie Leiben ber Gefangenschaft, bie Befreiungeversuche, die Stanbhaftigkeit ber Chriften in Liebestreue und Glauben in verschiedenen Gruppen und Lagen schilbert und mit bem Gebet schließt bag bie gehoffte und angekündigte Rettung eintrete. In ber Numancia bagegen nahm er ben Stoff aus bem Alterthum und gab ihm eine beroische Stilifirung. Die ganze Stadt in ihrem Tobestampse gegen die Römer ift bier ber Belb; die Scenen bes Opfermuthes ber Burger wechseln mit ber Wehllage verhungernber Rinber, verzweifelnber Mütter, mit ber Beschwörung eines Tobten und seiner bustern Weissagung; ber Rrieg, ber Ruhm, ber Tob treten in allegorischer Bersonification unter bie Menschen und vertreten bie Stelle bes antiten Chors: und in aller Begeifterung läßt ber Dichter über ben Trummern Numancias in einem Bechfelgefprach ber Hispania und bes Duero bie fünftige Größe feines Baterlandes verkundigen. In einfacher Erhabenheit ift kein Spanier bem Aeschplos so nabe gekommen als Cervantes bier; aber epische Schilberung und lyrischer Gefühlsausbruck liegen nebeneinander statt in ber burchgreifenben Einheit ber Action ineinander zu verschmelzen. - In boberem Alter verfaßte Cervantes eine andere Reihe von Schauspielen, in welchen er mit Lope wetteifern wollte, aber beffen Borguge bei ber Flüchtigfeit ber Ausführung und ber Lockerheit ber Composition nicht erreichte, Die eigene Meisterschaft ber künftlerischen Durchbildung und ber gründlichen Charafterzeichnung jeboch nicht ins Felb führte. Häufig verwechselt er bas Parodistische mit bem Komischen. Wenn ein sevillaner Raufbold und Schelm als Wunderthäter und Heiliger in Mexico stirbt, so leuchtet für une bier und manchmal fonft ber Spott über ben Aberglauben in einer ber Inquisition nicht faßbaren Fronie ber-Diese Arbeiten blieben unbeachtet. Dagegen errang Cervantes bie Palme mit feinen Zwischenspielen, in welchen er bie Dramatifirung einer Anekbote, eines Schwanks aus bem Bollsleben mit all seinem fernigen humor, mit all seiner Renntnig bee Menschenherzens, mit all seiner Kraft anschaulicher Sittenschilberung ausführte, und so vollenbete was Love de Rueda begonnen. hat er im Drama feinen Roman nicht erreicht, so steht er bier auf ber Bobe feiner Novellen, ja einige Stoffe berfelben begegnen uns hier wieber neben anbern toftlichen Erfindungen. 3ch neme pon folden bie Gulenspiegelei bes Bunbertheaters, auf bem gar

nichts aufgeführt wird, während doch die Zuschauer die seltsamsten Dinge zu sehen vorgeben, da der schlaue Puppenspieler ihnen gesagt hat daß der nichts sehe der unehelich geboren sei oder maurisches Blut in den Abern habe; ja sie verhöhnen einen hinzusommenden Soldaten, der nichts sieht. Ich nenne den Studenten von Salamanca, der die ins Nebenzimmer mit Speis und Trankgeslüchteten Liebhaber der Frau und der Magd vor dem heimkehrenden eifersüchtigen Ehemann als lustige Teusel beschwört. Gewöhnlich schließt das Zwischenspiel mit Musik und Tanz zu einem Gesang, der den Sinn des kleinen Stücks noch einmal leicht und heiter zusammensaßt.

Jett folgt am Wenbepunkt bes Jahrhunderts die Blüte bes spanischen Dramas burch Lope be Bega und die Schar seiner Der Staat war machtig, bas Bolf war reich geworben und wollte nun nach feiner Arbeit bas Leben genießen; bie solgenben Geschlechter gingen baburch zurud und verfielen unter bem geistlichen und weltlichen Despotismus in Armuth und Unwissenheit, die Gegenwart aber freute sich die Thaten ber Borzeit im Spiegel ber Kunft zu erblicken, bie Romanzen, bie in aller Mund waren, nun auf ber Bubne zu feben, und bie Boefie, von ber bas Leben felber mit seinen Kriegs= und Liebesabenteuern fo vielfach burchbrungen war, im Schauspiel beiter zu genießen. Dem Sang zum Bunberbaren tam bie Entbectung ber Neuen Welt und bie Pracht bes Gottesbienstes, sowie bie religiöse Legende entgegen, bie ein stetes Eingreifen bes Himmlischen ins Irbische ober bie finnliche Erscheinung bes Beiligen barftellte; fo gewann, wenn auch auf phantastische Art, bas Schauspiel selbst seine tiefere Grundlage und feine Beibe, und offenbarte bas Walten Gottes im Geicid ber Menichen. Die Dichter waren Sohne ihres Bolles und ihrer Zeit, begeistert für ben driftlichen Glauben und bas Ronigthum; ber Genius, bem im Staat und in ber Philosophie au feiner Wirksamkeit tein Raum vergonnt war, fand in ber Runft ein offenes Gebiet für feine Entfaltung, und manches fede Wort warb entschuldigt im Munde ber bramatischen Figuren als zu ihrer Charafteristik geborig. So meint bei Cervantes ein bummer Bauer: er sei ein alter Christ und verrichte bie Woche vier : bis fünfmal bie vier Gebete, bas genuge um Schultheiß zu werben; Lefen und Schreiben seien in seiner Sippschaft nicht üblich, bas seien Chimaren bie einen Mann auf ben Scheiterhaufen liefern. Und bas Bolt lachte über folche Kritit seiner Zustände, die Kirche aber war befriedigt, wenn ihre Autorität, ihr Dogma nicht angegriffen, sonbern äußerlich anerkannt wurde. Lope läßt einen Soldaten, der aus den Niederlanden heimkehrt, ohne Umschweife sagen:

> Bas hat mir in aller Belt Enther's Selte benn gethan? Unfer Herr hat fie geschaffen; Und befänd' er es für gut, Bürd' er selbst die Keherbrut Ohne mich zur Seite raffen.

Zwar hatte ber alte finstere Philipp II. furz vor seinem Tob auch bas Theater geschlossen, aber nach zwei Jahren brangte bas Bolt unter feinem Nachfolger um fo begieriger fich zur Bubne. Liebe, Ehre, Treue und Gehorfam bem König, tatholischer Glaube find die geiftigen Machte im Leben wie in ber Boefie. Die Ehre ift urfprünglich bas Selbftgefühl bes Menfchen von feiner fittlichen Burbe, bas ihn über bas Gemeine erhebt und jum Eblen verpflichtet; in Spanien aber verfestigt sich immer mehr ein conventioneller Cober von bestimmten Satungen beffen mas bie Ebre bes Bornehmen erheischt, und biesem Formelwesen muß ber Mann von Stande gehorchen, er erinnert sich was er zu thun bat und bringt bas Berg, ben eigenen Willen ohne großen Rampf zum Dem König gebührt bie ehrfurchtevollste Ergebenheit, feinem Befehl ber punktliche Geborfam; bie perfonliche Selbftbeftimmung orbnet fich ibm unter, sowie ber Zweifel, bas eigene Denten vor bem Rirchenbogma fcweigt. Doch herrscht bei Love viel mehr individuelles Leben als bei Calberon, und von bem Einen zum Anbern bin erstarrt allmählich ber lebenbige Fluß ber Gemuthebewegung wie ber Geschichte unter bem Bann ber Satung in ber Runft, sowie im Bolte selbst ber Freiheitstrieb burch 3wingberren und Pfaffen erftickt wirb. Man thut ben Spaniern und ihrem Drama unrecht, wenn man, wie fo baufig geschieht, Calberon zu ihrem Repräsentanten macht; bie altern Dichter fint viel freier und frischer ale er.

Die spanischen Schauspiele sind geistliche und weltliche. Dieser Dualismus ist bedeutend und folgenschwer. Statt in der Tragödie auch des geschichtlichen oder frei ersundenen Stoffes ein weihevolles Sühnespiel, eine Feier der göttlichen Gerichte erscheinen zu lassen, macht der Spanier das weltliche Schauspiel zum Gegenstande der Unterhaltung, während dem kirchlichen die individuelle

Charaferiftif und bie aus ihr entwickelte Handlung gar häufig mangelt und Allegorien bafür einen Erfat bieten follen. finden fich borzugliche Stude, in welchen Ernft bes Gebantens und Fulle bes Lebens ineinanderwirken. Unter ben geiftlichen Schauspielen werben vornehmlich aus ben mittelalterlichen Moralitäten die Autos sacramentales, die Fronleichnamspiele zur Ehre des Sakraments von Brot und Wein, künstlerisch herausgebilbet, mabrend bie Legenben ber Beiligen fich ber Komöbie an-Diesen Namen führt bas weltliche Schauspiel, und idließen. es ist herkommlich bag es in brei Acte gegliebert, in Berfen ver-Der Grundton tann ernft ober scherzhaft fein, bas Tragifche ober Komische kann vorwiegen; aber teins herrscht allein, sondern wie im Leben so werben auch auf ber Buhne beibe miteinander verwoben; bem Erhabenen, bas fich verfteigt und überhebt, beftet fich bas Lächerliche an die Ferfen, und tomifde Motive bienen bem Tragifchen jum erläuternben Gegenbild; ja bie Boefie schwingt sich empor über bie Befangenheit ber vornehmen Welt und ihre Gebundenbeit an Stanbesvorurtheile, an das Ehrengesethuch, wenn die luftige Berson bes Bebienten ober Bauern zwar als die niedrige und gemeine Natur geschildert wird, bie bavon nichts weiß, bie aber zugleich auch in bem reinmenschlichen Kern ihres Wefens barüber hinaus ift. hier begegnet une bie romantische Ironie, bie über ben Gegen= faten schwebt und einen wie ben anbern mit bem Streiflichte bes Romifchen bestrablt. Dag bie tragischen Gestalten aber selbst einen Scherz machten ober zur Selbstironie fich erhuben, bag bie tomischen in ernfte Conflicte geriethen und ihrer Menschenwurde fich bewuft wurden, bas fommt in Spanien allerbings noch nicht bor, bagu gelangt erft ber germanische Beift in seiner Frei-Und weil ber Spanier fich noch nicht rudfichtslos auf bie Selbstherrlichkeit ber Individualität stellt und vielmehr noch an Satungen fich binbet, fo liebt er ben beitern Ausgang auch nach ernsten und schwerwiegenden Verwickelungen, indem jene Formeln baburch erträglicher werben bak ihre Bewahrung bem Menschen jum Glück ausschlägt.

Dem eigentlichen Drama geht eine Loa voraus; bas Wort heißt Lob; es ist eine Art Prolog, ber statt bes Theaterzettels bas Publikum auf bas Stück vorbereitet; und bann wird ein Zwischenspiel eingeschoben, bas einen Schwank aus ber gemeinen Wirklichkeit bialogistrt und mit Tanz und Mustk schließt. Das

find neben ben Autos die befondern Gattungen der Romödie. nach ihrem Stoff ist fie bistorisch ober mothologisch: fie fann ein Festspiel sein und wird bann mit besonderm Bomp ausgeftattet; fie fann größere Buruftungen und reiche Coftume von Rittern und Königen erheischen, und beißt bann de ruido, de cuerpo; ober sie erhalt ben Namen baber bag bie Berfonen bie Tracht ber Zeit, Mantel und Degen tragen, comedia di capa y espada. Eine Spätgeburt sind die comedias de figuron, welche die im Caricaturstil gezeichnete Figur bes Geizigen, Zerftreuten, Schwäters und bergleichen zum Mittelpunkt haben, und mehr bem Berftand als ber Einbildungsfraft ihren Ursprung verbanken. möbie liebt bas Epische ber romanzenartigen Erzählungen und bie lprifchen Befühlserguffe neben bem rafch fortichreitenben Dialog; ber Trochaus mit Reimen ober Affonangen wird ber beliebtefte Bers, mit bem aber nach Maggabe bes Inhalts timftreiche Strophen bald mehr ernft gehaltener, bald zierlich leichter Art wechfeln; bie echten Dichter wiffen biefe bunte Fulle in einen Grundaccord aufzulösen.

Die Bemerkungen welche ich bei ber spanischen Malerei über bas Berhältniß von Kunft und Bolitik machte, mogen bier einige Worte von Schad ergangen. Auch er erwähnt bag unter ber Regierung ber Philippe und unter ber Inquisition bas Drama feine Bobe erreichte, mabrend bas Bolf gefnechtet ward und ber-Aber er weist auf einen Rern von Beistestraft und Tudtigkeit in ber Nation bin, ber jenen schablichen Ginfluffen bas Gegengewicht hielt: bie Energie eines ber ebelften Bolfer ber Belt war nicht leicht zu überwältigen. "Die verfehrteften Magregeln ber Regierung waren unvermögend ben mächtigen Impuls aus früherer Zeit gang zu hemmen und bas Reifen ber Fruchte gu hindern, beren Saat in beffern Tagen ausgestreut worben. blieb auch bas Nationalbewußtsein basselbe bas es war; die große Bergangenheit warf einen blenbenben Schimmer auf bie Gegenwart, ber über ben berannabenden Berfall täuschte. Frei und fühn trug ber Spanier nach wie vor bas Haupt, ungebeugt burch ben Drud ber Umftanbe; noch war ber eble caftilianische Stoly, noch bas Bewuftfein von bem boben Berufe seines Bolfs in ibm nicht erloschen, und die spanische Geschichte bes 17. Jahrhunderts ift noch reich an Zügen eines eblen und unabhängigen Sinnes." Sinn gerade liek bie Runft aus ben Trummern bes öffentlichen Lebens bervorfprießen.

Die altcaftilianische Familie ber Bega rühmte Bernarbo be Carpio als ihren Abnherrn. Ein bichterisch begabter Mann, Felix be Bega, verließ feine Beimat und ging fein Gluck ju suchen nach Madrid; eine Liebschaft bie er bort anknüpfte, rief bie eifersuchtig liebende Gattin an feine Seite, und bie Frucht ihrer Aussöhnung war Lope, am 25. November 1562 geboren. Schon als Anabe schrieb er Romöbien, ging er unter bie Solbaten und in ben Rrieg. Fruh verwaift stubirte er in Salamanca; ein abenteuerlicher Liebesroman, ben er nun erlebte, lentte seine Bebanten bom geiftlichen Stand ab und ließ ihn bon neuem ju ben Baffen greifen. Dann warb er Secretar eines Berzogs, beirathete, mußte aber aus Mabrib wegen Schulben ober eines Duells flüchten und nahm 1588 Dienfte auf ber Armaba. Später folgte ibm bie Gattin in bie Berbannung, ftarb aber balb. Um 1595 fehrte er nach Mabrib zurud, und in einer neuen Che fand er ein idhllisch reizendes Familienglud. Doch als ber Erftgeborene siebenjährig ftarb und bie Mutter ihm balb nachfolate. nahm er 1609 bie Briefterweihe. Aber er blieb bem Theater treu, bem er langft feine schriftstellerische Thatigkeit gewibmet Sein Ansehen wuchs immer mehr, wenn es auch an literarischen Gegnern nicht fehlte. Laudes et iniuria populi in promiscuo habendae sunt schrieb er unter sein Bilbnig. starb ben 20. August 1635. "Der wahre Ruhm", fagte er fterbend, "befteht in ber Tugend, und ich wurde gern allen Beifall ber mir zutheil geworben ift bingeben um Gin gutes Wert mehr getban zu baben."

"Das Wunder ber Natur, ber große Lope be Bega trat auf und erbob sich zum Alleinherrscher ber Bühne. Er machte sich alle Schaufpieler bienstpflichtig, und erfüllte bie Welt mit geschidten glücklichen wohlerfundenen Romöbien. Gibt es auch manche, und es find beren viele, bie einem ähnlichen Ruhm nachstrebten, so reichen sie boch alle zusammen mit bem was sie geichrieben nicht an die Sälfte bessen was er hervorgebracht hat." So Cervantes. Lope ist als ber fruchtbarste aller Dichter welt-In einem seiner letten Werte berechnet er felbst bie Babl feiner Schauspiele auf 1500; baran reihen fich epische Dichtungen, Erzählungen, geiftliche und weltliche Lieber, fromme Betrachtungen. Für bie Zeit seiner Bühnenwirtsamkeit tommen auf bas Jahr 50 Schauspiele; er mußte sie natürlich so rasch verfaffen als ein Copift fie abschreiben wurde; bie Berfe mußten Carriere. IV. 2. Auft. 26

ibm vom Munbe fprubeln wie feinem Boeten in einem Zwischenspiele, ber an alles was Jemand fagt fogleich bie föstlichsten Reime fügt, er mußte ein immerwährenber Improvisator sein. Seinen Werfen fehlt allerbings bie gründliche und ebenmäßige Durchbilbung; fie vergleichen fich nicht jenen wenigen langfam gereiften Früchten am Lebensbaume von Shafespeare, Goethe, Schiller, in welchen bas beste Denken und Können ber Meister concentrirt ift, sodaß sie burch bie ursprüngliche Tiefe ihres Reichthums und ihre allseitige Bollenbung immer wieder anziehen, aber Die geniale Sicherheit und Leichtigkeit mit welcher Love ben Stoff organisirt, bas bramatisch Wirksame bervorbebt und bas Gange im beitern Spiele ber Einbildungefraft an une vorüberführt, ift immer bewundernswerth; unfere Bewunderung steigt je mehr wir bon ihm kennen lernen, und gern nennen wir ihn ben erfinbungsreichsten aller Boeten, und fügen mit Schad bingu: "Man nehme biefen Begriff nicht äußerlich als bas bloke Erfinnen außerorbentlicher Borfalle und Umftanbe, fonbern im höhern Sinne, fobag barunter die Fruchtbarkeit ber Phantasie im Erschaffen eines bie Grundibee bes Studes verkörpernben factischen Inhalts verftanden wird, die Fähigkeit aus ber Entwickelung ber Charaftere und beren Busammenftellung, aus ben Beziehungen zwischen ben Berfonen und ben Berhältniffen mannichfaltige Begebenheiten und Schickfale, Wendungen und Kataftrophen abzuleiten. nent nun erscheint Lope in biefem Bunkt bag ibm barin schwerlich irgend ein Dichter alter ober neuer Zeit verglichen werben Seine Werke bieten eine wahre Fundgrube wirksamer bramatischer Motive bar, er scheint alle benkbaren Combinationen erschöpft und ben Nachfolgern nichts übrig gelaffen zu haben als ibm nachzuahmen." In ber That erweisen fich viele ber vorzüglichsten Werte späterer Dichter als neue Bearbeitungen feiner Erfindungen.

Im Jahre 1609 erschien von Lope eine versissierte Schrift: "Neue Kunst in ptiger Zeit Komödien zu verfassen." Ich versuche die Zeichnung seiner poetischen Thätigkeit im Zusammenhang mit diesen seinen Selbstbekenntnissen und seiner Lehre; als echter Künstler ist er größer in seinem Dichten als in seinem Denken darüber: Aehnlich wie Shakespeare sagt er der Zweck des Schauspiels sei: "die Handlungen der Menschen nachznahmen und die Sitten des Jahrhunderts zu malen". Auch er gibt ein poetisches Abbild des menschlichen Lebens in seinen Höhen und Tiesen, er

leitet die Handlungen aus ihren Quellen ab und richtet sie burch ihre Folgen, und burch bas Getriebe ber Leibenschaften und Intriguen hindurch vollzieht sich ein höherer göttlicher Wille, bie sittliche Weltordnung. Lope fagt bag er bie Kunftregeln nach ben Mustern ber Antike kenne; aber er weiß auch bag keiner in frember Beife seinem Genius genug thun fonne, er zweifelt bag je eine Nachahmung ihr Vorbild erreiche. Darum erklärt er: wenn er eine Komobie schreiben wolle, verschließe er ben Aristoteles mit jechs Schluffeln, werfe Terenz und Plautus aus feinem Studirsimmer und schreibe wie biejenigen bas Borbild gaben bie ben Beifall bes Bolks erlangten. Dabei suche er einen Mittelweg awischen ben Extremen, awischen ber Beobachtung ber Runftregeln, bie einmal unmöglich fei, und zwischen bem Bollegeschmad. Das heißt: Lope ift Bolfsbichter, bas spanische Drama Bolfsschauiviel in dem Sinne daß ber Dichter Stoff und Form so wählte wie ber Sinn seiner Nation es verlangte, ber einen größern Reichthum von Handlungen und Charafteren begehrte als bie Alten hatten; und wenn bas bei ben Anfängern, bei untergeordneten Talenten zu einer wuften abenteuerlichen Fülle verführte. so brachte Lope Mag, Klarheit, Ordnung hinzu, indem er als Genius in Uebereinstimmung mit bem Rationalgeist wirfte. Mischung bes Tragischen und Komischen, fährt er fort, sei zwar ein zweiter Minotaurus; aber biefe Mannichfaltigkeit ergobe febr, bie Natur, bie eben baburch schon sei, gebe uns ein gutes Beifviel. Das beifit boch wohl: er will feinen bloken Wechsel von Scherz und Ernft, fein unerquicklicher Durcheinander tragifcher und fomischer Motive und Eindrücke, sondern die schöne Mannichfaltigfeit, Die fich baraus ergibt bag eine und biefelbe Sache nach ihrer ernften und heitern Seite betrachtet wird, daß ber humor die Doppelwirklichkeit des Lebens bervorhebt, wo keine Rose ohne Dornen ift, aber auch jeder Dorn feine Rose trägt, und die Rieberlage bes einen die Siegesfreube bes andern bedingt. Lope hat ben Gracioso geschaffen, in welchem ber Hanswurft, ber Tölpel und Ginfaltspinfel ber altern Stude verschmolzen find; aber er verbraucht ihn burchaus nicht fo stereothy wie spätere Dichter; fein Gracioso tann ber ichlaue Bebiente fein, aber auch als Bauer ober Hirt ober amerikanisches Raturfind auftreten, bas nicht begreift wie ber stumme Brief auf einmal bem Empfänger etwas sagen, ihm verrathen kann bag von zwölf überschickten Orangen zwei fehlen, also heimlich genascht worden sind. Und Lope weiß

in ber Tölpelei auch bie gutmuthige Chrlichfeit, in ber Schaltheit auch bie Berglichkeit mitklingen zu laffen; ber bidbauchige Schwäter balt plöglich bie Folter aus, wenn es bas Wohl bes Baterlanbes gilt, und tröftet fich mit einem Spaß in feinen Schmerzen, und ber Einfältige behauptet ben schlichten Sinn, Die Babrheit ber Natur gegenüber ber verschrobenen Convenienz, ber verftiegenen Leibenschaft.

Lope fährt fort zu erwähnen bag bie Spanier in ein paar Stumben möglichft viel feben wollten; es laffe fich baber ber Reichthum bes Stoffes nicht in die Einheit bon Zeit und On hineinschnuren; aber, fest er hinzu, man gebe wohl Acht bag ber Gegenstand nur Eine Handlung habe. Die Fabel barf nicht episobisch und nicht burch andere Dinge, die mit bem Sauptplan in teiner Berbindung fteben, unterbrochen fein; man barf ihr tein Glieb nehmen können ohne baburch ben Zusammenhang bes Gangen zu ftoren. Diefem Gefet ift Lope nachgefommen. Zwar können Jahre amischen feinen Acten liegen, amar können fich mannichfache Begebenheiten aneinander reihen, aber fie find alle von einer gemeinsamen bichterischen Anschauung burchbrungen, entfalten uns balb einen Charafter nach bem Rerne feines Strebens, balb einen Gebanken in seiner Berrschaft über verschiebene Lebenstreise, und so gewinnen wir auch die Einbeit eines Totaleinbrucks. Die Handlung ist bei Lope bie Hauptsache, burch sie zeichnet er bie Charaftere, fie bewegt sich rasch und entschieben por unfern Augen, bon ihr aus erhalten bie betheiligten Bersonen ihre Farbe. Die Charaftere sind allerbings nicht so tief angelegt, nicht so allseitig und gründlich ausgeführt wie in ben größten Werten germanischen Stile, aber teineswege flache Figuren nach ben Rollenfächern bes Belben und Liebhabers, ber verschmitten Bofe und bes lächerlichen Alten, vielmehr ift Lope reich an individuellen Zügen, wie folche wieder die befondere Begebenheit und Lebenslage bedingt, und im Ausbruck ber wechselnben Stimmungen, in ber Entfaltung ber Leibenschaften zeigt er fich als herzenstundiger Menschenkenner. Gegen Ende bes Studs überrascht uns oft ein unerwarteter Gefinnungswechsel, ein Umfclag, ben Schack inbeg mit ber Natur ber Spanier erflärt, welche in ihrem Streben und Wollen stets becibirt find, beftig und beharrlich in heißer Leibenschaft, aber wenn bas Ziel berfelben unerreichbar erscheint, auch bereit fich bem falten Gebot ber Bernunft zu fügen. Zugleich hangt es mit ber Compositions-

weise Lope's zusammen. Man schurze, fagt er, ben Knoten von Anfang an bis fich bas Stud bem Enbe nabert; bie Lösung barf aber nicht eintreten bevor bie lette Scene fommt, benn wenn bas Bublifum bas Ende voraus weiß, so kehrt es bas Gesicht ber Thur und bem Schauspieler ben Ruden ju. Lope bat hier richtig erfannt baf bas Orama aus ber Gegenwart in bie Zufunft ftrebt, bag ber Dichter fogleich bas Endziel im Auge haben und bie Spannung bes Bublitums auf ben Ausgang erregen muß. Seine Expositionen sind meisterhaft, ber erfte Act, an ben er mit vollem Herzensantheil ging, gewöhnlich bas Vortrefflichste; er versett une sogleich mitten in eine interessante Situation, und inbem er die Charaftere wie die Berhältnisse einführt, bewegen sie sich sogleich lebendig gegeneinander. Bei ber steigenden Berwickelung im zweiten Act begegnet uns eber schon bier eine Nachläffigfeit, bort etwas Störenbes. Im britten Act weiß er gewöhnlich burch eine neue Wendung bas Interesse rege zu machen, und burch bie Art wie ber erwartete Ausgang eintritt boch zu überrafcben.

Ferner sagt Lope baß die Sprache sich ber Stellung und bem Alter der Personen anpassen, daß ihr Ton und Schwung mit der Größe der Handlung oder Leidenschaft wachsen müsse; er hat diese Regel befolgt, und ebenso die weitere, daß auch die Bersmaße dem Stoff gemäß sein sollen, die Octaven= und Romanzensorm für Erzählungen, das Sonett für eine Erwartung oder Betrachtung, Redondilien für Liebesgespräche zu wählen seine.

In stofflicher Beziehung empsiehlt Lope Ehrenangelegenheiten, die alle Menschen stark bewegen, und tugendhafte Handlungen, denn der Stoff nuß aus dem Leben gegriffen sein, der Empfindung des Bolks entsprechen, das sittliche Gefühl befriedigen; wir sollen im Schauspiel mit den Hauptsiguren spmpathisiren, dann ergreift und ihr glückliches oder leidvolles Geschick. Das Gebot der Ehre ift auch dei Lope ein häufiges Motiv zu Handlungen, zu innern Conslicten. In einem seiner seinsten Lustspiele (der Gärtnerhund) hat er den Kampf der Liebe mit der Standesehre im Herzen einer neapolitanischen Gräfin geschildert. Sie bekennt ihrem Secretär, dem Geliebten ihrer Gesellschaftsdame, die eigene Neigung in Form eines Briefes den ihr eine Freundin geschrieben habe, den er beantworten solle; nach mancherlei Wirren weiß der schlaue

Bebiente ben Secretär für ben von Corsaren geraubten Sohn eines alten Herzogs auszugeben. Borher schon sprach die Gräfin: "Fluch ber Ehre! Schreckliche Erfindung der Menschen, du hebst die Gesetz ber Natur auf, und ich weiß nicht ob dein Zaum so heilsam, so gerecht ist wie man behauptet. Wehe dem der dich erfunden!" Calberon hat das bekanntlich im Maler seiner Schande wiederholt:

Dag bie Ehre mir gerronnen Ift ber Schmähruf ben ich bore; Darum Fluch bem ber ber Chre Qualgefet querft erfonnen! Er, ein talter Dachtgebieter, Bat bie Chre nie erfannt, Drum nicht eigne, - frembe Banb Bablt er au ber Ebre Biter: Dat fie Fremben übergeben Und ben Qualfpruch festgefest: "Dem nicht Schanbe ber verlett, Der Berlette foll erbeben!" Db bie Ebre nicht alebann Sebes Buben Beute mare? Darum Much bem ber ber Ebre Qualgefet zuerft erfann!

Die Ginsicht bricht burch bag bie conventionellen Satungen in Wiberfpruch mit ber Natur fteben, aber bei Calberon entscheiben boch bie berkömmlichen Bestimmungen über bas was bie Ehre erlaubt ober gebietet, ftatt bes perfonlichen Selbstgefühls; bas tommt nur zu refignirenber Rlage. Der spanische Stolz will bei Calberon ben reinen Namen, bie Reinheit bes abelichen Bluts; bie Meinung ber Standesgenoffen gilt mehr als bie Regung ber Menschenwürde, bas Bewuftsein bes innern Abels. Lope ift auch hier freier. Sein Secretar gesteht ber Grafin bor ber Beirath bag ber Abel feiner Natur es ihm nicht geftatte fie zu täufchen; er sei von burgerlicher Herkunft und verdanke seinem Talent seine Sie moge ibn ziehen laffen. Die Gräfin versett: "Das Glück liegt nicht in Sobeit und Titeln, sonbern in ber Harmonie ber Seelen; ich nehme bich jum Gemahl." Leiber fügt fie hinzu: Es fei ihr genug baß feine unabeliche Geburt verborgen bleibe, und bamit ber erfinberische Bebiente niemals fie verrathe, könne man ja bes Nachts wenn er schlafe ... "D über bie schreckliche Unbankbarkeit", ruft ber Bebiente, ber gerabe bagukommt; "ich mache euer Glück, und ihr wollt mich im Schlaf . . ." Der bose Gedanke wird nicht zur That, nicht einmal zum Wort, aber Shakespeare hätte in einem Frauengemüth auch den Gesdanken einen Menschen aus dem Weg zu ränmen nicht aufkeimen lassen ohne das Verbrecherische durch die Stimme des Gewissens zu brandmarken. Die Spanier nehmen das so hin; der Schein der zum Glück der Großen nöthig ist — und das Leben eines Bedienten!

Neben Ebelmuth und Ehre hätte Lope noch die Liebe als dramatischen Stoff nennen sollen; sie ist die Seele vieler seiner Stücke, nach ihrer simmlichen Seite wie als Spiel der Phantasie, im Constict mit den Berhältnissen wie nach dem Wankelmuth der das Abenteuer und den Wechsel liebenden Herzen, weniger als eine das ganze Leben bestimmende Gemüthszewalt und opferselige Leidenschaft, sondern wie er selber singt:

Ein Boet ber's wohl verstanb Sprach: Die Liebenben sind alle Tänzer auf bem Mastenballe, Bo die Zeit ber Musikant. Beil Bernunft nicht führt ben Reigen, Seißt es: Aendrung immerfort! Aendrung bleibt das Losungswort, Bis der Zeit Musik muß schweigen.

Wie Lope für bas spanische Drama die nationale Runstform fouf, so war fein Fühlen und Denken im Ginklang mit feinem Bolt; die Geschichte ber Borzeit, die ber Stolz des Spaniers war, bas leben ber höhern Stände wie die Sitte bes Bolfs spiegelt fich in seiner Dichtung. Auf seinen Wanberungen hatte er Land und Leute fennen gelernt, und neben ben glanzenben Bilbern ber Stäbte und ihres bewegten Treibens versett er uns in die freie Natur, wir athmen frische Bergluft ober ben fühlen Abendhauch ber über bie Wellen bes Meeres heranweht, und freuen uns am Tang und Spiel, an ben Liebern ber Dorfbewohner, bie unter bem flaren sublichen himmel in ber reizenben Lanbschaft felbst so aufgewedte Burschen, so grazibse Mabchen geworben find. Auch bei Lope ist bie Liebe ber Dichtung Stern, und er gebort wie Shakespeare und Goethe zu ben großen Poeten bie mit Borliebe Frauengestalten gezeichnet, bas eigene Dichtergemuth in ihnen ausgesprochen haben. Die ftille Innigkeit und Sinnigkeit wie die Glut der Leidenschaft und den Beroismus der That versteht er in gleicher Weise zu schilbern, und neben den reinen Herzen die den Geliebten hold beglücken, die lieber das Leben opfern als die Ehre preisgeben, stehen die frechen Dirnen, die verschmitzten Kupplerinnen, die von Wollust und Grausamkeit berauschten königlichen Fredlerinnen; der listenreiche schalkhafte Muthwille im Kamps und Spiel der Minne ist ihm ebenso vertraut als der Helbensinn, der auch Frauen zu Sieg und Tod fürs Baterland ruft. Gern legen sie Männerkleider an und folgen dem Geliebten oder Gatten, um auch im Unglück ihn nicht zu verlassen, oder seine Reigungsabenteuer zu hintertreiben, durch hinzebende Treue ihn zu überwinden. Die edle Natur und Bildung, die auch im groben Gewande der Dienstbarkeit mit sessender Ansmuth ausfritt und durch Prüsungen bewährt das verdiente Glück erlangt, die darzustellen ist eine Freude für ihn, wie für uns es zu sehen.

Rein Dichter ber Welt hat die Sage und Geschichte seines Bolls von beffen Ursprunge bis zur Gegenwart fo vielseitig und umfaffend bargeftellt wie Lope; auch hier erfett er burch bie unerschöpfliche Fülle und bie in Hunderten von Studen zerftreuten meisterhaften Buge mas bie einzelnen Werke an Durchbildung und ebenmäßiger Bollenbung vermissen lassen. Die Romanzenpoesie ber Spanier, bie bas gange Mittelalter burchklang, bat in ibm ihren Abschluß gefunden, ift oft wortlich in seine Dramen einge-Balb bialogifirt er mit naiver Runftlofigfeit und ftellt treuberzig vor Augen was die Erzählung berichtet, bald gebt er tiefer, organifirt ben Stoff nach einem einheitlichen Princip und entwickelt bie Ereignisse aus ben Charafteren, bas Geschick aus Es erinnert noch an bas Puppenspiel und bas ben Thaten. Märchen, wenn ein Baum bem Bauer Bamba eine Krone entgegenhält und eine Stimme ihn aufforbert fie zu nehmen, ober wenn Bernarbo be Carpio feinen Bater, ber gefangen faß weil er bes Rönigs Schwester geminnet, burch seine Helbenthaten in ber Schlacht bei Ronceval befreit, aber ihn tobt findet, und nun bie fürstliche Mutter herbeiholt, ben Trauring mit bem Bater wechseln und bazu bas Haupt bes Leichnams nicken läßt. es liegt eine berbe gesunde Kraft gerade in biefen alterthumlichen Studen, und mit ber ibbllischen Anmuth ländlicher Scenen contraftirt die raube Tugend, die wilde ungeschlachte Tapferkeit ber Belben, bie bei aller Barbarei boch fo ebelfinnig, offenherzig und fromm find. Love trifft ben Ton ber Zeit, und individualifirt

bie Jahrhunderte vom Urfprung des Bolles bis zu den Maurenkampfen und ber verfeinerten Sitte, ber Romantif bes Ritterthums. Dann aber feben wir auch ben Drud ber Großen, bie Noth bes Bolls und bie Emporung, bie felbst einen Ronig in ben Abgrund schleubert. Lieber allerbings zeigt uns Lope bas Ronigthum auf ber Seite bes Boltes im Streite gegen ariftofratischen Uebermuth. Da tritt Enrique III. verkleibet in bas Rimmer bes tropigen Bafallen und erinnert ihn baran wie ber jugenbliche Fürst bei seiner Thronbesteigung bie Großen, bie ben Schweiß bes Bolles verpraften, überwältigt, ben Raub ihnen abgenommen, aber bann fie begnabigt habe. Nun magt Melenbez wieber ju tropen; so moge er benn bas Schwert gieben und fich mit feinem Ronig meffen, benn biefer liebe bas Bolt und fei bereit die oberfte Gewalt bem Bürbigften abzutreten. Da wirft sich Melenbez vor bem König nieber, ber ihm ben guß aufs Haupt sest, damit er bebenke und bas Bolk sehe mas bem vermeffenen Stolz gebührt. — Die Berlobung ober Hochzeit eines Bauern beginnt mehrere Stude in ber lieblichften beiterften Beife. Dann aber kommt ein Großer ber bie Braut raubt, ober bie Gattin verführen, überwältigen will; boch ber Gatte stößt ben Frevler nieber, ober bas Dorf erhebt fich und fturmt bas Schloß, und ber König kommt zu richten, die Ordnung berzuftellen, ober er wird von den Landleuten um Gerechtigkeit angerufen, und tritt mit bem Richterftab bem Comthur entgegen, ben er nöthigt bas von ihm überwältigte Bauermädchen zu beirathen, bann aber wird bem Frevler bas Haupt abgeschlagen, und ber junge Bauer erhalt sein Weib und bie Guter. — Go bramatifirt Love bem Beifte ber Geschichte getreu bie Ueberlieferung ber Jahrhunberte, ja während ber falsche Demetrius noch lebte, brachte ihn Love auf die spanische Bühne. Schiller fakte ben Stoff pspchologisch tiefer: Demetrius ift siegreich so lang er an sein Recht glaubt; feit er auf ber Sobe bes Blud's biefe Ueberzeugung nicht mehr hat, verfällt er in Distrauen und Thrannei und geht baburch ju Grunde. Lope fab in ihm ben echten Thronerben. Die Scenen am Hofe Iman's bes Graufamen im erften Act, im zweiten bie Abenteuer bie ber geflüchtete Bring als Monch, als Schnitter, ale Diener bee Biaften hat, geben einen guten Contraft, eine Reihe braftisch wirksamer Bilber; ber britte Act schilbert die Siege und die Milbe im Sieg: bas angeftammte Recht, bie perfonliche Tüchtigkeit, bie göttliche Rügung steben aufammen und überwinden alle Anschläge der Bösen, das Verdienst wirt gekrönt. Man sagt Lope habe Asiaten und Amerikaner, homerische Helden und alte Kömer alle zu Spaniern gemacht; das ist nicht wahr. Er hat allerdings keine gelehrte Unterscheidung der Bölker und Jahrhunderte, er hebt überall das Reinmenschliche hervor, aber seine besten Werke haben alle einen eigenthümlichen Ton, eine besondere Stimmung, ganz der Sache und dem Geiste der Zeit gemäß, und im Demetrius ist gerade ein slawisch volksmäßiger Hauch bewundernswerth.

Wie fehr ber vaterlandsbegeisterte Lope aus bem spanischen Nationalgefühl herausbichtete, beweift feine Entbedung Amerikas. Das Ereigniß ift in feiner weltgeschichtlichen Große geschilbert, und alles was ben Spanier erheben und ergegen konnte ift bargestellt. Wir seben im ersten Act bie letten Maurenkampfe um Grangba; bort gewähren endlich bem Columbus, ber bergebens in Portugal, in England angepocht hatte, Ferbinand und Iabella bie Schiffe jur Fahrt, benn große Seelen glauben leicht an große Dinge. Die geiftige Ueberlegenheit, ber Muth, bie Standhaftigfeit, Die milbe Menschlichfeit bes Columbus entfalten sich wo er auftritt, wo er rebet erkennt man ben Genius; nur bie wissenschaftlichen Gründe für seine Ibee werben nicht genugfam hervorgehoben; aber seine Bhantasie wird betont: Love zeint auf bem Theater wie eine Bifion ihn vor ben Thron Gottes emporträgt, wo er bie Rathschluffe ber Borfehung schaut, bit nun auch bie neue Welt ber Erlöfung bestimmt, und so wirt nach spanischer Auffassung bie Entbedung zugleich ber Gewinn einer neuen Welt für ben rechten Glauben. Go fieht benn auch später bas wundersüchtige Bolf bie Bunder bes Preuzes bas unter ben Indianern aufgepflanzt wirb. Gang prächtig ift bie Schilberung bes Einbrucks ben bie Europäer mit ihren Schiffen und Feuerrohren auf die Indianer machen; die Naturfinder mit ihrer Liebe, ihrem Sag, ihrem Erstaunen und ihrer Singebung heben sich beutlich genug von ben Spaniern ab, die über ber Religion und bem Baterland auch ihrer Goldgier und Sinnenluft nicht vergeffen. Die glückliche Heimtehr, Die Taufe ber In bianer schließt bas Stud, bas mit bem bekannten Wappenspruch ausklinat:

> Für Caftilien und Leon Kand die neue Belt Colon.

An bie Stude aus ber vaterlanbischen Geschichte kann man eine Menge anberer anreiben bie ben Schauplat in ferne mitunter fabelhafte ganber verlegen, und Morb und Staatsumwäl= zung mit Liebesangelegenheiten verfnüpfen, abenteuerlich bunte, grelle, meift wufte fluchtig bialogifirte Romane, bie bem Geschmad ber Menge bulbigen. Biel anziehender find die Dramen nach italienischen Novellen, unter benen wir jum Bergleich mit Shakespeare Roselo und Julia hervorheben. Auch hier lernen bie Kinber ber feindlichen Säufer sich auf bem Ball tennen und lieben, und bei nächtlicher Bufammentunft im Garten beschließen fie bie beimliche Che. Im zweiten Act aber entbrennt ber Strafentampf ber Barteien, ben Roselo zu schlichten sucht, indem er ben Borschlag einer Wechselheirath macht; er wolle Julien feine Sand Darüber gerath ihr Better Octavio, ber fie für fich felbst wünscht, in Wuth, greift Roselo an und fällt. Roselo wird verbannt, und die Aeltern wollen die weinende Julia burch balbige Hochzeit mit Graf Paris tröften. Der erhält die Botschaft als er zu Ferrara gerade mit Roselo zusammen ift, welcher bie Geliebte jammernd für untreu hält und sich burch eine andere Liebschaft rächen will; wenn ber Bersuch auch schlecht ausfällt und ibn bavon überzeugt bag er von Julien nicht laffen kann, fo wäre ber bloke Gebanke für Shakesbeare's Romeo eine Unmöglichkeit. 3m britten Act leert Julia ben Schlaftrunk. Der Monolog bei ihrem Erwachen in ber Gruft ist voll ergreifenber Wahrheit ber Empfindung. Rofelo tommt gur rechten Zeit, vom Monch herbeigerufen, und beibe begeben sich auf ein Schloß von Juliens Bater. Dorthin tommt ber Alte mit einer Gesellschaft. Julia ift unter bas Dach, Roselo in ben Reller geflüchtet. Wie eine Beifterstimme von oben ruft sie ben Bater, ber gerabe am Ginschlafen ift, bekennt sich vermählt und forbert um ihrer Rube willen die älter-Sie erhält biefelbe. liche Ginwilligung. Run wird Roselo aus feinem Berfted berbeigebracht. Da zeigt fich auch Julia, tein Gefpenft, sonbern leibhaftig, und mit allgemeiner Berföhnung schließt Die possenhafte Wendung beweift wie ganz anders das Stück. Shatespeare die hier im Stoff liegende Tragit ber Liebesleibenschaft in ihrer alleinigen verzehrenden und verklärenden Glut erkannt bat, wieviel tiefer er in bas Heiligthum bes Herzens geschant, wieviel herrlicher die Selbstherrlichkeit der Individualität in ihrem Todesmuth einer gangen Welt gegenübergestellt, beren haß fie burch bas Opfer bes Lebens überwindet.

Bu Lope's borguglichsten Werten geboren romantische Darstellungen im Anschluß an historische Ramen, sobaß jene auf geschichtlichem Hintergrunde fich erheben. Gern läft er Ferbinand und Ifabella burch bie Handlung fcreiten, gern bie große Welt eines geschichtlichen Ereignisses bas Privatgeschick mitbestimmen. Am berühmteften ift Eftrella, ber Stern von Sevilla, geworben. Die Tragobie tann uns von Lope's unvergleichlichem Reichthum an echt bramatischen Motiven ein Beispiel geben. Die Dichtung, im 18. Jahrhundert von Trigueros nach frangösischem Geschmad zugerichtet, tam in folder Geftalt auch auf die bentiche Bubne. Allein da zeigt sich im Bergleich mit bem Original wie wenig es frommt im Dialog blos zu erwähnen und zusammenzuzieben was bas volksthumliche Schaufpiel auf ber Bühne vorgeführt; benn bas Brincip bes Dramas ift bie Entwickelung, wir wollen bie Dinge werben feben, und viel machtiger ift bie Wirfung, wem im Original Buftos Tabera von König Sancho begunftigt wird ohne zu wissen warum, und die Richterstelle ausschlägt, aber die würdigften Manner bagu empfiehlt, - bie bann spater ibm bas Urtheil fprechen, und bas Recht nicht zu feinen Gunften beugen Biel wirkfamer ift wenn wir feben und nicht blos ergahlt bekommen wie ber König Nachts bie Bofe Eftrella's befticht, wie beren Bruber Buftos bazukommt und bas Schwert zieht, wie ber erfchrectte Ronig fich zu erfennen gibt und ber Gole ibm num bas ehrlose Benehmen verweift und die treulose Dienerin tobtet, während in ber Ueberarbeitung ber Konig barüber feinem Gunftling in einer Expositionescene nur berichtet. Beibe beschließen Buftos' Tob, und beffen Freund Ortis, Eftrella's Berlobter, erhalt vom Ronig ben Befehl an einem Beleibiger ber Majeftat bas Urtheil zu vollstrecken, bie Sache aber geheim zu halten. Der Wiberftreit feiner Gefühle, ale er ben Ortis gelobt bas. Namen Buftos erfährt, ist meisterhaft geschilbert: Freundschaft und Liebe liegen gegen die Lehnspflicht auf ber Wage, aber bie lettere fiegt; felbft feiner nicht machtig forbert er Buftos jum Ameikampf, tobtet ibn und überliefert fich bem Gericht. erwartet ben Geliebten zur Hochzeit, ba wird die Leiche bes Brus bers gebracht, - ein Gludswechsel erschütternbfter Art. beischt Blutrache, fie verlangt ben Morber, und bort bag es ber Geliebte ift. Doch er hat nur gethan mas die Ritterehre gebot, bas tann sie nicht tabeln, so möchte sie ihn befreien, aber er verfagt bie Flucht. Ein Wort, daß ber König die That geboten, könnte ihn retten, aber er hat ja zu schweigen gelobt. Da befennt endlich der König, als er das Recht nicht beugen kann, daß
er den Befehl gegeben; er läutert sich allerdings im Seelenkamps,
er wird des Berdrechens nicht froh, aber wir verlangten im germanischen Drama doch eine ganz andere Wucht des strasenden Gewissens. Estrella geht ins Kloster, denn der Hand die den Bruder erschlagen, kann sie die ihre nicht reichen; Ortis sucht den Tod im Maurenkrieg. Wenn es uns "spanisch" vorkommt daß
das Lebensglück dreier tugendhafter Menschen um der Lüsternheit
und Laune des Königs willen so ohne weiteres geopfert wird ohne Sühne, so scheint Lope selbst eine leise Ahnung davon gehabt zu
haben, denn als er noch ein ernstes Wort der Bewunderung über
den Hochsinn der Sevillaner hat reden lassen, legt er dem Gracioso den Spruch in den Mund: Er sinde sie alle und die ganze
Geschichte toll.

Biblische Erzählungen, antite Mothen, Beiligenlegenben, Ritterbucher lieferten bem Dichter immer neue Stoffe. Aber unter ber massenhaften Improvisation ragen vornehmlich poetische Lust= spiele hervor, die burch ben wohlerwogenen Blan, die feine Ausführung, bie Fulle von geiftreichem Scherz und bie blübenbe Sprache bekunden bag Lope sie forgsam burchgebilbet hat. fenne lange nicht alle Werte von Lope bie Schack bespricht, aber sogar unter solchen bie er übergeht ober flüchtig berührt, fand ich so viel Ausgezeichnetes und Charafteristisches bag ich zum Theil barauf meine Darstellung begründet habe. So trag' ich kein Bebenken Schack's Urtheil über biese Bruppe zu wiederholen, indem ich über das Einzelne in einer Weltgeschichte der Kunft auf ihn verweisen muß. "Mag die Anlage ober Durchführung des gangen Blans ober bie forgfältige Bflege bes Besonbern, mag bie Erfindung oder Ausführung der Handlung ins Auge gefaßt werden, überall zeigt sich ber vollendete Meister, überall beglückt ums ber üppigste Reichthum ber Phantasie, bie gutmuthigste Laune, ber Abel ber Gesimmung, ber burchbringenbe Blick in die Tiefe ber Belche Mannichfaltigkeit in ben wunberbaren Spielen bes Bufalls und in ber Geftaltung ber Berhaltniffe bie aus ihnen bervorgeben, welcher Glanz ber Beleuchtung, welche Wärme bes Colorite!"

Eins biefer Luftspiele ("Das Unmöglichste von allen") hat Braunfels formgetreu ins Deutsche übersetzt. Im Garten ber Königin von Neapel wird Minnehof gehalten; Roberto legt Wiber-

spruch gegen Lisarbo's Behauptung ein, daß ein liebend Weib zu hüten das Unmöglichste von allem sei. Wie prächtig weiß num Lope die Umstände zu verketten daß jener am Ende selbst die verschleierte Schwester, die Lisardo erringen will, mit ihm nach dessen Hause geleitet! Als es Roberto doch bald um seine Wette bange wird, will er die Schwester seinem Freunde Feniso verloben; aber während dieser im Sommerabend im Garten um sie wirdt und sie schwonnen glaubt, steht längst ihr Geliebter, der als Kossertäger seines eigenen Dieners eingetreten, im Myrtenbusch, und hört Diana's Worte:

Bronnen bie mit reinem Thaue Meines Freundes Antlit baben, Habt ihr ihn hierher gelaben Daß er meine Treue schaue? Sagt ich bleib ihm treu verbunben!

Und während die andern weggehen, die Liebenden aber noch verweisen, singen die Musikanten das alte Liebchen:

Mutter, meine Mutter, Silter ftellft bu mir? Silt' ich mich nicht felber, hilft fein Sitter bir.

Das Luftspiel ist eine Perle ber Weltliteratur, und jubelnd über ben Sieg ben hier das geistreiche Selbstbewußtsein und das sittliche Gesühl echter Liebe und Shre über alle scheinsame Convenienz der Sitte und Meinung davontragen, entzückt von der Blütenfülle des Inhalts und der Form, von dieser heitern Harmonie in der alle angeschlagenen Tone sich auslösen, bewundern wir zugleich den poetischen Sinn einer Zeit und Nation die an solchen duftigen holden Gebilden der Phantasie ihre Freude hatte, statt sich auf die unlustige Trockenheit eines verständigen Realismus zu beschränken, wie das heutige Publisum, das sich auch im Theater an die Prosa hält die es zu Hause hat.

Die "Wunder der Verschmähung" zeigen den Sieg den der Mann über die spröde Schöne durch scheinbare Verachtung und Kälte gewinnt, allerdings mit einigen holzschnittartig derben Zügen, die an die Zähmung des Wildsangs in Shakespeare's Jugendwerk erinnern. Moreto hat hier und sonst eine noch geistreichere Resslerion, Calderon berechnet fünstlicher, Tirso de Molina steigert den Humor, aber sie erscheinen wie Zweige die aus dem Stamme Lope's hervorwachsen, und seine besten Dichtungen haben durch

bie glückliche und beglückende Bereinigung bessen was jene gesonsbert ausbilben, ben Borzug einer allseitig erquickenden frischen Ursprünglichkeit.

Die Masse ber Dichternamen und Werke, die um Lope herum aller Orten auftauchten, muffen wir ber Specialgeschichte über-Sie zeigen ben Drang ber Nation zum Drama und bie bichterische Stimmung ber Zeit; obgleich ohne fünftlerische Durchbilbung find fie im Gingelnen felten ohne ergreifende Buge, bie bald burch feurige Einbildungsfraft, bald burch glänzende Sprache neben bem Formlosen und Derben hervorstechen. Diesen Natu= ralisten stellen sich Clafficiften gegenüber, welche auf die Mufter und Regeln ber Alten hinweisen und die Robeit ber Bolksbücher befämpfen. Zwischen beiben Parteien schreitet Lope immer sicherer und bewunderter voran. Tirso be Molina beruft sich 1624 bereits auf ihn als auf die neue Autorität in der Runft. Bertheibigern ber brei Einheiten balt er entgegen baf Begebenheiten ber Welt wie Geschichte bes Herzens sich nicht in einem Tage verlaufen; wie ber Binfel bes Malers auf bem engen Raum von anderthalb Ellen Leinwand weite Entfernungen barftellt, welche bas Auge mit bem Schein ber Wahrheit täuschen, so muffe man auch ber Feber bes Dichters, bie noch ungleich ausbrucksvoller ift, baffelbe Borrecht zugefteben. Lope be Bega, ber Phonix Spaniens, übertreffe bie Seneca und Menanber, welche bie alten Gesche festgestellt, sowol in ber Quantität als ber Qualität seiner nie genug gefannten Schriften fo weit bag fein Ansehen ausreiche bie Satungen jener umzustoken. Er babe bie Komobie zur Bollfommenheit und feinen Ausbildung gebracht, man brauche zu keinem andern in die Schule zu gehen, und wenn er hier und ba erkläre baß er nur aus Nachgiebigkeit gegen ben Geschmack ber Menge von ben Vorschriften ber Alten abgewichen sei, so thue er bas nur aus natürlicher Bescheibenbeit, bamit bie Bosbeit Unwissender nicht für Arroganz ausgebe was Streben nach Bolltommenheit ift.

Wir begnügen uns Diego Aimenez de Enciso als Charakterzeichner zu nennen, und auf die edle Rührung hinzuweisen beren Belez de Guedara, der Dichter des hinkenden Teufels, mächtig ist, wenn er Inez de Castro oder Guzman den Getreuen auf die Bühne bringt, jenen Helden der lieber den Sohn opfert als die belagerte Stadt übergibt. Guillen de Castro ist Meister in der Darlegung von Gemüthstämpfen und innern Conslicten, ohne sie

406

Bebiente ben Secretär für ben von Corfaren geraubten Sohn eines alten Herzogs auszugeben. Borher schon sprach die Gräfin: "Fluch ber Ehre! Schreckliche Erfindung der Menschen, du hebst die Gesetz der Natur auf, und ich weiß nicht ob dein Zaum so heilsam, so gerecht ist wie man behauptet. Wehe dem der dich erfunden!" Calberon hat das bekanntlich im Maler seiner Schande wiederholt:

Dag bie Ehre mir gerronnen Ift ber Schmabruf ben ich bore; Darum Fluch bem ber ber Chre Qualgefet querft erfonnen! Er, ein talter Dachtgebieter, Bat bie Chre nie erfannt, Drum nicht eigne, - frembe Sanb Babit er ju ber Chre Biter; Bat fie Fremben übergeben Und ben Qualfpruch feftgefett: "Dem nicht Schanbe ber verlett, Der Berlette foll erbeben!" Db bie Ehre nicht alsbann Jebes Buben Beute mare? Darum Fluch bem ber ber Chre Qualgefet querft erfann!

Die Ginficht bricht burch bag bie conventionellen Satungen in Biberfpruch mit ber Natur fteben, aber bei Calberon enticheiben boch die herkommlichen Bestimmungen über bas was die Ehre erlaubt ober gebietet, ftatt bes perfonlichen Selbstgefühls; bas tommt nur zu refignirenber Rlage. Der fpanische Stolz will bei Calberon ben reinen Ramen, bie Reinheit bes abelichen Bluts; bie Meinung ber Stanbesgenoffen gilt mehr als bie Regung ber Menschenwürbe, bas Bewußtsein bes innern Abels. Lope ift auch hier freier. Sein Secretar gefteht ber Grafin bor ber Beirath bag ber Abel feiner Natur es ihm nicht gestatte fie zu täuschen; er fei von burgerlicher Herkunft und verbanke feinem Talent feine Stellung. Sie moge ibn zieben laffen. Die Grafin verfett: "Das Glück liegt nicht in Hoheit und Titeln, sonbern in ber Harmonie ber Seelen; ich nehme bich jum Gemahl." Leiber fügt fie bingu: Es fei ihr genug baß seine unabeliche Geburt verborgen bleibe, und damit der erfinderische Bebiente niemals sie verrathe, könne man ja bes Nachts wenn er schlafe ... "D über bie schreckliche Unbankbarkeit", ruft ber Bebiente, ber gerabe bagukommt; "ich mache euer Glück, und ihr wollt mich im Schlaf ..." Der bose Gebanke wird nicht zur That, nicht einnal zum Wort, aber Shakespeare hätte in einem Frauengemüth auch den Gesbanken einen Menschen aus dem Weg zu räumen nicht aufkeimen lassen ohne das Verbrecherische durch die Stimme des Gewissens zu braudmarken. Die Spanier nehmen das so hin; der Schein der zum Glück der Großen nöthig ist — und das Leben eines Bedienten!

Neben Ebelmuth und Ehre hätte Lope noch die Liebe als dramatischen Stoff nennen sollen; sie ist die Seele vieler seiner Stücke, nach ihrer simmlichen Seite wie als Spiel der Phantasie, im Constict mit den Berhältnissen wie nach dem Wankelmuth der das Abentener und den Wechsel liebenden Herzen, weniger als eine das ganze Leben bestimmende Gemüthsgewalt und opferselige Leidenschaft, sondern wie er selber singt:

Ein Boet ber's wohl verstanb Sprach: Die Liebenben find alle Tänzer auf bem Mastenballe, Bo die Zeit der Musikant. Beil Bernunft nicht führt ben Reigen, heißt es: Aenbrung immerfort!. Aenbrung bleibt das Losungswort, Bis der Zeit Musik muß schweigen.

Wie Lope für das spanische Drama die nationale Kunstform fcuf, fo war fein Fühlen und Denten im Gintlang mit feinem Bolt; die Geschichte ber Borzeit, die ber Stolz des Spaniers war, bas Leben ber höhern Stände wie bie Sitte bes Bolks ipiegelt fich in seiner Dichtung. Auf seinen Wanderungen hatte er Land und Leute kennen gelernt, und neben ben glanzenben Bilbern ber Stäbte und ihres bewegten Treibens versett er uns in die freie Natur, wir athmen frische Bergluft ober ben fühlen Abendhauch ber über die Wellen bes Meeres heranweht, und freuen uns am Tang und Spiel, an ben Liebern ber Dorfbewohner, die unter bem flaren sublichen himmel in ber reizenben Lanbichaft felbst so aufgewedte Burschen, so graziose Mabchen geworben find. Auch bei Lope ift bie Liebe ber Dichtung Stern, und er gehört wie Shatespeare und Goethe zu ben großen Boeten bie mit Borliebe Frauengestalten gezeichnet, bas eigene Dichter= gemuth in ihnen ausgesprochen haben. Die ftille Innigkeit und Sinnigkeit wie die Glut ber Leibenschaft und ben Heroismus ber

That versteht er in gleicher Weise zu schilbern, und neben den reinen Herzen die den Geliebten hold beglücken, die lieber das Leben opfern als die Shre preisgeben, stehen die frechen Dirnen, die verschmitzten Kupplerinnen, die von Wollust und Grausamteit berauschten königlichen Fredlerinnen; der listenreiche schalkhafte Muthwille im Kamps und Spiel der Minne ist ihm ebenso vertraut als der Helbensinn, der auch Frauen zu Sieg und Tod sürs Baterland ruft. Gern legen sie Männerkleider an und folgen dem Geliebten oder Gatten, um auch im Unglück ihn nicht zu verlassen, oder seine Reigungsabenteuer zu hintertreiben, durch hingebende Treue ihn zu überwinden. Die eble Natur und Bildung, die auch im groben Gewande der Dienstbarkeit mit sessende Anmuth austritt und durch Prüfungen bewährt das verdiente Glück erlangt, die darzustellen ist eine Freude für ihn, wie für uns es zu sehen.

Rein Dichter ber Welt hat die Sage und Geschichte seines Bolls von beffen Ursprunge bis jur Gegenwart fo vielseitig und umfassend bargestellt wie Lope; auch hier ersett er burch bie unerschöpfliche Fülle und bie in hunderten von Studen zerstreuten meisterhaften Züge mas bie einzelnen Werke an Durchbildung und ebenmäßiger Bollenbung vermissen lassen. Die Romanzenpoesie ber Spanier, bie bas gange Mittelalter burchklang, bat in ibm ihren Abschluß gefunden, ist oft wörtlich in seine Dramen eingegangen. Balb bialogifirt er mit naiver Runftlofigfeit und ftellt treuherzig vor Augen was die Erzählung berichtet, balb geht er tiefer, organifirt ben Stoff nach einem einheitlichen Princip und entwickelt bie Ereignisse aus ben Charafteren, bas Geschick aus Es erinnert noch an bas Puppenspiel und bas ben Thaten. Märchen, wenn ein Baum bem Bauer Wamba eine Rrone entgegenhält und eine Stimme ihn aufforbert fie ju nehmen, ober wenn Bernarbo be Carpio feinen Bater, ber gefangen faß weil er bes Königs Schwefter geminnet, burch feine Belbenthaten in ber Schlacht bei Ronceval befreit, aber ihn tobt findet, und nun bie fürstliche Mutter herbeiholt, ben Trauring mit bem Bater wechseln und bazu bas Haupt bes Leichnams niden läßt. es liegt eine berbe gefunde Kraft gerade in biefen alterthumlichen Studen, und mit ber ibblischen Annuth länblicher Scenen contraftirt die raube Tugend, die wilde ungeschlachte Tapferteit der Helben, die bei aller Barbarei boch fo ebelfinnig, offenherzig und fromm sind. Lope trifft ben Ton ber Zeit, und individualisirt

bie Jahrhunderte vom Ursprung des Bolles bis zu den Maurenlämpfen und ber verfeinerten Sitte, ber Romantit bes Ritter-Dann aber seben wir auch ben Druck ber Großen, bie Noth bee Bolle und bie Emporung, bie felbft einen Ronig in ben Abgrund schleubert. Lieber allerbings zeigt uns Lope bas Ronigthum auf ber Seite bes Bolles im Streite gegen ariftofratischen Uebermuth. Da tritt Enrique III. verkleibet in bas Zimmer bes tropigen Basallen und erinnert ihn baran wie ber jugenbliche Fürst bei seiner Thronbesteigung bie Großen, Die ben Schweiß bes Bolles verpraften, überwältigt, ben Raub ihnen abgenommen, aber bann fie begnabigt habe. Run wagt Melenbez wieber zu tropen; fo moge er benn bas Schwert ziehen und fich mit seinem König meffen, benn biefer liebe bas Bolf und sei bereit bie oberfte Gewalt bem Burbigften abzutreten. fich Melenbez bor bem König nieber, ber ihm ben Fuß aufs Haupt fest, bamit er bebenke und bas Bolt febe was bem vermeffenen Stolz gebührt. — Die Berlobung ober Hochzeit eines Bauern beginnt mehrere Stude in ber lieblichsten heitersten Beife. Dann aber kommt ein Großer ber die Braut raubt, ober bie Battin verführen, überwältigen will; boch ber Gatte ftoft ben Frevler nieber, ober bas Dorf erhebt fich und fturmt bas Schloß, und ber König tommt zu richten, bie Ordnung berzustellen, ober er wird von ben Landleuten um Gerechtigkeit angerufen, und tritt mit bem Richterstab bem Comthur entgegen, ben er nöthigt bas von ihm überwältigte Bauermäbchen zu heirathen, bann aber wird dem Frevler das Haupt abgeschlagen, und der junge Bauer erhalt sein Weib und bie Guter. — Go bramatifirt Lope bem Geifte ber Geschichte getren bie Ueberlieferung ber Jahrhunberte, ja mahrend ber falfche Demetrius noch lebte, brachte ihn Lope auf die spanische Bühne. Schiller faßte ben Stoff psichologisch tiefer: Demetrius ift siegreich so lang er an sein Recht glanbt; feit er auf ber Bobe bes Glude biefe Ueberzeugung nicht mehr hat, verfällt er in Mistrauen und Thrannei und geht bas burch zu Grunde. Lope fab in ihm ben echten Thronerben. Die Scenen am Bofe Iwan's bes Graufamen im erften Act, im zweiten bie Abenteuer bie ber geflüchtete Prinz als Monch, als Schnitter, als Diener bes Biaften hat, geben einen guten Contraft, eine Reihe braftisch wirksamer Bilber; ber britte Act fchilbert bie Siege und die Milbe im Sieg: bas angestammte Recht, bie perfonliche Tüchtigkeit, bie göttliche Rügung steben zusammen

und überwinden alle Anschläge der Bösen, das Verdienst wirt gekrönt. Man sagt Lope habe Asiaten und Amerikaner, homerische Helden und alte Kömer alle zu Spaniern gemacht; das ist nicht wahr. Er hat allerdings keine gelehrte Unterscheidung der Bölker und Jahrhunderte, er hebt überall das Reinmenschliche hervor, aber seine besten Werke haben alle einen eigenthümlichen Ton, eine besondere Stimmung, ganz der Sache und dem Geiste der Zeit gemäß, und im Demetrius ist gerade ein slawisch volksmäßiger

Hauch bewundernswerth.

Wie febr ber vaterlandsbegeisterte Lope aus bem spanischen Nationalgefühl berausbichtete, beweift seine Entbeckung Amerikas. Das Ereigniß ift in feiner weltgeschichtlichen Große geschilbert, und alles was ben Spanier erheben und ergoten konnte ift bar-Wir feben im erften Act bie letten Maurenkampfe um Granaba; bort gewähren endlich bem Columbus, ber vergebens in Bortugal, in England angebocht batte, Ferbinand und Sjabella bie Schiffe jur Fahrt, benn große Seelen glauben leicht an große Dinge. Die geiftige Ueberlegenheit, ber Muth, bie Standhaftigfeit, die milbe Menschlichkeit bes Columbus entfalten sich wo er auftritt, wo er rebet erkennt man ben Genius; nur Die wissenschaftlichen Gründe für seine Idee werben nicht genugfam hervorgehoben; aber feine Bhantafie wird betont: Lope zeigt auf bem Theater wie eine Bision ihn vor ben Thron Gottes emporträgt, wo er bie Rathichluffe ber Borfebung ichaut, bie nun auch die neue Welt der Erlösung bestimmt, und so wird nach spanischer Auffassung bie Entbedung zugleich ber Bewinn einer neuen Welt für ben rechten Glauben. Go fiebt benn auch später bas wundersüchtige Bolt die Wunder des Kreuzes bas unter ben Indianern aufgepflanzt wird. Bang prachtig ift bie Schilberung bes Einbrucks ben bie Europäer mit ihren Schiffen und Feuerrohren auf die Indianer machen; die Naturkinder mit ihrer Liebe, ihrem Sag, ihrem Erftaunen und ihrer Singebung beben sich beutlich genug von ben Spaniern ab, die über ber Religion und bem Baterland auch ihrer Golbgier und Sinnenluft nicht vergeffen. Die gludliche Heimkehr, die Taufe ber Inbianer folieft bas Stud, bas mit bem befannten Bappenfpruch ausklingt:

> Für Caftilien und Leon Kand bie neue Belt Colon.

An bie Stude aus ber vaterlänbischen Geschichte tann man eine Menge anderer anreiben bie ben Schamplat in ferne mitunter fabelhafte ganber verlegen, und Morb und Staatsummalzung mit Liebesangelegenbeiten verknüpfen, abenteuerlich bunte, grelle, meift mufte flüchtig bialogifirte Romane, bie bem Gefchmad der Menge bulbigen. Biel anziehender find die Dramen nach italienischen Novellen, unter benen wir jum Bergleich mit Shakespeare Roselo und Julia hervorheben. Auch hier lernen die Kinber ber feinblichen Säufer fich auf bem Ball tennen und lieben, und bei nächtlicher Busammentunft im Barten beschließen fie bie beimliche Che. Im zweiten Act aber entbrennt ber Strafenkampf ber Parteien, ben Roselo zu schlichten sucht, indem er ben Borschlag einer Wechselheirath macht; er wolle Julien seine Sand bieten. Darüber gerath ihr Better Octavio, ber fie für fich felbst wünscht, in Buth, greift Roselo an und fällt. Roselo wird verbannt, und die Aeltern wollen die weinende Julia burch balbige Hochzeit mit Graf Baris tröften. Der erhält bie Botschaft als er zu Ferrara gerade mit Roselo zusammen ist, welcher bie Geliebte jammernd für untreu hält und sich burch eine andere Liebschaft rächen will; wenn ber Berfuch auch schlecht ausfällt und ibn bavon überzeugt daß er von Julien nicht lassen kann, so wäre ber bloke Gebanke für Shakespeare's Romeo eine Unmöglichkeit. 3m britten Act leert Julia ben Schlaftrunk. Der Monolog bei ihrem Erwachen in ber Gruft ist voll ergreifender Wahrheit ber Empfindung. Roselo tommt zur rechten Zeit, vom Monch berbeigerufen, und beibe begeben fich auf ein Schloß von Juliens Bater. Dorthin tommt ber Alte mit einer Gesellschaft. Julig ift unter bas Dach, Roselo in ben Reller geflüchtet. Wie eine Beifterstimme von oben ruft fie ben Bater, ber gerabe am Ginschlafen ift, bekennt sich vermählt und fordert um ihrer Ruhe willen die älterliche Einwilligung. Sie erhält bieselbe. Nun wird Roselo aus feinem Berfted berbeigebracht. Da zeigt fich auch Julia, kein Befpenft, sondern leibhaftig, und mit allgemeiner Berfohnung schliekt Die voffenhafte Wendung beweift wie gang anders das Stück. Shakespeare bie bier im Stoff liegende Tragit ber Liebesleibenschaft in ihrer alleinigen verzehrenden und verklärenden Glut erkannt bat. wieviel tiefer er in bas Heiligthum bes Herzens geschaut, wieviel herrlicher die Selbstherrlichkeit der Individualität in ihrem Todesmuth einer gangen Welt gegenübergestellt, beren Sak fie burch bas Opfer bes Lebens überminbet.

Bu Lope's vorzüglichsten Werten geboren romantische Darstellungen im Anschluß an historische Ramen, sobaß jene auf geschichtlichem hintergrunde fich erheben. Gern laft er Ferbinand und Isabella burch bie Handlung schreiten, gern bie große Welt eines geschichtlichen Ereignisses bas Brivatgeschick mitbestimmen. Am berühmteften ift Eftrella, ber Stern von Sevilla, geworben. Die Tragbbie tann uns von Lope's unvergleichlichem Reichthum an echt bramatischen Motiven ein Beisviel geben. Die Dichtung, im 18. Jahrhundert von Trigueros nach frangofischem Geschmad zugerichtet, tam in folder Geftalt auch auf bie beutsche Bubne. Allein ba zeigt sich im Bergleich mit bem Original wie wenig es frommt im Dialog blos zu erwähnen und zusammenzuziehen was bas vollethumliche Schauspiel auf ber Bubne vorgeführt; benn bas Brincip bes Dramas ist bie Entwickelung, wir wollen bie Dinge werben feben, und viel mächtiger ift die Birfung, wem im Original Buftos Tabera von Ronig Sancho begunftigt wirb ohne zu wissen warum, und die Richterstelle ausschlägt, aber die würdigften Männer bazu empfiehlt, — bie bann später ihm bas Urtheil sprechen, und bas Recht nicht zu seinen Gunften beugen Biel wirkfamer ift wenn wir feben und nicht blos ergablt bekommen wie ber König Nachts bie Zofe Eftrella's befticht, wie beren Bruber Bustos bazukommt und bas Schwert zieht, wie ber erschreckte Rönig sich zu erkennen gibt und ber Eble ihm nun bas ehrlose Benehmen verweift und die treulose Dienerin töbtet, während in ber Ueberarbeitung ber Ronig barüber feinem Gunftling in einer Expositionsscene nur berichtet. Beide beschliefen Buftos' Tob, und beffen Freund Ortis, Eftrella's Berlobter, erbalt vom König ben Befehl an einem Beleibiger ber Majestät bas Urtheil zu vollstreden, bie Sache aber gebeim zu balten. Ortis gelobt bas. Der Wiberftreit feiner Gefühle, ale er ben Namen Buftos erfährt, ift meifterhaft geschilbert: Freundschaft und Liebe liegen gegen bie Lehnspflicht auf ber Wage, aber bie lettere fiegt; felbst feiner nicht machtig forbert er Buftos jum Ameikampf, tobtet ibn und überliefert fich bem Gericht. Eftrella erwartet ben Geliebten zur Hochzeit, ba wird bie Leiche bes Brubers gebracht, — ein Gludswechsel erschütternbster Art. heischt Blutrache, fie verlangt ben Mörber, und bort bag es ber Geliebte ift. Doch er hat nur gethan was die Ritterebre gebot, bas tann fie nicht tabeln, so mochte sie ihn befreien, aber er berfagt bie Flucht. Gin Wort, bag ber König bie That geboten,

könnte ihn retten, aber er hat ja zu schweigen gelobt. Da befennt endlich der König, als er das Recht nicht beugen kann, daß
er den Befehl gegeben; er läutert sich allerdings im Seelenkamps,
er wird des Berbrechens nicht froh, aber wir verlangten im germanischen Drama doch eine ganz andere Wucht des strasenden
Gewissens. Estrella geht ins Aloster, denn der Hand die den
Bruder erschlagen, kann sie die ihre nicht reichen; Ortis sucht den
Tod im Maurenkrieg. Wenn es uns "spanisch" vorsommt daß
das Lebensglück dreier tugendhafter Menschen um der Lüsternheit
und Laune des Königs willen so ohne weiteres geopfert wird ohne
Sühne, so scheint Lope selbst eine leise Ahnung davon gehabt zu
haben, denn als er noch ein ernstes Wort der Bewunderung über
den Hochsinn der Sevillaner hat reden lassen, legt er dem Gracioso den Spruch in den Mund: Er sinde sie alle und die ganze
Geschichte toll.

Biblische Erzählungen, antike Mothen, Beiligenlegenben, Ritterbücher lieferten bem Dichter immer neue Stoffe. Aber unter ber massenhaften Improvisation ragen vornehmlich poetische Lust= spiele hervor, die durch den wohlerwogenen Blan, die feine Ausführung, die Fülle von geiftreichem Scherz und die blübenbe Sprache bekunden daß Lope sie sorgsam burchgebilbet hat. tenne lange nicht alle Werke bon Love bie Schack bespricht, aber sogar unter solchen bie er übergeht ober flüchtig berührt, fand ich fo viel Ausgezeichnetes und Charafteriftisches bag ich jum Theil barauf meine Darftellung begründet habe. So trag' ich fein Bebenten Schad's Urtheil über biefe Gruppe zu wiederholen, indem ich über bas Einzelne in einer Weltgeschichte ber Runft auf ibn verweisen muß. "Mag bie Anlage ober Durchführung bes gangen Blans ober bie forgfältige Bflege bes Besonbern, mag bie Erfindung ober Ausführung ber Handlung ins Auge gefaßt werben, überall zeigt sich ber vollenbete Meifter, überall beglückt uns ber üppigste Reichthum ber Phantasie, Die gutwüthigste Laune, ber Abel ber Gesinnung, ber burchbringenbe Blid in die Tiefe ber Belde Mannichfaltigfeit in ben wunderbaren Spielen bes Bufalls und in ber Geftaltung ber Berhältniffe bie aus ihnen berborgeben, welcher Glanz ber Beleuchtung, welche Wärme bes Colorits!"

Eins dieser Lustspiele ("Das Unmöglichste von allen") hat Brannfels formgetreu ins Deutsche übersetzt. Im Garten der Königin von Reapel wird Minnehof gehalten; Roberto legt Wiber-

spruch gegen Lisarbo's Behauptung ein, daß ein liebend Weib zu hüten das Unmöglichste von allem sei. Wie präcktig weiß num Lope die Umstände zu verketten daß jener am Ende selbst die verschleierte Schwester, die Lisardo erringen will, mit ihm nach dessen Hause geleitet! Als es Roberto doch bald um seine Wette bange wird, will er die Schwester seinem Freunde Feniso verloben; aber während dieser im Sommerabend im Garten um sie wirdt um sie schwonnen glaubt, steht längst ihr Geliebter, der als Kosserträger seines eigenen Dieners eingetreten, im Myrtenbusch, und hört Diana's Worte:

Bronnen bie mit reinem Thaue Meines Freunbes Antlit baben, Habt ihr ihn hierher gelaben Daß er meine Treue schaue? Sagt ich bleib ihm treu verbunben!

Und während die andern weggehen, die Liebenden aber noch versweisen, fingen die Musikanten das alte Liebchen:

Mutter, meine Mutter, Suter ftellft bu mir? Sit' ich mich nicht felber, hilft tein Suter bir.

Das Lustspiel ist eine Perle der Weltliteratur, und jubelnd über den Sieg den hier das geistreiche Selbstbewußtsein und das sittliche Gesühl echter Liebe und Ehre über alle scheinsame Convoenienz der Sitte und Meinung davontragen, entzückt den der Blütenfülle des Inhalts und der Form, von dieser heitern Harmonie in der alle angeschlagenen Töne sich auslösen, bewundern wir zugleich den poetischen Sinn einer Zeit und Nation die an solchen duftigen holden Gebilden der Phantasie ihre Freude hatte, statt sich auf die unlustige Trockenheit eines verständigen Realismus zu beschränken, wie das heutige Publikum, das sich auch im Theater an die Prosa hält die es zu Hause hat.

Die "Wunder der Verschmähung" zeigen den Sieg den der Mann über die spröde Schone durch scheinbare Verachtung und Kälte gewinnt, allerdings mit einigen holzschnittartig derben Zügen, die an die Zähmung des Wildfangs in Shakespeare's Jugendwerk erinnern. Moreto hat hier und sonst eine noch geistreichere Resslerion, Calderon berechnet fünstlicher, Tirso de Molina steigert den Humor, aber sie erscheinen wie Zweige die aus dem Stamme Lope's hervorwachsen, und seine besten Dichtungen haben durch

bie gläckliche und begläckende Vereinigung bessen was jene gesonbert ausbilden, ben Borzug einer allseitig erquickenden frischen Ursprünglichkeit.

Die Maffe ber Dichternamen und Werke, die um Lope herum aller Orten auftauchten, muffen wir ber Specialgeschichte überlassen. Sie zeigen ben Drang ber Nation zum Drama und bie bichterische Stimmung ber Zeit; obgleich ohne künstlerische Durch-bildung sind sie im Einzelnen selten ohne ergreisende Züge, die bald durch feurige Einbildungstraft, bald durch glänzende Sprache neben dem Formlosen und Derben hervorstechen. Diesen Naturalisten stellen sich Clafficisten gegenüber, welche auf die Muster und Regeln ber Alten himmeifen und bie Robeit ber Bolksbücher befämpfen. Zwischen beiben Parteien schreitet Lope immer ficherer und bewunderter voran. Tirso be Molina beruft sich 1624 bereits auf ihn als auf die neue Autorität in der Kunft. Bertheibigern ber brei Ginheiten halt er entgegen bag Begebenheiten ber Welt wie Geschichte bes Herzens sich nicht in einem Tage verlaufen; wie ber Binfel bes Malers auf bem engen Raum bon anderthalb Ellen Leinwand weite Entfernungen barftellt, welche bas Auge mit bem Schein ber Wahrheit taufchen, fo muffe man auch ber Feber bes Dichters, bie noch ungleich ausbrucksvoller ift, basselbe Borrecht zugestehen. Lope be Bega, ber Phonix Spaniens, übertreffe bie Seneca und Menander, welche bie alten Gesetze festgestellt, sowol in der Quantität als der Qualität seiner nie genug gekannten Schriften so weit daß fein Ansehen ausreiche bie Satungen jener umzustoßen. Er habe bie Romobie zur Bollfommenheit und feinen Ausbildung gebracht, man brauche zu teis nem andern in die Schule zu gehen, und wenn er hier und ba erflare daß er nur aus Nachgiebigkeit gegen ben Geschmack ber Menge von ben Borschriften ber Alten abgewichen sei, so thue er bas nur aus natürlicher Bescheibenheit, bamit bie Bosheit Unwissender nicht für Arroganz ausgebe was Streben nach Bolltommenheit ift.

Wir begnügen uns Diego Timenez be Enciso als Charakterzeichner zu nennen, und auf die edle Rührung hinzuweisen beren Belez de Guevara, der Dichter des hinkenden Teufels, mächtig ist, wenn er Inez de Castro oder Guzman den Getreuen auf die Bühne bringt, jenen Helden der lieber den Sohn opfert als die belagerte Stadt übergibt. Guillen de Castro ist Meister in der Darlegung von Gemüthskämpfen und innern Conslicten, ohne sie

so absichtlich und bewußt zum Mittelpunkt bes Dramas zu machen wie Corneille, ber ihm nicht blos ben Stoff, sonbern auch viele glangreiche Stellen seines Cib verbankt. Es war Guillen be Caftro's gludliche Erfindung ben Streit zwischen Liebe und Chre in ber Bruft bes jugenblichen Selben jum Ausgangspunkt zu nehmen und ben Rampf ber Liebe und ber Rinbespflicht in ber Seele Aimene's baran zu fnüpfen. Der erfte Theil seiner Thaten bes Cib beginnt mit bem Ritterschlag und ber Leibenschaft Timene's wie ber Infantin fur Robrigo; bann folgt bie Beleibigung bes Baters, bie Brobe mit ben Söhnen. Robrigo auf bem Beg ber Rache sieht Ximene auf ihrem Balton, und taufcht mit ihr Worte ber Liebe, bas Auftreten ihres Baters mabnt ibn an feine Ehrenpflicht, er forbert benfelben und siegt im Zweikampf. Im aweiten Act erscheint Timene Magend vor bem Ronig, ber ihr Schutz und Robrigo's Berhaftung jufagt; bas Bekenntnig bag fie ibn lieben mußte, bort biefer, und wirft fich vor ihr nieber, bamit fie ben Bater an ihm rache. Dann zieht er in ben Rampf gegen bie Mauren, gesegnet bom alten Diego, ber ibm froblockenb bie Herstellung seiner Ehre bankt. Run folgen Rampfscenen nach ben Romanzen. Timene fällt in Ohnmacht auf bie falfche Runde vom Tob bes Geliebten, verspricht aber bann ihre Sand bem Ebelmanne ber ihr bas Saupt Robrigo's bringe. Diefer besteht ben Zweikampf um die Stadt Calaborra, ber Konig aber läßt einen Ritter als Ueberwinder Cid's auftreten. Timene bag er fich mit ihrer Sabe begnugen moge, ihr Berg gebore bem Tobten an. Run erscheint bieser und berichtet seinen Sieg; und jest, nachbem Jahre verfloffen und fein Ebelfun, feine Treue bewährt sind, reicht sie ihm bie hand. So ist bie Dichtung inhaltreich und boch einheitlich; manches Episobische warb burch bas Bolt geforbert bas bie Lieblingsgeftalten ber Romangen, die bekannten Ereignisse alle seben wollte. Der zweite Theil führt allerbings bie andern Jugenderlebnisse Cid's mehr in epischer Reihenfolge nacheinander por, als daß er fie in bramatischer Blieberung um Centrum und Hauptinteresse ineinanberfügte und auseinander entwickelte; boch ift er gleich bem erften voll poetischer Schönheiten, und bas Gange eins ber farbigften Bilber aus bem fpanischen Mittelalter, in beffen Ton und Beift ausaefübrt.

Die Dichterlaufbahn von Gabriel Tellez füllt bie erste Hälfte bes 17. Jahrhunderts. Er war Mönch eines Alosters zu Mabrid

und schrieb unter dem Namen Tirso de Moling. An Fruchtbarfeit wie im Stil feiner Werke fteht er Lope am nachften. überraschender Effecte willen nimmt er es allerdings mit ber Babricheinlichkeit seiner Erfindungen nicht immer genau, und bie Lösung bes Knotens seiner keck gesteigerten Berwickelungen ist oft nicht fo gludlich als die Schurzung, aber wir muffen ihm vorausgeben bag auf ben Bretern, bie bie Welt bebeuten, bie Ginbilbungefraft herrscht, und wir folgen ber Lebhaftigkeit feiner ivannenben Sandlungen und anziehenben Situationen, bingeriffen von einem Zauber ber Sprache, die frystallinisch flar jest finnreiche Bilber und Gebauten in zierlicher Benbung wie geschliffene Ebelfteine bligen läßt, jest burch bie Musik ber Assonangen und Reime bas Ohr ergött. Rein Spanier ist so reich an Wortspielen wie er. Statt romanzenartiger Erzählungen legt er gern lanbschaftliche Schilberungen seinen Dramen ein, wie bas Brachtftud über Liffabon in seinem Don Juan, ober auch bie Darstellung großer Zeitereigniffe. Eigenthümlich ift wie biefer Monch meistens bie Frauen vor ben Männern bevorzugt, mag er bie heldische Königswitwe schildern, die dem verftorbenen Gemahl bie Treue bewahrt, bem Sohn bie Krone rettet und mit überlege= nem Berftand, mit schlagfertiger Kraft und mit Seelengüte allen Widerstand überwindet, ober mag die wirkliche oder verkleidete Bäuerin bem Ebelmann folgen um burch taufenb Intriguen und Bechselfälle hindurch seine Sand zu erobern, ober mag die bochgestellte Schone ben armen schüchternen Ritter ben Kürften und Grafen vorziehen und burch ihre Gunft ben Bloben fühn machen. Die Manner sind ba bie Schwächeren; Spielballe ber Weiber-Charafteristisch ist ferner wie wir aus ben Dramen launen. bieses Mönche ben Berfall ber Sitten unter bem kirchlichen und weltlichen Despotismus kennen lernen. Bur Befriedigung ber Berrichfucht ober ber Liebessinnlichkeit scheinen ben vornehmen Berren alle Mittel erlaubt, Lieberlichkeit ift guter Ton, und bie unzüchtigen Späße necken und jagen einander. Die geiftliche Censur aber findet babei "nichts was wiber bie guten Sitten verstoße und nicht als treffliches Beispiel für die Jugend bienen fonne"!

Manche Luftspiele von Tirso be Molina sind noch heute Lieblingsstücke ber spanischen Buhne. So Gil mit den grünen Hosen, ein Mädchen aus der Provinz, das dem Geliebten, der eine reiche Partie in der Hauptstadt machen soll, dorthin folgt

· und abwechselnd in jener Männertracht und in Frauenkleibern Männern und Frauen die Röpfe verruckt, bis fie Berg und Sand bes Wiebereroberten festhält. So bie Bäuerin von Valecas. Da flüchtet ber Hauptmann Horrera wegen eines Duells nach Mabrid unter bem Ramen Menboza's, trifft aber in einem Wirthshaus mit einem wirklichen Mendoza aus Mexico zusammen. Die Mantelfade von beiben werben im Wirthshause vertauscht, und Sorrera findet Gelb und Empfehlungsbriefe, bie er fich ju Rugen macht, indem er im Sause bes Don Gomes als fünftiger Schwiegersohn mit offenen Armen empfangen wirb. Menboza tritt bazwischen, fann aber fich nicht ausweisen und wird als Betrüger eingestedt. Allein die Balencianerin Biolante, die mit bem Sauptmann ein Liebesverhältniß hatte, reift ihm nach, tritt bei einem Bauer in Dienste, und bringt täglich bas Brot zu ihrer Nebenbuhlerin, wo fie als naives Rind vom Lande ben Leuten bie Wahrbeit fagt. und es endlich erwirft daß Mendoza feine Frau und fie ihren Hauptmann gewinnt. Bortrefflich ift bie Gifersuchtige auf fich felbst, Donna Maddalena, welche ber ihr von ben Aeltern bestimmte Bräutigam verschniäht, weil er fein Berg bereits einer verschleierten Dame geschenkt bat, beren Unterhaltung ibn entzudt, und die niemand anders als Maddalena ift. Bortrefflich ist die Reise von Tolebo nach Mabrid, wo ber Geliebte bie Braut eines anbern, bem fie wiberwillig folgt, als Efeltreiber begleitet, burch fein schalthaft bäurisches Wesen bie Gesellschaft beluftigt, und am Schwanz bes Efels ber Braut einen Dornzweig befestigt sobaß bas Thier faum ju halten ift, und er baburch neben ber Geliebten berlaufen, und fich mit ihr bereben tann. Die Gesellschaft nimmt fo wenig Anftoß baran, bag fie beibe miteinanber neckt und bes Abends im Wirthshaus jum Spaß eine Hochzeit feiern lagt, bie fie natürlich im Ernft vollzieben.

Tirso hat bekanntlich auch die Sage von Don Juan in die Literatur eingeführt; seine Tragödie hat für Moliere wie sür da Ponte, den Textdichter Mozart's, zur Grundlage gedient. Sie beginnt in Neapel, wo Don Juan statt Octavio's die Herzogin Isabella Nachts besucht, überrascht wird und nach Spanien entslieht. Schiffbrüchig wird er von dem Schiffermädchen Tisbea aufgenommen. Er verläßt die Verführte, und kommt nach Sevilla, wo er die an seinen Freund Mata gerichtete Einladung von Donna Anna unterschlägt, und dieser leiht ihm selber den rothen Mantel zu dem Abenteuer bei seiner Braut. Sie erkennt den

Berrath und ruft um Hulfe; ihr herbeieilender Bater fällt von Don Juan's Degen, biefer wird verbannt, und tommt unterwegs zu einer Bauernhochzeit, wo er wiederum die Rolle bes Neuvermäblten übernimmt und bie Bäuerin Aminta bethört. fommt er nach Sevilla gurud und labet bas fteinerne Bilb von Donna Anna's Bater über feinem Grab ju Gaft. Das Standbild kommt und fordert daß Don Juan am andern Abend ibn in der Rapelle besuche. Er verspricht es, und wie er bort die hand ber Statue faßt, verfinkt sie mit ihm in die Tiefe. Indek sind Isabella, Tisbea, Aminta fühneheischend nach Sevilla getommen, und nachbem ben Berführer bie Strafe Gottes erreicht, bieten fie sammt Donna Anna als seine Witwen ihren frühern Berehrern bie Sand. Die Scenen mit bem fteinernen Gafte find allerdings nicht von bem tragischen Grausen umwittert, bas wir hier erwarten, jumal Mozart's Tone es ihnen verlieben haben. Das Wert ift flüchtig hingeworfen, aber von einem Meifter, ber sich in vielen Stellen bewährt. So ist die sprobe Tisbea reizend geschilbert, und wenn Don Juan's Diener ihn einmal bie Zuchtruthe ber Weiber nennt, so liegt barin bie hinweifung wie fie leichtsinnig bem schönen ritterlichen Mann entgegengekommen und bafur bugen. Er felber in feiner Jugenbtraft ftutt fich barauf baß es noch lange bin fei bis jum Tob und Bericht; fein Lebensübermuth wird ihm verbängnifvoll.

Tirso hat burch seine Marta die Frömmlerin zuerst die Scheinheiligkeit in einer Hauptfigur auf bie Buhne gebracht, aber feineswegs wie Moliere um fie zu entlarven, Die Tartufferie zu geifeln, sondern so daß die weltentsagende Jungfräulichkeit und die Armenpflege nur die Maste ift die es bem Mabchen möglich macht ben Beliebten als verkleibeten franken Studenten ins Saus aufzunehmen, ihn zu heirathen und ben alten reichen Freier zurud-Marta spielt mit Grazie die Frommlerin, fie ist feine. - Tirfo's vielbewundertes geiftliches Schaufpiel zeigt ben Bann ber Satung bei großen tiefen Gebanten und ergreifenden Scenen. Der Berbammte aus Mangel an Glauben ift ein Ginfiedler, ber weltentsagend und gottesfürchtig im Balbe lebt; ba träumt ihm baß er fterbe, baß ber Engel bes Gerichts seine Thaten wiege und ihn zu leicht befinde, fodaß er in die Solle gewiesen wird. Erwacht betet er voll Angft um fein Seelenheil zu Gott, bag er ihm offenbaren moge was fein Enbe fein werbe. Das rechnet ibm ber Dichter zur Tobfünde: benn er mante im Glauben an Gottes Barmbergigfeit, er zweifle und fei ftolg, indem er ein Zeis den von Gott forbere, ftatt zu vertrauen bag bie Liebe Gottes und bie guten Werke bes Menschen jum Beile führen. fpricht ber Damon aus, ber jest Macht über Baolo gewinnt und in Engelsgestalt ihm verheißt: in Neapel folle er Enrico, ben Sobn bes Angreto feben; mit bem werbe er bas gleiche Los in ber Ewigkeit haben. Er hofft einen Seiligen zu finden, und Enrico ift ein Spieler, Berführer, Dieb und Morber, ber fic feiner Schandthaten rühmt und bon feiner Dirne als ber größte Sünder gefront wird. Da befchließt Baolo verzweifelnd auch ein foldes Leben ju führen, um wenigstens auf Erben feine Luft ju Indeg ein Faben knüpft ben Enrico boch noch an bas Bute, bie Liebe ju feinem alten franken Bater, bie Sorge fur ibn; bas weiße haar eines Mannes, ben er ju tobten einem feiner Genoffen versprochen, erinnert ihn an ben Bater und balt bie Sand vom Schwert jurud, wie Laby Dlacbeth ben ichlafenben Duncan nicht töbten konnte, weil er ihrem Bater glich. Baolo ift barauf Räuberhauptmann, Enrico wird von ibm gefangen, und um ju feben ob er fich befehre läft jener ibn an einen Baum binden um erschossen zu werben, fommt aber wieber im Eremitenkleib und mahnt ihn zur Beichte. Enrico weist bas gurud, und nun ift Baolo vollende überzeugt baf feine Rettung sei, wiewol er ben Hirtenknaben vorber hatte fingen boren bak Bott langmuthig fei und bem reuigen Gunber bie Rrone bes Lebens reiche. Indeft fagt Enrico: Ich glaube an Gott, vielleicht wird er fich meiner erbarmen; bich verbammt bein Mangel an Bertrauen. 218 Enrico bann feinen Bater wieber besuchen will, wird er gefangen, jum Tobe verurtheilt. Der Bater tommt au ibm, rührt ibn zur Reue und zum Gebet, und ob er flieben tonnte, bleibt er um bie irbische Gerechtigfeit ju subnen, beichtet, nimmt bas Abendmahl, und Engel tragen bie Seele himmelan. Baolo bagegen wird von Bauern im Gebirge erschlagen, und ftirbt ohne Hoffnung; ber Hirtenknabe zerpflückt bie Blumenkrone bie er geflochten, und burch bas Grab bes Tobten binburch fiebt man die Flammen ber Hölle über ihm zusammenschlagen. nicht bie Angst um bas Seelenheil, sonbern Tugenbstolz, mas nabe lag, ben Baolo zum Fall gebracht, wäre nicht Enrico in Frevelthaten bebarrt mabrend er seinen Glauben an Gott und bie erbarmende Liebe bekennt, fo konnten auch wir in bas Lob einftimmen bas Spanien biefer erschütternben Tragobie zollt. — Biel äußerlicher ist bas Spiel zur Feier ber Wunderkraft des Rosenskranzes. Der Büstling Dionisio hat demselben bei all seiner Schändlichkeit eine abergläubige Berehrung bewahrt, sodaß er einsmal den heiligen Dominicus nicht töbtet als er den Rosenkranz an seinem Gürtel erblickt. Die von ihm geschändete Marcela betet um Rache, der Höllenschlund thut sich für den Frevler auf, Christus will ihn eben hineinwersen, da legen Dominicus und Maria ihre Fürbitte ein, weil er doch dem Rosenkranze Ansdacht zolle; er erhält eine Gnadenfrist und heirathet die Marcela; Maria kommt selbst zur Hochzeit und kränzt die Reuvermählten mit Rosen.

3ch füge bier ein Stud voll tieffinnigen humore an: Der Teufel als Prediger, mahrscheinlich von Luis Belmonte. Bofen ift es gelungen ju Lucca so viel Erbitterung gegen bie Franciscaner zu erregen bag fie in Gefahr find zu verhungern. ja die Stadt räumen sollen. Wie er über seinen Sieg frohlockt, erscheint bas Chriftuskind — so benkt sich ber Madonnenbienft ben Erlöser ja auch gern im Himmel, wie er ihn auf bem Arm Maria's fieht! — und gebeut ihm felbst Franciscaner zu werben, zu predigen, Almofen zu sammeln und bauen zu helfen bis ein zweites neues Franciscanerflofter fertig fein werbe. Bruber Biberwillen nennt er fich, tritt unter bie Donche und fdilt ibren lässigen Rleinmuth. Er geht mit heftigkeit an bas verhaßte Werk um es balb los zu werben und muß es gerabe baburch förbern; er prebigt mit Gifer, er ichleppt ungeheuere Balten berbei, er sammelt zugleich an verschiedenen Orten Almosen; die Monche wiffen nicht was fie aus bem feltfamen Gefellen machen follen, ber gelegentlich in bunteln Worten seinen Groll ausläft gegen bas was er so erfolgreich thut, und seine einzige Freude baran hat baß er hier einen faulen, bort einen lederhaften Bfaffen foppen und täufchen fann, bis er endlich wieber in bie Solle erlöft wirb. Der beitere Realismus biefer Darstellung wie bas Bofe in ber Beltgeschichte bem Guten bienen muß bilbet einen fostlichen Contraft gegen ben phantaftischen Dogmatismus spanischer Rirchlichfeit; noch zeugte und liebte ber gefunde Boltsfinn folche Berte, welche fpater bort verboten murben.

Die Blütenzeit des spanischen Volksschauspiels schließt und die Periode vorwiegender Kunstdichtung eröffnet Alarcon, ein Mann den höhere Bildung und Lebensstellung dem Tagesdienst der Bühne entzog und sorgsame Durcharbeitung weniger Werke

Wit Bewußtsein legt er jedem Drama einen beveraönnte. stimmten Gebanken zu Grunde und führt benselben erschöpfend ans, indem er eine Handlung aus der andern folgerichtig ent-Seine Begeifterung für alles Erhabene und Eble in tibwickelt. ner That und opferfreudiger Liebe erinnert uns an Schiller; Die Art wie feine vorzüglichften Stude gang Action find und ficher ihrem Ziel auschreiten läßt ihn unter allen Spaniern bem Shatespeare'schen Stil am nächsten kommen. Selbst bie Wahrbeit ift verbächtig, nämlich in bes Lügners Munbe, bies fein bekanntestes Luftspiel ift awar viel farbiger und bewegter als die im Regelnzwang eingeschnürte Nachahmung Corneille's, allein bie Moral geht boch nicht recht mit ber Fabel zusammen und aus ber Dialettit ber Sache bervor, wenn ber junge Aufschneiber mit feiner Luft jum Fabuliren und feinen geiftreichen Erfindungen, bie ihn aus jeber Berlegenheit retten follen, fich zwar im eigenen Nete fängt und bes Mabchens verluftig geht um beffentwillen er alle seine Lügen vollbrachte; aber mit ber Liebe meinte er's ernft. und warb burch Weiberlift getäuscht; auch ift bie Bestrafung zwar nicht ftreng, aber auch nicht komisch, wenn die wirkliche statt ber vermeinten Luceria ihm am Ende die Hand reicht. leichte Element ber Komöbie war überhaupt weniger Alarcon's Sache als bas tragische Bathos, und sein Weber von Segovia ift ein ergreifenbes Meisterwert voll erschütternber Scenen, voll mannichfaltiger Handlungen und boch von bem einen Interesse bes Rachekampfes für bie beleibigte Familienehre getragen. Lope ist der Geist den die Romanzen athmen hier ins Orania eingezogen, und wenn ber Belb zuletzt einen reinigenden verfobnenben Tob im Maurentriege sucht, aber im Sieg ein wohlverbientes Glück findet, so ift auch ber religiöse Ton in echter Kraft und Rarheit angeschlagen. Belaez und sein Sohn Julian unterhalten ein Ginverftanbniß mit ben Mauren, wiffen aber ben Berbacht auf ben ebeln Ramirez hinzulenken, und welche Scene bietet fich ba fogleich unfern Augen, wenn beffen Sohn Fernando aus bem Rampf für Glauben und Baterland triumphirend beimfebrt und zur hinrichtung bes Baters fommt! "Allein bie Babrbeit ift ein Geift bes Lichts, ber wie bie Sonne glanzt und siegend ftets felbst burch bie finfterfte Umbullung bricht" - biefer Bebante balt ibn und uns aufrecht. Fernando flüchtet in eine Rirche und wird bort belagert; die hochberzige Maria erscheint ihm als

rettenber Engel; er gilt für tobt, und fucht feine Schwefter Anna im Hause bes Feindes, wo sie gefangen gehalten und von ber Liebe Juan's umworben wirb. Sie verlangt ben Tob auf bag ihre Ehre unbeflect bleibe, er reicht ihr ben Giftbecher, und flüchtet mit Maria nach Segovia, wo fie für Kinber ihres alten Dieners, eines Webers, gelten. Dorthin wird auch ber Hof von Mabrid verlegt. Anna aber ift aus bem Scheintob erwacht, und gibt nun Juan's Liebesschwüren Gebor. Er bringt fie auf ein Landhaus bei Segovia, wo ber in Kampf und Noth bewährte Freund Fernando's, Garceran, fie fieht, in gleicher Flamme für Mittlerweile entzündet die berrliche junge Weberfrau bie Leibenschaft Juan's; Fernando aber gebraucht sein Sausrecht, wird bann verhaftet und ins Gefängniß geworfen. Er befreit mit Muth und Lift fich und bie Mitgefangenen, fie geben als Räuber in die Berge. Und gerade baf Fernando burch Hinterlift gefangen wird bringt ibm bie Gelegenheit fich und feine Gattin im Gartenhause Juan's zu retten, und als Bollftreder ber Berichte Gottes biesen zu nothigen bag er ber Donna Anna bie Sand zur Che reicht. Dann aber gibt er fich zu erkennen und forbert ben Wiberfacher jum Zweitampf; fterbend betennt ber Graf seine und seines Baters Schulb gegen Ramirez. Indek bringen bie Mauren flegreich bor, und nun bietet Fernando feine Genoffen im Gebirge auf; es gilt bie wankenben Reihen ber Chriften wieber zum Steben zu bringen, Gott und Baterland im Tobe zu verföhnen. Der Sieg wird errungen, aber Fernando verfolgt nun mit gezücktem Schwert ben alten Belaez bis vor ben Konig, wo er ibn nieberhaut. So hat er Blutrache für bas Berbrechen an seiner Familie genommen, und bietet sein Saupt bem Ronige bar. Aber ber beift ihn aufstehen und belohnt seinen Helbensinn, inbem er bie Ehre bes Baters verfündet. Donna Anna wird bie Battin bes treuen Garceran. Diese flüchtige Stige tann freilich von ber Lebensfülle bes Werkes tein Bilb geben, aber boch ahnen laffen wie ein einheitlicher großer Zug biefelbe in machtigem Strome mit fich zu einem Ziele führt, bas von Anfang an geftedt und auf bochft fpannenbe Beije mit voller Befriedigung bes sittlichen Gefühls erreicht wird; bie nationale Form birgt überall ben echt menschlichen Rern, die Charaftere entwickeln sich burch bie fortichreitenbe Banblung, Die Sprache ift frei von mußiger Blumelei, voll Abel und Schwung.

١.

## β) Die höfische Runftblüte; Calberon.

Bisher hatte fich in Spanien bas Drama als Boltsfache unter bem Ginfluffe bes Bolfsgeschmads entwidelt. lipp IV. bestieg (1621-65) ein Monarch ben Thron, ber ebenso verwerflich als Regent wie berühmt burch seine Liebe zu Malerei und Boefie und burch bie Bflege biefer Kunfte geworben ift. Babrend bas Land verarmte und bie Macht bes Staates verfiel, ergötte er fich Romöbienplane zu entwerfen und in feinem Balaft von Buen Retiro eine stehende Buhne einzurichten, wo nun bas Auge burch Couliffenpracht und scenische Effecte geblenbet und ber Dichter auf bas Glanzenbe in ber außern Erscheinung wie in ber Sprache hingewiesen ward; Bomp und Brunt ber Decoration und Diction gingen fortan Sand in Sand. Balb ließen auch andere große Herren Schauspiele in ihren Schlössern aufführen. vom hof begunftigten Dichter waren allerbings nicht mehr genothigt im Dienste bes Tages immer Neues zu bringen, fie konnten ein Wert ausreifen laffen; aber es trat zugleich an bie Stelle ber Phantafiefrische eine berechnenbe Runft, Die sich ben Forberungen ber feinen vornehmen Welt anschmiegte: ber ungeschminkte Empfinbungsausbruck, ber unmittelbare Ausbruch ber Leibenschaft warb zurudgebrängt und mußte burch eine Reflexion hindurchgeben, Die ihre geschliffenen Antithesen mit zierlichen Bilbern aufputte. Freimuth verstummte, und ber Konig erschien wie ein boberes Befen in unantastbarer Dajestät, häufig auch gleich bem Maschinengott ber Alten um burch einen Dachtspruch bie Conflicte zu lofen. Die vorzüglichsten Werke biefer Beriode find folche welchen ein Drama ber frühern Generation jum Stoffe bient um es burch symmetrischen Aufbau und gleichmäßige Durchbilbung in geläuterter Form neu zu gestalten.

Der hervorragende Meister dieser Periode ist Calderon, den man seit Schlegel allzu sehr für den Thpus und Gipfel des spanischen Dramas überhaupt zu nehmen pflegte; Schack, der die Lichtseite des Dichters bewundernd hervorhebt, sagte bereits ermäßigend: Calderon hat dem spanischen Drama allerdings seine höchste Entwickelung gegeben, allein nur in einer einseitigen Richtung; er hat es in gewissem Sinne auf die steilste und schwindelerregendste Höhe geführt, über welche kein Hinausgehen mehr möglich war, allein daraus folgt noch gar nicht daß er seinen Borgängern auch in jeder Hinsicht überlegen sei und das spas

nische Schauspiel in allen Richtungen weiter ausgebildet habe. Bielmehr, fet' ich bingu, wirb bie Schrante bes Dogmas, ber Lovalität und conventionellen Sitte bei Calberon viel empfindli= der; ber geschichtliche Sinn und bie Freude an ber nationalen Größe, an ben Thaten ber Borzeit weicht ber firchlichen Legenbe und ber kindischen Luft an ihren Mirakeln; im Luftspiel wird ber Erfindungereichthum an Charafteren und Ereignissen auf bie immer wieberfehrenben Figuren einiger Abelsfamilien, Die Befechte eifersüchtiger Liebhaber und die Intriguen verschleierter Damen beschränkt; über bie Berfonlichkeit und ihre Selbstbeftimmung berricht ber Zufall mit feinen Berwickelungen, wir begegnen weit mehr Collisionen ber Berhältnisse in ber Außenwelt als ber Pflichten in ber Innenwelt, Berg und Wille fügen fich ber Sittenregel, bie Ereignisse werben nicht aus ben Individualitäten abgeleitet, sondern biefe haben zuzusehen wie fie mit ihnen fertig werben. Calberon versetzt uns fogleich mit finnlicher Lebenbigkeit in eine anziehenbe ober spannenbe Situation; geschickt weiß er bann bas Borausgegangene burch Erzählung ba nachzuholen wo feine Rennt= niß für ben Fortgang ber Handlung felbst von Bebeutung ift; ge= schickt weiß er nun Bersonen und Berhaltniffe, Scherz und Ernft in Contraft zu seten, und was zur Lösung ber Berwickelung bienen follte fteigert biefe noch einmal, bis bann ber Schluß ftets rafch, oft überraschend bie Sache zum Ziel bringt. In biefer planvollen Führung, die boch allen Rollen die eigene Bewegung läßt, ift Calberon ber tunft= und buhnengerechte Meifter, und infofern fteht er auf ber Höhe ber nationalen Entwickelung als er bas theatralifch Birtfame ficher zu erfassen und festzuhalten verfteht, als bie Boesie ber Situation, die wir bereits in ben Romanzen bevorzugt faben, feine eigenthumliche Stärke ift und er gewöhnlich schon in ber Exposition Phantasie und Gemuth bezaubert, als endlich bas religiofe Drama bes Mittelalters in feinen Fronleichnamsspielen bie Runftvollendung erreicht. Aber ftatt ber morgenfrischen Landluft, die uns bei Lope erquickt, athmen wir bei ihm meist bie Atmosphäre bes Rlofters ober bes Salous. Seine Sprache ist so voll musikalischen Reizes, so geschmückt mit Tropen und Gleich= nissen, bak Blaten sagen mochte:

Belche Zauberwilbniß feffelt Ohr und Blid? Blume jebes Bilbniß, jebes Bort Dufit!

Aber ber herzliche Ton bes Gefühls und ber Drang ber That

äußert sich nicht in biesen Kunstformen betrachtenber Lyrit, die sich für sich geltend machen, ebenso wie jene Prunkreden, in benen eine fürstliche Hochzeit, ein königlicher Festeinzug, eine schöne babende Dame ober bergleichen in Humberten von Troschäen geschildert werden. Der Dichter wetteisert mit der zeitzgenössischen Malerei und vergist zu sehr daß die successive Beschreibung doch das nicht erreicht was Linien und Farben in einem Totaleindruck vermögen. Er häuft rhetorische Wiederholmgen. "In mir glübet Aetnas Hige, Kattern trag' ich in der Brust, in der Seele Basilisken", sagt das liedende Mädchen, und die Fürstin eisert:

Drum gleichviel, geliebt, verschmäht, meine Sicherheit erbitt' ich, Meine Furchtsamkeit verjag' ich, meine Seelenruh gewinn' ich, Meinen Lieblingswunsch erlang' ich, mein Bufriebensein erring' ich, Meinen Argwohn unterbrild' ich, meine hoffnungen beschwing' ich, Wenn bein Lieben und mein Leben über Tob und Dunkel siegen.

Oft häuft Calberon brei, vier Bergleiche um enblich einen Schluß zu ziehen. So sagt ber Königssohn Sigismund zur Rossaura, die er ber Prinzessin dienen sieht:

36 fab im Reich ber Dufte Der Rofe Gottheit, Berricherin ber Lufte, Bom Blumendor umfangen, Als Raiferin burch größre Schönheit prangen. 36 fab baß bie Gefteine Des tiefen Schachts im funbigen Bereine Borgogen ben Demanten Und, weil er heller ftrahlt, ihn Raifer nannten. 3ch fab vom Sternenrathe Den erften Blat im ruhelofen Staate Dem Morgenfterne geben Und ihn ale Ronig ber Bestirn' erheben. In bobern Regionen Sab ich im Dofftaat ber Planeten thronen Die Sonne frei von Matel, Des em'gen Tages gottlichftes Dratel: Benn bei Blaneten, Sternen, Blumen, Steinen Stets nur bie Schönften obenan erscheinen, Bie tannft bu minbrem Schimmer Dich bienftbar zeigen, und bift bennoch immer Durch gröffrer Schonbeit Bonne Rof' und Demant und Morgenftern und Sonne! Mit den Sternen, den Blumen des Himmels, und den Blumen, den Sternen der Erde, mit den befchwingten Zithern, den Bögeln, wird viel Luxus getrieben, und kaum wird ein Ritter von der Dame daran erinnert daß er früher einer Andern gehuldigt, ohne daß er sofort auseinandersetzte wie man es dem sehend gewordenen Blinden nicht verargen dürfe daß er zuerst einen Stern oder den Mond für das rechte Licht des Tages genommen ehe er die Sonne erblickt habe. Selten dagegen antwortet jemand in kurzer schlagender Metapher, wie Semiramis:

An bem Blite will ich fterben, nicht am blogen Donnerton!

Pedro Calberon de la Barca, 1600 in Mabrid geboren, der Sohn eines abelichen Geschlechts, marb in einer Jefuitenschule erzogen, ftubirte in Salamanca, war eine Zeit lang Solbat, und wurde bann von Philipp IV. an den Hof berufen um am Theater 1651 nahm er bie Briefterweibe, und eine Bfrunde gewährte ibm die Mittel forglos ber Boefie zu leben. Philipp's Tobe blieb er ber Berfasser ber officiellen Fest = und Fronleichnamsspiele. Er ftarb 1681. Wie Shakespeare an altere Dramen ober Novellen so hat auch er sich vielfach an Lope, Tirso und Mira be Mescua angelehnt, und in ber That kann nur so ein classisches Theater gebeiben, wenn ber spätere Dichter fich nicht scheut bas glücklich Gefundene, bie ansprechenden Dotive, bie vereinzelten Schönheiten ber Borganger beizubehalten und aufzunehmen, sobald er eben bas Robe verfeinert, bas Zerstreute ordnet, ein funstvollendetes Bange herftellt. Aber Cal= beron fteht barum nicht auf gleicher Höhe mit Shakespeare, weil er ben volksthümlichen Con nicht so febr verebelt als vielmehr bem Söfischen opfert, weil er bie Reime bes freien Geiftes nicht jur Blute bringt, sondern an die Satzung bindet, weil im Aufban bes Dramas ber berechnende Berstand ben Schwung ber Phantasie überwiegt, und ber Grundgebanke wie ein Thema in einer Gloffe burchgeführt wirb, sobaß er auch mit bestimmten Worten wiederholt anklingt, statt als Schicksalsmacht bas Ganze innerlich zu beberrschen. - endlich weil die Charafterzeichnung nicht tiefer und reicher, sondern oberflächlicher und armer bei ihm geworben ift.

So fand benn auch Goethe so viel Conventionelles bei Calberon daß es einem redlichen Beobachter schwer werbe das große Talent bes Dichters burch die Theateretikette burchzuerkennen.

Er nennt es ben größten Lebensvortheil Shakefpeare's bak er als Brotestant geboren und erzogen worden; barum habe er nie bas Abfurbe vergöttern muffen, und erscheine überall als Menich, mit Menschlichem volltommen vertraut, Bahn und Aberglauben tief unter ihm, während bei Calberon fo oft ber Stoff beleidige wo bie Behandlung entzude. "Shatespeare reicht uns bie volle reife Traube vom Stod; wir mogen fie nun beliebig Beere fur Beere genießen, fie auspressen, teltern, ale Moft, ale gegorenen Bein foften ober fcblurfen; auf jebe Beife find wir erquickt. Bei Calberon bagegen ist bem Zuschauer, beffen Bahl und Wollen nichts überlaffen; wir empfangen abgezogenen, bochft rectificirten Beingeift, mit mancherlei Specereien geschärft, mit Sugigfeiten gemilbert: wir muffen ben Trant einnehmen wie er ift, als schmadhaftes toftliches Reizmittel, ober ibn abweisen." Suchen wir bem Dichter nach feiner Groke wie nach feiner Grenze gerecht zu werben; er ift ber Spiegel bes spanischen Geistes unter ber Berrschaft bes restaurirten Ratholicismus, bes fürftlichen Absolutismus, und barum ber gefeierte Liebling ber rudwärts gefehrten Romantiter, allein er besitzt bei allebem ein bewundernswerthes Talent und hat vielfach die Summe einer großen und reichen Runftentwickelung gezogen.

Die ethische Bahrheit bes Christenthums vermischt sich mit feiner Beräußerlichung und Erftarrung im Cultus und Dogma; bie ethische Bahrheit ift bie Stärke, ihre Beräußerlichung und Erftarrung bie fterbliche Stelle Calberon's und bes Ratholicisnus. In ber Beiftlichkeit, in ber Rirchenfatung, im Schaugeprange ber Ceremonien erscheint die Religion als eine objective Dacht, ber bas Subject fich unterzuordnen bat; ftatt ber Berfohnung im Innern, ftatt ber Hingabe bes Willens an Gott, woburch bie Selbstfucht erftirbt und Chriftus im Gemuthe aufersteht, tritt bie Feier bes Megopfers in den Borbergrund und wird die Berfohnung und Einigung ber göttlichen und menschlichen Ratur in einem Ding, in ber Hoftie angeschaut, die ber Briefterspruch jum Leibe Chrifti zaubert, bie bas Bolt anbetet. Aber es ift boch immer wieber bie Offenbarung Gottes zur Erlösung ber Belt burch Ueberwindung ber Sünde, es ist boch immer wieber bie ewige Liebesthat bie alles schafft und zum Beile führt, was im Cultus und Symbol veranschaulicht wird, und ein tieffinniger Dichter wie Calberon webt und schmilzt beshalb bas Dogma mit ber echten Theosophie zusammen und läßt im Meußern bas Innere

aufleuchten. Seine geistlichen Schauspiele feiern am Fronleichnamsfeste Brot und Wein als bie Erscheinung bes Unenblichen im Endlichen, und wie er mit fanatischem Jubel an bem Scheiterhaufen ber Albigenfer fteben fann, fo preift er bie Inquifition, bie ihre Glutstrahlen gegen bie Juben wie gegen bie Zweifler an bem Dogma ber Brotverwandlung schleubere. Wenn aber nun in feinen Autos Tugenden und Lafter, Beiftesfrafte und Naturerscheinungen personificirt werben, so weiß er bas Allegorische burch die theatralische Ausstattung, burch Selbstschilberung und Sandlung anschaulich und lebendig zu machen und mit ben typisch gezeichneten Charafteren in Ginflang zu feten; im Blumenfchmuck werben alle Dinge ber Welt zu Bilbern und Gleichniffen bes Böttlichen, Geiftigen, und verfündet bas Licht bes Himmels wie bie Blute bes Baumes ober ber Gefang ber Bogel bas Gebeimniß ber ewigen Liebe; in Harmonie bamit wird bie gange Sandlung fombolifc, und wenn fie bann in ber Berehrung bes Saframente gipfelt, so nimmt bie poetische Stimmung bies gleichfalls für bas sinnliche Reichen bes Uebersinnlichen, bes Heils ber Gnabe und Wahrheit.

Ein Auto von Calberon heißt bas große Welttheater. Meifter im Sternenmantel ruft bie Welt hervor, und theilt einer Reibe von Menschen die Rollen des Königs und Bauern, des Armen und Reichen, bee Beifen und ber Schönheit zu; fie legen bie entsprechende Tracht an und reben und handeln nun im Sinn ihrer Rolle, bis fie einer nach bem andern abtreten; bann erscheint ber Meister wieber auf ber obern Buhne, vor ihm steht ber Tifch mit Brot und Wein, ber Weise und ber Arme werben alsbald bie Genoffen seines Mahles, mahrend ber irbifch gefinnte Reiche Bollenpein leibet, ber Konig und die Schönheit balb gur Seligfeit geläutert werben. Ein anderes Auto voll herrlicher Boefie führt ben Namen Gift und Gegengift. Die menschliche Natur ift bie Infantin: Berftand und Unfchuld geleiten fie, bie Jahreszeiten bulbigen ihr, Lucifer fommt als frember Fürst in Bartnerkleibung fie ju gewinnen. Da es feiner Schmeichelrebe nicht gelingt, will er etwas vergiften baß fein Zauber burch Magie ibm die Liebe der Schönen aneigne. Er ruft den Tod. Bie nun bie Jahreszeiten fommen mit ihren Gaben, ber eisgraue Winter mit einem Becher Wasser, ber Frühling mit Blumen, der Sommer mit bem Aehrenkrang, ber Herbst mit Früchten. ba wagt er bas Gift nicht in bas Waffer zu fenten, weil barin ein Saframent verborgen liegt, nicht in bie Blume zu legen, weil eine berfelben bas Abbild ber jungfräulichen Reinheit ift, nicht in bie Aehren, weil ein großes Mufterium in ihnen reift; aber in eine vom Wurm angenagte Baumfrucht schlüpft die vergiftende Schlange, und die Infantin fintt wie tobt nieber als fie gegen bie Warnung ber Unschuld in ben Apfel gebiffen. Sie erwacht, bie früher lachende Welt ift ihr verwandelt in Debe und Graus, bis ein Bilger aus ber Ferne fommt, ben bublerisch kofenben Lucifer gurudweift, Die Infantin ihre Schuld betennen laft, im Waffer fie rein babet; ba öffnet fich ein Baumstamm, und unter feiner Rinde fteht ber Tob, aber aus feinem Bibfel wächft bas Rreug hervor und trägt Relch und Softie wie eine Rrone; in beiben ift bas erlösenbe Gegengift enthalten. - Gin anderes Auto läßt bie Baume um bas Königthum ftreiten; wie ber friegerifche Lorber- und ber friedliche Delbaum find fie zugleich Symbole geiftiger Machte und Berhaltniffe; Rebe und Beigenabre, bie fich bemuthigen, erhalten ben Preis mit ber Ceber, bie zugleich palmen = und chpressenartig als Sinnbild ber Dreieinigkeit bas Bol; bes Kreuzes ift.

Wieber ein anderes Auto führt ben Namen bes berühmten Dramas: Das Leben ift ein Traum, und Mingt mannichfach an bas felber an. Die vier Elemente ftreiten um die Berricaft, aber Gott erflart er fete ihnen fein Gbenbilb, ben Denfcben, jum Berrn. Die Gnabe foll feine Gattin fein und bie Elemente follen ihm bienen solange er gutig und gerecht ift, aber ihm ben Dienst versagen, wenn er hoffartig und ungehorsam wird. Schatten, Die Sünde, Schleicht beran, bort eine Somme aus ber Werne schallen und beschwort bie Geifter ber Bolle; ber Furft ber Finfterniß tritt auf, voll Born bag ber Mensch zur Berrschaft und Seligfeit berufen fei. Eine Felfenhöhle thut fich auf, bie Gnabe erwedt ben schlummernben Menschen zum Leben; er erwacht, in Felle gekleibet; bie Elemente kommen ihm zu bulbigen, ibn zu schmuden. Gine Gartnerin, in bie ber Satan fich berwandelt bat, bietet ihm einen Apfel bar, beffen Genuß ibm alle Macht und Erkenntnig verleiben werbe; ben warnenben Berftand schleubert ber Mensch in ben Abgrund, und ist; ba löscht ber Schatten ber Schuld bas Licht ber Gnabe aus, bie Rosen werben blutige Dornen, bas Waffer verheerende Flut, bie Luft Gewitterfturm. Der Mensch versinkt vor Schmerz in Befinnungs-Bon neuem liegt er in ber folgenben Scene gefeffelt, losiateit.

in Thierfelle gehüllt; erwachend klagt er daß alle Herrlichkeit nur ein Traum gewesen. Aber ift nicht auch ein Traum sein ietiger Buftand, aus bem er zu einem beffern erwachen fann? Da fehrt ber Berftand wieder und ber Wille brängt ihn bas verlorene Seil ju fuchen. Die Beisheit tommt als Bilger ju ibm, er bittet um Befreiung, bag er eine iconere Beimat und in ihr bie Seligkeit erftreben könne. Der himmlische Bilger legt fich bie Feffeln bes Menfchen an, und ber Tenfel und bie Gunbe fommen um ihn jur Strafe ans Rreuz zu ichlagen; aber fie felber finten ohnmächtig barnieber, ber Bilger besiegt ben Tob, und bas Waffer reinigt ben Menschen, die Erbe verbeikt ibm in Aebren und Reben ben Beiftand und bie Burgschaft ber Gnabe. "D wenn auch bies Traum ift, fo lagt mich nie erwachen!" ruft ber Mensch, und bie Allmacht schlieft mit ben Worten: Da bu träumst so lange bu lebst, so buge nicht jum zweiten mal ein so hobes But ein, sonft findest bu bich in engerm Kerker wieder, wenn bu vom Todesschlaf erwachft.

Einige Autos fnüpfen an griechische Mbthen an. Der himmlische Orpheus weckt mit feinem Gesang bie Schöpfungstage und bie menfchliche Natur, ber er bie Berrschaft ber Erbe überträgt. Singend und tangend freuen fich die fieben Tage bes Lebens, und bie menschliche Natur mabnt fie bes Schöpfers zu gebenken, was fie in schwungvoller Somne thun. Der Fürst ber Finfterniß und ber Reib schleichen verkleibet beran, fie beschwören die Menschheit, und wie biese in den verbotenen Apfel beißt, da verwandelt sich die Rackel des ersten Tages in ein Klammenschwert, die Blumen bes britten werben zu Difteln und Dornen, und bie Racht breitet ihren fcwarzen Mantel aus. Der Fürft ber Finfterniß fcbleppt bie Menschheit fort, aber Orpheus bort ihren Schmerzensschrei, und beschlieft seine Gurpbice zu befreien. Gine freuzgeschmückte harfe schlagend kommt er zu Charon. Der kann keinen Lebenben übersetzen. So töbte mich, ich sterbe freiwillig, versetzt Orpheus. Aber wie Charon ben töblichen Streich gegen ibn führt, fällt er selber barnieber, und ber Tod liegt ju Fugen bes himmlischen Belben. ber ben Nachen besteigt, bie Riegel bes Rerfers öffnet, und bie Menschheit unter Freudenliedern ber Erlöften wieder ans Licht bringt; bie Rirche ift bas Schiff bas fie tragt, und auf bem Maft fteht bas Rreuz mit bem Saframent bes Altars. — Die Menschenseele ift bie von Amor, ber göttlichen Liebe, beglückte Bibche: Jubenthum, Beibenthum, Reperei find bie neibischen Schwestern bie sie verlocken gegen Gottes Gebot bas Himmlische mit Augen schauen zu wollen, statt gläubig ihm zu vertrauen. So verliert sie das Heil. Aber wie sie betend ihre Schuld bekennt, kehrt der Gott der Liebe wieder, und bietet ihr Kelch und Hostie, die sicht baren Zeichen seiner Gegenwart.

Andere Autos behandeln alttestamentliche Stoffe. So tie eberne Schlange, fo eine ber vorzüglichften: Belfagar. Daniel. ber Bertreter ber Gerichte Gottes, schilbert bie Roth feines Bolls in der babylonischen Gefangenschaft. Der Gedanke tritt zu ibm, bier wie auch manchmal anderwärts die luftige Berfon, ber Sofnarr ber Menschen, ber sie mit Einbildungen täuscht, ihnen ein falfches Glud borfpiegelt und im Unglud bittere Borwurfe macht, bei Calberon ber menschliche Gebanke jumal noch ber Repräsentant ber Thorheit gegenüber ber ewigen Beisheit und Bahrheit in ber göttlichen Offenbarung. Der Gebanke berichtet bem Bropheten baß Belfagar fich beute mit ber Götenliebe (Stolatrie) vermähle, und mit feiner erften Gattin, ber Gitelfeit, fommt ber Rönig um die zweite zu begrußen. Beibe schwören ihm Treue und wollen ihn zum herrn ber Erbe machen, bag er ben alten Thurm bis in ben Himmel ausbaue. Wer wird fo fuße Banbe lofen, so große Macht brechen? fragt ber König, und Daniel antwortet: Die Hand Gottes. Belfagar's Schwert ift machtlos gegen ben Gesalbten Jehova's, und er geht unmuthig ab, mahrend ber Tob in ritterlicher Ruftung auftritt um bas Gericht zu vollstreden. Belfagar erscheint in feinem Garten; ber Tob raunt ibm ins Dhr: Du warst Staub und wirst zu Staub. Aber ber Gebanke fucht ihn burch allerhand Boffen zu gerftreuen. In einer Rosenlaube entschlummert ber Rönig unter ben Gefängen ber Gitclkeit in ben Armen ber Götzenliebe. Der Tob erinnert baran wie ber Mensch einschlafend jede Racht sterbe und am Morgen wiedergeboren werbe; barum solle er erkennen bag ber Tob in jedem Schlaf ihn an ben letten mahnt. Der Tod will ben König burchbohren, aber Daniel fällt ihm in ben Arm; noch ift bie Stunde Die beiben Weiber bethören ben Schlummernnicht gekommen. ben burch Traumphantome: er fieht wie seine eigene Ratur gottlich verehrt wird; aber Daniel zwingt bas Bild bag es spricht: Deine Bogen find bon Menschenhanden gemacht, Gottes Gericht fommt über bich, wenn bu nicht Bufe thuft. Belfagar erwacht mit Renegebanken, aber bie Weiber orbnen ein Gaftmabl an, bei bem ans ben jubifchen Tempelgefäßen gezecht werben foll. Da crebenzt ber Tob am üppigen Festmahl ben Becher bem König, ein Donnerschlag erschallt, und eine Ricsenhand schreibt flammende Züge an die Wand. Niemand kann sie deuten außer Daniel: "Deine Tage sind um, dein Maß ist voll; du hast die Gefäße entweiht, die für das heiligste Sakrament ausbewahrt sind; dein Reich stürzt so wie du." Der Tod erschlägt den König. Wie eine Schlummernde dämmernd aus Traumeswellen austaucht, möchte die Ivolatrie das künstige Heil, das Gesetz der Gnade und Wahrheit schauen. Der Tod nennt ihn das Bließ Gideon's, den Manna-regen in der Wüste als Symbole; auf Daniel's Geheiß erscheint ein Altar mit Hostie und Kelch, und die Göhendienerei sinkt ansbetend nieder.

Nahe verwandt mit diesen Autos sind mehrere Schauspiele Calderon's, die uns seine eigenthümliche Weltanschauung erkennen lassen. Er ist erfüllt von der Nichtigkeit der Sinnenwelt und des irdischen Lebens gegenüber Gott und der Ewigkeit. So heißt es in der Zenobia:

Bechselnb zieht bas Glud vorüber, und bas Leben gleicht bem Flor Einer Blume bie verwelket, gist'gen Burm im eignen Schos; Einem Manbelbaum voll Blüten, ber auf seine Schönheit stolz Bei ber Mittagswinde Säuseln Pracht und Eitelkeit verlor; Einem Bau ber schier ein Atlas war ber Sphärenregion, Und in Staub vom Blitz zerschmettert auslöst seinen eiteln Pomp; Einer Flamme, die durchs Dunkel strahlt, ein leuchtend Meteor, Aber Licht und Schimmer einbuft bei des Windes leichtem Stos.

Der Mensch thut keinen Tritt auf die Erbe, ohne daß er sein Grad beschritte; das Leben ist sich selbst die schlimmste Krankheit, und des Menschen größte Synde ist daß er geboren ward. Solche Sätze aus dem standhaften Prinzen und dem Leben ein Traum verkennen das Sittliche, das dem Leben den Werth gibt, das es zur Wahrheit und Wirklichkeit macht; denn nicht die Geburt ist unsere Schuld, sondern sie sührt nur dann dazu, wenn die Selbstsucht der Wiedergeburt, der Einigung unserer Seele mit Gott widerstredt; im Irdischen und Sinnlichen erwacht der Geift, kommt er zu sich selbst, bestimmt er sich selber und damit auch sein künstiges Los, die Erde ist die Schule für den Hinstiges Los, die Erde ist die Schule für den Hinstiges Los, die Erde ist die Schule sürden Hinstiges Los, die Erde ist die Schule sürden Kimmel. Die Erhebung über Leid und Untergang vollzieht sich im Tragischen bei Calderon nicht dadurch daß auch das Große und Schöne in Irrthum und Schuld verstrickt wird und leidend

und sterbend sie sühnt, sondern eigentlich nur durch den Märthrertod, der das irdische Dasein um das ewige Heil opfert und Schmerz und Noth angesichts der ewigen Seligkeit überwindet; die den Tod besiegende Treue für die Idee ist hier das Trost und Freude Gewährende. Daneben aber geht das Irdische zu Grunde weil es irdisch ist, oder der Sünder wird gerettet weil die Willfür Gottes es so verfügt, weil er die Gnadenmittel der Kirche äuserslich festhält.

Unter ben Märthrertragobien gebührt bem ftanbhaften Bringen bie Krone. Ferbinand von Portugal landet und fambft in Er nimmt ben feinblichen Feldherrn Dulet gefangen, und ba beffen Rog getöbtet ift, läßt er ihn zu fich auf bas feine fteigen. Muley befennt ihm feine Liebe zur Konigstochter Bhonix, feine Beforgnif bag mabrent feiner Gefangenschaft ibr Bater sie vermählen werbe; ba schenkt ihm Fernando die Freiheit. bie Exposition, die wie eine maurische Romange uns anmuthet, aber nicht Calberon's, fonbern Lope's Erfindung ift. Dann werben bie Chriften geschlagen, und Fernando gefangen; gegen bie Stadt Ceuta foll er ausgelöft werben; er weigert fich bef, und thut lieber Stlavenbienfte, Die Phonix und Muley ibm ju erleichtern suchen; im Symbol ber Blumen und Sterne weist er fie von ber flüchtigen Erscheinungswelt auf bas Unvergängliche. Wie bie Maler bie fürstliche Elisabeth unter ausfätigen Bettlern zeigen um bie gange Macht ber Liebe ergreifend barzuftellen, jo laft Calberon uns ben Bringen auf einem Mifthaufen erbliden, wo er mit gebrochener Körperfraft, aber mit ftanbhaftem Beiste fich noch einmal gegenüber bem Herrscher von Marotto erhebt und in begeiftertem Rebeschwung auf die mabre Sobeit bes Konigthums und auf die gottliche Ordnung ber Dinge hinweift, fotaf in tieffter außerer Schmach die innere Berrlichkeit bes Belben emporglangt. Sterbend fintt er zusammen, aber wie nun ein portugiefisches heer herannaht, ba schreitet sein Geift mit einer Fadel in ber Hand ben Seinen voran und führt sie zum Sieg; an feinem Sarge vermählen fich Mulen und Phonix. - Gleich rein ift bie Legende von Chrhfanthus und Daria behandelt; bas rubrent Milbe wiegt hier bor, wie ber Stoff es mit fich bringt. unter ben Weibern beift die alexandrinische Philosophin Gugenia, weil fie unter allen Berfuchungen ibre Jungfräulichkeit bewahrt. 3hr Beift ift für bas Chriftenthum berangereift, fie giebt fich ju ben Ginfieblern in ber Bufte gurud. Der Raiferfobn, ber fie geliebt hat und für tobt hält, läßt ihr zu Ehren einen Tempel bauen; wie vor ihrem Bilbe ber erste Gottesdienst gehalten werben soll, tritt sie hervor um sich gegen das Götzenthum zu erflären und zu Christus zu bekennen, ihr Vekenntniß mit dem Tobe
zu besiegeln.

In zwei Tragobien löst ber Uebergang vom Christenthum jum Beibenthum jugleich ein Bunbnig mit bem Teufel. menierin Irene schmachtet im Rerter, weil bie Aftrologen einen Umfturg bes Bestebenben burch fie geweissagt. Berzweifelnd ruft fie ben Damon um Sulfe an, und er befreit fie um ben Breis Da hört sie die Predigt des Apostels Bartholoibrer Seele. maus, und ibr Schulbbewuftfein wird nun jum Seelenleiben bis jum Wahnfinn; meifterhaft ift bie Zeichnung wie fie allmäblich wieder zu flarem Gelbstbewußtfein und zur Erfenntnig ber Babrbeit fich emporringt. Ihr Märthrertod vernichtet bie Berfchreibung an ben Bofen. Sobann ber munberthätige Magus, eins ber tief= finnigsten und vollendetsten Werke ber spanischen, ja ber drift= lichen Literatur. Chprianus brütet über einer Stelle bes Blinius. baß Gott burch fich felbft vorhanden bie höchfte Dacht und Gute Er ift auf bem Wege zur Wahrheit, ba tritt ber Bose als frember Cavalier zu ihm und sucht seine Zweifel zu beschwichtigen. aber Chprianus führt ben Beweis daß aus jenem Sat bie Ginbeit Gottes folge, bag bie vielen Beibengotter nicht bie rechten fein Da sucht ihn ber Damon burch bie Sinnlichkeit von feinem gebantenvollen hoben Streben abzuziehen und zu verführen. Bwei Junglinge, bie in unerwiederter Liebe fur Juftina ftreiten, weist er auf die Vermittelung bes Chprianus, ber zu ihr geht und felber balb in Leibenschaft fur bie icone Chriftin entbrennt. Bon ibr zuruckgewiesen ftebt er am Meeresftrand, bereit feine Seele an ben Befit Juftina's ju feten. Gin Sturm erhebt fich, ben Stürmen in seinem Bergen antwortend, und schleubert ein Schiff an die Felfen; einer ber Scheiternben rettet fich, ber Damon in Geftalt eines Zauberers, ber bem Beifen feine Macht anbreift. Chprianus begehrt Unterricht in ber Magie um die Geliebte gu gewinnen, und berfcbreibt bafur mit eigenem Blut feine Seele: wird boch Juftina fein werben, in ber fich alles Schone und Liebliche ber Natur concentrirt, und wird er boch als neuen Biffens Meifter bas Staunen und ber Ruhm ber Erbe fein. Der Damon beschwört bie Beifter ber Bolle bag fie bie finnlichen Triebe in Juftina erweden, ihre Phantafie entzunden und

vergiften follen, und die Jungfrau tritt nun auf, umflungen von geheimnisvollen Stimmen.

Antwort glaub' ich hat mir eben Bene Nachtigall ertbeilt, Die mit treuem Liebesftreben Lodt ben Batten, ber baneben Auf bem Rachbarafte weilt. Schweig' o ichweige, Philomele, Dag nicht bei fo füßem Barm Ahnung in mein Berg fich fteble Bie erft fühlt bes Menfchen Seele, Rühlt ein Bogel icon fo warm! Rein es war ber Rebe Lieb, Die verlangenb fucht und flieht, Bis fie balt mit grunen Sproffen Den geliebten Stamm umichloffen Und ihn gang bezwungen fieht. Lag ab, Rebe, mir ju zeigen Dein febnfüchtiges Erwarmen, Denn mir abnt bei beinem Reigen, Benn fich Zweige fo umarmen, Wie erft Arme fich verzweigen! Aber mar's bie Rebe nicht, Bar's bie Blume wol, bie immer Schauenb nach ber Sonne Licht Benbet nach bem reinen Goimmer 3br verliebtes Angeficht. Bemm', o Blume, biefes Gebnen, Deiner Schönheit ftillen Reinb, Denn es abnt mein banges Babnen, Beinen Blätter folche Thranen, Bie bas Aug' erft Thranen weint! Schweige, Sängerin im Balb, Lof', o Rebe, bein Getriebe, Banbelbare Blume, balt. Ober nennt mir bie Gewalt Eures Baubers!

Chor: Liebe, Liebe!

Justina hat bei ben Bewerbungen ber beiben Jünglinge keine Liebe empfunden; daß ein Mann wie Chprianus um ihretwillen sich von der Welt zurückgezogen, erregt jetzt ihr Mitleid; ja nun möchte sie ihn suchen. Da tritt der Dämon auf und will sie zu ihm führen. Aber da erhebt sich ihr Willen gegen ihre Sinne; den Willen kann der Böse nicht bezwingen, und wie er sie gewaltsam fortreißen

will, muß er ablaffen als fie fich bem Schutze Gottes befiehlt. Rur ein Bhantom in ihrer Geftalt gieben bie Beschwörungen Cbprian's zu ihm in ben Walbesschatten; als er es in bie Arme foließt, forumpft bie Anmuth ber Jugend gum Geripp gufammen, und die Erscheinung verschwindet mit bem Wort: "Alfo, Chprianus, geht aller Glang ber Welt zu Grunde." Der Damon muß bekennen bag er keine Macht über Juftina gehabt, weil ein Gott ihre Tugend in Schutz nahm. Schlag auf Schlag entreißt nun Cyprianus bem Bofen bas Befenntnig bag biefer Gott also gutig, also allwiffend, also allmächtig sei, bag auf ihn bie Definition bei Plinius paffe, bag es ber Gine, ber Gott ber Chriften fei. Er ringt mit bem Damon um bie Sanbschrift; Gott, ben er suche, werbe ibm gnabig fein. Er läßt fich von einem Einfiedler taufen und kommt nach Antiochia jurud, wo eben Justina als Christin eingezogen zum Scheiterhaufen geführt wirb. Er betennt feinen Glauben, fie verfichert ibn ber Gunbenvergebung, und er geht mit ihr zur Richtstätte. Gie fagt:

Ich versprach die Lieb' im Tobe, und nun ba ich bir zur Seite Sterbe, Cppriauns, nun geb' ich bir was ich verheißen.

Eine Donnerwolfe umhüllt bas Schaffot, und ber Damon felber muß aus ihr heraus verfündigen daß Justina rein und selig mit Chprianus in die ewige Herrlichkeit eingehe. — Auch in biefer Tragobie schlingen sich possenhaft parobistische Scenen wie Arabesten um ben ernsten Gehalt. Wie bas Bofe in mannichfaltigen Formen auftritt je nach ber Stimmung ber Menschen, in feiner wahren Geftalt erft erscheint als es überwunden ift, und zulett bekennen muß bag es boch nur bem Reiche Gottes, bem Guten bient, bas ift ebenso meisterhaft als bie Art wie Chorianus jur driftlichen Ueberzeugung fommt, indem der philosophische Ameifel an bem Beibenthum und bie fittliche Lebenserfahrung gufammenwirken. Der Bergleich mit Goethe's Fauft liegt nabe. Bei Calberon sucht ber forschende Geist bie objective Wahrheit, Die ihm geboten wird, sich anzueignen, und was ihn von ihr abziehen follte, bient gerade bagu fie ihm flar zu machen und zu beftäti= gen; bei Goethe ift er unbefriedigt von ber Ueberlieferung und will aus ber Anschauung ber Natur und aus ber Tiefe bes eige= nen Gemuthe eine vollgenugenbe Erfenntnig felbft hervorbringen. Dort führt ein bestimmtes Berlangen, hier ein unendlicher Gehnjuchtsbrang nach allfeitiger Rraftentfaltung, nach Biffen und Benuß zugleich, zum Bunde mit dem Bösen. Der Faust ist stofslich reicher, weltumfassend, und die Versöhnung, die der Märthrertod des Chprianus erfaust, wird hier im Leben durch das subjective Streben gewonnen, in und über welchem die göttliche Liebe erziehend und erlösend waltet, sodaß der Wille durch das Schone für das Gute geläutert wird. Der wunderthätige Magus ist künstlerisch abgeschlossener, einheitlicher als der Faust, dafür aber ohne die unerschöpstliche Gedankenfülle und die individuelle Durchbildung der Charaktere. Das objectiv Fertige der christlichen Weltanschauung im Katholicismus, und das subjective Ringen des Geistes nach neuer, aus der Kenntniß der Natur und Geschichte hervorwachsender Form der ewigen Wahrheit, beides ertheilt beiden Dichtern ihr nationales und historisches Gepräge.

Ein anderes bichterisch vortrefflich gearbeitetes Wert, bie Anbacht zum Rreug, verlett bas sittliche Gefühl wie bas benfenbe Selbstbewuftsein burch bie abergläubische Berwechselung von Sombol und Begriff, burch bie Trennung von Religion und Mora, woburch bie Religion zu einem Sangen an firchlichen Gebräuchen und zur Berehrung ber Kreuzfigur, b. b. zum Fetischbienfte wirb, und die entsetliche Lehre hervorkommt daß ber Mensch die argsten Frevel begeben tann, wenn er nur an ben einmal geheiligten Meukerlichkeiten bangt. Seine Andacht jum Preuz hinbert ben Eusebio nicht, ein Mörber, Räuber, Jungfrauschanber gu fein; aber er ftectt Rreuze auf die Graber ber Erwurgten, und ein freugförmiger Balten bient ihm bafür zur Rettung aus bem Schiffbruch. Er liebt ein Mabchen, bie ihm unbekannte Schwester, Die fich ihm aber verfagt und ins Rlofter geht, nachbem er ihren anbern Bruber im Duell getöbtet hat; ber Räuber bringt ins Rlos ster ein; "was willst bu, erträumter Bahn meines Bergens?" fragt Julia; wenn fie fich weigere feiner Luft zu frohnen, fagt er, fo werbe er im Rlofter ausrufen baf er langft ibr Buble fei. Sie gibt nach, wie er fie fturmifch umfaßt, fieht er ein Rreuz auf ibrer Bruft und entflieht. Aber nun folgt sie ihm: bat sie boch in die Sünde eingewilligt gehabt, warum foll sie nun die Lust ber Gunbe entbehren? Sie fteigt bie Leiter hingb, finbet jeboch ben Geliebten nicht mehr; sie will wieber hinaufsteigen, ba ift bie Leiter weg; so versagt ihr also ber Himmel bie Rückfehr, nun will fie leben daß felbft bie Bolle schaubern folle! Much Gufebio beschließt nicht sich zu beffern, sonbern fünftig vor jedem Rreu; nieberzufnien. Auch er trägt eins auf feiner Bruft; feine Mutter, vom eifersüchtigen Bater verftoßen, hat unter einem Kreuz im Gebirge beibe Rinder geboren, sie sind mit bem Muttermal bes Krenzes gezeichnet; bas Mäbchen bat fie mit nach Hause genommen, ben Anaben liegen laffen. Wie eine blutgierige Spane fdweift nun Julia im Gebirge berum, Greuel auf Greuel haufenb. Gegen bie Räuber werben bie Bauern aufgeboten, und Eufebio's Bater führt fie an. Eufebio fturgt verwundet vom Felsen herab unter bas Kreuz, wo er geboren warb; er habe stets Andacht zu ihm gehabt, moge es nun nicht zulassen, daß er ohne Beichte fterbe; moge ber Ginfiedler Alberto tommen, bef er geschont, weil berfelbe ein Buch geschrieben über ben mahrhaftigen Ursprung bes heiligen Holzes an welchem Christus gestorben. Der Bater erfennt ben Gobn, aber Eusebio's Berg bat ju fcblagen aufgehört. Der Ginfiedler fommt, grabt feine Leiche wieber aus und es geschieht bas Wunder daß ber Tobte sich wieber aufrichtet: "meiner Gunben find mehr wie Sonnenstäubchen, aber die Andacht zum Kreuz hat mich vor Gottes Thron gerettet." Er empfängt bie Absolution; wozu fie und bas Bunber ber Wieberbelebung nöthig waren, wenn er gerettet war, wird nicht gesagt. Julia bat indeß die Räuber aufs neue jum Angriff gesammelt, ba erfährt sie bag ber Berftorbene ihr Bruber war; ba also bas Rreuz fie vor ber Blutschanbe bewahrt hat, will fie als Bugerin leben; aber ihr Bater will fie erftechen; ba erfaßt fie bas Rreuz und fleht es um Beiftand an, und es fliegt mit ihr in die Höhe! Großes Wunder! ruft bas Bolt jum Soluf. Gewiß es liegen alle Greuel bes Fanatismus, die franzöfische Bluthochzeit und bie spanischen Scheiterhaufen in bem Grundgebanken biefer vortrefflich gebauten, an poetisch ergreifenben Momenten so reichen Tragobie: jum Besten ber Kirche ist bie Sünde gestattet, und wer sich an ihre Satzungen und äußern Symbole balt, für ben thut Gott noch Rettungswunder. Dag bas Bofe im Gemiffen gerichtet und überwunden werben foll, daß bie Religion in ber Ginigung bes menschlichen Willens mit bem gottlichen, im frommen freudigen Rechtthun und in ber Liebe zu ben Menschen besteht, biefer Rern bes Christenthums ift um ber Schale willen hintangesett, ftatt bes Borbilbes Jesu bient eine Solzfigur ju abgöttischer Anbetung, statt bes Glaubens, ber bie Frucht guter Berte bringt, gilt ber geiftlofe Aberglaube, ber üppig Berbrechen ausbrütet.

In der Kreuzerhöhung bleibt das Kreuz weit mehr Symbol

bes Christenthums. Der Berferkönig bat es aus Jerusalem entführt; bas weckt ben Raifer Heraklius aus thatlofer Liebelei zum Belbenkampf; bie Chriften halten aus in ber Noth und laffen fie fich jur Züchtigung bienen, und fo gewinnen fie im Siege bas Kreuz wieber. Der gelehrte Anastasius, ber ben Patriarchen von Jerusalem von seinen Irrthümern abbringen soll, wird im Gefprach mit biefem felbft jum Chriftenthum befehrt; feine Bifion ist am Anfang und Ende bie auf ber obern Buhne sichtbare Entführung und Wiederaufrichtung bes Kreuzes in Jerufalem. Die Spisobe ber Fürstin von Baga mit ben Sohnen bes Berfertonigs ift anziehend und wirkfam in die Sandlung verflochten; nur daß Berrath ben Chriften jum Siege hilft, fagt uns minber zu, wenn wir auch erkennen bag ber König felbst ben Berrath veranlakt. Das ganze Drama ist viel innerlicher bei allem äußern Blang, und gern erfreuen wir uns ber driftlichen Bahrbeit, wenn Calberon fie mit all feinem Zauber anmuthiger Sprace perfundet:

Gott, bee Lebens und ber Beisbeit Geift und Quell, ber Allerschaffer, herrichet über ber Natur! Bas gebeimnigvoll im Schaffen Beil'ger Rachte fie im Traume, von ihr felber unverftauben, Ruft jum Blüben und Bergeben, wirft fie burch fein ew'ges Balten. Ale lebenbiges Befet jeber Bruft fich offenbarenb Ift er bie Gerechtigfeit biefer Belt und einer anbern. Richtend, mahnend, liebend, troftend ift er Beil und Argt bes Rranten, Dem er bie Ratur nicht blos, ja fich felber gibt erbarmenb. Seiner Grofe, feiner Allmacht Runbe ift er felbft, und allen Rufet er fein Dafein ju ale ben Rinbern Gines Baters. Ja Gott felber ift fein Bort: jene Stimmen bee Befanges, Die aus Balb und Meer erbraufen, tamen fuß mit Schmerzensbangen In bes Menichen Bruft und gaben ibm bie neue Simmelefprache, Die fein Schöpfer aus ibm rebet; Boefie bie himmeleflamme Ram une aus ben Sternen nieber, und nur Gott fcwingt ihre Radel; Und was aus bem Menichen fpricht, wenn er Tempel baut, gewalt'ge Steine zueinanber fügenb, wenn er Meere mißt unb Lanbe Und die Bahnen ber Gestirne, wenn bes Menfchen Bilb mit warmer Liebe an ihn weht und er ringt bas Schonfte ju geftalten, -Gott ift's! benn bag wir ibn fublen ichuf ber Schöpfer uns erichaffenb. So ift aller Menichenweisheit Urfprung Er, fo riefelt aller Schönheit Quell aus 36m, und reifet Ewigteit im Wanbelbaren.

Und dann geht berfelbe Calberon wieder gang in ber Feier bes Holzes auf, wenn in ber Seherin bes Morgens die Königin von Saba zu bem Tempelbau von Salomon eingeladen in ben

Bald kommt wo die Werkleute eine Ceber fällen wollen, die zugleich Balme und Chpresse ist; fie sieht barin bie Dreieinigkeit; aus bem Stamm wird einst bas Kreuz gezimmert werben. nennt bas Holz bas Beilmittel ber gangen Welt und betet ben Baum an. Sie erblickt zwei von Salomon Berurtheilte baneben, und bittet sie vom König frei; aber biefer, bamit er zugleich gerecht und gnäbig fei, läßt ben einen laufen, ben andern binrichten, gang willfürlich, ohne auf bie Berfonlichfeit und Burbigfeit ju Jener Stamm will sich in ben jubischen Tempel nicht fügen, ba foll er zur Brude über ben Ribron bienen; aber bie Seberin will ihn nicht betreten, fie fieht einen schönern Ban als ben Tempel mit bem Holze verbunden, bas sie anbetet, einen Jüngling, bessen Diabem sich aus Schilf und Dornen flicht, statt ber entblätterten Rosen mit seinen Blutstropfen geschmuckt. Und fo tragen König und Königin bas Holz "ihr Beil und bochftes Gut" von hinnen um es aufzubewahren für bie Zufunft, "wo es im Lichte gleicher Huldigung blüht wie Gott!"

Auch das Fegefener des Patrizius beruht auf der monströsen Lebensansicht daß die sittliche Beschaffenheit des Menschen gleich-gültig ist, sodald er nur den kirchlichen Satzungen und Bräuchen huldigt. Ludovico verführt eine Nonne und eine Königstochter, sucht durch Preisgebung der erstern Geld zu verdienen und ersticht die zweite, als sie ihm lästig werden; aber er sucht die Höhle des Heiligen auf, von der man ins Fegeseuer sieht, und geht geheiligt aus ihr hervor. Die kunstvoll componirte Tragödie Drei Gerechtigkeiten in Einer ist zwar von solchen Auswüchsen frei, aber doch zu dunkel satalistisch, die Stimme der Natur und des Blutes ist mächtiger als Gewissen und Selbstbewustsein.

Die Morgenröthe von Copacavana und das Marienbild von Toledo führen uns zu den geschichtlichen Dramen Calderon's. Dort wird die Bekehrung Perus zum Christenthum geschildert, und wenn wir es schön sinden daß im Dienst der Sonne schon das Licht des Geistes und sein Heil geahnt worden, so spielen die legendenhaften Mirakel, eine Erscheinung Maria's und Engel die ihr Bild malen und schniken, doch die Hauptrolle. Ebenso erscheint die Geschichte Toledos ganz an ein im Himmel gesertigtes Mariendild geknüpft und die Idolatrie sammt dem mirakulisen Eingreisen Gottes in die Ereignisse tritt an die Stelle der historischen Wahrheit und ihrer dichterischen Durchgeistigung. Auf dem Gebiet des geschichtlichen Dramas steht Calderon tief unter

Lope, unter Shakespeare. Zwar ber Ritterlichkeit ber Mauren wird er einmal gerecht, allein Anna von Bolein muß zum bublerischen, herrschlüchtigen, giftmischerischen Beibe werben, und Coriolan, beffen Leben Shakefpeare zu einer meifterhaften Charattertragodie gestaltet, spielt nicht blos in einem weltherrschenben Rom, beffen Rebenbuhlerin Jerusalem heißt, sondern spricht und handelt wie ein spanischer Galan unter Philipp IV.; er wird verbannt, weil er einen Aufrnhr gegen bie Senatsverordmung erregt welche ben Frauen bas Schminken verbietet. Reich an ergreifenben Scenen und erschütternbem Gemuthewechsel ift bie große Zenobia, und mehr noch bewundern wir die Zusammenstimnnung von Calberon's Phantasie und bilberglänzenden Sprache mit ber Sage bes Orients in ber Tochter ber Luft. Es gibt uns freilich einen Borgeschmack von ber Selbstironie unserer Romantiker, wenn ber Felbherr Menon, ber bie Semiramis in ber Felfenkluft gefunben, ben König bittet fie ibm ohne Aufschub zu überlaffen, benn bas sei ja Theatersitte bag bie Fürsten zulett boch Großmuth übten und bie Geliebte bem Bafallen nicht entziehen; allein bie Wunderfabel gestattet das Abenteuerliche, die Mischung von Ernst und Scherg, und wie Semiramis vom Puttisch in die Schlacht eilt, wie sie scheinbar bem Ninbas weicht, aber ben bann einfperrt und nun in feinem Mannerfleib ftatt feiner Schwache ihren Geift und Muth zu allgemeiner Verwunderung bewährt, bas alles ist so fühn wie fein zugleich burchgeführt, und wenn sie im Schlachtentobe fühnt was fie im Uebernnuthe bes Rraftgefühls und ber Schönheit im ber herrschaft willen verbrochen bat, fo wird die poetische Gerechtigkeit befriedigt. — Auch die Geschichte von Herobes und Mariamne ift unter bem Titel "Eifersucht bas größte Scheufal" zu einer Schickfalstragobie geworben, boch fo baß burch die menschliche Leibenschaft selbst bas Berhängnig vollstreckt wird.

Aus ber griechischen Mythe nahm Calberon gern die Stoffe für hösische Festspiele; glänzende Decorationen und Musikbegleitung gab ihnen einen opernartigen Charakter. Obhsseus und Kirke erinnern an Tasso's Rinald und Armida, Echo und Narciß an die Schäferdichtung, gleich ihr arm an Haublung und reich an zierslichen Worten, deren weich wohllautende Tonfülle auch die Musik ersetzt. Brachtvolle Scenerie in überraschendem Wechsel und bumte Abenteuerlichseit der Handlung erinnert in einer Reihe von Stücken nach den mittelalterlichen Ritterbüchern an Ariost, und beweist wie

bie Lust an jenen Phantastereien trotz Cervantes noch nicht ersloschen war; nun wenn sie sich als heitere Spiele ber Einbildungsstraft geben, mögen sie immerhin eine müßige Stunde durch ansgenehme Gaukeleien unterhalten.

Wo bie Berkettung ber äußern Ereignisse bor ber innern Selbstbestimmung und bem Charafter bie Herrschaft führt, ba wird eine gludliche Wendung jum Schluß bie Sache allein erträglich machen; auch Calberon scheint bas gefühlt zu haben; viele feiner Luftspiele gerathen in so ernste Berwickelung, baf ein tragifcher Ansgang gang nabe lage, und andere Stude find wie Trauerspiele angelegt, nehmen aber zulett eine freudige Wendung. Sie erhalten zumal bei bem tomisch parobiftischen Beiwerk ber Bebienten und Bofen leicht ein zwitterhaftes Geprage, mabrenb andere als echte Beispiele eines ernften Dramas mit reiner und heiterer Lösung ber Conflicte gelten können. Go bas Leben ein Traum, eine Dichtung in welcher wir Calberon's Individualität ungetrübt und voll genießen. Sogleich bie Eröffnungescene ift eine poetische spannende Situation : eine Jungfrau, Rosaura, in Bergesschlucht verirrt, stößt auf den Thurm in welchem ein Jungling, ber Königesohn Sigismund, in Felle gekleibet und gefesselt liegt, voll Schmerz und Trot wegen ber ihm versagten Sein Wächter Rlotald erkennt in ber Fremben bie Freibeit. eigene Tochter, bie aus Rufland einem Fürften, ihrem Geliebten, nachreift, ber um die Bringeffin von Bolen wirbt. Allein wer in Die Rabe bes Thurmes fommt ber foll fterben; fo ftreiten Baterliebe und Dienstpflicht in Klotalb; boch ber König hat beschloffen mit seinem Sohn einen Versuch zu wagen und ihn unter Menschen zu bringen. Es war ihm bei ber Geburt geweiffagt berfelbe werbe milbe Thaten verüben, ber eigene Bater folle vor ihm am Boben liegen; barum ließ er ihn fo einfam halten. Schlafend wird nun Sigismund in bas Schloft gebracht: ebe er entschlummerte, hatte ihm Klotald von einem gezähmten Abler ergablt; gibt es unter ben Bogeln folche bie fich unterwerfen, bann finde ich Troft in meinem Elend, verfette Sigismund, benn freiwillig bin ich kein Knecht. Wie er nun im Glanz erwacht, begruft ihn ber hof als wenn er aus schwerer Krantheit und Geistesabwesenheit wieber zu sich selbst gekommen; aber balb bulbet bie unbandige Natur feinen Wiberspruch: einen Diener wirft er ins Meer, Rofaura will er in Leibenschaft Gewalt anthun, gegen Rlotalb giebt er bas Schwert, bis er endlich ermattet einschläft

und dann wieder im Thurm erwacht. Er hört daß alle Erlebnisse des vorigen Tages nur ein Traum gewesen, daß es billig gewesen wäre seinen Pfleger zu ehren statt zu verfolgen, auch im Traume. Sigismund spricht:

> Dies ift Babrbeit, barum gaumen Bollen wir ben rauben Duth, Diefen Chrgeig, biefe Buth, Wenn wir wieber einmal träumen. Bol geschieht's; benn in ben Raumen Diefer Bunberwelt ift eben Rur ein Traum bas gange Leben, Und ber Menfc - bas feb' ich nun. Träumt fein ganges Sein und Thun Bis gulett bie Traum' entichweben. Ronig fei er traumt ber Ronig, Und in biefen Bahn verfentt Berricht, gebietet er und lentt, Alles ift ihm unterthänig; Doch es bleibt bavon ihm wenig, Denn fein Glud verfehrt ber Tob Schnell in Staub: - o bittre Roth! Ben tann Berricaft luftern machen Der ba weiß bag ibm Erwachen In bes Tobes Traume brobt? Auch ber Reiche traumt; ihm zeigen Shate fich, boch ohne Frieben; Auch ber Arme träumt bienieben Er fei elenb und leibeigen. Träumet wer beginnt ju fteigen, Träumet wer ba forgt unb rennt, Traumet wer bon Bag entbrennt; Rury auf biefem Erbenballe Träumen mas fie leben Alle, Db es Reiner gleich erfennt. So auch träumt mir jett ich fei Bier gefangen unb gebunben, Unb fo traumte mir von Stunben Dag ich gludlich mar und frei. Bas ift Leben? Bobler Schaum, Ein Gebicht, ein Schatten faum! Benig tann bas Glud uns geben, Denn ein Traum ift alles Leben Und bie Traume felbft ein Traum.

Aber bas Gerücht feiner Gefangenschaft hat fich verbreitet,

es bricht eine Empörung zu seinen Gunsten aus, und Rosaura erscheint am Thurm, erzählt ihr Geschick, forbert ihn auf sich zu befreien und ben Aftolf zu nöthigen daß er ihre Ehre herstelle; wolle er sie selber wieder antasten, so werde ihr Schwert sie verstheibigen. Da zweiselt er nun wieder, ob jener Tag im Königssschoß ein Traum gewesen, oder ob er wache; allein wenn alles so in Dämmerung liegt,

.— wenn eine schöne Flamme bes Genuffes Wonne, Die in Asche bei bem leisen Hauch ber Morgenluft verlobert, taft uns bann bas Ew'ge suchen, jenen Ruhm ben wanbellosen, Wo bas Glud tein Schlummer ift und tein Traumgebilb bie Krone.

Und wie nun sein Bater burch ben Aufstand überwältigt vor ihm kniet, hebt er ihn an seine Bruft empor, und bezwingt fich selbst indem er Rosaura mit Aftolf vermählt; dann reicht er ber Bringessin Eftrella bie Sand. Die gange Sandlung wird jur Darlegung bes Gebantens bag bas Schictfal bon bem ber es meiben ober anbern will, vielmehr bereitet ober beschleunigt werbe; "vollziehen bes Schickfals Willen heißt ihm ben Sieg entreigen", und hier berührt fich Calberon mit ber Antile; bann aber, und das Klingt zumeist an die indische Anschauung, gilt bie Erscheinungswelt für einen Traum, und wer von ber Ginnlichfeit sich blenben, von ber Leibenschaft sich überwältigen läßt, findet fich felber gefesselt; — sittliche Selbstbeberrschung ift bas Erwachen bes Geiftes, bas Zeugniß seines Wachseins, und führt ihn vom Berganglichen, Berschwindenden jum Ewigen, jum Beil: bamit ift bie driftliche Wahrheit ausgesprochen. Durch Sigismund's tieffinnige Worte wird bas Drama jum Symbol biefer Idee.

Mehrere ber Mantels und Degenstücke Calberon's behandeln bas Thema wie im Conslict ber Liebe, der Freundschaft, der Lehnstreue die Ehre es erfordert daß die Geliebte dem Freund, die Freundschaft der Lohalität nachgesett werden soll, worauf schon die Titel: Fürst, Freund, Frau, oder Liebe, Macht, Ehre hindenten. Es geht so weit daß Alvaro selbst seiner Geliebten im Auftrag des Fürsten den Antrag stellt sie solle diesem sich preisgeben um ihren Bruder zu retten; daß Don Felix die eigene Geliebte für den König entführt; ein Freund, der ihr gleichfalls huldigt, jagt sie ihm ab und übergibt sie ihm dann zur Hut, er aber reicht den Schlissel zu ihrer Kammer dem Fürs

sten, ber nun von ber Liebe bes Don Felix unterrichtet sie große muthig ibm überläßt; aber nun muß biefe Grogmuthescene auch von seiten bes Freundes sich wiederholen. Gin andermal macht ber König von der Energie der Dame, die er verführen wollte, eines Bessern belehrt sie zur eigenen Gattin. Das Aenkerliche. Objective berricht auch bier, bas Gefetbuch ber Ehre, ber Schicklichkeit, bes Anftanbes gilt für Manner wie für Frauen, bas subjective Bewustsein findet sich mit ihm ab ober unterwirft fich, ftatt ben Rampf für Bahrheit und Freiheit gegen bie Satung aufzunehmen. Bater und Bruber find bereit bas Datden nieberzustoßen in bessen Gemach ein Mann gewesen, aber fie geben alsbald ihre Buftimmung, wenn ber Mann bereit ift ihr feine Band zu bieten. Sie war ihrer Leibenschaft ober Laune gefolgt aus ber hauslichen Burudgezogenheit beraus fich verschleiert unter die Manner zu begeben und ein Abenteuer anzugetteln; es gilt gulett ben Anftand zu retten, ben Schein zu mahren: "was hilft's daß man aut ist und es nicht scheint, beffer ift es umgekehrt." Ein ober zwei liebenbe Paare, ein ftrenger Bater ober Bruber, ein Gifersuchtiger, bas find bie stebenben Thoen in Calberon's Luftspielen; Die Berwickelungen bes Zufalls könnten fie fast alle beißen; Berkennung ber Berschleierten ober jur Nachtzeit, Saufer und Stuben mit verschiebenen Gingangen werben immer wieder angebracht. Wie im Schachspiel find bie Figuren gegeben, die Felber bes Bretes festgestellt; bie Erfindungsfraft bes Dichters beschränft sich barauf, mabrend Lope in allen Regionen sich bewegte; aber Calberon weiß immer neue Ueberraschungen zu bereiten, immer neue Wendungen und Combinationen ber Umftanbe zu erfinnen; er verfett une mitten in bie Sache und weiß une fogleich für fie zu intereffiren, und auf bem abgezirkelten Plane bewegen fich bie herren und Damen gewandt und Dame Robold ist besonders fed, Scharpe und Blume voll poetischen Duftes, Beiße Hande beleidigen nicht voll romantischer Reize. An Feinheit und Grazie übertrifft Das öffentliche Gebeinmiß bie andern Stude alle. Das Motiv bag Liebende fic untereinander verständigen während sie mit Andern sprechen, inbem gewiffe Borte bes Berfes für fie Gultigfeit baben und fich jum Sat jufammenfügen, hat Calberon von Tirfo bi Molina; aber er hat es meifterlich verwerthet, und bas gange Luftfpiel athmet eblen Sinn, anmuthige Bilbung und eine erheiternbe und befreiende Romif.

Dagegen beleidigt es une, wenn die außerliche Ehre zu ernsten Conflicten führt und bas Leben bem Scheine geopfert wirb. Der stolze Castilianer will auch nicht burch ben Berbacht bag fein Weib ihm untreu fei, in ber Meinung ber Leute herabgefest werben; er tobtet lieber beimlich ben vermuthlichen Nebenbubler und steckt sein haus an bamit die Gattin umkomme; beibe Opfer find schuldlos, aber ber Thater geht nicht blos vor seinem Ge= wiffen frei aus, fondern wird noch bom König belobt. Mächtiger ift die Leidenschaft, tiefer der Conflict, dichterisch reicher und größer bie Handlung und Darftellung im Maler seiner Schande. Serafina und Alvaro haben einander innig und beiß geliebt; aber bie Runbe tommt bag er in einem Seefturm sammt seinem Schiff untergegangen sei, und wie vernichtet bom Schmerz bat Serafing ben Bitten bes Baters folgenb sich mit Don Juan vermählt. Indeg Alvaro ist gerettet; er findet bie Geliebte als Gattin eines Anbern; im Rampf von Pflicht und Liebe erflärt fie fich burch bie Che an ihren Gemahl gebunden. Noch einmal tritt Alvaro später als Matrofe zu ihr, beschließt bann aber felbst feine Reigung zu bezwingen und ben ehelichen Frieden nicht weiter zu ftoren. Als aber bann bei einem Brand von Don Juan's Billa biefer ibm, bem Unbefannten, bie ohnmächtige Geliebte gur Sut übergibt, ba überwältigt ihn bie Leibenschaft, er trägt bie noch Bewußtlose auf ein Schiff und fegelt mit ihr nach Italien. Don Juan, als Maler verkleibet, sucht feine Gattin. Der Bring von Ursino wünscht von ihm bas Bilb einer Schönen, bie jungft in ber forsterwohnung angekommen. Sie schlunmert in ihrem Gemach als Don Juan sie erblickt und Serafina in ihr erkennt; wie Alvaro fie in bie Arme foließt, ftrectt er beibe burch zwei Schuffe gu Boben, felbst im Innersten erschüttert: bie Liebe ift zur Gifersucht geworben, und biefe treibt ibn vereint mit ber Ehre bak er bas Rleinob feines Lebens felbft zerftört.

Ein nicht minder vorzügliches Werk und vornehmlich bezeichenend für das spanische Drama ist der Arzt seiner Ehre. Die lebendige Charakteristik, die psihchologische Entwickelung im Fortsgang der Geschichte und zugleich die dichterische Berwerthung anziehender Situationen bestätigen uns daß hier zwei Meister zussammen gearbeitet: auf der Grundlage eines Schauspiels von Lope hat Calderon das seine durch ebenmäßig künstlerische Aussbildung des genial erfundenen Entwurfs hergestellt. Donna Menzia und der Infant Enrique liebten einander; während seiner Abs

wesenheit verheirathete sie ber Bater an Don Gutierre. einen Sturz mit bem Pferbe kommt ber Infant in ihr Landhaus; fie kann es nicht verhehlen daß ihr Herz für ihn fpricht, aber Bflicht und Frauenehre gebieten Treue für ben Gemahl, ben fie hochachtet, ber aber auch feinerseits eine frühere Beliebte, Leonor, verlassen hat. So find wir auf vulfanischen Boben gestellt. Leonor Kagt bei bem König, und Don Gutierre erklärt er habe Nachts einen Mann von ihrem Balton fpringen feben und barum, weil seine Ehre auch ben bofen Schein nicht ertrage, sich losgefagt. Don Arias, ber es gewesen, indem er seine Dame bei Leonor geborgen hatte, forbert ibn jum Rampf, und beibe werben verhaftet, ba fie in Gegenwart bes Königs ans Schwert greifen. Der Infant benutt bies jum Befuch bei Mencia. Sie barrte in febnfüchtiger Unruhe bes Gatten, fie verweift bem Pringen seine Berwegenheit, ba naht Gutierre, und jener verbirgt sich in ihrem Zimmer. Sie fagt zum Gemabl:

> Instrumente, bör' ich sagen, In ber Saiten Stimmung gleich, Theilen burch ber Echo Reich Mit sich ihre sußen Klagen. In bem einen angeschlagen Tönt bas Lieb im anbern nach, Klagt was bort bie Sehnsucht sprach; Das hab' ich an bir erkundet, Da was bort bein Sein verwundet hier mein zitternd Leben brach.

Aber um ben Schein zu wahren erhebt sie selbst als sie ihr Zimmer betritt ben Schreckensruf: ein Mann sei bort, und läst abssichtlich bas Licht fallen, sobaß Enrique entrinnen kann; nur seinen Dolch findet Gutierre, und schließt mit bem büstern Wort:

Ehre, fehn wir uns allein, Biel ju fprechen bleibt uns zwei'n.

Sein schmerzlich ahnungsvolles Brüten setzt sich fort als er die Form des Dolches mit dem Schwert Enrique's am andern Tage vergleicht. Nachts kehrt er abermals in sein Landhaus zurück, und findet Mencia im Garten eingeschlasen. Leise redend weckt er sie, hält ihre holden Worte für Zeugnisse reiner Liebe, die sie, die ihn nicht erkannt, ihn Hoheit anredet und mahnt sich und sie nicht von neuem der Gefahr auszusetzen. Er faßt sich in

Schred und Zorn, zieht sich zurfic und tritt bann wie eben anstommend im Hause auf. Mein Gatte, mein Heil und Ruhm! grußt ihn Mencia; er erwibert:

Kalt fühl' ich ben Wind, in bem bein Licht Erlosch, die Luft burchstreichen, Kommt er herauf boch aus ben finstern Reichen; Nicht blos bem Lichte eben Ift ber verberblich, auch bem Menschenleben, Und leicht in seinem Hauch Erlosch ber Funke beines Lebens auch.

Auf ihre Bemerkung bag er boppelfinnig, eifersuchtig rebe, erwibert er: wenn er bas je werben sollte, bas Berg wurbe er bem Beibe aus bem Leibe reißen. Sie fürchtet ichon ihren Tob: er, ber Argt feiner Ehre, will feine Schanbe mit Erbe beden. Wer seine Chre bochstellt dem ift schon der Berbacht unerträglich. Er flagt bem Konig feine Noth; gegen ben Bringen feine Rache zu wenden hemmt bereits der Unterthanenfinn. Der König will ibn beschwichtigen, er soll ein Gespräch mit bem Infanten im Verborgenen anbören; aber gerade ba bekennt ber lettere feine Liebe zu Mencia. Der König verbannt ihn. Don Gutierre aber will daß die Nacht bedecke was im Finftern begangen ward; Mencia foll fterben, fodaß man nicht wiffe ob er ober ob Gott gerichtet. Lieber freilich war' ihm bag bie Welt in Klammen aufginge und ein Blit ber Bernichtung feinen Schmerz verzehrte. Muß er benn erschlagen was er so innig liebt, fo beiß beweint? — Wieder um ben Schein zu mabren, ber bei ber Abreise Enrique's auf fie fallen konnte, schreibt Mencia einen Brief ber ihn ju bleiben bittet; Gutierre entreift ihr bas Blatt. Tobte nicht bein Weib, bas feusch und rein ift, fleht fie nun. Er fendet ihr ben Beichtiger. Er holt einen Arat, ben er nothiat ihr bie Abern ju öffnen; bann will er fagen bag ein Berband aufgegangen, und ben Arzt ermorben bamit alles verborgen bleibe und fein Berbacht bag ibm bie Gattin untreu geworben seinen Namen beflecke. Der Arzt entrinut nach ber That, stößt auf ben Konig, berichtet bas Geschehene, bag Mencia mit Betheuerung ihrer Unschuld gestorben. Don Gutierre behauptet bak feine Gattin sich nach einem Aberlag verblutet habe. Konig beißt ihn Leonor bie Hand reichen. In dem weitern Gefprach tommt seine That zu Tage. "Meine Ehre wusch ich rein

mit Blut", fagt er, "wollt ihr meine blutbeflecte Sanb?" -Sie ift mir nicht schrecklich, verset Eleonore. "Wiffe bu, ich war ber Arzt meiner Ehre, unvergessen bleibt bie Runft!" fagt er: wenn ich erkranke, beile sie bann auch mein Leben, erwidert Gleonore. — Weil Mencia fürchtet bag bas Bekenntnig ber Babrbeit sie nicht rette, daß Gutierre die bloße Anwesenheit auch des von ihr zurudgewiesenen Bringen nicht verzeihen werde, sucht fie ben Schein zu mahren und geht baran tragifch zu Grunde; benn bie Liebe, die Che forbert bor allem Bertrauen und Babrheit. Aber Gutierre ist keineswegs im Tiefften erschüttert und aus feiner Bahn geworfen, wie Othello, fein Bathos ber Gbre forbert Fleckenlosigkeit vor ber Welt, ber Fluch ber Meugerlichkeit laftet auf ibm, treibt ibn gur Blutthat, und fein Gewiffen richtet ihn nicht im Schmerz bag er fich felbft bas Schönfte und Befte vernichtet habe, nein, bem Goten bes Scheins murbe er von neuem ein Opfer bringen und ber Mord ber Gattin wird bem ftolgen Mann zur Ehre angerechnet. Rach unferm Sinn mußte er baran zu Grunde gehen bag er bas Innere und bas Meußere verwechselt, bag er ben Schein für bie Sache genommen; wir mußten einen Rampf gegen bie berfommliche Satung, wir mußten fein Seelenleib miterleben, wenn er ber Meiming ber vornehmen Welt folgend feine geliebte Gattin tobtet, und mußten feben wie aus ihrem Tob die Ueberzeugung von wahrer Ehre, von echter Treue fich in seinem Gemuth berborbilbete, ibm jum Gericht und aur Sübne wurbe.

Das vorzüglichste spanische Drama ernster Gattung ist mir ber Schultheiß von Zalamea; benn hier waltet der freie Shakesspearische Geist statt der sixen Ideen und der gedankenlosen Fisguren die so oft ihre Organe sind. Gleich von Ansang weht und frische Landluft an. Hier ist die Ehre das Heiligthum der Seele, darum hat der Bauer Crespo sie so gut und besser als der adeliche Offizier, und der König mag über Hab und Gut verssügen, aber die Seele gehört nicht ihm, sondern Gott. Hier ist ein Ritter nach Art Don Quirote's die lächerliche Figur, nur er macht die bornehmen Phrasen, die Rede aller andern ist rasch, knapp, schlagkräftig, wie die That sie verlangt. Crespo's Tochter hat die Liebesanträge des Hauptmanns abgewiesen, um Ruhe zu stiften wohnt der Obrist in jenes Hauser die harten Köpsen der alte derbe Soldat und der kernhaste Bauer die harten Köpse zussammen, um einander achten zu lernen, Gefallen aneinander zu

finden! Wie schneibend bricht das Berhängniß in das ibbllische Familienglud! Als die Soldaten abgezogen find, raubt ber Sauptmann Ifabella, ber Bater, ber ihr nacheilt, wird an einen Baum gebunden; bort findet ihn die Tochter, ber hauptmann bat ihr Gewalt gethan, ihr Bruber gegen ihn gefochten. Isabella bittet ben Bater um ben Tob, als sie ihn losmacht; er sucht sie zu tröften: es ift Bflicht auch bie Bebrangnig ins Berg an bruden Es ift alles so echt menschlich, so ebel und und zu überwinden. schlicht wie die Lehren die ber Bater bem Sohne gab, ba biefer bem Obrist in ben Krieg folgen wollte. Crespo hört bei ber Rückfebr ins Dorf bag er zum Schultheiß und Richter ernannt ift, daß ber Hauptmann verwundet eingebracht wirb. er inständig daß er Ifabella zur Frau nehme; sie ist schön und brav, all sein But will er ihr überlaffen und mit bem Sohn von ber Hände Arbeit leben. Der abelftolze Hauptmann lacht ibn Da lägt er benfelben feffeln und ins Gefängnig führen. Auch ber Obrift tehrt jurud, und in genialer Steigerung bat er eine britte Unterredung mit Crespo: er verlangt ben Officier beraus, ber Bauer befteht auf feinem Richteramt. Bauern und Solbaten find im Begriff handgemein zu werben, als ber König Crespo überreicht ihm die Procegacten, die Rlage und Berurtheilung. Der Spruch ift in Ordnung; aber ber Gefangene foll ausgeliefert werben. Indeg das Urtheil ist vollstreckt, durch bie geöffnete Befängnifthur sieht man ben Frebler an einem Ballen bangen. Der Richter vollstredte nach alter Sitte auch Isabella geht ins Rlofter. Der Rönig bestätigt feinen Spruch. Crespo in seinem Amte. Dieser ist ein Charafter von altspanischem Schrot und Korn. — Das Räthsel über Führung und Stil bes Werkes ift gelöft, seit bas gleichnamige Drama Love's bekannt geworben; bas vorliegende Werk, wie es unter Calberon's Namen ein Besitz ber Weltliteratur geworben, ift wesentlich Lope's Eigenthum, Calberon bat Scene für Scene in feiner tunftverständig berechnenden Weise auch bier ben ursprünglichen Entwurf zu gleichmäßig harmonischer Durchbilbung gebracht. 3bee bes Werkes ift ber Sieg vollsthumlicher Gesundheit und ehrenhafter Tüchtigkeit über bie phantastische Berzwicktheit wie über bie frevelhafte Anmagung bes Abels und bes vornehmen Duntels; die Ausführung ift sachgemäß, die Sprache fornig, frisch und schwungvoll.

Unter ben Zeitgenossen Calberon's nennen wir seine Nachahmer Francisco de Lehba und Matos Fragoso, dann Christoval de Monrop, bei dem der Verfall der Kunst sich bereits in der Mischung schwülstiger Ziererei und naturalistischer Nacktheit anmeldet, den Konniker Antonio Mendoza, der eine lächerliche Person in die Mitte stellt und vielseitig beleuchtet, Cubillo von Aragon, der jugendlich holde Frauenbilder mit anmuthiger Naivetät zeichnet, und den Geschichtschreiber Solis, der sich einer verständigen Klarheit und Freiheit der innern und äußern Form besteißigt. Zwei Dichter lieferten wenigstens zwei Werke die von der Nation zu ihren besten Schätzen gerechnet werden und sich sortwährend auf der Bühne erhalten: Francisco de Rojas und Agostin Moreto p Cabaña.

Rojas schwankte zwischen übertriebenen Abenteuerlichkeiten ber Erfindung in geschraubter Sprache und zwischen natürlicher Darstellungsweise bin und ber, bis er die pruntvoll aufgeputten Rebenbarten jur Charafterifirung ber Mobegeden verwerthen lernte. Im Tragischen ließ er gern bie beftige Leibenschaft in gräßlichen Begebenbeiten hervorbrechen, in ben Luftspielen sammelte er Thorbeiten und Lächerlichkeiten seiner Zeit in einzelnen Figuren, Die er allerdings bis ins Carifirte fteigerte, aber auch mit fprubelnbem Wit übergoß. 3ch erinnere an ben gelbstolzen Lunmel und ben schmachtenben Ritter in ber Komobie "hier wird bummes Beug getrieben", an bie tomischen Berkennungen bei bem Renbegvous ber verschiedenen Bersonen in ber Sausflur bes Wirthshauses wo fie übernachten, und an die prächtige Rolle bie ber als fein Berr verkleibete Diener Sancho in "Ehre geht vor Gifersucht" fpielt; fein launiger Erguß über Duell und Chre ift bei ben Spaniern was Falftaff's Selbstgespräch auf bem Schlacht-Das Meisterwert bes Dichters ift bas felb bei ben Englänbern. ernste Drama: Außer meinem König feiner. Die Charaftere find vortrefflich burchgeführt, ber Gang ber Sandlung einfach und spannend zugleich, alles ift wohl motivivirt, bie Lebenswahrheit vom Duft ber Poefie umfloffen. Wie anmuthig ift bas Familienglud bes Helben geschilbert, wenn auch Don Garcia und feine Gattin keine Landleute find, sondern fich als Angehörige bes hoben Abels entpuppen! Der König sucht ben wackern Mann auf, ber aber halt nach einem Wint bes Minifters einen Softing mit bem Orbensband für ben Fürften, und gewinnt burch feine offene Tüchtigkeit bas Berg biefes lettern, mabrent jener fich

um die liebenswürdige Frau bemilht und von ihr mit schalkhafter Ironie abgesertigt wird. Als der Hössling aber dann doch zu nächtlichem Besuch wiederkehren will, dringt Garcia auf den Bersummmten ein, läßt aber die Waffe sinken und heißt ihn gehen, weil er ihn für den König hält; der andere nimmt das als schulbigen Respect vor dem galanten Ritter. Der Kampf der Liebe, Shre, Eifersucht in Garcia's Brust ist so gewaltig, daß er, den Dolch in der Hand, die Gattin endlich sliehen heißt, und selbst ohnmächtig niederstürzt. Sie wird zur Königin gedracht, er an den Hof beschieden; er will vor dem Hössling Mendo knieen, wird aber an den wahren König gewiesen; warum erblaßt ihr? fragt dieser. Ein Edler hat keine Farbe, wenn die Shre ihn verlassen hat, ist die Antwort. Er bezeichnet Mendo als den Besleidiger, tödtet ihn im Zweikamps, erzählt nun seine Geschichte, erklärt sein Misderständniß:

Bär's sogar ein Sohn ber Sonne, wär's von beinen Granben einer, Bar's in beiner Gunst ber Erste, wär's in beinem Reich ber Zweite, Das bin ich, bas ist mein Schimps, bas mein schmählicher Beleid'ger, Das ber Arm ber ihn getöbtet, dieser Dolch des Urtheils Schneibe. Doch so lange mir mein Hals mit den Schultern ist vereinigt, Soll mich unbestraft beleid'gen außer meinem König keiner!

Er findet die treue Gattin wieder, und zieht mit dem König in ben Maurentrieg.

Moreto besaß mehr Kunftverstand als erfinderische Phantafie. Er überarbeitete altere Stude für ben Bebarf bee Tages nach bem Zeitgeschmad, er fette Dramen aus verschiebenen gludlichen Scenen ber Borganger mosaikartig zusammen, er verfeinerte und verballhornte wie es gerade gerieth. Er scheiterte wenn er Meisterwerke wie Lope's Das Unmöglichste von allem ober Tirfo's Bäuerin von Billecas ihres romantischen Zaubers entfleibete und in die Prosa ber Realität übersetzte. Auch er Liebte im Luftspiel bie burleste verspottende Uebertreibung ber Berfchrobenheit, und gab gern bem verschmitten Gracioso bie Hauptrolle. Sein Ritterlicher Richter wird von bem Herausgeber Ochoa höchlich bewundert; nur habe er den Fehler ein ffanbalofes Blagiat aus Lope zu fein. Das ift indeg unrichtig; benfelben Stoff hat er bearbeitet, einige Motive beibehalten, anberes bingugethan. Der beste Richter ift ber König beißt Lope's Drama: ftatt ber prächtigen Bauernhochzeit, wo ber Gutsberr bie Braut raubt, haben wir einen abelichen Bafallen, bem ber Stanbesberr bie Braut entführt, mabrend beffen frühere Beliebte Bei Lope führen die freien Bauern ihre auf Beirath bringt. Sache, und ber Ronig laft ben übermuthigen Frevler binrichten, nachbem er selbst unbekannt als Richter bei ihm eingebrungen; bei Moreto läßt er ihn an ben Sof tommen, behandelt ihn schnöb, kangelt ihn herunter und stößt ihm mehrmals ben Roof an bie Band, - was in Spanien auf ber Bubne immer großen Effect machen foll; ber Gestrafte kampft noch einmal mit bem verkleibeten König, wird auch ba überwunden und reicht ber berlaffenen Geliebten bie Hand. Der König ift bei Moreto Don Bebro, ber Graufame und ber Gerechte genannt, und wird bon ber Gespenstererscheinung eines von ibm Ermorbeten geplagt; Die Charafterzeichnung ist baburch reich, aber ebenso wenig recht einheitlich wie bas Drama, bas bei Lope viel beffer bis jum Schluffe fich fteigert. Dagegen ftimme ich ben Bewunderern Doreto's volltommen bei im Lob von Donna Diana ober Trop wis ber Trop, wo er ben Gebanten Lope's fich burch Berschmabung an ber Berschmähenben zu rachen und fie fo zu erobern burchaus felbständig und neu behandelt und mit feinstem Berftand und trefflicher Charafterzeichnung ausgeführt, alles in eine bobere Sphare ber Beiftes - und Bergensbilbung gerucht bat. Wie glangend ift bie Erfindung daß die brei Liebhaber ber Bringeffin gum Schein einer Dame hulbigen follen, und Don Carlos feine verstellte Ralte vergift als Donna Diana ihm freundlich wirb, aber als fie triumphiren will, fogleich fein feuriges Wort auf Rechnung seiner Rolle fest! Wie psphologisch treu ift bie Steigerung ber erwachenben Empfindung bis zur eifersüchtigen Leibenschaft in ber Prinzessin bargestellt, und wie rein und sicher bie Lösung herbeigeführt! Dazu ber Farbenschmelz ber Sprache obne lleberladung! Schack fagt nicht zu viel: Bebankengehalt und Leibenschaft, Gemuth und Bit, Liebesschwarmerei und schalthafte Launen, fcarffte Berlegung bes menfcblichen Bergens und poetischer Schwung find in biefem Gebicht zu einem berrlichen Gangen verwoben.

Die bramatische Literatur Spaniens ist reicher als die eines andern Bolkes und der vollste Ausdruck der Nationalität; ihre Einwirkung auf die Nachbarländer und ihr Werth bei der erstannlichen Fille der Werke bedingte einige Breite der Behandlung auch in der Weltgeschichte der Kumft.

## B. Das englische Schauspiel.

## a) Die Boltsbühne. Shalespeare.

In England hatte fich die Macht des Bafallenthums im Rampfe ber rothen und weißen Rose felbst gebrochen, Beinrich VII. tonnte die Souveranetat bes Staates nach innen begrunden, Die Monarchie stützte sich auf ben Mittelstand, bie Aristofratie begriff bie Forberung ber Zeit und verstand es burch Bilbung und Batriotismus ihren Antheil an ber Regierung zu behaupten. Iutistische Gelüfte fehlten nicht, aber fie scheiterten am gesunden Sinne bes Bolles. Die Entbedung Amerikas anberte bie gange Weltlage; bie Ufer bes Mittellandischen Meeres waren seither bie Hauptstätte ber Geschichte, jest that biefelbe einen Ruck weftwarts, Die oceanische Ruste Europas, Die britischen Inseln waren nun bie bevorzugte Dertlichkeit, und während bort in Italien und Spanien ber geiftige und weltliche Despotismus ben Aufschwung ber Nationen lähmte, bob ibn bier bie burgerliche und religiöse Freiheit rasch und hoch empor. Zwar die Ginführung der Reformation war unerquicklich, als Heinrich VIII. um ein paar schöner Augen willen und weil er im eigenen Lanbe ben Babft fpielen wollte, sich von Rom lossagte, und ein humanist wie Thomas Morus bas Schaffot bestieg, weil er so nicht mitthun mochte. Dann verfolgte bie katholische Maria ben Brotestantisnus, und bie Scheiterhaufen bie fie angundete wurden ihm gur Feuerprobe, jur Lauterungsglut, gaben ihm aber auch ben finftern Ernft, bie berbe Sittenftrenge und ben Gifer gegen allen firch-Lichen Brunt und alle heitere Sinnesfreube, bas Geprage bes Buritanerthums. Da ftieg Elifabeth (1558) aus bem Gefängniß auf ben Thron, und ihr klarer Beift gab bem Bolfe innern Frieden und gefetliche Freiheit; bas begründete feine Weltmacht. anglitanische Rirche ward ein Compromig zwischen bem Ratholicismus und ben Reformirten von Genf, fie ließ eine wohlgeglieberte bischöfliche Hierarchie und einen volksthumlich geworbenen Gultus befteben, fügte aber zu beibem bas Evangelium und bie Gewiffensfreiheit. Elifabeth befag nicht ben weiblichen Liebreig ber Maria Stuart, beren Hinrichtung fie als einen Act ber Staatsnothwehr vollzieben ließ; sie war eitel auf eine zweifelhafte Jungfraulichkeit, eine mannische alternbe Schönheit, und mochte gern Beele's Darftellung vom Urtheil bes Baris mit ansehen, welche

mit ber Verurtheilung des Hirten endigte, weil er den Apfel an Benus statt an die Königin gegeben. Aber sie ordnete ihre persönlichen Neigungen den Regentenpflichten, dem Bolkswohl unter, und führte den Nationalkampf gegen Spanien glücklich durch; die Ueberwindung der Armada war der erste Schritt zur Meerherrsschaft Englands. Sine gewaltige Lebensfreude durchdrang die Bürger im Siegesjubel, sie fühlten sich muthig zu allem Tüchtigen und Großen, und auf den Wellen dieser Begeisterung wiegte sich der vierundzwanzigjährige William Shakespeare; da gewann er wie einst Aescholss die eigene Ersahrung vom Walten der sietlichen Weltordnung, und gleich jenem die Weihe für das Prophetenthum derselben. Das Volk ward durch Gewerde und Handel reich, die Wissenschaft entsaltete ihre Schwingen, die Poesie kam zu herrslicher Blüte; die Engländer preisen ein goldenes Alter in der Aera Elisabeth's.

Neben ber Arbeit bes Burgerthums, neben bem Gifer ber Naturforschung und ber Berftandesbildung wogte ein phantafievoll buntes Treiben im luftigen Altengland. Das Ritterthum batte feine politische Bebeutung verloren, aber es hielt noch feine Feste in glanzender Tracht, turnierte um ben Dant ber Damen, bewahrte feine Chrengefete und vergnügte fich mit Liebesabentenern. Das Bolf ergötte fich an feiner Mai- und Bfingstfeier mit Spiel, Tang und Gefang, und führte feine Faschingemummereien auf. Es glaubte noch an Geen und Elfen, an Beren und Gefpenfter, und gefellte die Brauche und Bilber bes eigenen alten Beibenthums ben Geftalten ber antifen Mothologie. Wie bei Ghatespeare Oberon und Titania zu ber Hochzeit von Thefeus und Sippolyta fommen, fo fab man auf bem Feste von Renilworth bie Jungfrau vom See im Gefolge Reptun's. Wie Elifabeth felbft bes Lateinischen und Griechischen tunbig war, so geborte nun bie Kenntniß bes Alterthums zum guten Ton, und bie Erzählungen aus ber Beschichte und Sage bon Bellas und Rom übten ihre Anziehungsfraft auch in ben untern Schichten ber Gefellicaft; baß Shatespeare's luftige Bindforin lieber eine Gigantin fein und unter bem Belion liegen als Falftaff's Werbungen nachgeben will, fiel bem Bublitum bamals weniger auf als uns beute. Antife verschmolz mit ber mittelalterlichen Ueberlieferung zu einer Phantafiewelt, wie fie Arioft und Spenfer bichterifch geftalteten, während bie Novellen ber Italiener, bie man mit gleicher Begierbe las, ber Wirklichkeit einen poetischen Reiz abgemannen und

burch feine Seelenmalerei den Menschen mit dem eigenen Herzen vertraut machten. So war der dramatischen Kunst eine vortreffsliche Atmosphäre bereitet, und die Borliebe des ganzen Bolkes wandte sich auf das Schauspiel, das ja im Sinne der Neuzeit zur Borstellung durch das Wort sprach, aber auch den immer noch lebendigen Anschauungstrieb zugleich befriedigte, und damit die rechte Kunst für den Uebergang zweier Weltalter war. Und dabei vollszog sich dieser Uebergang ja in ernsten Principienkämpsen, die alle Kraft des Bolkes zur That anspannten und damit die Poesie der That sorderten.

Neben ber herkommlichen Bearbeitung biblischer Erzählungen und allegorischer Moralitäten batte Bebwood am Hofe Beinrich's VIII. ben Zwischenspielen eine reichere Ausstattung und selbftanbigere Abrundung gegeben. Gewöhnlich entspinnt fich ein Streit, 2. B. über bie Frage ob ber Narr ober ber Weise ber Bludlichere fei, und bie Bersonen treffen einander mit scharfem Wort ober geben auch in einer Brügelei zur Action über. überbieten fich ber Ablagverkäufer und ber Tabuletträmer im Anpreisen ihrer Waare mit bem Apotheter, und erzählen bie ungeheuerlichften Bunbergeschichten jeber aus feiner Sphare; ober ber hampelhafte Chemann, ben fein Weib und ber Pfaffe foppen und prügeln, tröftet sich, nachbem sie weggegangen, bamit baß er boch bas Felb behaupte. Daran reihten fich bann Luftspiele wie Ralph Ropfter Dopfter von Niklas Uball ober wie Altmutter Gurbon's Nabel von John Still, die zwar noch ohne Intrique und Spannung, aber boch mit Sinn für Individualität und Raturwahrheit mehrere tomische Scenen zusammenfügten. tam auf ber Bolfsbuhne bie Dramatifiring von Stoffen aus ber alten Geschichte, wie Appius und Claubia, in bie man noch einige allegorische Riguren nach Art ber Morglitäten einschob. Aus bem Kreise ber claffifch Gebilbeten aber verfaßten Sachville und Norton nach Seneca's Mufter eine Tragobie mit Choren, ju ber fie ben Stoff aus ber altbritischen sagenhaften Geschichte nahmen, bie Schilberung wie König Ferrer und Porrer fich im Bruderkampfe selbst gerftoren. Die blutigen Thaten werben freilich nur erzählt und vom Chor betrachtet ober beklagt, die Charaftere find ohne Individualifirung und Entfaltung, aber bas Werk hat bas Berbienft bas Ziel einer in sich geschloffenen Runftform aufgestellt und ben reimlofen funffußigen Jambus mit genialem Griff jum Bers bes germanischen Dramas eingefett zu haben, ber in feinem voranstrebenden Rhythmus gleich dem Trimeter der Alten zur Sprache ber That fich eignet, aber beweglicher ift und fich ber Profa mehr nähert, sobaß er ber wechselvollern und realistischern Beise ber neuen Tragobie ebenso gemäß ist wie jener bem getragenen Bathos und ibealen Stil ber Griechen. selbst, welche bas germanische Drama nicht entbehren konnte, um ben vielgestaltigen Stoffen bas paffenbe Gewand anzulegen, fanb nach italienischen Mustern eine funftreiche Ausbildung burch John Er suchte bie feine und elegante Schreibart ber romifden Claffifer zu überbieten, und verfaßte ausbrudlich ein novelliftisches Berken: Der Wohlgebildete (Euphues) ober die Angtomie ber Wites, in welchem er Lehre und Borbild aufftellte für jene gierliche, ju Gegenfagen jugespitte und geschliffene, in finnreichen Benbungen, gelehrten Anspielungen und gesuchten Gleichniffen fic gefallende Rebeweise, Die in ber fpatern Zeit ber Rengiffance Mobe in ber vornehmen Welt war, und wie wir saben in Marini und Gongora gipfelte. Wie Edwards behandelte auch Lilly in feinen für ben Sof geschriebenen Romobien antite Stoffe, in bie er aber Beziehungen auf bie Gegenwart hineinlegte. Composition und Handlung bleiben schwach, bas Komische liegt noch nicht im Gangen, fonbern in einzelnen Lächerlichkeiten und Bortwigen. Reben biefem eleganten Dichter arbeitet Whetstone nach bem Mufter von Blautus und Terenz, und fagt über bas gleichzeitige Bollstheater: "Der Englander verfährt in feinen Schauspielen febr rudfichtslos: erft grundet er fein Wert auf Unmöglichkeiten, bann burchläuft er in brei Stunden bie Welt, beirathet, zeugt Rinber, macht sie zu Männern, läßt sie Königreiche erobern, Ungebeuer töbten, und holt die Götter vom himmel, die Teufel aus ber Hölle. Das Kundament ist noch nicht so unvollkommen als bas Bauwerf unordentlich und willfürlich. Es ift ihnen gleichgültig, wenn bas Bolt nur lacht, ob es über ihre eigenen Albernheiten verächtlich lache; sie machen blos um heiterkeit zu erregen einen Clown zum Genoffen eines Konigs, laffen Narren in bie ernfteften Berathungen breinreben und alle Perfonen fich berfelben Sprace bebienen, obwol bem Rüpel bie gezierte Rebe fo wenig ziemt als eine Krabe bie füße Nachtigallstimme gut nachahmen wurbe." Daneben empfiehlt Philipp Sibnet bie Regeln bes Ariftoteles und tabelt die Bermischung bes Tragischen und Komischen, bie Berübernahme ber italienischen und spanischen Stude auf bie lon-Das Wenige was uns ans ber Masse jener Zeit toner Bübne.

(um 1570—1785) erhalten ist zeigt allerdings daß die Dichter sich um die alten Regeln nicht kummerten, aber wie Lope in Spanien unter bem Ginflusse bes Boltsgeschmackes allmählich bie neue Runftform fanden. Sie mußten bem Bolf verftanblich fein und barum Stoffe von allgemeiner Anziehungefraft mablen; fie mußten sich an die Action halten, die Handlung in ihrem Berlauf vorführen, die Gefühle jur Leidenschaft fteigern in gewaltigen Ausbrüchen bes Wortes und ber That bie Aufchauer packen und erschüttern. Für bas Naturibeal bes Griechenthums genügte die blaftische Gruppe, genügten wenige thpische Charaftere in einfacher Größe ber Sprache wie ber sinnlichen Erscheinung; bas Gemüthsideal der Folgezeit aber verlangte einen größern Reichthum individueller Geftalten und Empfindungen, verlangte bie Berleitung bes Ereignisses aus ben Stimmungen und ber Eigenart ber handelnden Menfchen, Die fich ihr Schickfal felber bereiten Statt ber aukerlichen Ginbeit ber Zeit mufte ba bie infollten. nere eintreten, bas beifit bie Stetigkeit ber Entwickelung in ber Darlegung aller Momente vom ersten Einbruck und Kampf ber Seele bis zum Entschluß, bis zur Bollführung ber That und bem Gericht ober glücklichen Erfolg, je nachbem fie es verbient. Statt ber äußerlichen Einheit bes Orts galt es vielmehr im Ortswechsel bie von verschiedenen Bunkten aus gegen= ober für= einander wirfenden Rrafte zu veranschaulichen, und babei nur bie Einheit ber Beltlage, bie gemeinsame Atmosphäre ber Bilbung und Sitte zu bewahren. Es galt ftatt einer einfachen Sandlung eine Mannichfaltigfeit bon Strebungen und Begebenheiten auf einen gemeinsamen Brennpunkt zu beziehen, burch einen beberrschenben Grundgebanken zusammenzufassen. Das war die fcwierige Aufgabe, bie allerbings erft Shakespeare löfte, ber aber bas Bolfebrama zuftrebte. Uebereinstimmend mit uns schreibt Ulrici: "Dem Chriftenthum fehlt alle Mythologie; nach driftlicher Weltanschamma ftebt bas Göttliche nicht mehr objectiv finnlich bem Menschlichen gegenüber, kann also auch nicht mehr unmittelbar erscheinen in berfonlicher Thatigfeit und Wirksamkeit; jeber tragt bas Göttliche in sich. Auch fehlt ben meiften neuern Bolfern bie Heroensage, ober fie ift boch bem Bebachtnig entschwunden. Jene mbtbischen Götter- und helbengestalten ber Antike, bie Reprafentanten bes allgemein Menschlichen, fehlten barum ben englischen Dramatikern. Sie mukten nothwendig an bas wirkliche Leben, an bie Geschichte in Gegenwart und Vergangenheit fich balten, barnach trachten bas Drama zum poetischen Spiegelbilte berfelben zu erheben. Sollten ihre Dichtungen eine allgemeingültige Bebeutung haben, follte bas allgemein Menschliche in ben Berfonen und in ber Action zur Erfcheinung kommen, fo konnte bies nur burch eine Darftellung erreicht werben, in welcher bas in Allem Gine und Selbige in einer möglichft großen Fulle von Figuren, Thaten und Begebenheiten sich wiederholte und ebenbamit als bas Allgemeingültige fich auswies. Diefer Forberung folgten bie Dichter unwillfürlich überall wo bie Runft ungestört aus bem Boben ber driftlich nationalen Bilbung hervorwucks; und mahrend baber bas antife Drama, von großer Ihrischer Einfachbeit ausgehend mehr und mehr an Zahl ber Schauspieler, an Maffe bes Stoffes und Berwickelung ber Action zunahm, ging bas moberne Schauspiel gerabe ben entgegengesetten Bang: tas zeigt schon bie Maffe bes Stoffes in ben alten Mifterien; folde Maffen aber künftlerisch zu bisponiren und abzurunden ift schwer; fein Wunder also bag es ben altern englischen Dramatikern nicht gelang, daß von ber Menge ber Ereigniffe vieles unmotivirt blieb, vieles nach epischer Art in geraber Linie aneinander gereiht wurte, und die Thaten eben nur geschaben, nicht aus ben Charafteren und ber Lage ber Dinge folgten. Die Boefie glich noch einem üppigen überfruchtbaren Boben; fie mar wie ein Chaos garen-Die Bewächse trieben wie wuchernbes Unfrant ber Elemente. empor; bie Gebilbe waren rob und unmäßig, geftaltlofe Urgeschöpfe einer noch ungeregelten Productionsfraft. Aber im Allgemeinen ift es gerade biefe üppige Naturfraft bes Beiftes, biefer Drängen, Suchen und Sehnen bes erften Frühlings, bas ben Berftanbigen erfreut und ben Bögling einer erschlaffenben Civili-Auch Shakespeare's Dichtungen erinnern noch sation erfrischt. viclfach an die buntle phantaftische Wildniß eines unbetretenen Urwaldes, an ben freien, verschwenderischen, noch bon keinem Bfluge berührten Boben, bem auch fie in ihren letten Burgeln entstammen."

Die Bühneneinrichtung war wie in Spanien sehr einsach. Die Theater waren Gebäube von Holz, oft nur die Bühne und die Galerien bebeckt und das Parterre unter freiem Himmel; da wurde benn auch nur bei Tag und im Sommer gespielt; andere Häuser für Winters und Abendvorstellungen waren ganz übers dacht. Die Bühne war mit einem Teppich bekleidet; ein Bret mit dem Namen von Stadt oder Land zeigte den Ort der Kant-

lung an, hellblaue ober bunkle Garbinen an ber Decke beuteten auf Tag ober Nacht. Ein Tisch mit ein paar Stühlen bezeichnete bie Berichtsftube ober Schenke, je nachdem er ein Tintenfaß und ein paar Febern ober eine Ranne und ein paar Gläser trug. In ber Mitte bes hintergrundes erhoben fich ein paar Stufen, auf ihnen ftanben zwei Gaulen, und über biefen mar ein Balton angebracht. Der Raum zwischen ben Gäulen war gewöhnlich burch einen Vorhang geschlossen; aber ber ließ sich aufziehen, und nun konnte man in ein inneres Gemach blicken, wie in bas wo Duncan bei Macbeth speift, wo Desbemona schlummert und Othello fie erwürgt; auch bas Schaufpiel im Schaufpiel läßt hamlet bort aufführen. Der Altan war burch Treppen juganglich. Bon ihm herab sprachen bie Bürger einer belagerten Stadt ober unterhielt sich Julia mit Romeo. Die Mastenspiele bei Sof brachten allmählich auch in England glänzende Decorationen und allerlei Bubnenfunfte mit fich. 3m Bolfstheater fagen bie Cavaliere auch rechts und links im Brofcenium; die Bornehmern gingen in Logen bie um bas Parterre herumliefen; über benfelben auf ber Galerie und unten im Barterre faß und ftand bas Bolf. Man trant Bier, rauchte Tabad, ag Aepfel, fnadte Ruffe, und warf sich mit ben Schalen ehe bas Stück aufing. beiterer Erfrischung in poetischer Stimmung, Die Schauspieler ftanben in wohlthuender Gemeinschaft mit bem Publifum, und nicht blos ber Marr burfte geiftreiche Einfälle einschalten ober seine Sbake mit ben Bufchauern machen, Die er jum Schluß mit Tang und Befang ergötte.

Das Bolksschauspiel für Gebilbete künstlerisch burchzubilben war num die Aufgabe. Wissenschaftlich unterrichtete Männer unterzogen sich ihr und bereiteten vor was Shakespeare vollenbete. Thomas Khbd in seinen Tragödien von Soliman und Perseda, von Ieronimo wußte freilich die Ueberfülse der Handlung noch nicht zu bewältigen, und verlegte ein Element mäßigender Bestrachtung in die Zwischenacte, wo die spmbolischen Gestalten der Liebe, des Glückes, des Todes sich über die Borgänge unterhielten. Die "Spanische Tragödie" erhielt sich lange auf der Bühne; der Geist eines Ermordeten und die Rache eröffnen sie, und bleiben stumme Zuschauer, dis sie am Ende der spannenden und durch wechselnde Erschütterungen rasch bewegten Handlung befriedigt absgehen. Thomas Lodge machte in seinem Marius und Sulsa den Bersuch einer tragischen Läuterung und Erhebung über die Greuel

In Marius stellte er ben großberzig wilben bes Bürgerfrieges. Belben bem geiftreich boshaften Sulla gegenüber; jener überwindet im Siege fich felbst und gibt Frau und Tochter bes Feindes frei; fieben Abler umtreifen fein Saupt, Boten ber Gotter, die ibn ab-Und Sulla, nun bes Gegnere entlebigt, tommt burd ben Tob beffelben im Glude felbst jur Erfenntnig von beffen Sinfälligkeit, entfagt ber Herrschaft und ftirbt mit erhabenen Troft-Freilich ift biefer Schluß nicht recht worten an bie Seinigen. vermittelt, aber bie Intention einer Gubne und Weihe ift boch Georg Beele liebt es Begebenheiten ber vaterlanbiichen Geschichte nach Chronifen und Ballaben in schnellem Gang und Drang porüberzuführen, bie Bubne mit Schlachtlarm gu füllen und burch einzelne fühne Effecte auf eine höbere Leitung ber Geschichte hinzubeuten; so ruft Königin Elinor bie Erbe an fie ju verschlingen, wenn fie falfc fcmore, und unter Donner und Blit verfinkt sie augenblicklich und wird an einer andern Stelle wieder ausgespien. In David und Bathseba zeigt ber Dichter wie ber Ronig burch feine ehebrecherische Liebe nicht blos jum Morber bes Urias wird, sondern in der Zerrüttung der eigenen Familie burch Ammon's Schandthat gegen bie Schwester und durch Absalon's Abfall bie Strafe seiner Schuld erleibet. Die Liebesscenen voll Glanz und Warme gewinnen felbft einen orientalischen Sauch burch Anflange an bas Sobe Lieb.

Die Dramen von Robert Greene und Chriftoph Marlowe erheben sich über biefe Berfuche, für bie fie jum Theil schon Borbilb waren. Sie vergleichen sich ben Stürmern und Drangern au Goethe's Jugendzeit, und haben wie diefe auch barum in ber Runft bas Böchfte nicht erreicht, weil sie nicht burch Selbftbeberrichung Mag und Klarheit in bas eigene Innere brachten; bie weihevolle Anmuth bes vollendet Schönen entquillt ftets mur ber Freude ber Seele, Die fich jum Lichte bes Guten und Babren aus ber Trübung ber Leibenschaft und ber Berwirrung ber Belt be-Greene aber ichwantte auf und ab zwischen bem Stilleben wiffenschaftlicher Studien ober bes Familienglick auf bem Lante und zwischen Ausschweifungen und Abenteuern auf Reisen ins Ausland und in ber Sauptstadt, zwischen Armuth und Ueppigfeit, Schwelgerei und reuevoller Zerknirschung, Uebermuth und Selbst-Der ungebundene leibenschaftliche wilbe Ginn führte Marlowe von ber Universität unter bie Schauspieler; freigeiftig im Denten, und fühn im Wollen, von heftigen Trieben und Begierben gewaltsam hins und hergeschleubert fiel er im Kampf mit einem Nebenbuhler burch ben eigenen Dolch verwundet. So sind beibe früh gestorben (1592 und 1593), während der etwas jüngere Genosse Shakespeare sie überlebte und überwuchs.

Ueber Greene's Werke ift ftets eine einheitliche poetische Stimmung ausgebreitet, die Tied bereits mit bem Golbgrunde ber alten Gemälbe verglichen hat; aber bie Composition bleibt loder, bie Gestalten stehen nebeneinander, die Ereignisse folgen nacheinander ohne daß die einen burch die andern bedingt wären, und wenn er mehrere Begebenheiten verbindet, so spielen die Scenen beiber abwechselnb sich ab, und find nur lofe aneinander geknüpft ohne von einem gemeinsamen Gebanken befeelt zu fein. Die Charaftere haben mehr Lebendigkeit und Farbe als feste Umriffe und innere Fulle. Die Neigung Greene's geht mehr auf bas Barte, leicht Ansprechende als auf bas Buchtige und Affectvolle; feine Sprache ift lieblich und ergießt fich in flarem Flug, aber ohne die Accente gewaltiger Leibenschaft. Greene, ber auch Abhandlungen, satirische Bamphlete und Novellen schrieb, gibt uns im Drama eine geschickt bialogisirte poetische Erzählung; bas epische Element wiegt vor.

Für ben Ernst ber Geschichte fehlt es Greene an politischem ober philosophischem Geift; fie wird unter seiner Sand jum Roman, wie fein Jatob IV. von Schottland beweift, ober bient ihm nur jum Anlag phantaftischer Erfindungen, wenn er bie Abenteuer bes Alfonfus von Aragonien burch Benus und bie Mufen felbft auf die Bubne bringen und burch Erzählungen in ben 3wischen= acten ausschmuden läßt, wo bann burch bas viele Schlachtgetum= mel und ben trunkenen Helbenmuth hindurch die Huld ber Göttin als bie beglückenbe, siegenbe und lohnenbe Macht erscheint. Wohler fühlt er sich wenn er aus Ariost's Rasenbem Roland in freier Umbilbung ein Drama geftaltet. Roland hat Angelika's Hand und herz gewonnen; ber bon ihr verschmähte Satripant simit ihnen Berberben; sein Diener schneibet ihren und Mebor's Ramen in die Baumrinden und ergablt als Schafer verkleibet von ben Schäferstunden beiber. Da raft Roland in italienischen und englifchen Berfen burcheinanber, reißt bem Betrüger ein Bein aus, balt dies fur feine Reule und fich für ben Hercules, und zieht aus gegen Mebor und Angelifa, mabrend fie troftlos ift über ben Bahnsinn bes geliebten Gatten. Indeß bie wohlthätige Zauberin Melissa spendet ihm einen Trank, ber ihm zuerst die Traumbilber seines künftigen Ruhmes erweckt, bann die Besinnung wiedergibt. Er erfährt daß die unschuldige Angelika im Elend umherirrt, sie suchend trifft er auf Sakripant, den er im Zweikampf besiegt. Mittlerweile ist sie gefangen worden und soll verbrannt werden; unerkannt vertheidigt sie Roland, und kämpst so gewaltig, daß Ogier rust: Das muß Roland sein oder der Teusel! Angelika ist gerettet, und ihr Bater Marsilius setzt sie und ihren Gemahl zu Erben seines Reiches ein.

Böllig genießen wir bie Individualität Greene's, wenn er englische Bolkssagen und Balladen bramatisirt. So in seinem Bruber Bacon, bem mittelalterlichen Naturphilosophen, ben ber Boltsmund jum Zauberer gemacht bat. Das Stud beginnt mit ber Liebe Bring Eduard's zu Margareta, ber holben Forfters tochter von Fresingfelb; fein Freund Lagh soll um fie werben, während er die Bulfe bes Magiers Bacon anruft. Aber Lagh's Berg wird felber von ber Schonen gewonnen, als fie ihm freundlich entgegenkommt und ihre Sulb schenkt, und im Gegenfat gu ben spanischen Ebeln ift er auch balb entschlossen bem herrn und Freunde sonft in allem treu zu bienen, hier aber ber Natur ihr In Bacon's Zauberfpiegel fieht ber Bring Recht zu behaupten. bas Liebesglud ber beiben, aber ben Bater, ber fie fogleich trauen will, entführt ber Magier urplötlich und verdutt fteben fie ba, bis ber Bring fommt, aber seinen Born wie seine Reigung überwindet, als bas treffliche Mabchen offen bekennt bag von Lagb fie nichts trennen tonne, bag fie nie ein Fürftenliebchen werbe. All bas ift menschlich mahr und bichterisch lieblich ausgeführt. Auch wird ber Bring bald belobnt, indem ber Konig von Caftilien mit feiner Schwester Eleonore nach England tommt und Eduart Ein deutscher Gelehrter und Schwarzfie zur Braut erfürt. fünstler, ben sie mitgebracht, wird zwar in ber Disputation wie in ber Magie von Bacon befiegt, diefer felbst aber scheitert bann mit bem Hauptplan ber fich burch bas Stud hinzieht, ein ebernes haupt zu bereiten, bas furze Zeit fprechen, ihm bie Rathfel ber Dinge lofen und England jum Schutz gegen feindliche Anfalle mit einer ehernen Mauer umgürten foll. Biele Tage und Rachte hat er gewacht, als er in der entscheidenden Stunde vom Schlaf übermannt wirb. Da beginnt bas eherne haupt zu reben: Zeit Der närrische luftige Fanuelus schwatzt nun allerband Schnurren, bis bas haupt mit ben Worten: Zeit war's, Zeit ift hin! unter Donner und Blit verfinkt. Der erwachte Magier

wendet sich fortan zu andächtigem Leben. Wie nun der Zug der Doppelhochzeit herankommt, da weissagt Bacon dem jungen Herrsscherpaare den Segen der Zukunft, die der ehernen Mauer nicht bedarf; er deutet auf Elisabeth:

Die hier aus Englands töniglichem Garten Entblithen soll, die allerschönfte Anospe,
Die glänzend Phöbos Blume selbst verdunkelt,
Mit ihren Blättern Albion überschattend.

Bis zu der Zeit ist Mars der herr des Feldes,
Dann aber endet filrmischen Arieges Dräu'n,
Froh ftampst das Ros, die Lanze nicht mehr scheuend,
Die Trommel wandelt sich in Tanzmusik,
Mit Reichthum schmildt der Ueberstuß den Strand,
Und himmelsfriede weht in allen Blättern
Die glorreich biese holde Blume schmiden!

Noch frischer und frohlicher ift bas Luftspiel von Georg Green, bem luftigen Flurschutz von Watefield und Robin Bood, biefem Belben ber englischen Bolkelieber. Der erftere rettet mit Muth und Lift die Grafschaft von Kendal gegen einen Einfall ber Schotten. Sein Ruhm wird baburch fo groß, seine Thaten fo viel befungen, daß Robin Sood's Geliebte biefen nur erboren will, wenn er Green überwinde. Sie erproben ihre Rraft und werben Freunde, fie ziehen gen Brabford, ber Stadt ber luftigen Schufter, Die teinem Fremben erlauben ben Stab auf ber Schulter zu tragen. Ein Bilger, ber niemand anders ift als ber Konig, ber ben wackern Flurschützen kennen lernen wollte, wird auch genöthigt ben Stab nachzuschleifen, als bie Beiben hinzukommen, ibn ben Stock erheben beißen und die Schufter weiblich burchprügeln, bis bie erkennen folche Biebe konnten nur Georg und Robin austheilen. Nun gibt fich ber König zu erkennen. Green foll fich eine Gunft erbitten; ber forbert bag ber Ronig ein Wort bei einem ftolgen Bauer einlege, ber bem Flurschützen feine schmucke Tochter nicht geben wolle, und daß ber König von Schottland für bie forgen muffe bie fein Ueberfall gu Witwen und Waisen gemacht. Als ber Konig ihn auch noch abeln will. verfett er:

> Laßt mich als freien Laubmann leben und fterben; Das war mein Bater, bas fei auch mein Sohn; Mehr Ansehn schafft es, wenn was Großes thut Der niebre Mann, als ber aus bobem Blut.

Bei Marlowe steht bie Subjectivität bes Menschen im Mittelpuntt, ihr leibenschaftlicher Drang gerbricht bie Schranten ber Objectivität, ber gegebenen Buftanbe und ber Weltordmung, um fich felber Bahn zu schaffen, wodurch er freilich ins maßlos Ungeheuere gerath und fich felber ju Grunde richtet; und weil bie sittliche Selbstbeberrschung mangelt, so geschieht bies meift ohne tragische Subne und Erhebung; im blinden Rampfe seiner Urelemente, feiner wilben Begierben gerftort ber tragifche Belb fic selbst ober zerscheitert zuletzt boch an ber Welt bie er verwüstet. Und wenn wir ben Ausbruck bes Garens und Schaumens ber Affecte und die furchtbaren Accente ihrer Explosion in ber Sprace. wenn wir ein schwungvolles Bathos, bas ohne Zartheit und Grazie leicht ins Bombaftische verfällt, lhrisch nennen, so konnen wir mit Ulrici fagen baß bas individuelle 3ch mit seinen Trieben und Strebungen bei Marlowe bie epische Seite bes Lebens, die Bergangenheit als Trägerin ber Gegenwart, ben Ginfluß ber äußern Berhältniffe auf Bilbung und Lebensgang ber Berfonen, Die Bebentung einer festgegrunbeten Weltorbnung, in welcher Dag und Gefet für bas menschliche Wollen und Thun gegeben ift, in ben Hintergrund brangt und überwuchert. Marlowe war auf Große angelegt, er felbst und seine Schöpfungen baben etwas Sturmisches. Titanisches, ibn reigt bas Ungemeine, aber mit bem Gewöhnlichen verschmäht er auch die verständige Motivirung ber Dinge wie die zügelnde Stimme bes Bewiffens und ber bentenben Ueberlegung im Gemuth, und tann baber gegen bie gebauften Gewaltthaten und Berbrechen auch nur bie Schrecken ber Bernichtung feten. ohne daß die innere Läuterung ber Belben wie die Berebelung und Fortbilbung ber Buftanbe bem tragifchen Untergange feine verfla-Aber ber rudfichtlos rafche Gang ber Action rende Weibe gabe. hat etwas Hinreißenbes, bie Charafterzeichnung im Frescoftil mit breiten Strichen, grellen Farben, ftarfen Lichtern und Schatten ift von mächtiger Wirkung, und wie er überall auf bas Imposante, Maffenhafte gerichtet ift, so kommt die Tonfülle ber Sprace hinzu, die auch für bas Toben und Wühlen ber Leibenschaft ben schlagenben Ausbruck findet und übermaltigend wie bie Sandlung selbst vorandringt, sodaß Marlowe bie gehobene bramatische Diction und ben Blancvere fiegreich neben ber einfachen ober zierlichen Brofa ber alltäglichen Unterhaltung festsett.

Der Tamerlan, ben er als zweiundzwanzigjähriger Jungling schrieb, war einer ber Erstlingswürfe bes Genies, und epoche-

machend für die englische Volksbühne. Der Mongolenhirt fühlt sich als eine Geisel Gottes zur Bewegung und Züchtigung der Belt und bricht mit seiner Horde in Persien ein; die äghptische Königstochter Zenokrate fällt in seine Hände, bezaubert ihn durch ihre Schönheit, sodaß er sie zur Gemahlin haben will; doch sie weist den Mann von niederer Herkunft zurück; so soll sie denn Thron und Lager theilen, wenn er die Herrschaft über Asien errungen hat. Er dringt in Persien vor, Kobroe, der Bruder des Königs, stellt sich bewundernd auf seine Seite;

wenn in Falten fich Die hohe Stirne legt, wird jebe Falte Ein Bolfergrab, boch wenn bie Stirn fich glättet, So ftrablt fie lauter Freundlichleit und Leben.

Tamerlan begegnet bem König, ber ihm bie Krone anbietet; er antwortet:

Im Schutze beines heers will ich bich suchen, Und bann bie Krone bir vom haupte reißen; Mann gegen Mann bift bu zu schwach filr mich.

Robroe will Tamerlan zum Statthalter machen; aber ber überwältigt ihn und setzt sich selbst die Krone aufs Haupt:

Uns lehrt Ratur jum höchsten anzustreben,
Und unser Geist, deß hohe Fähigkeit
Den Bunderbau der Belt begreifen lernt
Und jedes Banbelsternes Bahnen meffen,
In seinem Durft nach Biffen unerfättlich
Und wie die Sphären rastlos in Bewegung,
Befenert uns mit unruhvollem Drang,
Bis wir die reifste Frucht vom Baum der Menscheit
Gepflickt, das höchste Erdenglick erreicht,
Das alles andre einschließt, eine Krone!

Im britten Act rückt Bajasib mit Bundesgenossen gegen Tamerlan; die Herrscher begegnen sich vor der Schlacht mit herausfordernden Tropreden, Bajasid's Gemahlin und Zenokrate, deren
Herz bereits Tamerlan gewonnen hat, bleiben auf Thronsesseln auf der Bühne und streiten mit Worten während die Trompeten
schmettern, die Heere sechten, dis Bajasid von Tamerlan verfolgt
und gesangen wird. Run rückt im vierten Act der Sultan Aeghptens heran um seine Tochter zu befreien, und weist Tamerlan's
versöhnliche Anerbietungen mit Hohn zurück, weil er sie für ein Zeichen ber Furcht hält. Da muß Tamerlan gegen ihn kämpsen, bas fühlt auch Zenokrate, beren Thränen ben Tamerlan zur Milbe stimmen würden, wenn er nicht seine Sendung als Held und Zucht-ruthe Gottes erfüllen müßte.

Der Mann beft Auge nicht ber Schönheit hulbigt, Deß herz nicht füße Leibenschaft entflammt, Ift ungeschieft zu jedem großen Berle. Doch wo sich Pflicht und Leibenschaft bekämpfen, Und Pflicht im Kampf nicht siegt, ba hört die herrschaft Des Stärtften auf — und ich will herrscher bleiben!

Bajafib ward im Rafig mitgeführt und mußte bem Tamerlan jum Fußschemel bienen; er zerschmettert fein Saupt an ben Gifenstangen, seine Gemablin stirbt ibm nach. Zenofrate findet fie tobt, erschüttert von ber Berganglichkeit aller Größe, ber Nichtigkeit alles Erbengluck, balb gurnend über Tamerlan, balb wieder von feinem gewaltigen Wefen bezaubert. Schon wüthet die Schlacht, wo ihr Bater und ihr Beliebter fampfen: für wen foll fie um Sieg beten? Moge Tamerlan die Schlacht gewinnen und ben Bater schonen! Der König Arabiens, ihr früherer Berlobter, stirbt verwundet ju ibren Fugen. Tamerlan führt ihren Bater gefangen beram, fett ihr beffen Krone aufe Saupt, erflart fie ju feiner Gemablin. Er, ber Berricher, mußte unterwerfen und ftrafen, fie fann bergeiben und Unabe üben. Gie gibt bem Bater bie Krone Megbotens gurud und feiert ihre hochzeit mit Tamerlan. - Ein wahrhaft großer Bug im Ganzen und viel Gelungenes im Ginzelnen ift neben vielen Ungeheuerlichkeiten und Gefchmacklofigkeiten unverfennbar. Ohne feine Eigenthumlichkeiten zu opfern mar bas Bolfsschauspiel auf eine bobere Stufe emporgeruckt und bie Babn gur Bollenbung eröffnet. Der Beifall ben bas Wert fanb, veranlagte Marlowe zu einem zweiten Theil. Die Hauptsache ift bier bak Zenofrate's Tob im Schmerz ber Liebe alle menschliche Regungen in Tamerlan erftickt und ihn bon neuem zu wilben Berbeerungszügen treibt, bis er im Grimm gegen bas Schicffal ben Tempel und die Bufte Muhammed's verbrennen laft und feinen Glauben abschwört; ba trifft ihn ber Arm bes unsichtbaren Gottes felbst und fein Schlag ftrect ihn zu Boben.

Wie Tamerlan burch Waffengewalt, so will Marlowe's Faust burch ben Gebanken, burch Kunst und Wissenschaft, burch Magie bie Welt erobern, kein Gesetz und keine höhere Macht über sich anerkennen; er setzt seine Seele baran und geht zu Grunde, indem

bie sittliche Ordnung ber Dinge ihre Herrschaft behauptet. 2In= fang und Schluß ber Tragobie find bes Stoffes würdig. ift im Befit ber Schulgelehrfamkeit, aber fie genügt ibm nicht; nur die Magie entzudt ihn, in ihrem Reich, bas feine andere Grenze als ben Geist bes Menschen hat, will er herrschen. guter Zauberer ist ein halber Gott; solche Gottheit will er er-Dazu beschwört er bie Geifter und verschreibt bem Teufel Das Wort Berbammnig schreckt ibn nicht, feine feine Seele. Philosophie ift über Himmel und Hölle hinaus. Doch als Mephistopheles überall in ber Hölle zu sein bekennt, ba sie nur ein Rame für bie Gottentfrembung und wie ber himmel fein außerer Ort, sonbern ein Zustand bes Bewußtseins ift, so erklärt auch bas Faust für Phantasterei; allein burch bas ganze Drama bin schwankt er zwischen sentimentalen Versuchen zur Reue und zwischen Titanentrot und Freigeifterei, und ber Wiffensburft, bas Streben nach Macht tritt in ben Hintergrund gegen bie Sitelfeit welche bie Gunft ber Großen und bas Staunen ber Welt sucht, und gegen bie Bauberschwänke bie er mit bem Papft, mit Fürften wie mit Rarrnern und Roftauschern aufführt. Marlowe war zu wenig Dichter bes Gebankens um biefen Stoff in feiner Tiefe und Weite zu erfassen und burchzuführen, was erst Goethe vermochte; aber selbst burch bas Scurrile Mingt manches sinnreiche Wort hindurch, und bie Unfehlbarkeit bes Papftes wird mit gründlicher Ironie lächerlich gemacht. Bulett zeigt Fauft ben Stubenten bie Belena, und für bie Gewährung ihrer Liebe will er bie Buggebanken opfern und ber Hölle Wort halten. Dann ift bie Zeit bes Bunbes in einer Stunde abgelaufen.

> Steht ftill, ihr ewig rollenben himmelssphären, Und hemmt die Zeit baß Mitternacht nie tomme; Erwache, schönes Auge ber Natur, Zum ewigen Tag, behn' aus jum Jahr die Stunde, Zum Mond, zur Boche, sei's auch nur zum Tage, Daß ich bereu' und meine Seele rette!

So ruft nun Faust. Daß es zur Reue keiner langen Zeit bebarf, baß sie bie Umkehr bes Willens ist, hat er freilich vergessen, und ba bie Sterne fortkreisen, ruft er die Berge und Hügel an daß sie auf ihn stürzen; ober die Sterne sollen ihn wie einen Nebels bunst anziehen, daß im gewitterschwangern Schos der Wolken unter Donner und Blitz er in Nichts zerstiebe. Tausend, hunderrtausend Jahre in der Hölle, und dann Nettung! Zu einem Wassertropfen

soll die Seele zerschmelzen, unfindbar im Ocean zerrinnen. Aber Schlag zwölf zerreißen ihn die Teufel, und andern Tags begraben ihn die Studenten, da er doch ein Meister der Wissenschaft gewesen und sein Schicksal die Weisen warne nicht nach verbotener Frucht zu greisen.

Der Jube von Malta hat in ber erften Balfte viel Borgugliches, überfturzt fich bann aber in zwecklofen Greneln. füchtig und ftolz auf feinen Reichthum will er lieber gebaßt als Jube, benn als ein armer Chrift bedauert fein; sieht er boch bei ben Christen feine Frucht bes Glaubens, benn Uebermuth und Bosheit paffen nicht zu ihrem religiöfen Befenntnig. Die Türken forbern verjährten Tribut, ba follen bie Juben fich taufen laffen ober bie Balfte ihrer Sabe bergeben. Wie Barabas bagegen Ginsprache thut, wird ihm all fein Gelb geraubt und fein Sans zu einem Nonnenkloster gemacht. Seine einzige Tochter Abigail lagt er Novige werben, bamit sie bie in einem seiner Zimmer vergra= benen Juwelen rette; als das gelungen und sie wieder bei ihm ift, beißt er fie ben Liebeschwuren scheinbar Bebor geben, bie ber Sohn bes Gouverneurs an fie richtet, best aber ihren eiferfuchtigen jubifden Brautigam gegen biefen, und beibe fallen im Zweis fampf. Die Tochter geht barilber wirklich ins Rlofter. Bier mußte nun im Leib bie Gubne für Barabas beginnen; allein er wird nur rachgieriger und graufamer, vergiftet Nonnen und Monche und morbet seinen biebischen Diener sammt beffen Bublerin, bis er ber Berbrechen angeklagt auf die Folter kommen foll. er einen Schlaftrunt, gilt für tobt und wird über bie Maner ge-Run verrath er ben Türken einen geheimen Weg in bie Stadt, verbindet fich aber feltsamerweise mit Farnese um die Turfen theils in die Luft ju fprengen, theils in eine Feuergrube ju fturgen; aber nur erfteres gerath, in bie Grube fallt er felbft. Seine Miffethaten haben weber für ihn noch für bie Welt einen fittlichen Erfolg. — Einige hiftorische Dramen zeigen wenigstens in ber Berkettung ber Ereigniffe bie Bergeltung ber Gefdichte. Marlowe brachte bie Bluthochzeit auf die Buhne, in einem une nur ffeletartig überlieferten Tenbengbrama gur Zeit bes Rrieges von Philipp II. gegen England. Die Protestanten fterben mit glaubensfestem Selbenmuth, bie Mörber werben ihrer Miffetbat nicht froh, ber Rönig Rarl, ber auf fein Bolt geschoffen, wirb auf Anstiften feiner bofen Mutter ums Leben gebracht, ber bochfabrenbe Guise wird Beinrich III. verbächtig, ber ihn tobten läft und

bafür durch den Dolch eines Mönches fällt. Der protestantische Heinrich IV. besteigt den Thron. — Eduard II. von England versletzt um seines Günstlings willen die Regentenpflichten und ruft dadurch eine Empörung hervor, die ihm die Krone kostet; das eigene Weib wird ihm untreu, aber sein Sohn rächt den Vater an dem buhlerischen grausamen Mortimer und verdient sich die Herrschaft. Der tragische Untergang der Individualität, wenn ihre Neigungen in Widerspruch mit Stellung und Lebenspflicht gerathen, ist der organisirende Grundgedanke des Werkes, das ruhig klarer als die andern Schauspiele Marlowe's gehalten, aber auch ohne ihre dämonische Gewalt entworfen ist. Wir ahnen schausdiger Sinn bei längerm Leben sich geläutert und in ebler Reise vertieft hätte.

Es war im Jahre 1592 als Greene feine Genoffen Marlowe und Lodge ermahnte gleich ihm einer Laufbahn zu entfagen wo er au Grunde gegangen; er fligt bingu: Da ift eine eben erft aufgetommene Rrabe, ein mit unfern Febern gefchmudter Bogel, "fein Tigerberg in Romöbiantenhaut", ber einen Blancvers gang ebenfo meint aufblähen zu konnen wie ihr, und ichon jest ein vollkommener Sans = Rann = Alles, nach feiner Schätzung ber einzige Scenenerschütterer in London ift. Shakescene weist beutlich genug auf Shalesveare, ben Speerschüttler, und ein Tigerberg in Weiberhaut nennt Port in Beinrich VI. (III, 1, 4) bie Konigin. Greene abnte nicht daß Shatespeare als Mensch und Rünftler bie Sarmonie erreichen follte bie ihnen verfagt war, bag er berufen war bie Mängel ju überwinden, bie Vorzüge ju verschmelzen, bas Bolksschauspiel ohne bofifche und gelehrte Berkummerung jur Runftform bes germanifchen Stils auszubilben. Der Berleger jenes Bamphlets aber entschuldigte schon bie erwähnte Stelle, ba er in Shakespeare einen Mann von ebenso viel Ehrenhaftigfeit in ber handlungsweise als witiger Anmuth in ben Schriften fennen gelernt.

William Shakespeare ward 1564 zu Stratford geboren, der Sohn eines begüterten Bürgers und Landwirths, der aber bald in seinem Vermögen zurücktam, sodaß der Jüngling durch die stählende Schule der Noth gehen und sich früh auf eigene Füße stellen mußte. Schon im neunzehnten Jahre heirathete er Anna Hathwey, die acht Jahre älter war als er und ihm einige Monate nach der Hochzeit bereits eine Tochter, dann Zwillinge schenkte. Der Zug seines Genius und die Sorge für die Familie wirkten zusammen daß er sich den Schauspielern anschloß, die seine Bater-

stadt wiederholt besuchten, um in London sein Glud zu machen: bie Sage berichtet bag er auch als Wilberer und bichterischer Spottvogel von einem Ebelmann, Luch, verfolgt worden, und Anspielungen, bie er mehrfach auf biefen Namen macht, scheinen es ju bestätigen. Der mabre Rünftler wird sowol geboren als gebilbet, und ein solcher war Er, - hat schon Ben Johnson gefagt, und fo feben wir benn bag Chatespeare in feinen Erftlingswerten fich nach ben vorhandenen Muftern fcult und übt. Richt blos bie epische Erzählung von Tarquin und Lucrezia weist uns auf bas Stubium ber Alten und bes Bergilischen Stils, ich zweifle nicht bag auch bie Tragobie von ber Zerftorung Troias, aus welcher ber Schauspieler bor Hamlet beclamirt, eine Jugenbarbeit bes Dichters felbft mar, "ein wohlgeordnetes Stud, mit Beideibenheit und Berftand abgefaßt, aber Caviar für bas Bolt". Auch die Romodie der Irrungen nimmt von einem antiken Luftspiel. ben Menachmen bes Blautus ihren Ausgang, steigert aber bie Berwidelung burch bie Zwillingefflaven ber beiben ähnlichen Brüber. und zeigt die äußere Verwirrung zugleich als eine Folge innerer Irrungen, bie gerabe burch jene gelöft werben. Im Gegenfat hierzu bietet ihm ein altes Stud in volksmäßig berber Holz= schnittweise ben Kern für feine gezähmte Wiberspenftige, aber er fügt auch mehrere Scenen ein, die einer ariostischen Romodie fein= ster Art entstammen, und übt sich bamit in ber Kunstform italienischer Renaiffance, ber auch bie Dichtung Benus und Abonis folgt; jugleich aber erhält burch bie Liebeswerbungen um Bianca. bie fanfte Schwefter ber wilben Rathe, bie Art wie Betrucchio beren Trot bricht und ihr Herz gewinnt, ein Gegenbild, und Shatespeare zeigt schon wie er eine Doppelhandlung nicht blos ineinanderflicht, sondern auch burch ben gemeinsamen Grundgebanken einigt. Im Titus Anbronicus eifert er bem Ton und ber Gewalt Marlowe's nach; furchtbare Greuel baufen fich, qualeich Nachtlange antifer Mythen, ein bunfles Geschick gertritt bie Guten mit ben Bofen, statt bes Tragifchen herrscht neben einigen tieffinnigen Offenbarungen bes Genius boch bas Gräfliche, bie Luft am Blutvergießen, an ben Schreden ber Bernichtung. weicher ift ber Beriffes von Thrus, die Dramatisirung eines Romans nach Art ber Alexandriner, welche ritterliche Abenteuer int Berlieren und Wieberfinden aneinanderreiht, ein Stimmungebild in ber Weife Greene's, wo mit ber haflichen Umgebung bie Reinheit einzelner Gemüther contraftirt, wo eine musikalische 20fung ber Gegenfäte angestrebt wirb. Die beiben Beroneser laffen beutlich die Rachahmung spanischer Luftspiele erkennen. Mabchen bas in Mannertracht bem Geliebten nachreift um feine neuen Abenteuer ju freugen, bas leichte Bereuen und Bergeiben finden wir wie bei Lope, ben aber Shatespeare noch nicht erreicht; baß Julie als Diener von Broteus gegen bas eigene Interesse aus Lopalität für ben herrn um Silvia wirbt, bag Balentin biefe grokmuthig bem Freund überlaffen will, sind spanische Motive. bie uns in England fremd anmuthen, ja bie spanische Entschulbigung für bas wankelmuthige Berg wird wieberholt, bag es früher bem Geftirn gehulbigt, bis bie Sonne ihm aufgegangen. bas ist spanisch bag jemand ohne besondern Austoß unter bie Räuber gebt. Das Ganze ist leichte Waare obne ben reifern sittlichen Beift von Shatespeare's spatern Dichtungen, ber vielleicht burch eine nachträgliche Ueberarbeitung in Ende gut alles gut merklicher Auch da erinnert bas sich ben Mann erobernte Weib an die romanische Bubne; Shakespeare folgte italienischen Borgangern, und obwol er manches verebelte, wird bas feinere Gefühl immer noch einigen Unftof nehmen.

Bur Darftellung ber Geschichte wandte fich Shakespeare nach bem Borgang ber englischen Bolfsbuhne in ber Schilberung bes Rampfes mit Frankreich und bes Burgerfrieges ber rothen und weißen Rofe, die er in ben brei Theilen Beinrich's VI. entwarf. Er liebt auch hier noch bas Entsetliche, es tommt auch hier noch viel Ediges, Hünenhaftes vor, aber das ist bem Stoff angemeffen, etwa wie bie forcirte Rraftsprache ber Sturmer und Dranger bem Munbe ber Schiller'ichen Rauber geziemt. finden noch mehr einzelne Scenen zu mächtigem Einbruck gefteigert, als ein planvolles Ganges; aber bie Charattere find scharf umriffen, bie Gemalbe ber gewaltigen Zeit felbst in fühnen farbigen Zügen ausgeführt; bier ift Inhalt, Stoffesfülle, bier find ergreifende Situationen, bei benen sich von selbst die Wortkunstelei abstreift, die Naturlaute der Sprache erschütternd hervorbrechen. Couard III. fcblieft fich an, von allen zweifelhaften Berten bes Dichters am murbigften; bie Energie bes mannlichen Beiftes bezwingt bie eigene Liebesleibenschaft und gewinnt in ber Selbstbeberricbung auch bie Macht sich nach außen siegreich zu bewähren; ber schwarze Bring ift eine Lieblingsfigur ber Bolfsballaben wie ber fpatere Berch.

Das eigene Wefen entfaltet Shakespeare zur Meisterschaft

und führt bamit die bramatische Poefie feiner und aller Zeit auf eine neue Stufe ber weltgeschichtlichen Ausbildung in Richard III. und Romeo und Julie. Bir mogen an ben Got und an ben Werther Goethe's erinnern. Bei Shakespeare folgen noch eine Reibe von biftorischen Dramen und von Enftspielen, und beibe zeigen in ihm bie Macht weicher Empfindung neben einem farten Thatenbrang, bas Gefühl ber Liebe und bes Baterlanbes, beibes bas Ibeal bes jugenblichen Mannes. Er schilbert Glud und Leib, Rluch und Segen ber Liebe mit einer Bielseitigkeit wie kaum ein anderer Dichter. Die Innigfeit ber Empfindung ift ebenso ftaunenswerth wie die selbstbewufte Ueberlegenheit bes Geiftes, ber auf ber einen Seite erkennt wie bie Lebe bas Gemuth fittigt, verebelt und als bie Boefie bes Lebens ben Glanz ber Bhantafie über baffelbe ausgießt, auf ber anbern Seite aber auch bie Befabr einer übermäßigen und alleinberrichenben Leibenschaft verkunbigt, die ben Sinn für die ührigen Lebensverhaltniffe verblenbet und aus ber Bahn bes Gefetzes reift, und barthut wie bie Liebe ihre Angelobten jum Spielball ber Launen und Ginbilbungen ober ber Einbrücke ber Außenwelt macht, fie ein Traumleben führen, ibre Stärke verliegen und verkommen lakt. Und baneben ftellt nun ber Dichter ben realen Gehalt bes Lebens in seinen biftorischen Dramen und gibt ein herrliches Bild von ber aufsteigenben Macht feines Baterlandes, wie es aus allen Rampfen und Berwirrungen Frieden und Freiheit erringt. England selbst ist ber Helb biefer Werke, die wenn irgenbetwas feiner nation als Erfat für bas Bollsepos gelten tonnen. Diefe "Glang = und Jubelgeit" bes Dichters, bie Beriode freudig aufstrebenber Mannestraft nach bem Suchen und Lernen, umfaßt bas lette Jahrzehnt bes 16. 3abr-Er hat ben Alten bie Glieberung bes Stoffes, ben Aufbau bes Dramas abgesehen, aber bewahrt ben epischen Reichthum von Geftalten und Begebenheiten, bie er burch eine Ibee jufammenhalt, mabrend er bas Schickfal aus ben Charafteren entwickelt, bie Ereignisse in ber Individualität ber handelnden Berfönlichkeiten begrundet. Die Berfe gewinnen Rraft, Schwung und Aluf augleich: neben bem italienischen Sonett lauscht ber Dichter auf die Aeolsharfenflange bes germanifchen Boltsliebes. Er bewahrt die blübende Mille ber Bilber und bes Biges, aber er verwendet die beliebten finnreichen Wortgefechte jett zur Charafterifirung feiner humoriften, wie er Mobegecten und Bebanten burch bie verschnörkelte ober mit Frembwortern pruntenbe Ausbrucksweise zeichnet. Die Zeitgenoffen preisen jett vornehmlich bie Sußigfeit seiner Poesie. "Ein jeber Ort besucht vom Auge bes himmels ift Gludeshafen einem weisen Mann" lautet jest fein Spruch. Die Luftspiele wiegen vor in biefen Tagen eigener Lebensluft, und felbst bas Tragifche bat jenen unbeschreiblich schönen Anflug von elegischer verfohnenber und verflärenber Milbe, ben Ulrici an Romeo und Richard II. preift. Auch Shakespeare macht tomische Bartien gern zur Barobie ber ernsten, aber er weiß auch bas Rührende und Lächerliche in Ginem auszusprechen; er schilbert mit freiem humor wie auch bem Schönen und Eblen Schwächen und Wunderlichkeiten anhaften, aber wie felbst bas Rleinste ein göttlicher Lebens= und Liebesobem befeelt und noch in ben Berkehrtheiten ber Abel ber menschlichen Natur einwohnend bleibt. Wenn er ben Narren ber Bollstomöbie beibehält, so bilbet er ihn jum felbstbewußten humoriften aus, ber mit Absicht die Schellentabbe auffett, welche bie andern tragen ohne es zu wiffen und zu wollen, weil bie welche alles so sauertöpfisch schwer und ernft anfeben erft bie rechten Thoren find; Shatespeare's Narren erniebrigen fich zum Spagmachen um lachend bie Wahrheit zu fagen, und bann auch treu auszuharren, wenn die Alugheit ber Welt bem Unglücklichen ben Rücken febrt, sobaß ihre Thorheit vor ber Welt jur Weisbeit vor Gott wirb.

Betrachten wir junachst bie historischen Dramen, so mogen wir im Allgemeinen bemerten bag bier ber Stoff vorwiegt, bag bie Bucht und ber Reichthum ber Ereignisse und ber Herzensantheil ben bas Bolt an ben Selben feines Lanbes nimmt, mitunter einen Erfat für bie Freude an ber formalen Schonheit, an ber Einheit und Befchloffenheit bes Runftwertes gewähren muß. Das epische Element herrscht vor. Der Strom ber Geschichte flutet weiter, er bebt bie Gingelnen hervor und begrabt fier wieber in feinen Bellen, aber er laft auch bie burch gange Gefchlechter bin fich fortsetzenben Folgen einer That erkennen; und indem die Rieberlage und ber Untergang bes einen zugleich ber Triumph bes anbern ift, indem bie verkehrten Plane und Anschläge sich gegenseitig zerftbren, und so bas Rechte geschieht auch fiber bas Wollen und Berfteben ber Individuen hinaus, so folgt aus ber Doppelwirklickleit bes Lebens auch die Doppelftimmung welche Scherz und Ernft, Schmerz und Freude vermischt und mit bem Geiftesblic bes humors bie Dinge betrachtet, mabrend im Gangen aus allem Bufälligen boch bie fittliche Nothwendigkeit als poetische Gerechtigkeit hervorgeht. Bon bier aus ergibt fich uns bag bie einzelnen Dramen sich wie Ringe einer Rette aneinanberreiben, und daß Tragisches und Romisches sich in ihnen verweben, wie wir es bei Shatespeare finben. Als Dramatiter aber ftellt er bie Charaftere, bie handelnden Menschen in den Borbergrund, und läßt aus ihrer Eigenart und Leibenschaft weit mehr bie Ereignisse folgen als er bie Ginfluffe ber Zuftanbe und Berhaltniffe auf ben Menschen ober bie objectiven Bedingungen ber That betont, bie inbeg in letter Inftang ja auch wieber bas Wert ber Subjectivität find und nur fo viel Bebeutung haben als ihnen ber Der Behauptung Schlegel's bak man aus lebendige Wille gibt. Shatespeare's Dramen bie Geschichte nach ber Babrbeit erlernen tonne, bat Courteway eine genaue Mufterung aller Details entgegengestellt und banach ihnen ben hiftorischen Werth abgesprochen; Gervinus weist bagegen auf bie innere Wahrheit, auf Sinn und Bebeutung ber Ereignisse, bie ber Dichter uns aufschließe, wenn er auch nicht dronologisch genau verfahre, vieles zusammenschiebe und in freier Weise bie Sandlungen motivire. Ulrici erläutert bies babin bag Shatespeare bie hiftorische Ibee erfaßt, bie in einem Kreis von Thatsachen als beren Lebensprincip waltet, und baß er biefenigen Thaten und Charaftere bie fie verwirklichen treu vorführt, sodaß die Motive und Zielpuntte, welche bas Sahrbundert bewegen und ben Rorper ber Zeit befeelen, uns jur Anschauung tommen. Und bas ift es ja auch was ben Dichter bom Geschichtschreiber unterscheibet. Aber man moge bier bie Grenze von Shatespeare's Zeit nicht vergeffen. Sie ist immer noch bas Weltalter bes Gemuths, bas bie Dinge in ihrem unmittelbaren Rufammenhang mit ber eigenen Empfindung, nicht nach ihrer an fich seienben Objectivität barftellt, und fo hat auch Shatespeare bie großen Phasen ber Weltgeschichte nicht in ber Art innerlich burchlebt und erfannt bag er bie maggebenben Unterschiebe bes Drients, bes Griechen- und Romerthums, ber Feubalzeit und ber mobernen Bilbung geschichtsphilosophisch als befonbere Stufen ber Cultur im Emporgange ber Menschheit würdigen und jebes Bolt und jebe Epoche in beren originaler Befenbeit schilbern tonnte: bas wird erft ein großer Dramatiter ber Zufunft vollbringen; Ansate bagu find feit Schiller und Goethe vorhanden. Es bleibt barum auch richtig, was Rümelin betont, daß Shakespeare im König Johann ber ihm abgetrotten Magna charta, biefes Grundsteins ber englischen Berfaffung, gar nicht erwähnt,

baß wir nicht sehen wie Sachsen und Normannen zu Giner Nation zusammenwachsen, wie neben bem Abel und gerade in beffen Barteifebben bas Bürgerthum ber Stäbte emportommt. Es fteht überall das allgemein Menschliche in Haf und Liebe im Borbergrunde, und die Ereignisse werben bichterisch frei als die Thaten brangvoll tubner Berfonlichkeiten bargeftellt, bie theile in Chatefpeare's Zeit und Sitte wurzeln, theils auf bem Boben ber Bhantafiewelt fteben; bie Atmofpbare einer fremben Cultur murbe auf ber Bollsbuhne befrembet haben, ber naive Sinn ber Zuschauer verlangte nach unmittelbarem Genuß, und ihn burch Ebles und Großes zu erheben war bes Dichters Ziel. Und wenn er ba fich an die Chronik balt mit feinem fittlichen Sochfinn die Geschicke ben Sanbelnben zuwiegt, fo tann es nicht fehlen bag wir wieber im Individuellen neben dem allgemein Menschlichen auch manche Besonderheit ber verschiebenen Epochen erkennen und so viel aus bem Dichter berauszulesen vermögen, wie Ulrici gethan, ber z. B. im König Johann ben mittelalterlichen Staatsgebanken im Berbaltniß bes Feubalwesens und ber Kirche zum Mittelpunkt macht. Wer jedoch beim Auslegen nicht unterlegen will ber wird einen folden Mittelpunkt bes einheitlichen Interesses in biefem Drama vermissen, aber bie treffliche Art bewundern wie die bessere Berfonlichkeit bes Ronigs im Rampf mit Gigenwillen und Berrschsucht liegt, wie ber Mutterschmerz Ronftange's in feiner Berechtigung und zugleich in feinem leibenschaftlichen Bergeffen ber nationalen Bflicht tragisch erschütternb wirft, wie ber Blendungsversuch an Arthur ein Meisterwert rührenber Schönheit ift, und ber gesunde Boltebumor im Baftard Faulconbridge gleich einem frifchen Berg= quell sprubelt. Der stolze Trot bes Königs wird so tief gebemuthigt bag er bie Oberherrlichkeit ber eigennützigen Rirche anerkennt; er stirbt an Gift bas ibm einer ihrer Diener gereicht, aber Faulconbridge zieht aus seinem brechenden Auge bie Lehre baß England fich felber treu fein folle, daß nur eine Nation die fich selbst im Innern befehde zu ben Füßen ber Fremben liege.

Richard II. zieht durch den knabenhaften Uebermuth, mit welchem er seinen Launen folgt statt seine Regentenpflicht zum Wohl des Bolkes zu erfüllen, die Empörung groß, die überwältigend gegen ihn heranwächst; das verhängnisvolle "Zu spät" muß auch er hören, er wird entthront, aber er versöhnt sich und uns mit seinem Los durch die Läuterung die nun sein Gemüth ersfährt, durch die Süßigkeit des Grams, die er nachdenklich ges

worden nun im Leide selbst genießt. Hier liegt der politische Gebanke schon klarer zu Tage: "Des Königs Nam' ist hundertstausend Namen", aber nur dann wenn er dem Beruf nachkommt, den ihm Gottes Gnade zu theil werden ließ; nicht der Heiligensschein des göttlichen Rechts, sondern Gerechtigkeit und Thatkrast sind das Wesen des Königthums. Die Geschichte duldet keine hohlen Masken: "der verdient zu haben der kühn und sicher zu erlangen weiß". Die Composition ist locker, aber das Stück ist reich an dichterischen Schönhelten, wie es denn auch die berühmte Lobrede aus England enthält:

Dies Giland bas ber Bobeit Scepter tragt, Dies Land ber Majeftat, ber Sig bes Mars, Dies zweite Eben, halbe Barabies, Dies Bollwert bas Natur für fich gebaut Der Anftedung und Danb bes Rriege ju tropen, Dies Bolt bes Segens, biefe fleine Belt, Dies Rleinob in bie Gilberfee gefaßt, Die ihr ben Dienft von einer Mauer leiftet, Bon einem Graben ber bas Saus vertheibigt Bor weniger beglüdten ganber Reib, Der fegensvolle Rled, bies Reich, bies England. Erhabner Fürften Amm' und ichwangrer Schos, An Söhnen ftart und glorreich von Geburt, So weit bon haus berithmt burch ihre Thaten Rur Chriftenbienft und echte Ritterfcaft, Als fern im ftarren Jubenthum bas Grab Des Beltheilands, bes Cobne ber Jungfrau, liegt. Dies thenre theure Land fo theurer Seelen, Durch feinen Ruf in aller Belt fo theuer!

In politischer hinsicht veranschaulicht uns nun heinrich IV. ben Usurpator, ber zwar durch Tapserkeit, Alugheit, Mäßigung die Herrschaft errungen, aber ohne sittliche Gesinnung und historisches Recht des Thrones nicht froh wird, vielmehr den Schissiungen im Tauwerk um den ruhigen Schlaf beneiden muß. Die hülfreichen Genossen fürchten daß er sich ihrer erledigen wolle, er argwöhnt daß sie ihn beherrschen wollen, ihn stürzen, wenn er sie nicht meistert, und das gegenseitige Mistrauen treibt zu Empörung und Krieg. Allein nun sehlt der sittliche Kern den selbstssüchtigen Bestrebungen, die hier den Schein der Ehre, dort der Majestät zu wahren suchen, und so läst denn Shakespeare dem äußerlichen Geräusch und Prunk der Geschichte gegenüber seiner

Erfindung freien Lauf, und gibt ihm in einer Reihe tomischer Scenen bie ergötlichste Parobie zum Geleite. Denn ber Raub= jug ber Großen, die England unter fich theilen wollen, findet fein Gegenbild in bem Ueberfall ber Raufleute burch Falftaff und seine Gefellen, und bie Art wie beibe burch Bring Beinrich ihrer Beute verluftig geben; bie politischen Intriguen und Ueberliftungen spiegeln fich in bem Spiel bas Falftaff mit ben Friebensrichtern und bas Heinrich mit ihm treibt. Der Ratechismus Falftaff's ift ber berechtigte Spott bes gefunden Menschenverftanbes gegen ben conventionellen Cober ber Ritterehre, und bas Wort über feine Refruten: "Sterbliche Menschen, frutter für Bulver! füllen eine Grube fo gut wie andere!" balt Gericht fiber ben zwecklofen Krieg und ift ein Alagelaut ber armen Menschheit über bie Opfer bie fie bringen muß. Ja ber Dichter gibt uns einen bemtlichen Winf feiner fünftlerischen Absicht, wenn Falftaff und ber Pring in ber Schente jum voraus aufführen wie ber vor ben Ronig beschiebene Sohn fich berantworten wirb. Die Lneipgenies weisen mit ihren Rebensarten zu beftimmt auf Schauspieler und Theaterfreunde bin. bie meiften Spage find ju fichtbar aus bem Leben gegriffen als baß man zweifeln follte ber Dichter habe bier bas Bilb bes eigenen Thuns und Treibens entworfen. Der Lieblingsbeld bes Bolles war auch ber feine, ber tolle Prinz, ber eine luftig wilbe Jugend burch Belbentbaten und gerechte gottesfürchtige Regierung vergeffen machte; aber Shatespeare schilbert nicht einen Umschwung, ben bie ursprünglich gute Natur in einem Seelentampfe burchmacht. wenn fie aus ihren Berichlachmaen fich zu echtem Glanze läutert. vielmehr ftebt Beinrich von Anfang an mit felbstbewußtem Seelenabel über seinen Genoffen, und bewahrt auch fpater als Konig seinen heitern volksthumlichen Sinn. So leiht ihm ber Dichter die eigene Sinnesart, die ja auch bem Ernft und bem Scherz gleichmäßig gewachsen ift, bie ja auch in niederer Sphare bem Höchften augewandt bleibt, bei innerer Tüchtigkeit bes Scheines nicht achtet, bas Dafein genießt wie es fich bietet, und fich königlich im Reich bes Geiftes bewährt. Die eigene frohmuthige schaffensluftige Ratur Shalefpeare's ift bier ausgesprochen, mabrent bas finnig reflectirende melancholische Element ber Dichterseele im Samlet sich offenbart.

Wie kommt es baß Falstaff ber lieberliche Schlemmer, ber Lügner, Dieb und Prahler uns bennoch so köstlich ergögt, so herzelich lachen macht? Shakespeare hat in ihm ein komisches Talent

gezeichnet, einen Mann, ber baburch bag er über alles seinen Spaß zu machen weiß, mit phantafiereicher Freiheit fich über Die ernsten Zwede hinaussetzt und alles wegscherzt was an fie binben und bas finnliche Behagen ftoren konnte. Das fouverane Recht des Beistes gegenüber der Erscheinungswelt mit ihren Eitelfeiten und Mängeln, ber Wit ber ihre Blogen aufbect und bie Dinge zum Spiel seiner Einfälle macht, ber humor ber fich nicht berbluffen läft, jede Berlegenheit mit einer beitern Bendung beseitigt, und bann noch andere über fich lachen läßt, wenn er am Morgen ber Schlacht in ben rubrenben Seufzer ber Menscheit ausbricht: 3ch wollt' es ware Schlafenszeit und alles ftunbe gut! - bies bilbet bie unerschöpfliche Ausstattung Falftaff's, und feine Schlechtig= feiten laffen eine ernfte Berwerfung nicht auffonimen, weil auch fie nicht ernst gemeint, nicht boshaft sind, sondern stets auch als Berfehrtheiten aufgewiesen werben bie fich felbft verrathen und verfehren, und burch biefe Selbstauflösung im Augenblick wo wir ibnen gurnen möchten in ihrer Lächerlichkeit bas afthetische Bebagen bes Komischen auf die ergöhlichste Weise erwecken; aber die sittliche Aufgabe bes Lebens geht boch über ben Spaß hinaus, und weil ihr gegenüber Falftaff mehr und mehr fintt, während Beinrich fich bebt und flart, fo muß bie Stunde ber Trennung folggen: als ber Pring König wird, erkennt er als seine Bflicht die Rechtsordnung aufrecht zu halten, mahrend Falftaff meint nun feien bie Befetse Englands ihm und feiner Banbe preisgegeben. Diefer Uebermuth fommt zu Fall; boch mit bem fauerfüßen Scherz: Herr Schal, ich bin Euch taufend Pfund schuldig! wälzt Falftaff spottend ben Schaben auf biefen, und seine Soffnungen bag ber Ronig ibn boch werbe rufen laffen vereitelt nur ber Tob, wo feine Berwünschung bes Sefts und ber Weibsbilber und fein findlich heiteres Lachein auch uns mit ber Wirthin hoffen laffen er fei in Arthur-Abraham's Schoe.

Aber noch ein britter Charakter von' gleicher Anziehungskraft tritt auf, der Heißsporn Berch, diese persönlich gewordene lodernde Flamme des Helbenmuthes; das Leben ist ihm zu kurz um es umswürdig zu vollbringen, zu jedem Wagniß ist er bereit, das ihn seine Araft erproben, seinen Muth zeigen und Ehre gewinnen läßt. Er würde sich verzehren in seinem Feuereiser, wenn nicht auch ihm die unschätzbare Flüssigkeit, jener Humor verliehen wäre, der ihn selbst der geliebten Gattin zurufen läßt: "Wenn ich zu Pferde din, so will ich schwören ich liebe dich unendlich!" sobald ihre Zärtlich-

feit die kriegerische Unternehmung hemmen will, wo keine Zeit ist zum Puppenspielen und mit Lippen sechten. Nicht das Ideal des Mannes, sondern das Männische im einseitigen Drange einer handelnden Natur ist in ihm geschildert, und es wird dadurch tragisch daß dieser Thatendrang ihn verleitet mit halben und selbstsücktigen Genossen im Bunde eine underechtigte Schilderhebung zu wagen; sein Ehrgeiz treibt ihn in den Schlachtentod, der Gegner selbst hält ihm versöhnt die ehrenvoll bewundernde Leichenrede. Daß Prinz Heinrich den Perch überwindet, läßt das frohmüthig besonnene Heldenthum doch als das höhere erscheinen.

Der erste Theil Heinrich's IV. hat bramatisch das vollere Leben und den vorzüglichern Bau: die Empörung sindet ein Ende durch die Schlacht von Shrewsburh, das schließt das Mannichsfaltige enger und straffer zusammen, und dieselbe Handlung bewährt das edle Wesen Heinrich's im Sieg über Perch. Das Hinsund Herziehen der diplomatischen Verhandlungen gibt dem zweiten Theil keine ähnliche Spannkraft, und wir wissen es zu sicher daß die Furcht des Königs unbegründet ist er müsse das Reich einem Unwürdigen hinterlassen.

Beinrich V. nun ift ber volksthumliche Ronig, burch Geift und Gefinnung, burch Muth und Kraft wie durch das Recht ber Geburt zur Krone berufen. Die Boefie und bie sittliche Bebeutung eines gerechten Bolfstrieges wird uns erschloffen: er heißt ben Barteihaber schweigen, er bringt bem Schlechten ben Untergang, er bemuthigt ben Uebermuth, er lautert und ftablt bie Tuchtigfeit, er lebrt angesichts bes Todes gottergeben die Pflicht erfüllen, die Ehre bes Sieges ber Fügung eines allwaltenben Willens zuweifen. Durch bie Motivirung bes Dichters ift ber Ausgang ber Schlacht ein Gottesurtheil, bas Schauspiel ein Gottesbienft, und boch sprubelt auch hier ber frischeste Humor, nur bag bas Lager bon solbatischen Figuren an die Stelle bes Wirthshauses und feiner Spake tritt. Beinrich's Hochzeit mit ber frangofischen Konigetochter besiegelt ben Frieden und verwebt auch am Ende bas ftaatliche und perfonliche Intereffe; ber Mittelpunkt, bie Schlacht von Agincourt, war für bas englische Bolksgefühl eine That welche in ber Einigung bes normännischen Abels und bes sachfischen Burgerthums bas Nationalbewußtsein begründet und eine achtunggebietenbe Beltstellung errungen. Shakespeare hat fie gefeiert, boch ohne ben Franzosen gang gerecht zu werben, an beren begeisterter Belbin,

ber Jungfran von Orleans, er in bem Jugendwerk Heinrich VI. sich verfündigt hatte.

Die Trilogie die der Regierungszeit dieses Königs gewidmet ift bilbet bie Boraussetzung für Richard III. Dort machft ber Hochstrebende auf, bort erlebt er bie Greuel in benen auch er verwilbert, die zu rachen er wie ein blutiger Schnitter in die Belt gesandt ift. Das ift ber Begriff ber Thrannei bag fie Gericht balt über die Sünden des Bolts, daß fie mit eherner hand ben Staat einigt, aber bann sich an die Stelle beffelben fest und burch ihren Druck ben Freiheitsmuth bes Bolkes wieber erweckt fie abjuschütteln und sich eine neue Berfassung zu geben. Lebens fei die Liebe ober die Krone, diefer hohe Gedanke liegt in Richarb's Seele; bie Liebe, meint er, werbe fich bem baglicen wilben Mann verfagen, fie wohne in Menfchen bie einander gleichen, - so will er bie Krone erobern. Aber er fpricht zugleich bas große Wort ber Schuld: 3ch bin ich felbst allein! Selbst füchtig find die andern auch und jeder hat im Burgerfrieg übel gehandelt; er aber will gang sein was sie nur halb find, und fe tommt er als ber Stärkere über fie, eine Buchtruthe Gottes, "wie seine Wetter reinigen bie Welt", um mit unferm Schiller ju rebm Shatespeare hat biesen Charafter breit angelegt und mit starten Bügen gezeichnet. Energie und Berftand bekunden bie Berrichernatur; Egoismus, Lieblofigfeit verfehren fie jum Bofen; aber bit abgefeimte Beuchelei und die bämonische Geistesgewandtheit rubm auf einer barenmäßigen Tapferfeit, und ein Gefühl feiner Be rechtigung läßt ihn anfangs ted und sicher voranschreiten und gift ihm einen berben humor bei ber Luft bes Gelingens. Die allt Margarethe ragt wie eine Ruine ber Bergangenheit in bie Gegenwart herein, die qualvolle Trägerin aller greulichen Erinnerungen; ihre Flüche halten bie motivirende Bergangenbeit mach, abre Richard kann sie auf ihr Haupt zurückschleubern. Anders with bie Sache als er bie unschuldigen Sohne Eduard's ermorben lift. Da hat er gegen ben Fluch ber Mutter kein Witwort zur Hand und bie choralmäßige Rlage all ber trauernben Frauen schreit mit bem vergoffenen Blute gen himmel. Richard wird unficher, en wiret, und sucht vergebens bie innere Angft mit ftolgen Wone zu betäuben. Das Bolt fällt von ihm zu Richmond ab, ber m wie ein Streiter Gottes für bas gefrankte Recht auftritt. Richard's Miffethaten ibn zu Boben bruden und ben Gegner a heben, stellt ber Dichter in ber Geistererscheinung bar, bie i

fünften Act noch einmal alles zusammenfaßt und ben Untergang Richard's zu einem Gottesgericht macht. Sbakespeare läkt uns seben und hören was die Traumgestalten der Schlafenden sind, und wie Richard nun erwacht, ba wird er mit Entsetzen inne baß er er felbft allein ift, bag ibn, ben Lieblofen niemand liebt, bag er andere morbend ben Frieden ber eigenen Seele erschlagen, er selbst fein ärgster Feind; nahme er Flügel ber Morgenröthe, es gibt tein Entrinnen, benn bie fittliche Beltordnung ift in ibm, ift sein eigenes Gewissen. Doch vergönnt sie bem Helben ben Schlachtentob. Der Untergang bes Thrannen wird jum Aufgang eines frieb-Mag auch bie Werbescene um Anna an lich freien Bolkslebens. unwahrscheinlicher Uebertreibung leiben und ein Wagniß bes jugendlichen Dichterübermuthes fein, bas Ganze ift in ber erschütternben Bewalt und ber erhebenben Weihe bes Tragischen ein Meisterwert, in seiner historischen Kraft bas ebenbürtige Gegenbild zu ber Lbrik bes Herzens, bem holben Nachtigallgefang in ber Mainacht, bem hoben Lieb ber Liebe, ihrer bräutlichen Wonne und Tobtenklage in Romeo und Julia.

Die Liebe entzündet fich an ber Schonheit und ift felbft bie vollste Lebenbigkeit ber Seele, bie Harmonie von Beift und Sinnlichfeit, ein poetischer Zuftand, ber alle Kräfte freudig spannt und eint und ben Menschen zum Künftler macht, indem ber bas Ibeal in bem geliebten Gegenbilbe anschaut und alles an Eins fest, weil in biefem Einen bem jugenblichen Herzen ein Symbol bes Universums aufgegangen. Daber in unferm Drama biefer Fruhlingshauch ber Jugend, ber jebe Anospe zur Blüte schwellend treibt, biefer Glanz ber Schönheit, ber bie Liebenben und all ihre Worte umfließt, wo Tieffinn und Anmuth verschmelgen und in lieblichen Bilbern wie in ber Musik ber Berfe bie melobievollsten Laute ber Lyrif nachklingen. Dramatisch kann bie Liebe nur werben burch ben Conflict, burch ben Gegensatz ben fie befiegt, und bies ift folgerichtig ber Bag, ber bie Familie trennte; bie Liebenben reichen fich über biese Kluft hinaus bie Sand; aber hier entspringt bie Saft mit welcher fie bas gewonnene Glück für einen Raub achten, bie beimliche Heirath, Romeo's Kampf mit Thbalt, seine Berbanmung und Julia's Scheintob, und bas wirkliche Ende ber Liebenben. Bugleich hat die ganze volle Liebe ihre Gegenfätze an Einseitigkeiten in und Stufen, und bewährt sich in beren Ueberwindung. Das blos finnliche Element vertritt die Amme; Julia wendet sich im Gefühl ewiger Treue von ihr ab, als sie zu anderer Wonne als der in Mr.

a :

1 12

Thin

riî

Acic:

mit.

n it:

Ì.

Romeo's Arme rath. In phantaftischer Schwarmerei ohne Gehalt und Erwiderung seufzt Romeo nach Rosalinde; bas liebebedürftige Gemuth trägt sich mit Scheinbilbern und träumt sich in ein frembes Wesen hinein, bis ihm bas eigene Gelbst in ber wahren Liebe verklärt und beseligend entgegenkommt. Die verftandige Erwägung, bie mit ben Aeltern zu Rathe geht, zeigt fich in ben Werbungen bes Grafen Baris; Julia wagt ben Born ber Aeltern und balt Romeo Wort, ber als helb ber mahren Liebe, bie zu sterben weiß, ben Repräsentanten ber flauen Reigung erschlägt, bie nur Blumen aufs Grab ftreut. So find die besondern Richtungen neben bie ibeale Totalität gestellt, und die Liebe wird baburch bie organi= firende Seele und ber Grundgebante bes Wertes bag ihr Wefen allseitig in ben Charafteren und Begebenheiten entfaltet ift; baburch empfangt bie individuelle Mannichfaltigkeit die Beihe des Allgemeinen und wird zur Bollerscheinung ber Ibee. Aber wie fann bies Gefühl feliger Lebensvollendung, dies Gugefte und herrlichfte im Gemuth tragisch werben? Daburch bag bies bobe Gut erfaßt wird als ob es bas alleinige, alleinberechtigte mare, bag um feinetwillen alles andere gering geachtet und rudfichtslos verlett wirb, baburch bag es zugleich seinen unendlichen Werth, feine tobüberwindende Macht beweift, wenn die Liebenden freudig ibm bas Leben zum Opfer bringen. So waltet hier bas Schickfal. um einen Schiller'schen Spruch umzubilben, ale ber Leibenschaft leuchtenbe Flamme, welche ben Menschen verzehrt wenn fie ben Menschen verklärt. Gibt es boch feinen anbern Weg jum Belbenthum als fich felbst und alles zu vergeffen um Gines Bebantens ober Gutes willen und alles baran zu feten! 3m Entzuden bag fie einander gefunden haben, achten Romeo und Julia nicht ber Welt und ihrer Pflichten; er hat kein Wort für die Freunde, fie feins für die Aeltern, und beibes batte ben Rampf verbindern können; sie hintergeht Bater und Mutter, und er verschmäht nicht blos ber Trübsal suße Milch Philosophie, sonbern hat bie befonnene Beiftestraft verloren, fobalb er ohne bie Beliebte fein foll. Wie in berfelben Blume Gift und Arznei liegt, fo tann bas Ebelfte verberblich werben, sagt Lorenzo gleich einem antiten Chor, und als Romeo im Glud ber Bermählung mit Julia bas Schicksal herausforbert:

> Füg' unfre Sanbe nur in eins, bann thue Sein Aeußerstes ber Lebenswürger Tob: Genug bag ich nur mein fie nennen barf!

## Da warnt jener wieber:

So wilbe Freude nimmt ein wilbes Ende Und ftirbt im eignen Rausch, wie Feuer und Pulver Im Kusse fich verzehrt.

Aber bafür besiegen die Liebenden auch die Schauer der Gradesnacht, und indem sie ihr irdisches Dasein zum Opfer bringen, bewähren sie daß die Liebe nicht blos die Poesie, sondern der innerste Kern des Lebens ist; über ihren Leichen versöhnt sich der Haß, die Aeltern reichen sich die Hände, und der Staat gewinnt seinen Frieden wieder. Und bei all dieser Innerlichkeit der Empfindung ist doch das Drama ganz Handlung, auch durch die Composition eins der ewigen unantastbaren Meisterwerke.

In leichterer beiterer Beife bilbet bie Liebe ben Mittelbunft ber Luftspiele. Die vorzüglichsten scheinen mir ber Sommernachtstraum und Was ihr wollt. Dort fteben wir gang auf bem Boben ber Phantafie, in welcher bie griechische Helbenfage fich mit bem nordischen Feen- und Elfenwesen und mit ber Realität ber Gegenwart verwebt. Die Geifterwelt bes Bolfsglaubens ift vom Dichter behandelt wie fie in bas Kindermärchen eingegangen und baburch felbst zu einem Abbild bes golbenen Zeitalters ber Rindheit geworben ift, reizend hold, luftig und buftig gart. Dem entsprechend find auch die Charaftere ber Menschen leicht gehalten, ohne bie Schwere ber ernsten Zwecke, ja die Handwerker mit ihrem tragikomischen Restspiel erheben sich in bas Gebiet ber Runft und ihres schönen Scheines, indem fie bem gangen Stud ein parobiftisches Gegenbild einfügen und in ihrer berben Sandgreiflichkeit ben ergötlichen Contraft zu ben Elfen bilben. Für Shatespeare ift bas Leben felbst mehr als ein Traum, aber er zeigt wie es zum Traum wird wenn ber Menfch feinen Ginbilbungen folgt, wenn biefe, bie bem Zettel ben Efelstopf anzaubern und boch wieder ein Wunder ber Schönheit in ihm umschwarmen, wenn biefe, burch bie ber Schimmer ber Boefie über bie alltägliche Wirklichkeit ausftrahlt, wenn sie, auf benen ber Liebe Lust und Qual zumeist beruht, statt ber machen fich felbst beberrichenben Besonnenheit im Gemuth walten und baburch ben Menschen zu ihrem Spiele machen. Aber bas Reich bleibt boch ber Bernunft, es ist ein neckisch heller Sommernachtstraum, aus bem wir zur Pflicht bes Tages, zur Maren Erkenntnig erwachen. Die Erfindungstraft bes Dichters wetteifert bier mit ben Spaniern in ber Art wie sie jene brei

Reiche burch die Berwickelung ineinander verschlingt und endlich wieber ben Anoten ber Berwirrung glücklich und beglückend loft. Das gilt auch vom beiligen Dreikonigsabend ober Was ihr wollt; und hier tommt noch eine feinere psychologische Charafteristit bingu und erfett die Bunder ber Natur, wie sie bort in ben Feen und Elfen une umgauteln, burch poetische Situationen und Ereigniffe ber Menschenwelt. Mit bem Wort fancy bezeichnet ber Englander Phantafie und Liebe zugleich: baraus entwidelt fich bie Dichtung. bie man ale Romobie ber ungludlichen Liebe bezeichnen fann, infofern biefe ein Neigungsmisgriff ber Einbildung ift, und ihre Auflösung und Berichtigung im Fortschritt bes Lebens erfährt. Wir wissen gar oft nicht was wir wollen und gehen mit unsern Beftrebungen in ber Irre, bis ein gutiges Schicffal uns aus un= ferm Babn bie fconere Wirklichkeit, bie wir meinten, enthult, und uns auf überraschende Weise finden läßt mas wir eigentlich wollten. Um biefen füßen ibeglen Rern ranten fich bie gierlich ineinandergeflochtenen Arabesten, treuzen fich bie Ginfalle und Bufälle mit ben berechneten Anschlägen in buntem Gemisch und boch wohl geordnet; nur ber Bebant, ber fich tugendhaft und weise bunkt und ben anbern bie Luft bes Daseins misgonnt, sieht in feiner Thorheit fauer brein, ale er ben anbern jum Gelächter wird; bagegen ift ber Narr ber Weise, benn er betrachtet bas gefellige Thun und Treiben wie ein Bohnenfest am Dreifonigsabend, wo jeber feine Rolle möglichst gut und ergötlich für fich und anbere fpielen foll. Ein brittes Luftspiel, Wie es euch gefällt, wurbe auf gleicher Sohe fteben, wenn bie Befehrung ber Bofen nicht gar zu plötlich erfolgte und ber Schluß vermittelter mare. Sonft ift bas bunte Gewebe gut zusammengehalten burch ben Humor Rosalindens, Die felbst klaftertief in Die Liebe verfenkt ihre Empfindung in ber Komobie verbirgt bie fie unerkannt mit bem Geliebten aufführt, und bie Romantit bes Balblebens ift fo prachtig geschilbert, die vom Hofe Bertriebenen sind barin so glücklich und bewegen fich wie es ihnen gefällt ohne fich an den Zwang ber gewöhnlichen herkommlichen Berhältniffe zu binden, bag wol bie zurudgebliebenen Bertreibenben in ber Profa ihrer Alltäglichkeit eine Langeweile und eine Sehnsucht nach folch freier Luft im Freien ergreifen mag. Dies, glaub' ich, hatte bie Sinnesanberung. ben Umichlag ber Gefinnung motiviren follen. Dem fentimental melancholischen Narren Jaques buntt bas Dasein ein Leichenzug. bem professionellen Narren ein Faschingsaufzug; so wird bie Realität ber Dinge burch bie auffassende Subjectivität bestimmt, bie Erscheinungswelt ist die Anschauung, der Reslex unserer Empfindungen; das Leben ist wie es uns beliebt, wir mussen es recht zu nehmen wissen, wenn es uns gefallen soll. Dann aber bewährt sich das alte Wort Joseph's an seine Brüber: "Ihr gedachtet es bose zu machen, aber Gott hat es gut gemacht", wie in diesem sinnigen Lustspiel; sagt es ja der vertriebene Herzog selbst:

Suß ift bie Frucht ber Biberwärtigkeit, Die gleich ber Kröte häßlich und voll Gift Ein köftliches Juwel im Haupte trägt. Dies unfer Leben, vom Getummel frei, Gibt Bäumen Zungen, findet Schrift im Bach, In Steinen Lehre, Gutes überall.

Es war Sitte in ber bamaligen englischen Gesellschaft formliche Witgefechte zu liefern, wo im luftigen Wettkampf bie Wortspiele wie Balle bin- und herflogen, und bie Zeitgenoffen berichten baß Shakespeare barin Meister war. 3m Sirenenclub, wo er mit Dichtern und Schausvielern und anbern geiftreichen Mannern aufammenkam, bat Beaumont Worte gehört so gewandt, so voll Humor, als ob jeber beabsichtigt hätte all seinen Wit in Ginen Scherz zu preffen, und Fuller erwähnt bag namentlich Ben Jonson und Shatespeare fich zu begegnen pflegten, jener wie eine spanische Galeone, hoher gebaut in Gelehrsamkeit, folib, aber minber beweglich, biefer wie ein englischer Rutter, ber fleiner im Bau und leichter an Segeln fich breben und wenden und in ber Schnelligkeit seines Wites von allen Binben Bortheil ziehen Amei Luftspiele geben uns ein Bilb biefer Sitte, Berlorene Liebesmüh und Biel Larmen um Richts. Dort foll ber Gegensat ber blübenben Wirklichkeit und ber grauen Schultheorie geschilbert werben; wie Frühling und Winter in ihrem Bechsel geboren Biffen und Leben gufammen. Dag ber König von Navarra fich Studien halber mit brei Genoffen von ber Welt gurudzieht und fie von ber Prinzeffin von Franfreich und ihren Damen belagert und erobert werben, ift bie bürftige Handlung, Die ben Rahmen liefert für ein brillantes Feuerwert von Spagen und Wortspielen, welche indeg für meinen Geschmack boch gebaltlos vervuffen. Tiefer angelegt ift es wenn in bem anbern Luftspiel Benedict und Beatrice, zwei an sich autherzige Charaftere

von gleich stacheliger Verftanbesschärfe, gleich geistreicher Sprödigfeit, gleich schlagfertigem Wit, gleich unwiderfteblicher Beiterfeit, fich fo lange aneinander reiben bis aus ihrem Bant und Streit bie Flamme ber Liebe hervorschlägt. Daß bies Problem ber Rern und Ausgangspunft bes Studes war, nehm' ich mit bem trefflichen Uebersetzer A. Wilbrandt an, ber babei bervorbebt bak ein schwerer bebeutenber Moment fie überraschen, ihre Innerlichfeit hervorkehren, ihre Berbindung, nachbem fie in die ihnen geftellte Falle gegangen, zur Berzensfache machen mußte. wählte ber Dichter bie Geschichte von Ariobant und Ginebra aus Ariost, die er aber leichthin behandelte. Gin genialer Ginfall war es ben Rachtmächter, ber zu regiftriren bittet bag er ein Gfel fei, die Berwirrung aufflaren ju laffen, wodurch bas gewöhnliche Treiben ber Welt erft recht als viel Larmen um Richts erscheint. Dagegen stehen bie luftigen Weiber von Windfor als Intriguenluftspiel aus ber burgerlichen Sphare nicht auf ber Bobe abnlicher spanischer Romöbien, bie ben Anoten beffer fcburgen und lofen. Falftaff und feine Benoffen erscheinen bier wie befannte ftehenbe Rollen, - wenn er nur leiber nicht ganz aus ber alten Rolle fiele und fich "von Gevatter Schneiber und Handschubmacher" foppen und hänseln ließe, ftatt feinen fouveranen Sumor an ihnen zu üben! Das Stud foll bon ber Rönigin bestellte Arbeit sein. Das ift immerbin bes Meisters werth, wenn burch allerhand Beiwert ce zulett babin tommt bak alle die Geprellten find und eins über bas andere lacht. Eine tiefere Bebeutung gewinnt bas Bange, wenn wir es mit Ulrici als Satire auf bas abgelebte Ritterthum nehmen, bas ben Burgern eine Ehre anguthun meint, wenn es ihre Weiber verführt, aber bafür als schmuzige Bafche in ben Sumpf geworfen, ale alte Bere burch geprügelt, als abenteuerliches Gespenst gezwickt wird, mabrend bie Bürgerfrauen fo ehrbar als fröhlich find. Indeg mas biefe Luftspiele auch in Bezug auf Schurzung und Lösung bes Knotens. auf Führung und Sanblung und bie burch gesteigerte Berwickelung fich fteigernbe Spannung und überraschenbe löfung im Bergleich mit ben besten svanischen Romobien vermiffen laffen, bas erfett Shatespeare burch bie tomischen Charaftere, benen er feine Erfindungetraft zuwendet. Der Soldat wie ber Pfarrer ober Schulmeifter, ber Mann nach ber Mobe wie ber bumme ober schlaue Bebiente, ber bas Englische rabbrechenbe Franzose ober Wallifer find fo von Grund aus ergötliche Riguren, bei einigen verfchmilat

so glücklich bas individuelle Gepräge mit dem Gattungstypus, daß man auch darin Shakespeare als den echten Sohn seines Bolkes erkennt, dessen Romandichter wie Sterne, Fielding, Dickens ja auch die Charakterschilderung zur Hauptsache machen, ähnlich wie die niederländischen Genremaler.

Der Kaufmann von Benedig ift zu einer Perle in der Krone bes Dichters und in ber bramatischen Literatur geworben, ba bier bie Charafterzeichnung und ber novelliftische Reiz wie bie Berflechtung ber Begebenheiten einander die Wage balten, und bas fast marchenhafte Spiel ber Phantafie bie ebelfte Befinnung, bie beften Gebanken veranschaulicht. Der gemeinsame Grund bes Ganzen ift ber Gebante bag es auf bas Wefen und nicht auf ben Schein, auf bas Innere und nicht auf bas Neukere ankommt, bak ber Werth ber Handlung in ber Gefinnung liegt, bag bas Recht wol eine nothwendige Form, aber die Liebe die Substanz bes Lebens ift. Shplot's Rechtshandel bilbet ben Mittelpunkt ber Action, fie offenbart die Dialektik des blos formalen Rechts nach dem alten Sat bag bas Recht, wenn man es rucfichtelos in feine äußerste Confequenz berfolgt, zum Unrecht wird, und auf bas Hanpt beffen gurudichlägt ber es auf die Spite treibt. Der Buchstabe tobtet, aber ber Beift macht lebenbig. An ben Ginn und bie Gefinnung, nicht an bas Wort halten fich bie Männer, und feten sich über ein Berfprechen hinaus, indem fie die Trauringe weggeben — an die eigenen Frauen; bas scheinbare Unrecht wird wie bort bas auf seinen Schein pochenbe Recht burch sich selbst aufgehoben. Dagegen fügt fich Borgia mit kindlichem Bertrauen ber Satung bes Baters, bie ihren Willen binbet, und erlangt boch was fie will, ba bie Inschriften ber Kaftchen so gewählt find baß ber wahrhaft Liebenbe icon bas rechte finden wird. "Ber mich erwählt erlangt was er verbient"; aber nur ein Thor meint bag er ben bochften Breis ber Liebe burch fein Berbienft erwerbe; fie ift immer freie Gunft und Gnabe, und wer nach jenem Spruche wählt verdient die Narrentappe. "Behandelt Jedermann nach feinem Berbienft, und wer ift bor Schlägen ficher?" fragt einmal Samlet. Auch "was mancher Mann begehrt" ist ficher nicht bas Rechte, nicht ber Rern, sondern bie Schale ber Dinge; benn es ift nicht alles Gold was glänzt. Aber wer liebt "ber gibt und magt fein Alles baran"; und bie Liebe geht nicht auf ben Schein, barum liegt Borgia's Bilbnig nicht im golbschimmernben, sonbern im bleiernen Raftchen. Und wie würdig fteht bas Freundschafts-

gefühl neben ber Liebe, nicht im Conflicte mit ihr! Wie trefflich find bie Charaftere in Contraft geftellt, Porzia voll Seelenadel, Beift und Grazie in ihrer Schönheit, wie fie auf die Gnabe hinweift, bie ein Attribut Gottes ift, bie wir üben muffen weil wir ihrer beburfen, und Shplot in feinem Bag und feiner Baglichfeit, boch bei aller Gemeinheit emporgehoben burch bie Liebe zu feinem Rinbe und seinem beiligen Bolte, beffen Schmach er rachen will, sodaß seine Graufamteit burch bie unwürdige Mishandlung motivirt ift bie er und fein unterbrudter Stamm ju bulben haben; bas Menschliche ift in ihm gerettet, und bei aller Steigerung ju tragischem Ernste boch stets auch wieber ein Beigeschmad bes Romischen bewahrt, auch burch ben farkaftischen Jubenwiß, sobaß ber Charafter nicht aus ber Atmosphäre bes Gangen beraustritt, bas auf eine heitere Lösung ber Conflicte hinsteuert. Und wie mufitalisch rein ift biefe Lösung, sobag bie Musit ber Spharen in ber sommerlichen Mondnacht felber bineinklingt!

Bu solcher Harmonie hatte sich ber Dichter als Mensch sittlich emporgeläutert, ehe er sie als Künstler seinen Schöpfungen verleihen konnte. Das beweisen seine Sonette. Wir sehen darin daß das Feuer sinnlicher Leidenschaft, welches namentlich auch seine erzählenden Gedichte durchglüht, in ihm selber brannte, daß er aber besselben Herr wurde. Er bekennt wie ein buhlerisches Weib ihn durch Musit und Gesang umstrickte, und den Wurm des Lasters in der Rose gewahren ließ, sodaß er fragend ausrief:

Bon woher kommt bir biefer Reiz bes Bofen, Daß, wenn ich wählen follte, selbst bein Gift, Dein Abschaum burch fein freies sichres Befen Der anbern bestes Erbtheil fibertrifft? Wer lehrte bich mehr Lieb' in mir entzünben, Je mehr ich Hassesgrünbe hör' unb sehe?

Er mußte das Sirenenlied mit eigenem Ohre gehört, den dämonisch verlockenden Zauber der Sünde in der eigenen Brust ersahren haben, wenn er ihn so darstellen sollte wie er es that, aber
er mußte ihn auch besiegt haben. Und daß er gesiegt, beweist
das Selbstgericht das er gleich dem alten Michel Angelo über sich
hielt, damit er gleich diesem auch die Welt richten durfte. Sein
Gelübde ist die erste Urbedingung der Geistesgröße: wahr zu sein!
Denn wie der Preis der Rose durch ihren Dust verdoppelt wird,
so ist die Schönheit erst durch die Wahrheit werthvoll. Er bekennt:

Ach, wol ift's wahr: ich schwärmte her und hin, Bot mich ber Welt zum Narren, in die Seele Schnitt ich mir selbst, gab Höchstes wohlseil hin, Mit nenen Trieben mehrt' ich alte Fehle. Sehr wahr ist's: fremd und schielend und bedingt Sah ich die Wahrheit. Doch bei allen Mächten, Dies Strancheln hat mein herz mir nur verjüngt, Dein echt Gemüth erprobt' ich unter Schlechten. Borbei ist alles nun dis auf das Eine Das ewig bleibt. Nie werd' ich mehr bethört So alte Freundschaft prüfen wie die beine, Du Liebe, der mein ganzes Sein gehört. Gib nächst dem himmel denn die höchste Lust, Den Willomm mir an beiner treuen Brust.

Und warum sollte dies Sonett gleich so manchem andern nicht an seine Gattin in Stratford gerichtet sein? Warum soll nicht sie es sein, deren inniges Mitgefühl die Wunden schließt, welche fremder Unglimpf ihm geschlagen, sie, die ihm die Welt ist, die so mächtig in seinem Herzen lebt, daß ihm das andere todt daneben dünkt? Er fährt fort:

Berklage nur bes Glückes Göttin! Sie Ift schulb an allem was mich Schulbigen beugt, Beil sie nichts Bestres mir jum Leben lieh Als seiles Brot, bas seile Sitten zeugt.
So liegt's auf meinem Ramen wie ein Brand, So wird mein ganzes Wesen schier entweiht Bon seinem Handwert wie bes Färbers Hand. Hab Mitseib benn, und wünsch' ich würd' erneut; Und Tränke scharfen Essigs will ich trinken, Als williger Kranker; wenn's nur heilung gibt, Das Bitterste soll mir nicht bitter bunken, Kein zwiesach Büssen, schmerzenvoll geübt. Hab Mitseib benn, und bein mitseibiger Sinn, D glaube mir, reicht mich zu heilen hin!

Er trauert babei über sein ausgestoßenes Dasein, und wie er im Seelenkampse gegen die Borurtheile der Welt ringt, so trachtet er sich auch äußerlich über die Sphäre des damals verachteten Schauspielerstandes zu erheben, und es gelingt ihm bald hauptsächlich als Dichter für die Bühne zu schaffen und so viel zu erwerben daß er Haus und Gut in seiner Baterstadt kauft und das Wappensecht der Familie wiederherstellt. Zugleich aber wird er sich seisener geistigen Größe, seiner Unsterblichkeit dewußt, sich bewußt daß

sein Wort bem Freunde ein unvergängliches Denkmal setzen kam. Daß aber ber farbenhelle Regenbogen auch feiner Boefie auf bunklem melancholischem Grund erblüht, beweisen wieber viele feiner Sonette, in benen er voll schwermuthigen Ernftes über bie Nichtigkeit ber Dinge grübelt und bas eigene Dafein faum für ber Rebe werth halt. Je mehr er in bie reifen Mannesiahre bineinwächst, besto ernster, strenger wird seine Lebensansicht, besto mehr verbuftert fich zugleich ber Horizont über feinem Baterland. fob Stuart bestieg ben Thron und verfündete bem Barlament bie Theorie bes fürstlichen Absolutismus, mabrent er bie Bugel bes Reichs unwürdigen Gunftlingen überließ und fich bon ben Strapazen ber Jagb bei üppigen Gastmablen erholte, ober in theolegifche Spitfindigfeiten vergrübelte, herenprocessen prafibirte und babei sich in neuen Foltermitteln erfinderisch bewies. Witterungsfundige Menschen wurden bom Borgefühl eines nabenden Sturmes ergriffen. Daneben marb bie Runft polizeilich beschränft, wozu bie Frivolität und Buchtlofigfeit in ben Werten jungerer Dichter aufforberte, mahrend andererfeits bie Schulweisheit Ben Jonfon's mit ihren regelrechten Stücken im Geschmad ber vornehmen Welt ben Sieg über bas Bolfstheater bavontrug. Die Aufführung ber Dramen, welche bie gewöhnliche Wirklichkeit und ihre Brofa mit äußerlicher Correctheit nach antiken Muftern barftellten, gewann einen neuen Reis baburch baf sie burch bie Chorknaben ber königlichen Rapelle geschah, worauf Shakespeare im Samlet anspielt. Und so bricht er benn in die gurnende Rlage aus:

Des Tobes Ruh erseufz' ich voll Berlangen, Mübe zu sehn die reinste Tren verschworen, Und bürft'ges Richts mit stolzem Schmud behangen, Und bas Berdienst zum Bettelstab geboren, Und goldnen Ehrenschmud auf Knechteshaupt, Und jungfräusiche Tugend frech geschändet, Und Hoheit ihres Herrscherthums beraubt, Und Kraft an lahmes Regiment verschwendet, Und Kunst im Zungenband der Obrigseit, Und Geist von Schulenunsinn sestgebunden, Einsache Treu genannt Einfältigseit, Und Gutes von dem Bösen überwunden: Mübe von alledem wäre Tod mir süß, Nur daß mein Lieb ich sterbend einsam ließ'.

Solch nachbenklicher Stimmung kam die philosophische Richtung ber Zeit, die im Anzug war, förbernd entgegen. Shakespeare

befaß die englische Uebersetzung von Montaigne's Bersuchen, und verwerthete Stellen baraus im Sturm und im Samlet, und bie Anklänge in letterm an Giorbano Bruno hat jungst Tschischwit nachgewiesen. Der italienische Dichterphilosoph batte um 1585 einige Zeit in London gelebt und bort mehrere Werte bruden laffen. Wenn Shatespeare bei Montaigne las wie verschieden bie Menfchen über Gott und Welt benten, und jeber feine Grunbe bat, fo befestigte sich die Toleranz, die aller Heuchelei und allem Fanatismus abholb ift, in feiner Seele, und er ertannte bie Bebeutung ber subjectiven Auffaffung, fraft beren er feinen Samlet fagen läßt: Richts ift an fich gut ober bofe, erft bas Denten macht es bagu. Bei Bruno fand er bie Ginheit bes Lebens im beständigen Bechfel ber Erscheinungen, fand er ben göttlichen Geist als ben innerlich organifirenden Rünftler in ber Natur gegenwärtig. Jatob Böhme's auf die sittlichen Brobleme gerichteter Tieffinn, religiös und phantafievoll zugleich mar bem Dichter mahlverwandt, aber fie kannten einander nicht. Von Bacon hatte er nichts lernen können was er nicht viel beffer in fich trug. Bacon wieberholte bas monchische Wort: Die Geheimnisse ber Offenbarung seien um so göttlicher, je absurber und unglaublicher fie bem menschlichen Auge bunten. Shatefpeare murbe lieber mit Chillingworth bies Bergichten auf bie Bernunft ein Narrenopfer genannt haben, bas Gott fcwerlich annehme; hatte es boch icon ber altere Zeitgenoffe Soofer für viehisch erklärt sich burch außere Lehre leiten, bas Urtheil feffeln ju laffen, Grunde nicht zu boren und wie Schafe einem Leithammel zu folgen ohne zu wiffen warum und wohin. Gin jungerer Beitgenoffe, Berbert, suchte nach ben Wahrheiten über welche bei allen Bölkern Uebereinstimmung herrsche; sie könnten für einge-borene, mit unserer Natur verbundene gelten; dahin gehöre der Glaube an Einen Gott, ber burch Tugend und Frömmigkeit verehrt werbe, und an eine Bergeltung bes Guten und Bofen. Das ift auch Shakespeare's Religiofität, und in biefem Sinne bat ber ähnlich benkende Goethe ihn einen Naturfrommen genannt.

Den Uebergang in die zweite Periode seiner Meisterschaft, die sich etwas über das erste Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts erstreckt, bildet der Hamlet. Maria Stuart hatte sich mit dem Mörder ihres Gatten vermählt, die Witwe des Grafen Essex hatte wenige Tage nach seinem Tode ihrem Liebhaber die Hand gereicht, und ihr Sohn soll dem Dichter bei der Charakteristik Hamlet's vorgesschwebt haben; indeß näher als solche Anlässe lag für ihn das

Broblem einen verstellten Wahnsinn zu schildern, ber in seltsamen Reben eine verborgene Weisbeit bervorbliten laft: fo tonnte er was feinen eigenen Geift bewegte, was er Bitteres gegen bie Welt auf bem Bergen hatte, hier nieberlegen und fich über bie qualenben Räthsel bes Daseins humoriftisch aussprechen. In ber banischen Rönigsfage fehrt Samlet als Schwiegersohn bes englischen Konigs in die Beimat zurud, erschlägt ben Morber feines Baters, verbrennt bas Schloß, und besteigt ben Thron; bag Shakespeare ibm einen tragischen Ausgang gab, ift bie wichtigste Umbildung ber Ueberlieferung, und kann uns über seine Absicht aufklären; fonft mögen wir Rümelin zugeben bag Elemente ber altnorbischen Geschichte und Zeit neben benen einer mobernen Bilbung und Bemuthewelt fteben geblieben find, zu benen fie nicht baffen, und bak baburch eine Unklarheit in bas Werk gekommen ift, bie bei ber Külle genialer Züge in ber Zeichnung ber Charaftere wie in ben einzelnen Ausspruchen immer wieber zur Betrachtung reigt. liegt bie Dichtung geheimnisvoll wie bas Leben felbst por ums. und dies Halbbunkel entspricht ber Stimmung und Beleuchtung bes Gangen; Ulrici vergleicht die Tragobie einer romantischen Mondideinlanbichaft mit glänzenben Felfenspiten, finftern Schluchten und einem Thal von Streifen Lichtes halb erhellt. Rein anderes Bert bat Shatespeare so mit feinem Bergblut burchtrantt, feine so viel-Wie Goethe's Faust ward es ihm zu einem fach überarbeitet. poetischen Tagebuch für feine innern Erlebniffe, für fein Fühlen und Denfen; beibe Dramen erfeten bie in fich geschlossene Einheit und harmonische Rlarheit bes fünftlerischen Bangen burch bie Fulle tieffinniger und iconer Einzelheiten; es find Gebankenbichtungen, aber die Reflexion ift ftets mit ber Empfindung gefättigt, die Betrachtung geht aus ben Kämpfen und Leiben bes Gemuths bervor ober ift von ber Resonang ber Gefühle begleitet, alles ift innerlich erlebt und erfahren und wird zugleich in die Allgemeinheit bes Gebantens erhoben, barum leben wir wieder mit Kauft und Samlet. Shakespeare spricht sich bier nicht blos über bie bramatische Runft und die Schauspieler aus, er legt auch bem Bolonius die Regeln ber Lebenstlugheit in ben Mund, und läft ben Samlet bas Wort ber echten Lebensführung fagen:

> Wahrhaft groß sein heißt Nicht ohne großen Gegenstand sich regen, Doch eines Strohhalms Breite groß versechten, Wenn Ehre auf bem Spiel ist.

Goethe glaubt ben Schluffel bes Ganzen gefunden zu haben: "Eine große That auf eine Seele gelegt bie ber That nicht gewachsen ift. Sier wird ein Sichbaum in ein foftliches Befag gepflangt, bas nur liebliche Blumen in feinen Goos batte aufnehmen follen; bie Wurzeln behnen fich aus, bas Gefäß wird gernichtet." Aber Samlet ift fein Schwächling, er führt bie Baffe mit Luft und Gefcid, er ift berwegen im Rampf mit ben Seeraubern, Ophelie rühmt bes Kriegers Arm an ihm, und Fortinbras fagt zum Schluß daß Hamlet sich auf dem Throne bochft königlich bewährt haben würde. Er ift ein schöner finnig reicher Geift, ber allerdings vornehmlich in ber Innerlichkeit lebt. ber bie Welt feither mit bem Ibealismus ber Jugend angeschaut und eine lichte Zufunft sich geträumt hat: ba geht mit bem Tobe bes Vaters und mit ber plötlichen Beirath ber Mutter ein Rif burch fein Herz, und bas Auge wird ihm aufgetban für ben Rik in ber Welt, die sich ihm nun zu einem Garten voll Unfraut Phantafievoll und grüblerisch wie er ist abnt er ein verwandelt. Der Geift bes Baters beftätigt es ihm. Allein er Verbrechen. ist über bie naive Gläubigkeit hinaus; ber Beist tann eine Erscheinung feiner eigenen Ginbilbungsfraft fein; er muß flare Beweise baben, und barum nimmt er ein Benehmen an, bas auch bie anbern ahnen läßt er vermuthe ober wiffe ein Geheimniß, und so erhalt er Gelegenheit ben Obeim zu beobachten; er benutt bas Schauspiel um ibn ju prufen. hier ist burchaus tein unzweckmäßiges Sanbeln; aber Samlet ift allerdings mehr eine theoretische, kunstlerische als eine praktische Natur, barum ruft er Webe barüber bag er bie aus ben Fugen gegangenen Zuftanbe wieber einrichten foll. Das Denken ist feine Stärke, er weiß bag jebes Ding zwei Seiten bat, und bebt als geiftreicher humorist biefe Doppelwirklichkeit bervor. Es ift bie Gottesehre bes Menschen Herr feiner Handlungen zu fein; bag fie feinem felbstbewußten Willen entspringen, von seiner Ueberlegung geleitet werben, bas unterscheibet sie von Raturereignissen, macht sie zu Thaten und gibt ihnen erft die sittliche Bebeutung. Aber für unfer Sanbeln wie für unfer Erkennen beburfen wir bes Stoffes ber Aukenwelt, die wir nicht schaffen können, die wir als gegeben binnehmen muffen, bie wir ju bearbeiten haben. Wir fonnen nur bas ausführen wozu wir bas Material finden; ber Bang ber Welt geht fort, und wer immer alles erwogen haben will ehe er hanbelt ber wird in bem nächsten Moment schon einer veränderten Lage ber Dinge gegenüberstehen, die ihm neue Aufgaben stellt, und er wird vor lauter Ueberlegen kaum zur That kommen. Auch können wir lange nicht alles mit unserm Bewußtsein machen, es beseuchtet stets nur einen kleinen Theil unsers Wesens, und es gilt das Selbsterkorene des eigenen Willens sowol mit der Weltlage wie mit den eigenen Trieben und leidenschaftlichen Regungen in Einsklang zu bringen. Da zwingt die Rücksicht auf unser Seelenheil uns still zu stehen, sie hennnt und lähmt den Vrang der Ratur, des Affects; doch schlägt dieser allein die Brücke vom Gedanken zur That.

So macht Gewiffen Feige aus uns allen. Der angeftammten Farbe ber Entschließung Wirb bes Gebantens Bläffe angefränkelt, Unb Unternehmungen voll Mark und Rachbrud Berlieren so ber hanblung Namen.

Die praktische Ruftigkeit, Die instinctive Sicherheit ber Natur wird burch die Rücksichten beeinträchtigt, welche die Intelligenz um fo mehr nimmt je mehr fie alle Gründe und Folgen ber That neben ben Umftänden erwägt und in ber Hand haben will. So fann bas Bochste, ber freie Gebanke, für ben Menschen tragifch werben, wenn er einseitig ober ausschlieflich in ber Seele berricht. Mls Hamlet bas Schulbbewuftfein bes Königs burch bas Schauspiel erfahren hat, ba ift bies ihm junächst ein theoretischer Triumph; und als er bann ben ber beten will und nicht fann in feiner Gewalt hatte, verschiebt er abermals bie That, um junachit mit ber Mutter zu reben, flammenbe Worte ebelfter Sittlichfeit, beren flare Tiefe boch nicht recht bagu ftimmt bag er ben Berbrecher barum nicht töbten wollte, weil er ihn, ben Betenben, in ben Himmel statt in die Hölle senden wurde. In Wahrheit ware bie That jest immer boch noch zweifelhaft bunkel, ba ber Berbrecher wol vor Hamlet, aber nicht vor bem Bolfe in ber Bloge feiner Schuld bafteht. "Dieses Nichtkönnen und ihm felbst unbewußte Sichzerarbeiten im eisernen Netze ber Situation infolge eines nur burch geisterhafte Ahnungsschau moralisch gewissen, nicht aber vor aller Welt klar und augenfällig barzulegenden Meuchelmordes ift fein tragisches Geschick" fagt 3. &. Rlein von Samlet. Sendung nach England nimmt hamlet in ber hoffnung an bag er seine Mine tiefer ale ber Gegner graben, von bort aus feine Sache führen könne. Die Wechselfälle ber Fahrt bringen ibn gur Erfenntnif:

Dant bem rafchen Muthe! Lag uns einsehn Daß Unbesonnenheit uns manchmal frommt, Wo tiefe Plane scheitern, . Daß eine Gottheit unfre Zwede formt, Wie wir sie auch entwerfen.

Und wie nun die Todtengraber mit ihren Rathfeln die Dauben parobiren mit benen ber Mensch sich am großen Weltrathsel plagt, indem Samlet nun vor Augen hat wohin doch alle Anschläge zulett führen, in bas Grab, ba ergibt er fich bem Willen ber Borsebung. In Bereitschaft sein ist alles, mit biesem Worte läutert fich fein unruhiger Drang jegliches felbft zu machen, feine Bermessenheit, durch die er, innerlich nur mit seiner Sache beschäfstigt, mit andern ein verwegenes Spiel trieb, wie mit Ophelie, mit Rofenfrang und Gulbenftern, mit Polonius, ja jener Bochmuth einer Aristofratie bes Beiftes, ber ihn fein Mitleid mit biesen empfinden ließ. Er muß erfahren bag er ftatt rechtzeitig ben einen Frevler zu treffen, ben Untergang vieler anbern verschulbet hat. Sein reiches Seelenleben hat ber Dichter mit Wohlwollen geschildert, aber auch erkennen laffen wie er in einseitigem Ibealismus fich gegen bie Wirklichkeit verbittert und verzehrt, und erft zur That tommt als er felber ben Tob im Bergen trägt. Sein Gegenbild ift Laertes, praftifch gewandt und jum Sandeln bereit, aber in ber Bahl ber Mittel gemiffenlos; bie Erhebung bes Bolfes für ihn zeigt wie leicht fie erft für Samlet gewesen ware. Dag fie in einem bamals geläufigen Fechterstreich bie Waffen wechseln und so einer burch ben anbern fallen, ist einer ber Meisterzüge, Die uns die Ibee bes Dichters enthüllen : ber fittlich besonnene und zugleich muthig schlagfertige Sinn wie er in Fortinbras, in Horazio lebt, ift bas Rechte, bas zur Berrfcaft Berechtigte, gegenüber jenen beiben Ginfeitigkeiten. In bem zu Baris erzogenen Laertes seben wir bas romanische, in bem zu Wittenberg geschulten Samlet bas germanische Wesen vertorpert; find wir boch, auf Gewiffen und Bildung bedacht, lange gegenüber ben Franzosen zu furz gekommen; follen wir boch bei allem politischen Gifer unfer eigenthumliches Gut nicht opfern! Auch ber König ift in beständiger Arbeit bes Blaneschmiebens und Allesmachenwollens wie hamlet, aber ibn qualt nicht die Sorge um die zu vollbringende, fondern um die vollbrachte That, die boch ihren Rächer findet. Auch Polonius meint alles zu wissen und gebt baran zu Grunde daß er alles ausschnüffeln will und feine sittlichen Grundfate hat, mahrend bie Konigin und bie falschen Freunde, bie beiben Höflinge, um ihrer Apathie willen, Die fich ju nichts felbst bestimmt und ju allem brauchen lagt, ben Untergang finden. Auch Ophelie wird bem Geliebten gegenüber schuldig und erniedrigt sich jum Mittel ihn zu behorchen; er veranlagt ihren Wahnfinn baburch bag er nicht offen gegen fie gewefen, bag er ihr fich felber burch bie Ermordung ihres Baters raubt; aber aus ber Berruttung ber Seele Klingt bas urfprünglich Holbe ihrer Natur hervor, und ihr rührend schönes Berfinken in ben Wellen gibt ihr ben Frieden, in ben anch Samlet eingebt, nachbem er fein Wollen in Uebereinstimmung mit bem gottlicben gesetzt bat. In biefer Gubmingeweihe fagen wir mit Horaxio: Leb wohl, mein Freund, und Engelstimmen fingen bich zur Rech! Fortinbras aber, ber fein altes Recht auf Danemarts Thron erlangt, schlieft mit frob energischem Auftatt: Auf, laft bie Trubben fenern!

Der Tiefblick in die Natur ber Dinge und bes Beistes, ber Mannesernst in der Würdigung des Lebens führte Shakespeare in ber zweiten Beriode seiner Meisterschaft vornehmlich zur Tra-Er dichtete ben Othello, ben Lear, ben Macbeth. fteht auf ber Bobe feiner poetischen Rraft und Runft; ber fachfische ober germanische Ton hat vollständig das Uebergewicht über ben romanischen gewonnen, aber bie Schönheitsfinie wird oft bom charatteristisch Schroffen burchbrochen, bie Bucht bes Gehalts gift mehr als die Anmuth ber Form, und ber leichte Fluß ber Sprache weicht einer Gebrungenheit, die in fuhnen Metaphern auch bas Entlegenste zusammenballt und ben Bers fich unterordnet ftatt fic ihm einzuschmiegen. Dabei ift ber Blan ber Stude verwidelter. aber zugleich mit erstaunlicher Ginficht entworfen, ber Berftanb. bas bewußte Urtheil, bas Rachbenken scheint mit ben Gingebungen bes Genius um die Palme zu ringen. Die Charaftere werben außerorbentlich tief angelegt, und ebenso reich ift bie Entfaktung jebes Einzelnen als ihre Berschiebenheit voneinander bewunderns-Aber Shatespeare legt jest ben Rachbruck auf bie Gefahr ber Größe, daß fie ben Menschen zur Selbstsucht, zur Ueberbebung verleitet und baburch schuldig werben läßt; es ift als eb bie Belben mit allem Herrlichen jum Opfer geschmilkt wurden. Er gibt die umfassenbste Lösung ber schwerften Brobleme, und wie Die griechischen Tragiter ibre erhabenen thoischen Gestalten unter ben Titanen und im Beroengeschiechte ber Borgeit gefucht, fo wendet Shakespeare sich nun zur nordischen Sage um in eine auf das Schwert gestellten Zeit die menschliche Leidenschaft in ihrer ganzen Furchtbarkeit rückstalls hervorbrechen zu lassen, sie dann aber auch einem um so erschütterndern Coricht, einer um so durch dringendern Reinigung zuzuführen. Der leichigernatie sorzubelnde Scherz der Lustspiele hat ein Ende, oder wird zur bittern Sutire, und in Maß sür Maß ist der Ernst so schwer, mit dem die tugendstolze Sicherheit zu Falle kommt, daß uns das Lachen vergeht und wir lieber mit dem Zöllner des Evangeliums an umsere Brust schlagen.

Gegenüber ben Studen aus ber vaterlanbischen Geschichte. welche bie aufstrebende Größe Englands freudig feierten, tritt jest ber Untergang ber aften freien Römerzeit im Cafar, in Antonins Die einfache Plaftit ber Charaftere, ber mohl= gefügte Zusammenhang ber Hanblung, ber klare Muß ber Darftellung, die Ausprägung ber Staatsgebanken in marmorfeften Worten innipft ben Cafar noch an die frühere Beife und gibt bem Werke jenen Sauch ber Antike, ber ebenso aus Shakespeare's Geift wie aus Mutarch hineinweht. Das Bild bes helben felbft iff in großen Zügen entworfen, boch würden wir jetzt verlangen baß uns ber Dichter bie Bolitik besselben und bie Rothwendigkeit eines Herrschers für die bamalige Welt bentlicher barftelle, wenn auch in ben beiben letten Acten bie Berschworenen inne werben baß zur Republit Republifaner geboren, nud ben Irrihum bugen baß fie ben Dafftab bes eigenen Seins und Bollens an bas gange Boll gelegt. Aber ihr Streben batte feine Berechtigung fo gut wie Cafar und barum geben fie wie eble Manner unter. Besonbers ift Brutus mit Borliebe von Shatespeare gezeichnet, und Antonius, ber Reind, fast bas Bilb feiner Berfonlichkeit in bie iconen Worte zusammen:

> Sauft war sein Leben, und so mischten sich Die Element' in ihm, daß die Natur Aufstehn durfte und der Welt verkünden: Dies war ein Mann!

Der Contrast seiner milben Seele mit bem selbstfüchtig ehrgeizigen Cassius, seiner biedern schlichten Rebe mit der genialen, aus Ironie und echter Bewunderung meisterhaft zusammengefügten des Antonius, sind allbekannte Dichterthaten ersten Ranges. Daß wahre Größe, daß das sittlich Erhebende, mit dem wir sompathironnen, in Antonius und Kleopatra fehlt, luft biefe Exagöbie trot vielfacher Borguge nicht zu gleicher Wirkung wie Cafar Sobann löft fich bas Gange bet bem beftanbigen Ortswechsel zu sehr in bas mernetnander ber zwar aufeinander bezogenen, nicht auseinander entwidelten Ereigniffe auf, und bas meresse wird zwischen ber Staatsaction und ben Seelenverbalt= Einem Weltherricher, ber alles burchgefoftet was nissen getheilt. seine Zeit an Arbeit und Genuß zu bieten hatte, begegnet eine Königin, die schon in Cafar's Armen gerubt, voll Anmuth, Geift und Leibenschaft, aber ohne Pflichtgefühl, und eine lette Leibenschaft lobert in beiben mit aller Beftigkeit einer erften Liebe auf, sodaß fie sich über alles hinwegseten; Bebse hat gewiß recht, baß bas glänzende Bhänomen eines folden Baares "wie noch bie Belt fein zweites fah", vor bem Dichter, feine Ginbilbungefraft befruchtenb, aufging; und er zeigt wie auch ber Begabtefte untergeben muß "ber fein Geluft jum herrn feiner Bernunft macht"; aber während die üppigen Lebensfräfte sich verbluten, schmückt sie ber Dichter boch in verschwenberischer Fülle mit einem Zauber ber Boefie, ber fie uns werther macht als die talte berechnende Staatsflugheit, als ben gepriesenen Realismus ber Gewöhnlichkeit, Die sich etwas damit weiß daß sie die Jugendideale abgethan, — und boch löst ohne die Treue für bas Ibeal ber ganze Glanz bes Da= seins sich auf gleich ben vielgestaltigen abendlichen Wolkengebilden, das bekennt Antonius selbst.

Den bestgefugten bramatischen Bau ber Römertragöbien bat Coriolan. Hier wird eine burchaus heroische Natur geschilbert, ein Mann ber That, ber alles felbst und burch sich felbst sein will, ber seine Kraft und seinen Willen auch gegen bas Baterland einfest, ja jum Berrather wird indem er ben Schimpf biefes ibm zugerufenen Schmähwortes rächen will, ber bann aber sich felbst Das Aristofratische im Gegensat einer zum Sühnopfer bringt. gemeinen Menge und ihrer kleinlichen Führer ift nicht bie Sauptfache, sonbern leiht bem Belben nur bie geschichtliche Färbung, so= wie ber behagliche rebselige Menenius und die ganz weibliche Gattin ihm zur Folie bienen, bie hochstrebenbe Seele ber Mutter aber seine Eigenart motivirt und jenen ergreifenden Umschwung einleitet, wo bas überspannt Männliche, Männerstolze ber Menschlichkeit erliegt. Wenn uns bie Naturfraft Coriolan's zuerst staunen macht, wenn wir bann jubelnd bewundern wie er sich nicht beugen, nicht schmeicheln kann, und wie er in eblem Trot sein Schickal berausbeschwört, so fühlen wir das Tragische jenes Hochsiuns, der — schon Plutarch deutet es an — alles zu meistern und sich nie zu fügen für das Wesen der Mannheit hält, wenn dieser Drang ihn des Vaterlandes vergessen läßt und zum Bunde mit dem Feinde führt; doch nur so lange die Mutter, Weib und Kind ihm gegenübertreten, ihn empfinden lassen daß er nicht sestemme der Pslicht den selbstsüchtigen Eigenwillen bricht und über das schroff Mänsnische das edel Menschliche siegt.

Dagegen löst sich Heinrich VIII., ein Drama aus ganz nahesgelegener Zeit ber englischen Geschichte, in Stückwerk auf, so treffslich auch badurch in ben einzelnen Scenen zu Tage kommt was Shakespeare für die Errungenschaft aus den Zuckungen der Bürgerstriege hält, und in der Weissaung bei Elisabeth's Geburt als das heil der neuen Aera verkündet: Gott wird nach der Wahrheit verehrt, die Resormation durchgeführt, Friede herrscht statt der Parteikämpse, Bildung und persönliche Tüchtigkeit geben dem Mann seine Stellung im Staat, und das Verdienst wird gekrönt. Der Dichter hat dem König nicht geschmeichelt, aber die poetische Gesrechtigkeit wird an ihm nicht erfüllt, und auch dadurch ermangelt das Werk des einheitlichen Totaleindrucks.

Wenden wir uns zu den Dramen die ernste Conssicte doch zu einem glücklichen Ausgang führen, und in dieser Periode an der Stelle der Lustspiele stehen, so erinnert uns das anmuthige Idpst im vierten Act des Wintermärchens an jene Blüte der Schäferpoesse in Wie es euch gefällt, aber wir haben vorher ersschren mulssen wie leicht es ist in die Abgrunde hinadzustürzen, die im Menschenherzen liegen, ja nur die Gunst märchenhafter Zufälle führt zum späten Heil, und löst die verwickelten Fäden, ohne daß die realistische Charakterzeichnung mit dem Phantastischen der Ereignisse, ohne daß der tragische Ansang mit den spätern komischen Scenen recht vermittelt wäre. — Maß für Maß verzeleicht sich durch seinen ethlischen Grundzedanken dem Kaufmann von Benedig. Wie dort Porzia sagt daß nach dem Lauf des Rechtes unser keiner zum Heile käme; wir ditten alle um Inade, und das muß uns lehren selber Gnade zu üben, — so hier Isabella:

Ach alle Welt war Gottes Zorn verfallen, Und er, bem Fug und Macht zur Rache war, Kand bie Bermittlung. Wie erging' es euch, Wollt' Er, bas allerhöchste Recht, euch richten So wie ihr seib? O bas erwäget, herr, Und Gnabe wird entschweben euren Lippen Wie Kindes Unschulb.

Wie bort Shhlot mit feinem Recht, fo tommt bier Angelo mit feiner pharifaifchen Tugend, mit feiner Werkgerechtigkeit, um fei= ner Bergensbarte, um feiner ftolgen Sicherheit willen ju Falle; er finft um fo tiefer je eifriger er ben Schein feiner Sandlungen mahren will. Bergib uns unfere Schuld, wie wir vergeben unfern Schulbigern, bas fann bie Deutung bes Titels fein. bort Borgia, fo fteht hier bie feelenreine weife Ifabella im Mittelpuntte ber Action. Aber statt ber beitern Milbe in ber Lebensbetrachtung waltet eine moralifirende Berbheit, eine bie lieblofe Tugend geradezu brandmartenbe Scharfe in ber Darftellung, und statt ber Boefie ber Situationen bat ber Stoff für bas gartere Gefühl etwas Abstogenbes. - 3m Combeline geboren Bosthumus und Imogen zu ben am ibealften gehaltenen Manner- und Franengestalten bes Dichters, aber ber Composition fehlt jene geistige Perspective, bie beibe in ben Borbergrund gestellt und bie anbern Figuren um fie gruppirt hatte; vielmehr fteben alle wie gleichberechtigt nebeneinander, unfere Theilnahme zerfplittert fich im bunten Bechsel bes Mannichfaltigen, und eine Menge von Intriguen muffen fich burchtreuzen, bis eine bie andere aufhebt und baburch am Ende bas Gute und Rechte zwar geschieht, aber ohne bie berzerquicenbe Beiterkeit bes Romischen, ohne bie beilvolle Schmerzensweibe bes Tragischen, mabrend bie innen waltenbe Borsehung äußerlich burch eine Böttererscheinung ihre herrschaft ver-So vorzüglich barum auch vieles Einzelne behandelt ift, fo schon die Treue verherrlicht wird und die gute Ratur ben Sieg über alle Berwirrung bavonträgt, ich würde mit Gervinus bas Stud nur bann nabe an ben Lear heranruden fonnen, wenn mir biefer so marchenmäßig feltsam vortäme wie ihn Rimelin Aber statt ber vermeintlichen Absurdität finde ich bier mit Frang Born eine Weltgerichtstragobie; ich tenne fein Berf bas Mart und Bein tiefer erschütterte und bann wieber in ber Reinigung ber Leibenschaften eine rührenbere weihevollere Gubne brächte.

Wenn Goethe recht hat zu sagen (und er, ber Dichter thut's, nicht blos wir Philosophen): Shakespeare legt einen Begriff in ben Mittelpunkt und bezieht auf diesen die Welt und das Unis

versum, - so ift es die Bietät, die Familiengefinnung, die Liebe awischen Rinbern und Meltern, bie er im Lear gur Geele ber Action macht um in einem Doppelgeschick zu zeigen wie alle Banbe fich lofen wenn bier bie Menschheit von ber ebenso naturlichen wie sittlichen Wurzel ihres Daseins sich losreißt, sobaß wir in einer gottverlaffenen Welt uns zu befinden meinen, und ein Schrei ber Berzweiflung nach Rettung ruft. Da find alle wilben Leibenschaften entfesselt, ein Ungeheneres und Schreckliches wird burch bas andere überboten, bis plötlich ein Strahl ber Rache judt und nun bie Bofen fich felbst zerfleischen ober ber gerechten Strafe verfallen, die Guten aber in ber Trübfal fich bewähren und bie Berirrten wieber zu sich felbst und zur Erkenntnig ber Bahrbeit bringen. Wenn bier bie unfinblichen Töchter, bort ber selbsüchtige Sohn bie Bater in Nacht und Jammer hinausstoßen, so laffen bie verkammten und verschmähten Kinder in ber Liebe ben rettenben Engel erbliden und im Innerften bes Gemitths felber die Heilung finden. Die Urschuld Lear's und Glofter's liegt nicht in ber Berftokung Corbelia's und Ebgar's, sonbern barin daß Glofter die Reinhelt des Kamilienlebens durch einen noch ungebüßten Chebruch befleckt hat, bann ben Baftarb bem echtbürtigen Sohne nachsett und ihn baburch reizt bas versagte Erbe fich zu erobern; fie liegt barin baf Lear bie Bietat, welche That und Gefinnung ift, in Worten ermeffen und genießen will, wodurch er die Heuthelei ber altern Töchter groß zieht, bie jungere in sich zuruckscheucht, und ihr Lieben und Schweigen nicht versteht. Lear will ben äußern Schein statt ber Wahrheit, barum wirb er alles Scheines fo fehr entfleibet bag er in bem nacten Thoms das Ding an fich erfennt. Weil Glofter bas Licht bes Geiftes und ber Freiheit verkennt, wird er geblenbet. Fliegen bofen Buben find, find wir ben Gottern, fie tobten uns gum Spag" fagt er in feiner Bergweiflung; aber ba tritt Ebgar unerkannt ju ihm, und wird fein Geelenführer, bis er fich in ben Billen Gottes ergibt, und fein Berg bricht lachelnb, als er ben Sohn fegnet. Lear ift ber subjective Mittelpunft bes Werkes, bie allgemeine Berruttung fpiegelt fich in feinem Wahnftnn, boch bleibt er auch jett noch jeber Roll ein König, und übt in seinen Bhantafien bas Richteramt liber bie Schlechtigfeit ber Menfchen, bis er in bem Arme Corbelia's wieber zu fich felbst kommt, bis er in ihr bie Friedensruhe findet, und noch burch ihren Tob er= fährt baß hingebung und opferfreudige Gefinnung bas Wefen

ber Liebe ist. Wol bröhnt eine tiese Wehklage über die Noth bes Daseins durch das Werk; "wenn wir geboren werden, weinen wir daß wir auf diese Narrenbühne treten"; aber die Schuld ber Selbstsucht ist es die das Leid im Gesolge hat; ober wie Ebgar sagt:

Die Götter find gerecht, aus unfern Luften Erichaffen fie bas Bertzeug uns zu geifeln, -

an dem dunkeln Ort wo er den Edmund im Chebruch zengte, bat Glofter burch beffen Berrath bie Augen verloren. — Aber wie wir auch bie Kinsternig und ben Sturm bereinbrechen seben, wir verlieren ben Glauben an bas Beffere nicht, wenn fogleich Rent auch verbannt bie Treue bewährt, ja wenn ber Rarr bei Lear in bem Elend aushalt und bas tiefe Bergeleib fich und ihm binwegauscherzen, im Lächerlichen aber bas Wiberfinnige feines Thuns bem König jum Bewußtsein ju bringen sucht. In Ebgar entwidelt bann bie Schule ber Noth eine Gewandtheit bes Beiftes. eine Energie bes Willens, bie ihn befähigt ein Gottesurtheil im Rampfe zu vollftreden und mit bem gleichfalls im Rampfe erweckten und gestählten Herzog von Albanien eine bessere Orbming ber Dinge aus ber Zerrüttung herzustellen. Weil bas Bofe bas sich selbst Zerstörende ift, geben Goneril und Regan aneinander zu Grunde, mahrend Ebmund noch im Tobe versucht etwas Gutes zu thum, und ben Trost empfindet bag er boch geliebt worben. Ueber Corbelia aber wieberhole ich ein Wort aus meiner Aefthetif: Es geht ihr gegen bie Natur bas Wefen ber Bietat, bas im Herzen, in ber Gesinnung wohnt, im Munbe ju führen, und nach prablerischen Worten abschätzen zu laffen mas bie ftille That eines ganzen Lebens sein muß; aber boch zieht fie sich allzu fprod in ihr Lieben und Schweigen zuruck, wo fie bem Bater sich mit kindlicher Offenheit an die Bruft werfen und ihn von feiner Thorheit gurudrufen mußte. Und wie fie fpater in finblicher Liebe ben Bater rettet und ihm ben Frieden bringt, ba geschieht es burch ben Ginfall eines frangofischen Beeres in England, ohne daß sie verfündet sie komme nur um des Baters willen. nicht um zu erobern, sodaß auch Albanien ihr entgegenstehen muß: wie Antigone hat sie um ber Familie willen bes Staates und seines Rechtes nicht gebacht. Doch in ihrem Opfertob besiegelt fie bie Liebe mit ihrem Blute, und geht verklart mit bem Bater aus ber Welt bes Scheines in bie ber Wahrheit, ihre rechte Heimat. Wie allmählich die Guten und die Bösen aus beiben Häusern sich scheiden und untereinander verbinden, wie die Action rastlos voranschreitet und mit dem Furchtbaren das mild Rührende, mit dem Entsetzlichen das Erhebende verknüpft, wie selbst der Humor hereinspielt und mitten in Leid und Untergang sich darüber emporschwingt, das alles ist von so überwältigender Naturkraft und zugleich so planvoll abgewogen, daß hier eine jener Schöspfungen vor uns steht die wir immer mehr bewundern je inniger wir sie nachempfinden und verstehen lernen.

Othello, ausgezeichnet burch bie Tiefe und ben Reichthnm ber Charafteriftit wie burch bie Genialität ber pspchologischen Entwickelung und ber baraus ftetig motivirten Sandlung, ift unter allen Tragobien bes Dichters von Ulrici bie furchtbarfte genannt worben, hauptfächlich beshalb weil bas Schickfal nicht aus ber ursprünglichen Natur ber Berfönlichkeiten und aus ber Lage ber Dinge felbst hervorgeht, sonbern burch eine Intrigue heraufbeschworen wird, wobei indeß ber Meister sich baburch bewährt bag fie nur entbindet was in jenen der Anlage nach vorhanden war. Othello, ein helb im vollen Sinne bes Wortes, arglos und offen. bat bie wilden Leibenschaften bes Sublanders mit fittlichem Willen gebanbigt, und ift zur Felbherrschaft in Benedig gefommen. Er, ber Maure, hat Spott und Zurudfepung erlebt, barum follte er selbst nun einen Freund nicht ben Ansprüchen eines berbienten Mannes vorziehen; er findet nach der abenteuerlichen Jugend Rube in ber Liebe Desbemona's, aber bie Luft am Abenteuer reigt ibn zur Entführung, als ob bas ber Weg ware ben Frieben bes eigenen Saufer zu begründen bag man ben bes älterlichen ohne Noth bricht. Er ift eine phantafiereiche und leichtgläubige Ratur, voll Gefühl, mabrend Jago ihm als ber gefühllose Berstanbesmensch gegenübersteht, ein tapferer Solbat, mit berbem gesunden Big, ein felbiffüchtiger Realist, ber nach ben Umftanben handelt um fich emporzubringen, ein fritischer Geift ohne Glauben an bas Ibeal, ber bie Schwächen und Lügen ber Welt burchschaut und nicht zu ben Thoren gehören will bie ihren Bortheil verfennen. Sein Berftand ohne Wohlwollen wird ihm zum Damon, ber ihn zur Gemiffenlofigfeit und bamit ins Berberben reift. Gereizt burch Aurucksetzung will er bie andern seine Ueberlegenheit fpuren laffen; fie follen erfahren bag fie nur Schachfiguren find mit benen er operirt. Eiferfüchtig auf Caffio und auf Othello will er ben einen aus ber Stelle verbrangen, bem anbern

sein Glück vergällen. Die Rückschlosigkeit des Handelns dunkt ihm pikant, sein Aerger führt ihn zum Widerwillen gegen das Gute. Wie er stets die Umstände benutt und sich ihnen überlegen zeigt, erweckt eine Bewunderung seines ersinderischen Scharfsinnes und seiner Energie, groß genug um für den Moment den Abschen der seinen unsittlichen Zweden nicht auskannen zu lassen; er rechtsertigt sich selbst damit daß er der Scherge des Schicksals sei. Wie er den Othello von fernher mit Andeutungen umschleicht, ihm warnend das Gift des Argwohns ins Ohr träust, dann entsetzt über die surchtbaren Ausbrücke der Leidenschaft besselben immer verwegener vorgehen muß, die endlich das schlan gespannte Netz doch über ihn selbst zusammenschlägt, und er sich selbst derräth, was so ost die Berbrecher thun, das könnte für sich sich ein gewaltiges Orama sein, und ist hier doch nur ein Glied in dem größeren Organismus.

Es ware zu eng unfer Wert bie Tragobie ber Gifersucht zu nennen; Urici hat mit Recht die auf Reinheit und Treue ber Liebe gegründete Che, wie fie ein hort und Pfeiler ber Cultur und Sittlichkeit ift, für bie ibeale Bafte ber Composition unb bas Centrum ber bargeftellten Lebensansicht erflärt. Much bie volle echte Che, Othello's und Desbemona's Lebensglud und Lebenstraft, bies hohe But, herausgeriffen aus bem organischen Rusammenhange bes Gangen einer ethischen Weltorbnung, in Wiberspruch geset mit anbern geiftigen Mächten und burch Irrthum und Berblenbung verwüstet, verwandelt sich in Unbeil, läft aber boch bie eblen Seelen aus ber Racht fich ans Licht berauswinden und burch bas tragische Pathos geläutert sich über bas Irbifche erheben. Reine menfoliche Große ift vor bem Sturge ficher, fein Gut unantaftbar; aber wie auch Menschenwis und Menschentrug bie Besten verwirren und zu Falle bringen, ben innern Seelenabel, bie aus Reue und Buffe wiebergeborene Beiftesfraft vermögen fie nicht zu rauben. Jago und Emilie geben burch einander zu Grunde weil sie in einer Scheinehe ohne innere Weihe und Liebe leben, Robrigo weil er in gemeiner Ginnesluft eine echte Che brechen und Desbemona verführen will, ber alte Brabantio weil er bas Recht bes Herzens in ber Liebe verkennt; Bianca hat sich burch ihre bie eheliche Gebunbenheit verachtenbe Ausschweifung bes ehelichen Glückes unwürdig gemacht, und fein Berhaltniß mit ihr verwickelt Caffio in bas tragifche Berhangnik.

bas ihn wenigstens streifte. So ist die Idee der Che die Schick-salsmacht im Drama.

Desbemona hat Othello's Angesicht in seiner Seele gesehen. er hat in ihr die Läuterung und ben Frieden bes Gemuths gefunden, beffen chaotische Garung burch fie harmonisch geftimmt ift; boch fehlt ihrem Bund ber Starte und Milbe jene Berftanbniffinnigfeit, burch bie sogleich eine fich im andern sieht; "fie liebte mich weil ich Gefahr bestand, ich liebte fie um ihres Mitleibs willen", sagt Othello; sein Helbenfinn im Sanbeln und ihr weibliches Helbenthum im Dulben, sein Drang nach außen zu wirfen und ihre feelenvolle Innigfeit und Anmuth mußten fich ineinander einleben und miteinander jum vollen Menschenthum verschmelzen. Aber sie haben fich auf bulkanischen Boben gestellt, und wie nun Jago Mistrauen erregt, ba versteben beibe einander nicht, ba nimmt er ihr wortloses Dulben, ihr argloses Bitten um bie Begnadigung Caffio's, ibre Sorglofigfeit bes reinen Bergens für Zeugniffe ber Schulb; und fie berücksichtigt feine Aufregung nicht, fie kennt bie wilben Elemente gar nicht bie in feiner Ratur schlummern, um ihn nicht noch mehr aufzubringen, greift fie zur Luge mit bem Schnupftuch, und macht bas Uebel arger. Er fieht seine Ehre verloren, und entsagt voll Schmerz bem friegerischen Belbenthum, ber Baffenfreube; sein Tagewert scheint ibm gethan. Aber er murbe bas ertragen und bier geht Shakespeare weit über bas spanische Drama (Lope-Calberon's Arzt feiner Ebre) binaus, - er wurde am Schandpfahl fteben können: nur in feiner Liebe betrogen fein, bort getäuscht fein wo er fein befferes Selbst gefunden, wo ber Quell feines wahren Lebens ftromt, bas erträgt er nicht, da will er Rächer und Richter zugleich fein, - aber nicht mit jener raffinirten Ralte ber Spaniers, sondern voll Wehmuth, voll strafender Liebe, die den Leib tödtet um die Seele zu retten. Wenn nun Desbemona keine Rlage bes Unnuths gegen ben Gatten hat, wenn fie wortlos ahnungsvoll in einem Bolkslied ihr eigenes Bergeleid fingt, wenn fie in ihrer Reinheit bie Sache nicht nennen boren fann beren man fie zeiht, ba zeigt fie mas ein liebenbes Weib zu ertragen vermag, ba entfaltet fich ihre Große im Dulben, und wenn fie fterbenb ben Dorber retten und feine That auf fich nehmen will, fo fühnt fie jene erfte Luge und offenbart bie gange Macht ihrer Liebe; verföhnt seben wir wie bas schwere Geschick fie verklärt, weil sie ohne baffelbe ihre Ratur nicht so herrlich bewährt hatte. Othello aber erlebt nun einen neuen Seelenschmerz, — wo der Spanier in selbstgerechtem Stolz verhärtet steht; wie ein heilungskräftiger Balsam fließt seine Mannesthräne, und sühnt die Schuld, indem er das Gericht an ihm selber vollstreckt; er stirbt im Kusse, selge. Der sittliche Geist sieer alle Berirrung und allen Jammer, und richtet im Untergange des irdischen Daseins sich auf; die Liebe triumphirt über den Tod. Sollen wir noch Sinzelnes hersvorheben? Die Exposition, die sogleich uns in die Handlung verssetz, Jago's erstes großes Gespräch mit Othello oder das letzte von Desdemona und Emilie? Das alles spricht für sich selbst, wenn die Basis des Werses richtig erkannt ist.

Macbeth ift bie Tragobie ber Willenstraft neben Samlet ber Tragobie bes Gebankens; jener läßt fich burch bas Gewiffen nicht bange machen, und fest über bie Rückficht auf bas Jenseits fich binweg, aber um nach ber That ben ftrafenden Gebanken zu er-Daß sittliche Energie und besonnene Thattraft die Achse ber menschlichen Individualität und ber Weltgeschichte bilben, ift bie allgemeine Ibee, welche Shakespeare in biefem Drama burch mannichfache Charaftere und Geschicke entfaltet; biese unterscheibet fein organistrender Genius nach bem Wesen ber Sache in brei Gruppen, läßt fie wibereinander wirken und verbindet fie in bem Untergange ber gegenfatlichen Ginfeitigkeiten wie in bem enblichen Siege bes geläuterten Billens zu einem Ganzen. Die Sauptgestalt ist Macbeth selber, ber burch ben Drang ber handelnben Natur, die auf Größe, Herrschermacht und Ruhm gebaut und gerichtet ift, über bie Schranken bes Gefetes hinausgeriffen wirb, die innere Gottesstimme burch rasche blutige That zu betäuben fucht, aber im Rampfe mit feinem Gemiffen innerlich veröbet und äußerlich zusammenbricht. Seine Gattin steht ihm zur Seite, wie er aus bem Metall ber Heroen geprägt; bie Aussicht auf ben Thron wirft berauschend auf ihren Ehrgeiz, ber Berrichergröße ben herrscherfit, ber Rraft jur That ben freiesten Ramm zu gewinnen scheint ihrer Liebe ber bochfte 3med, zu bem jebes Mittel gerecht sei, und die Furcht vor bem Berbrechen nennt sie unmännliche Feigheit, bie wol ben Wunsch bes Bollbrachtsehens, aber nicht den Muth des Bollbringens habe; doch als ihr theurer Gemahl nach bem Königsmord und ber Thronbesteigung nicht, wie sie hoffte, in freier ebler Groke basteht und wirkt, sonbern einmal an das Berbrechen gebunden ohne Rube und Lebensfreude von einem Frevel jum andern fortgeriffen wirb, ba unterliegt auch sie ben furchtbaren Qualen bes Gerichts im eigenen Busen. — Dem Uebermaß biefer fich über bas Recht hinausspannenben Naturen fette ber Dichter eine Reihe von andern Berfonlichkeiten gur Seite, bie uns ben entsprechenben Mangel borführen, bie thatlose Schwäche, Unvorsichtigkeit und Paffivität, bie unter bem Mage bes Gefetes gurudbleibt, bas ein festes Rechtsbewußtsein und ein ftartes Wollen und Handeln für baffelbe verlangt; bas Unrecht bas wir um uns bulben ift eine Fäulniß, eine verborbene Atmosphäre, mit beren Gift wir uns felber anfteden. gebort ber angbenreiche Duncan, ber in energielofer Milbe bie Berrichaft über ein wildbewegtes Geschlecht nicht burch eigene Rraft behaupten tann, und ben Felbherrn, ben er für fich ftreiten läßt, baburch anreigt bie Frucht bes Sieges zu pflücken und genießen zu wollen: babin geboren bie schottischen Eblen, bie in forgloser Nachgiebigkeit bas Geschehene annehmen ohne Recht und Unrecht zu prufen, und zur Strafe ber Unterlaffungefunde bie barte Sand bes Thrannen fühlen muffen, bem fie ohne Rampf fich fügten, Banquo unter ihnen, ber zwar bie bofen Belufte bee Herzens niederbetet, aber trot feiner Ahnung von Macbeth's Frevel ihm gefellt bleibt. — Aber bas Bose, bas selbstfüchtig nur fich zu erhöhen trachtet, muß wiber Willen bem Guten bienen, und fo weckt Macbeth's Graufamteit bas Rechtsgefühl und ben Muth im Bolf, und burch Schmerz und Roth werben Mathuf und Malcolm geläutert, daß fie fich nicht mehr bor bem Befennen ber Babrheit und Bollftreden ber Gerechtigfeit gurudzieben, sonbern an bas Gemeinwohl benten, bafür bas Leben in bie Schange ichlagen, aber auch ju jenem besonnenen Sanbeln fommen. bessen bie sich überstürzende Thatenlust Macbeth's ermangelt. Gottvertrauend stellen sie bie staatliche Ordnung wieder ber, und fo wird im zwiefachen Untergang zwiefacher Ginseitigkeiten ber Sieg bes Guten gewonnen.

So reich das Werk an äußerem Geschehen ist, es bleibt das Seelengemälbe, der Seelenkampf Macbeth's die Hauptsache. Darum stellt uns sogleich die Exposition auf den Boden der Phantasie. Macbeth, welcher seither auf der Bahn des Rechts gegangen, geräth durch das Glück der Schlacht in die gefährliche Stellung der Erste durch Kraft und Werk und der Jweite durch Rang und Stellung zu sein. Die Vorstellung daß er selbst König sein könne, zu sein verdiene, läßt ihm das Herz an die Rippen pochen, indem der Gedanke der Empörung, ja des Mordes in

seinem Gemüth auftaucht, und ein Blick in die glanzende Zukunft bas Ange für die gegenwärtigen Dinge blenbet. Daß mit ber Größe bes Menschen auch bie Versuchung wächst und ber Starte leichter verleitet wird feine Rraft zu niebrauchen, laft Shatespeare jur Milberung ber Schnib bienen, wenn ber Menfch ber Locinus bes Bofen nicht wiberfteht, wenn bie Umftanbe feinen Trieben entgegenkommen, und Gebankenkeime gur Blüte bringen, bie obne biefe Anregung von außen schwerlich aufgegangen waren. Darauf bentet ber Dichter burch bie heren. Gie find nicht Bargen bie ben Schickfalsfaben fpinnen, nicht Gumeniben bie nach bollbrachter That bas rachenbe Bewuftfeln vertreten, ebenfo wenig icabenfrohe gemeine Weiber, ba fie geifterhaft kommen und verfchwinden und burch Sompathielofigfeit außerhalb ber Menschheit geruck find, noch find fie eine bloge Berforperung ber innern Berfuchung, ber bofen Triebe in Macbeth, fonbern Rupplerinnen ber Gunbe, bamonische Wesen, "bas personificirte Echo bes Bofen, bas ans ber Ratur und aus ben Beitumftanben bem Bofen in ber Bruft bes Menschen antwortet, es bervorlockt, jur That ausbilden bilft, auf ber Bahn bes Unbeile forttreibt". Go rufen fie Macbeth's schlummernbe Bedanken wach, aber biefe Gedanken find vorhanden; fie harfen auf feinem Ehrgeig, sie wiegen ihn bann in jene trugerische Sicherheit, die bor bem Ralle tommt. Macbeth's garenbes Gemuth enticheibet fich burch ben Ginflug feiner Gattin. Wie die aufgeregte Einbildungsfraft vor bem Mord ibm einen Flammenbolch vorzaubert, so hört er bei ber That ben Ruf bak er ben Schlaf ermorbe, und nun nicht mehr fchlafen folle; er ift ein phantafievoller Belb im Unterschiebe von Richard III., und es ift nicht Beuchelei, sonbern voller Ernft bag er lieber fein felbst nicht mehr bewußt ware als biefer Schuld, baf mit Duncan's Tob bas Elend über sein Hampt und Saus gekommen ift. Die innere Unruhe und Qual zu betäuben hauft er Miffetbat auf Miffethat, und wird baburch immer bumpfer und ftumpfer: fein Gemuth veröbet, fein Lebenslauf gerath ins Durre, er vereinsamt, er schaubert nicht mehr vor bem Bosen, aber bas Leben hat auch keine Freude für ihn, es ift ihm zum wandelnden Schattenbilb geworben, ohne Rlang und Sinn; ihm bleibt nichts als ber Tob.

Sehen wir das Trauerspiel auf der Bühne, so meinen wir nach dem Grauen der Mordnacht es könne von da sich nicht mehr steigern; aber dann erscheint Banquo's Geist und schuttelt die blutigen Locken, dann beschwört Macbeth die Hexen daß sie ihm wahrsagen, dann kommt die schlaswandelnde Lady, und alle Wohlgersiche Aradiens können den Blutgeruch von ihrer kleinen weißen Hand nicht tilgen, dann rafft sich Macbeth, da die Borspiegelungen der Hölle sich als Trug erweisen, noch einmal in ursprünglicher Araft empor um den Schlachtentod zu sterben, und so wachsen und steigern sich die Eindrücke, die Erschütterungen, während doch die unerschütterliche Macht der sittlichen Weltordsnung uns erhebt: das Alterthum hat etwas Aehnkiches nur im Aeschbleischen Agamennon.

Der Dichter biefer herrlichen Werte fah bas Unheil unb ben Schmerz bes gegenwärtigen Daseins, aber er rang bamit 3wei andere Stude zeigen bagegen wie auf und überwand. Augenblide bie Berftimunung auch über ihn Herr werben konnte. So lätt er in Troilus und Ereffiba ben gemeinen Beltlanf über bas Große und Schone fiegen, indem er wahrscheinlich altere Stude überarbeitet, Die jene Fabeleien über ben troianischen Rrieg von Dicthe und bem angeblichen Dares aus ber Spätzeit bes Alterthums und die daran gereihte Ritterpoesie von Benoit be St. More und Guido von Colonna, von Boccaccio und Chaucer jum Ausgangspimtte baben und ihm die Mifchung biefer Elemente überliefern mochten. Wenn man einerseits bie Antike als bas Sobere ber Gegenwart gegenüberftellte, andererfeits bie Boefie in ber abenteuerlichen Romantit suchte, so mochte fich auch bei ihm ber Gebanke regen biese gepriesenen Dinge einmal mit bem Lichte ber neuen Cultur zu beleuchten, bie Sinnlichkeit, ben physischen Muth, bie Proben ber Leibesftarte ober Schnelligfeit mit einer ftrengeren Sittlichkeit zn vergleichen. "Belch eine Lumperei! Die gange Gefchichte breht fich um einen Sahnrei und ein lieberliches Beibebild; ein schöner Sanbel bas um beshalb Parteien zu erregen und fich zu Tobe zu bluten!" fo bezeichnet Therfites ben Kern ber Sache, ben Stoff bes Troianerfriegs. Dabei ftedt Shafespeare bie alten Selben in bie Ruftungen ber Ritterbühne, und malt fie im nieberlanbifden Stil. Schwillftige Ueberlabung und echte Bilberperlen in ber Rebe tommen bagu; ein reiner Ginbruck war nicht gut möglich. Ebenfo wenig finden wir folden beim Timon, fei es bag bas Stilet nur in unfertiger ober verborbener Geftalt auf uns getommen, sei es daß Shatespeare eine altere Borlage nur überarbeitete. Wie ber Bealisums bes Herzens Timon zu einer fritiflos überschwenglichen Menschenliebe treibt, und bann getäuscht in einen ebenfo verschwenberischen und maßlos tobenden Haß umschlägt, das mochte dem Dichter willsommener Anlaß sein von einem Chaos trüber Verstimmungen die eigene Brust zu entladen, und damit die Nacht= und Schattenseiten des menschlichen Daseins bloßzuslegen, wobei die schneidende Wahrheit sich dis zum Furchtbaren steigert, oder in dustere Wehnuth sich hüllt, wie in der Frage: "Wer lebt der nicht gekränkt wird oder kränkt, wer stirbt und ninnnt ins Grab nicht eine Wunde von Freundeshand?"

Aber sollte Shakespeare seine Dichterlausbahn mit einem Misklange schließen? Er wäre nicht Er selbst gewesen, wenn er bie Dissonanz nicht aufgelöst, wenn er anders als harmonisch geendet hätte. Er hatte in herben Ergüssen seine Brust von dem Druck befreit der auf ihr lasten wollte; sein gereifter Geist erstannte daß das Leid Sühne und Schuld, der Schmerz ein Erzieher des Herzens ist, daß die Verwirrungen und Drangsale wie die verkehrten Anschläge der Erscheinungswelt nur ein Vergängsliches sind, angesichts der Ewigkeit kaum der Rede werth, — ein theatralisches Scheingebäude.

Wie bieses Scheines lockrer Ban, so werben Die wolkenhohen Thürme, ber Paläste Pracht, Die heil'gen Tempel und ber Erbball selbst Mit allem was brin hauset untergehn, Und wie bies leere Schaugepräng erblaßt, Spurlos verschwinden. Wir sind gleichen Stoffs Mit dem der Träume, und dies kurze Leben Ift rings vom Schlaf umgrenzt.

Diese Worte, die sein Prospero über das Zauberspiel sagt bas er vor Ferdinand und Miranda aufführen läßt, zeigen bei Shakespeare dem Mann eine verwandte Stimmung wie wir sie bei Michel Angelo dem Greis kennen lernten. Shakespeare zeg sich damit ganz von der Bühne zurück; er hatte schon seit Jahren seine Heimat eigentlich wieder in Stratsord, und kam nur von Zeit zu Zeit nach Loudon. Später als 1611, wo der Sturm erschien, ist und kein anderes Werk von ihm mehr beglandigt; Ansang 1613 ward die Dichtung bei der Vermählungsseier des Pfalzgrasen Friedrich und der Prinzessin Elisabeth aufgeführt, und hierfür jenes Maskenspiel eingeschoden; so war der Sturm das letzte Werk an welches Shakespeare Hand anlegte. Dann blieb er in seiner Baterstadt. Genau so sagt Prospero am Ende des Stückes:

Roch hoff' ich bie Bermählungsfeier Des herzgeliebten Paares anzuschauen; Dann zieh ich in mein Mailand, wo mein britter Gebante soll bas Grab sein.

Shakespeare-Prospero versenkt den Zauberstad der Poesie, der über die Geister gebot, ins Meer; er sagt im Epilog es sei nun zu Ende mit seiner Kunst, das Bolk möge ihn entlassen, mit einem günstigen Hauch seine Segel schwellen. Was als bloße Theaterphrase in seinem Munde eine unmögliche Frivolität wäre, das ist schwermuthiger Ernst als Abschiedswort von der Bühne, von der Kunst:

Mein Enbe wird Berzweiflung fein, Birb nicht Gebet mir Sulfe leibn, Das auch Gewalt ber Gnabe thut Und macht jedweben Fehltritt gut. Bie eure Schulb euch Gott verzeib, Macht mich burch euer Bergeben frei.

So zeigte benn Shakespeare zum Schluß bag bie Borfebung aus bem was bie Menschen bose zu machen gebenken boch bas Gute werben läßt, daß ber Sturm bes Schickfals unfer Lebensschiff, wenn er es verschlägt, an die feligen Infeln treibt, wo wir uns felbft und unfer Beil finben tonnen; er lub fein Bolf nochmals ein fich aus ben Wirrniffen ber Welt in bas fcone Reich ber Runft und in ben Frieden bes eigenen Gemuthe ju retten. Der überall vorschlagende Ernst ber Betrachtung, ber burch bas Arabestenspiel sich entfaltende Tieffinn veranlagt uns bas Ganze symbolisch zu nehmen. Zunächst bietet es fich als bie Poefie einer fernen Inselwelt, wie biefe bamals vor ben Seefahrern im Ocean auftauchte und bie Phantasie burch bie Runde bes Frembartigen und Wunderbaren zu eigenen neuen Wundergebilben anreigte. Diefe Luft an bem Seltsamen und Abenteuerlichen flingt vielfach wiber, und ber Dichter verknüpft bamit bas Intereffe bas man bamals an ber Beifterwelt, an ber Magie und bem Berenwesen nahm. Dies bichterische Spiel mit ben Bunbern ber Ferne gewinnt sogleich substantiellern Gehalt, wenn wir mit Gervinus im Raliban ein Anagramm von Kanibal feben. Prospero hat den rohen Wilben, das Gemisch von Damon und Thier, unterworfen und ihm die Herrschaft über die Insel abgenommen, aber die Usurpation dadurch wieder gut gemacht daß er fich bemüht benfelben zur Menschlichkeit zu erzieben; barin mogen

wir eine Beantwortung ber großen zeitgemäßen Fragen finben, inwiefern die hobere Cultur berechtigt ift die nieberen Raturguftanbe zu verbrängen ober in fich aufzusaugen. Bebeutsam erscheint auch Ariel's Sehnsucht nach Freiheit, und ber wieberholte Nachbruck ben ber Dichter barauf legt bag er fie burch Gehorfam verbienen Sobann war es bamals eine beliebte literarifche Darftellungsweise ein Bilb socialer Ibealzuftanbe als bie Berfaffung einer folchen Wunderinsel barzuftellen (S. 49.). Auch Montaigne gibt bie parobiftische Schilberung eines folden golbenen Alters; Shafespeare wiederholt fie fast wortlich burch feinen Gomalo, und läßt ben Sebaftian fogleich die focialiftischen Traume, bie ben Egoismus und bie Gunbe nicht in Anschlag bringen, mit ber Pritif bes weltmännischen Berftanbes unterbrechen. Wem inbeg bies nur Beiwerf buntt ben verweise ich auf bie Bebeutung alles Geisterwesens bei Shakespeare. Es ift ftets wohlmotivirt und bilbet bie Beranschaulichung von innern Borgangen und Gemuthe= zuständen, sodaß wir die Bisionen mit ben Augen bes Samlet ober Macbeth feben, ober es ift bie bem Bolksglauben und ber bamaligen phantafiereichen Wiffenschaft gemäße Berfonificirung von Naturfraften. Go geschieht auch burch bie Beifter im Sturm nichts anderes als was in ben Bersonen und Berhaltniffen liegt; es wird nur entbunden und beschleunigt, es konnte auch ohne Rauberei geschehen, und biefe gibt nur unferer Ginbilbungetraft ein Sombol ber Birklichkeit. Die eigene Berkehrtheit und tolle Trunfenheit führt auch ohne Beiftessput ben Stefano und Trinfulo in die Brre, die eigene Schuld und Berkehrtheit ift an fich eine Sinnesperwirrung bei Sebaftian und Antonio, und bie gang natürliche Liebe Ferdinand's und Miranda's ift felbst bas zauberhaftefte Wunder ober tragt ben wundervollften Bauber in fic. Dabei nennt Ariel bie Naturgenien ausbrücklich "Diener bes Geschicks, bas bie niebere Welt und was barinnen ift zu seinen Werfzeugen macht", und fo stellen fie ben Zusammenhang ber natürlichen und sittlichen Weltordnung bar, und zeigen wie ber Naturverlauf in bie geschichtliche Entwidelung ber Meufcheit eingreift und mit ihr zusammenftimmt. Dies leitet uns benn an bag wir ben Sturm nicht blos finnlich, sonbern auch geistig als ben Sturm bes Schicffale faffen, ber bie Blatter im Buch bes Lebens bin- und berwirft, bie Belt reinigt, bie Bofen gur Bufe, bie Guten jur Läuterung, jum Gludeshafen führt, fobag wir abnen er wird von einer boberen Macht, von einem Willen ber

Liebe gesandt und gesenkt. Die Menschen haben sich in verkehrten Anschlägen und selbstsüchtigen Bestrebungen verloren, da kommt der Sturm und verschlägt ihr Lebensschiff, damit sie in sich gehen und sich selber, ihr wahres Wesen wiederfinden. Wem dies mehr unter= als ausgelegt dünkt der beherzige Gonzalo's Schluswort:

Sch habe innerlich geweint, sonst hätt' ich Schon längst gesprochen. Schaut herab, ihr Götter, Senkt eine Segenskron' auf bieses Baar; Denn ihr seib's die den Beg uns vorgezeichnet Der uns hierhergebracht!
Bard Mailands Herzog darum weggebannt Daß sein Geschlecht gelangt auf Rapels Thron? D freut mit seltner Freud' euch, grabt's mit Gold In ew'ge Pfeiler ein: Auf Einer Reise Fand Claribella den Gemahl in Lunis, Und Ferdinand ihr Bruder sand ein Beib Bo man ihn selbst verloren, Prospero Sein Perzogthum in einer armen Insel, Wir all' uns selbst, da niemand sein war.

Selbst Raliban will fünftig flüger sein und Gnabe suchen, nicht mehr ein Gfel fein und Saufer und Narren fur Götter halten: Ariel aber rebet ben König von Reapel, Don Sebaftian und Antonio als brei Sunbenmanner an, beren Unglud bie Strafe für bas an Prospero begangene Unrecht sei, er heißt sie burch Bergeleib und reines Leben fich retten; Mufit, bie Shatespeare so werth halt, vermittelt und symbolisirt auch bier bie Ructehr jur Parmonie bes Gemuths, jum Gintlang mit bem Sittengeset. Prospero selbst hatte über seinen Studien die Regierung vernachläffigt und baburch ben Chrgeiz feines Brubers geweckt; in ber Einsamkeit lernt er fich und anbere beherrschen. Ferbinand und Miranda endlich zeigen bag bem Eblen bie Noth, ber ftrenge Dienst, die saure Arbeit bes Lebens eine Brufung und Schule ift, welche bie Liebe verfüßt und mit bem iconften Glücke belohnt. Go bat fich benn Shakespeare aus ber Berbitterung ber eigenen Seele zu ber Einsicht erhoben bag Berrath, Luge, Schlechtigkeit wol einen Tag herrschen ober zwei, am Ende aber niemals bas Gelb behaupten, sonbern fich felber zerftören, bag bem Weisen alles jum Beften bient, bag ber Sturm bie schwüle trübe Atmosphäre aufhellt und balb ber heitere Frieden ihm folgt.

Diefer Auffassung ift bie Ulrici'sche verwandt, bie ben Stand-

puntt Shatespeare's so bezeichnet: "Er stellt bas Leben bar wie vom Sturm bewegt — bewegt burch bie aufregenben und felbft aufgeregten Elemente, bewegt burch feine eigenen in Barung gesesten Safte und Krafte, bewegt burch die geheimnisvolle Dacht welche ber blinde Mensch Zufall ober Glück nennt, die aber in ber That bie Magie bes Schicffale, bas heißt bie eigenfte innerfte Seele ber schaffenben Rrafte in Ratur und Geschichte ift, welche ben großen welthiftorischen Beiftern, ben Genien ber Menscheit, bienstbar find um burch fie ben Willen ber Borfebung zu vollgieben." Als folch einen Genius fieht Ulrici Prospero an, ber bie Berhaltniffe mit Ernft und Liebe leitet, beherrscht; er fest hinzu: "Tieffinnig ift bamit angebeutet wie es im letten Grunde boch nur bie Macht bes Gebankens, ber Religion und Sittlichkeit, ber Runft und Wiffenschaft ift aus beren Schose bie Reugeftal= tung bes Lebens ber Ginzelnen wie bie großen Evolutionen ber Geschichte geboren werben, beren stilles unsichtbares Wirfen bas Schifflein am faufenben Webftuhl ber Zeit in Bewegung fest."

Eins wird man bei aller Bewunderung hier der lyrischen Schönheit, dort der frischen Komik im Sturm vermissen: die spannende Kraft der Handlung. Das Ganze ist von vornherein zu fertig, die Auflösung in der Exposition zu-klar bezeichnet, Prospero hält mit überlegenem Bewustsein alle Fäden in sester Hand, wir empfinden keine tragische Furcht, kaum einmal eine leichte Besorgniß für ihn. Oder wollte der Dichter gerade die Ohnmacht alles selbstsüchtigen und gemeinen Strebens und Treisbens uns offenbaren, alle Angst davor auch aus dem Leben versicheuchen, wo ja auch der Geist der Geschichte durch alle Gegenssätz siegreich hindurchschreitet? Das Weltrichterliche das in Prospero's Ernst und Milbe liegt spricht dafür, und bestätigt meine Ansicht dom Sturm als des Dichters Abschiedswerk von der Schaus und Weltbühne. Er starb am 23. April 1616.

Das bunte Spiel bes Lebens zeigt' er tren, Erfchöpfte Belten und erfchuf fie neu.

Diesem englischen Bers fügen wir eine Stelle aus bem Gebichte seines Freundes und Gegners Ben Jonson an:

Triumph, Britannien, bu nennft ibn bein eigen, Dem fich Europa's Bubnen alle neigen!

Db Shakespeare, fährt Jonson fort, auch wenig Latein und

noch weniger Griechisch gewußt, die Aeschplus und Seneca, die Aristophanes und Plautus müssen ihn als Meister anerkennen, der nicht blos für eine Zeit, sondern für alle lebt. — Rahel schrieb einmal: Shakespeare ist Leben im Leben; er kann vor lauter Handlung nicht zur Betrachtung kommen, und doch ist er ganz Betrachtung.

Shakespeare's Weltanschauung und Kunft hat Ulrici am tiefften ergründet. Der Mensch ift ihm Berr feines Schickfals und fein Schicffal zugleich göttliche Fügung; es wird abgeleitet aus bem Charafter ber Selbstbeftimmung und Selbsttbatigfeit ber handelnden Personen, zugleich aber aus bem Zustande bes geschichtlichen Lebens und ber es bestimmenben sittlichen Weltorbnung: diefe brei Urfachen tommen in ihrem Zusammenwirken zur Anschaming. Das Göttliche ift bas mahre Wefen bes Menschen, bie Einigung bes Willens mit ihm die ethische Rothwendigfeit und zugleich die rechte Freiheit. Das Tragische liegt im Leiben und Untergang bes menschlich Großen und Schonen in Folge feiner Schwäche ober überwältigenden Leibenschaft, feiner Ginfeitigfeit ober Gelbstsucht, ober indem die gange Billenefraft ein einzelnes Recht ober Gut ausschließlich ergreift und rudfichtelos alles andere bintenansett. Das Komifche liegt barin bag Schwäche, Willfür, Thorheit einander felbft paralbfiren, wodurch bas Bernünftige und Gute als bas Beständige erscheint ober einen heiteren Sieg erringt. Dabei bebt ber Humor die Rleinheit und Unangemeffenheit aller menschlichen Dinge in Bezug auf bas 3beal bervor, und hegt boch zugleich bas Rleine und Schwache mit warmem gefühlvollem Bergen, mahrend er barüber spottet; ober er lägt ben Boltswip mit seinem Realismus ben bochfliegenden Thaten ber Belben eine lächerliche Seite abgewinnen, ja mitten in bas Tragifche binein ein konisches Streiflicht fallen. Die Mannichfaltigkeit ber Begebenheiten und Charaftere einigt ber Dichter burch eine Ibee, bie als bie Schicksalsmacht alle umschlingt, ober bie Atmosphäre bilbet welche alle athmen, sodaß stets ein sittlicher Grundgebanke für sich ober im Contrast feiner Gegenfate alles burdbringt. Daburch erhalt bas gang Absonberliche ober Ginmalige feine allgemeingultige Bebeutung, feine gefetliche Nothwendigfeit und feine fünftlerifche Beibe.

Hierbei ift immer im Auge zu behalten daß Shakespeare seinen Borgangern und Zeitgenossen gegenüber ber Maghaltenbe, auf die bochften Ziele ber Kunft Gerichtete ift, ber aus ber

Ueberfülle nach bem Einfacheren und Harmonischen trachtet. Der geläuterte Geschmad ben er im Samlet in Bezug auf bie bramatische Darftellung ausspricht, die Rücksicht auf bas Ganze, bem bas Besondere sich unterordnen muß, die Wahrheit, die er ber allzu gahmen, nichts wagenben Bedachtigfeit, Die Bescheibenbeit ber Natur, bie Mäßigung bie er bem Aufschrei bes Affects und seinen grellen übertreibenben Tonen entgegensett, bas alles ift and bezeichnend für fein bichterisches Schaffen, wo er felbft mitten in Sturm und Wirbelmind ber Leibenschaft sich eine Fassung zu eigen macht bie von fünstlerischer Selbstbeberrichung und Freiheit zeugt. Dabei wird fein Unbefangener leugnen bag bie flare Ueberschaubarteit bes Gangen und die harmonie besselben in ihrer Herrschaft über bas Einzelne ein Borzug bes antiken und bes frangösischen Dramas vor bem seinigen ift, welches burch bie Lebensfülle bes Besonderen sich auszeichnet, bei individuellerer Charafteristit tiefere Blide in die Innerlichteit ber miteinander ringenben oft gegenfählichen Geftalten thun läßt, bei größerem Wechsel ber Handlung jeber Scene ihre eigenthumliche Beleuchtung gibt und ihre augenblickliche Wirtung fichert. Shatefpeare ift immer boch in erster Linie ber Sohn ber Natur, ber Mann ber Naturfraft; bas Mag ber Runft ift größer bei ben Griechen und ben burch fie gebilbeten Neueren. Er ift einer ber naibsten Dichter, nicht blos im Bergleich mit Taffo ober Corneille und Racine, und nicht blos in bem Sinne bag ihm die holbe Unbefangenheit weiblicher, bie rudfichtelofe Energie mannlicher Charaftere im unmittelbarften Ausbrud ju zeichnen gelingt, fonbern auch in ber unreflectirten Frische ber Schöpferthatigfeit, bem sicheren Realismus ber Darstellung überhaupt.

Bon jeher wird Shakespeare als Charakterzeichner bewundert, ber alle Seiten der menschlichen Natur, das Normale wie das Abnorme erschließt, und in dem Eigenartigen und ganz Individuellen doch auch wieder die Urgestalt unsers Wesens und etwas gattungsmäßig Thpisches durchscheinen läßt. Nachdem Nötscher die Hauptgestalten mit Rücksicht auf die Bühnendarstellung bestrachtete, ist es das Berdienst von Gervinus und Kreißig Shakesspeare's Werke nach dieser Rücksicht ausgelegt und dargethan zu haben mit welcher Kunst er für die Stosse, welche ihm Chroniken und Novellen boten, die Charaktere so zu wählen und zu zeichnen wußte daß aus ihrer Natur auch das Seltsame und Wunderliche der Begebenheiten wie von selber solgerichtig hervorgeht. Wie

bann ber Dichter zugleich auch ben Stoff burch leise Umbilbung jum Träger ber Ibee geftaltet, bie er ihn burchleuchten und befeelen läßt, das verdient die gleiche Anerkennung; dadurch wird ber Ausgang jum Gottesurtheil, mabrent ber Charafter ber Sandlung gewachsen erscheint und fich völlig in ihr ausprägt ober auslebt, fodaß bas Innere und Aeugere einander entsprechen. Das ift claffifc an Shakesbeare. Derfelbe verwendet feine Schöpferfraft nicht auf bas Erfinnen von Ereignissen; bie nimmt er von außen auf, wie bie volksthümliche Kunft es immer gern gethan; aber in Bezug auf die Charaftere ift er einer ber erfinbungereichsten Dichter aller Zeiten, ob er fie nun reich ausstattet ober mit wenigen Strichen umreift, fie find lebensfähige Menschen, jeber ein anderer, jeber vollenbet in sich. Mir scheint babei zu betonen bag Shakespeare im Beltalter bes Gemuths fein eigenes menschliches Ibeal in ber Weiblichkeit anschaut und ausprägt und zwar nicht in Einer Frauengestalt wie Dante, sonbern in einer Borgia und Ifabella, in einer Desbemona und Corbelia, einer Miranda und Imogen stellt er bie harmonische Seelenschonbeit mannichfach bar, hier sinniger, bort anmuthiger, bier lebens= freudig beiter voll Geift und Grazie, bort im Dulben und Leiben verflärt. Goethe bat von Shatespeare's Charafteren bas treffenbe Gleichniß gebraucht: sie handelten vor uns als wenn sie Uhren waren beren Rifferblatt und Gebäufe man von Krpftall gebilbet batte: fie zeigen nach ihrer Bestimmung ben Lauf ber Stunben an, und man kann zugleich bas Raber = und Feberwerk erkennen bas fie treibt.

Shakespeare ist ber Dichter bes Gewissens; er hat ben Protestantismus ebenso aus ber bogmatischen Schranke befreit und
zur allgemein menschlichen Wahrheit erweitert und vertieft, als
bei Calberon ber Katholicismus in seiner Aeußerlichkeit ins Abergläubische und Bundersüchtige hin verslachte. Wenn da ein Stück
Holz den Menschen rettet, das er anbetet während er fortsündigt,
so möchte bei Shakespeare der König Claudius beten und kann es
nicht, weil er den Gewinn seines Berbrechens nicht aufgeben
mag; Worte ohne Gesinnung dringen nicht in den Himmel. Wenn
Karl V. meinte daß der Herrscher sein Gewissen opfern möge
mm Großes zu thun, so zeigt Shakespeare diese Gewissensopferer
selbst als die Opfer ihrer Gewissenlosigkeit, hinabgestürzt in die
Unselizseit der Gott- und Selbstentfremdung. Der Mensch trägt
seinen Himmel oder seine Hölle in sich, ist sich selbst Priester

Das Selbstbewußtsein in seiner Entzweiung und Berföhnung ist ber innerfte Rern seines Dramas; bas Schickfal ift feine Macht von außen, fein Naturverhangniß, fonbern liegt im Gemuth, ift bie sittliche Weltordnung, bie Bahrheit aller Der Glaube an fie ift Shatespeare's Religiosität, Wirflichteit. und er bat ihr Walten offenbart wie ein Brophet ber Reuzeit. Damit ift auch nicht bas Naturibeal, sonbern bas sittliche sein Riel, und die Schönheit liegt bei ihm nicht in plaftischer Rube wie bei ber Antike, sonbern in bewegter Sanblung; bie Garung bes Gemüths, ben Ausbruch ber Leibenschaft schildert er wie niemand bor und nach ibm; fein eigener Gemuthebrang ergießt fich so urgewaltig in seinem Lear, seinem Othello, seinem Coriolan, seine subjective Rraftentfaltung ist so hinreißend in ihrem Schwung, wie seine Empfindung buftig gart, atherisch rein in jenen Frauenfeelen, voll ber Mufit bie er in fich felbst trug, und bie er fo Seine Phantafie ift in beständiger Bewegung, und fpricht an unsern inneren Sinn:

> Des Dichters Aug' in holbem Wahnsinn rollend Blitt auf jum himmel, blitt jur Erbe nieber, Und wie die schwangre Phantasie Gebilbe Bon unbekannten Dingen ausgebiert, Gestaltet sie des Dichters Kiel, benennt Das luftige Richts und gibt ihm festen Wohnsit.

Sein Bebanke fliegt vom Rachften jum Entfernteften, er laft bie Streiflichter feines Bites überallbin bliten und faft auch bas Entlegene fühn zusammen, bas Gewöhnliche scheint frappant und neu burch bie überraschende Frische seines Ausbrucks. flicht beständig bas Natürliche und bas Geistige ineinander, felbft feine Betrachtung fleibet sich gleich bem Boltssprichwort in ein Bild, er ift unerschöpflich an Metaphern, bie oft hpperbolisch und gesucht erscheinen, oft feltsam ausgesponnen und gehauft werben, oft ruhelos ineinander übergeben, oft aber auch von treffenbster Schönheit sinb. "Daburch erhalt bie Sprache eine eigenthümliche innere Unrube, als pulfire in ihr ein überreiches Leben, als schwelle sie von verborgenen Zufluffen aus Quellen bie in ber bunkleren Tiefe ber Seele sprubeln. Der Buleschlag biefes vollsaftigen Lebens ist aber nicht bie weiche runbe Wellenlinie ber Schönheit, sonbern sein Rhythmus gleicht im allgemeinen mehr bem furzen winkeligen Wellenschlage ber Meeres-

brandung, in welchem die hingehende und die vom Ufer zurückkehrende Woge sich begegnet." So Ulrici. Dies Antithetische im Unterschiebe von bem melobischen Erguß eines einbeitlichen Gefühls in ber Lyrif ober ber ruhig flaren Beschaulichkeit ber epischen Sprache macht bie seine so eminent bramatisch, und wenn uns neben ber Schlagfraft auch eine robe Ratürlichfeit, bas Bemeine neben bem Erhabenen begegnet, so ift bas allerdings fammt ber Hetziagt auf Wortspiele und ber Ueberladung mit weit bergebolten Tropen mehr im Geschmad seiner als unserer Zeit. bei aber barf man nicht überseben bag in Shakespeare's reifsten Werken bie Witgefechte jur Charafteristif ber humoristen, eine gezierte Sprachmeise für Gecken und Bebanten, ber überquellenbe Bilberreichthum für phantafievolle Raturen zumal in erhöhter Aufregung berwerthet find. Wie riefig fteht burch ein Zauberwort Othello's Rachebeschluß vor uns, wenn er in Bezug auf Caffio, ben er für Desbemona's Berführer halt, ju bem entlegenen Gleichniß greift:

So wie bes Pontus Meer, Deß eif'ger Strom und fortgewälzte Flut Rie rückwärts ebben mag, nein unaufhaltsam In ben Propontis rollt und Hellespont, So soll mein blut'ger Sinn in wilth'gem Gang Nie umschaun, noch zur sansten Liebe ebben, Bis eine vollgenügend weite Rache Ihn ganz verschlang!

Wie rührend wirkt es im Macbeth, wenn bieser, als er ben schlafenden Duncan erbolcht, die Stimme zu hören glaubt: "Macbeth würgt ben Schlaf, drum soll er selbst nicht mehr schlasen!" und nun, wie er dies berichtet, sogleich in einander drängenden Bildern beklagen muß was er damit verloren hat:

Den süß unschuld'gen Schlaf, Der ben verworrenen Sorgenknäul entwirrt, Der Mühen Bab, ben Balfam franker Seelen, Den besten Gang im Gastmahl ber Natur, Das nährenbste Gericht beim Fest bes Lebens!

Und wie charafterisirt es die sieberhafte Unruhe des Gemüths im Rampfe mit dem Berbrechen, in der Betrachtung seiner Folgen, wenn Macbeth turz vorher gleich den alttestamentlichen Dichtern in der raftlos bewegten Einbildungsfraft von einer Bors verschwenberischen und maßlos tobenben Haß umschlägt, das mochte dem Dichter willsommener Anlaß sein von einem Chaos trüber Verstimmungen die eigene Brust zu entladen, und damit die Nacht= und Schattenseiten des menschlichen Daseins blogzuslegen, wobei die schneidende Wahrheit sich dis zum Furchtbaren steigert, oder in distere Wehmuth sich hüllt, wie in der Frage: "Wer lebt der nicht gekränkt wird oder kränkt, wer stirbt und nimmt ins Grab nicht eine Wunde von Freundeshand?"

Aber sollte Shakespeare seine Dichterlausbahn mit einem Misklange schließen? Er wäre nicht Er selbst gewesen, wenn er die Dissonanz nicht aufgelöst, wenn er anders als harmonisch geendet hätte. Er hatte in herben Ergüssen seine Brust von dem Druck befreit der auf ihr lasten wollte; sein gereifter Geist erstannte daß das Leid Sühne und Schuld, der Schwerz ein Erzieher des Herzens ist, daß die Verwirrungen und Drangsale wie die verkehrten Anschläge der Erscheinungswelt nur ein Vergängsliches sind, angesichts der Ewigkeit kaum der Rede werth, — ein theatralisches Scheingebäude.

Wie biefes Scheines locker Bau, so werben Die wolfenhohen Thurme, ber Paläste Pracht, Die heil'gen Tempel und ber Erdball selbst Mit allem was brin hauset untergehn, Und wie dies leere Schaugepräng erblaßt, Spurlos verschwinden. Wir sind gleichen Stoffs Mit bem der Träume, und dies kurze Leben Ift rings vom Schlaf umgrenzt.

Diese Worte, die sein Prospero über das Zauberspiel sagt das er vor Ferdinand und Miranda aufführen läßt, zeigen bei Shakespeare dem Mann eine verwandte Stimmung wie wir sie bei Michel Angelo dem Greis kennen lernten. Shakespeare zog sich damit ganz von der Bühne zurück; er hatte schon seit Jahren seine Heimat eigentlich wieder in Stratsord, und kam nur von Zeit zu Zeit nach London. Später als 1611, wo der Sturm erschien, ist uns kein anderes Werk von ihm mehr beglaubigt; Ansang 1613 ward die Dichtung bei der Vermählungsseier des Pfalzgrasen Friedrich und der Prinzessin Elisabeth ausgeführt, und hiersür jenes Maskenspiel eingeschoben; so war der Sturm das letzte Werk an welches Shakespeare Hand anlegte. Dann blieb er in seiner Vaterstadt. Genau so sagt Prospero am Ende des Stückes:

Roch hoff' ich bie Bermählungsfeier Des herzgeliebten Baares anzuschauen; Dann zieh ich in mein Mailand, wo mein britter Gebanke foll bas Grab sein.

Shakespeare-Prospero versenkt den Zauberstab der Poesie, der über die Geister gebot, ins Meer; er sagt im Epilog es sei nun zu Ende mit seiner Kunft, das Volk möge ihn entlassen, mit einem günstigen Hauch seine Segel schwellen. Was als bloße Theaterphrase in seinem Munde eine unmögliche Frivolität wäre, das ist schwermüthiger Ernst als Abschiedswort von der Bühne, von der Kunst:

Mein Enbe wird Berzweiflung fein, Bird nicht Gebet mir Husse leibn, Das auch Gewalt der Gnade thut Und macht jedwebeu Fehltritt gut. Wie eure Schuld euch Gott verzeib, Macht mich burch euer Bergeben frei.

So zeigte benn Shatespeare zum Schluß bag bie Borfebung aus bem was bie Menschen bose ju machen gebenken boch bas Gute werben läßt, daß ber Sturm bes Schickfals unfer Lebensschiff, wenn er es verschlägt, an die feligen Infeln treibt, wo wir uns felbst und unfer Beil finben tonnen; er lub fein Bolt nochmals ein fich aus ben Wirrniffen ber Welt in bas schöne Reich ber Runft und in ben Frieden bes eigenen Gemuths ju Der überall vorschlagenbe Ernst ber Betrachtung, ber burch bas Arabestenspiel fich entfaltenbe Tieffinn veranlagt uns bas Ganze symbolisch zu nehmen. Zunächst bietet es sich als bie Boefie einer fernen Inselwelt, wie biefe bamals vor ben Seefahrern im Ocean auftauchte und bie Phantafie burch bie Runbe bes Frembartigen und Wunderbaren zu eigenen neuen Wundergebilben anreigte. Diefe Luft an bem Seltfamen und Abenteuerlichen klingt vielfach wiber, und ber Dichter verknüpft bamit bas Interesse bas man damals an ber Geisterwelt, an ber Magie und bem Herenwesen nahm. Dies bichterische Spiel mit ben Bunbern ber Ferne gewinnt fogleich substantiellern Gehalt, wenn wir mit Gerbinus im Raliban ein Anagramm von Kanibal feben. Prospero hat ben roben Wilben, bas Gemisch von Damon und Thier, unterworfen und ihm die Herrschaft über die Insel abgenommen, aber die Usurpation badurch wieder gut gemacht daß er fich bemubt benfelben gur Menfcblichkeit zu erziehen; barin mogen wir eine Beantwortung ber großen zeitgemäßen Fragen finben, inwiefern bie bobere Cultur berechtigt ift bie nieberen Naturzustanbe zu verdrängen ober in fich aufzufaugen. Bebeutfam erscheint auch Ariel's Sehnsucht nach Freiheit, und ber wiederholte Rachbrud ben ber Dichter barauf legt baß er fie burch Gehorfam verbienen Sobann mar es bamals eine beliebte literarische Darstellungsweise ein Bilb socialer Ibealzuftande als bie Berfassung einer folden Bunberinfel barzuftellen (S. 49.). Auch Montaigne gibt bie parobiftische Schilberung eines folchen golbenen Alters; Shakespeare wiederholt fie fast wortlich burch feinen Gonzalo, und läßt ben Sebaftian fogleich die focialiftifchen Traume, bie ben Egoismus und bie Gunbe nicht in Anschlag bringen, mit ber Kritif bes weltmännischen Berftanbes unterbrechen. Wem intef bies nur Beiwert buntt ben verweise ich auf bie Bebeutung alles Beisterwesens bei Shatespeare. Es ist stets wohlmotivirt mb bilbet bie Beranschaulichung von innern Borgangen und Gemuthe auftanben, fobag wir die Bifionen mit ben Augen bes Samlet ober Macbeth feben, ober es ift bie bem Bollsglauben und ber bamaligen phantafiereichen Biffenschaft gemäße Berfonificirung von Naturfraften. So geschieht auch burch bie Beifter im Sturm nichts anderes als was in den Perfonen und Berhältniffen liegt; es wird nur entbunden und befchleunigt, es konnte auch ohne Rauberei geschehen, und biefe gibt nur unserer Einbilbungefraft ein Sombol ber Birflichfeit. Die eigene Berfehrtheit und tolle Trunkenheit führt auch ohne Beiftessput ben Stefano und Trinkulo in die Brre, die eigene Schuld und Berkehrtheit ift an fich eine Sinnesperwirrung bei Sebaftian und Antonio, und bie gang natürliche Liebe Ferbinand's und Miranda's ift felbst bas zauberbafteste Wunder ober trägt ben wundervollsten Zauber in fic. Dabei nennt Ariel bie Raturgenien ausbriidlich "Diener bes Geschicks, bas bie niebere Belt und was barinnen ift zu feinen Werkzeugen macht", und fo ftellen fie ben Zusammenhang ber natürlichen und sittlichen Weltordnung bar, und zeigen wie ber Naturverlauf in die geschichtliche Entwickelung ber Menschheit eingreift und mit ihr zusammenftimmt. Dies leitet uns benn an bag wir ben Sturm nicht blos sinnlich, sonbern auch geistig als ben Sturm bee Schickfale faffen, ber bie Blatter im Buch bee Lebens bin- und herwirft, bie Welt reinigt, bie Bofen gur Bufe, bie Guten zur Läuterung, jum Gludeshafen führt, fobag wir ahnen er wird von einer boberen Macht, von einem Billen ber Liebe gesandt und gelenkt. Die Menschen haben sich in versehrten Anschlägen und selbstsüchtigen Bestrebungen verloren, da kommt der Sturm und verschlägt ihr Lebensschiff, damit sie in sich gehen und sich selber, ihr wahres Wesen wiederfinden. Wem dies mehr unters als ausgelegt dünkt der beherzige Gonzalo's Schlufwort:

3ch habe innersich geweint, sonst hätt' ich Schon längst gesprochen. Schaut herab, ihr Götter, Senkt eine Segenskron' auf bieses Paar; Denn ihr seib's bie ben Weg uns vorgezeichnet Der uns hierhergebracht! Warb Mailanbs Herzog barum weggebaunt Daß sein Geschlecht gelangt auf Rapels Thron? D freut mit seltner Freud' euch, grabt's mit Golb In ew'ge Pfeiler ein: Auf Einer Reise Fand Claribella ben Gemahl in Tunis, Und Ferdinand ihr Bruder sand ein Beib Wo man ihn selbst verloren, Prospero Sein Herzogthum in einer armen Insel, Wir all' uns selbst, da niemand sein war.

Selbst Raliban will fünftig klüger sein und Gnabe suchen, nicht mehr ein Efel fein und Saufer und Narren für Götter balten: Ariel aber rebet ben Konig von Reapel, Don Sebaftian und Antonio als brei Gunbenmanner an, beren Unglud bie Strafe für bas an Prospero begangene Unrecht sei, er heift sie burch Bergeleib und reines Leben fich retten; Mufit, die Shafespeare so werth halt, vermittelt und symbolisirt auch hier die Rucklehr aur Sarmonie bes Gemuthe, jum Ginklang mit bem Sittengeset. Brospero felbst batte über seinen Studien bie Regierung vernachlässigt und baburch ben Chrgeiz seines Brubers geweckt; in ber Einsamkeit lernt er fich und andere beherrschen. Ferbinand und Miranda enblich zeigen daß dem Eblen die Noth, der ftrenge Dienft, bie faure Arbeit bes Lebens eine Brufung und Schule ift, welche bie liebe verfüßt und mit bem ichonften Glücke belohnt. So hat fich benn Shakespeare aus ber Berbitterung ber eigenen Seele zu ber Einsicht erhoben bag Berrath, Luge, Schlechtigfeit wol einen Tag berrichen ober zwei, am Enbe aber niemals bas Felb behaupten, sonbern fich felber zerftoren, bag bem Weisen alles zum Besten bient, bag ber Sturm bie schwüle trübe Atmosphäre aufhellt und balb ber beitere Frieden ihm folgt.

Diefer Auffassung ift bie Ulrici'sche verwandt, bie ben Stand-

punkt Shakespeare's so bezeichnet: "Er stellt bas Leben bar wie vom Sturm bewegt - bewegt burch bie aufregenden und felbst aufgeregten Clemente, bewegt burch feine eigenen in Garung gefesten Gafte und Rrafte, bewegt burch bie geheimnigvolle Dacht welche ber blinde Mensch Zufall ober Glud nennt, die aber ber That die Magie des Schicksals, das beifit die eigenste innerste Seele ber schaffenben Rrafte in Ratur und Geschichte ift, welche ben großen welthistorischen Beiftern, ben Genien ber Menscheit, bienftbar find um burch fie ben Willen ber Borfebung ju vollgieben." Als folch einen Genius fieht Ulrici Prospero an, ber bie Berhältniffe mit Ernft und Liebe leitet, beberricht; er fest hingu: "Tieffinnig ift bamit angebeutet wie es im letten Grunde boch nur bie Macht bes Gebankens, ber Religion und Sittlichfeit, ber Runft und Wiffenschaft ist aus beren Schose bie Neugestaltung bes Lebens ber Ginzelnen wie die großen Evolutionen ber Geschichte geboren werben, beren stilles unsichtbares Birfen bas Schifflein am faufenben Bebftubl ber Zeit in Bewegung fest."

Eins wird man bei aller Bewunderung hier der lhrischen Schönheit, dort der frischen Komik im Sturm vermissen: die spannende Kraft der Handlung. Das Ganze ist von vornherein zu fertig, die Auflösung in der Exposition zu klar bezeichnet, Prospero hält mit überlegenem Bewustsein alle Fäden in sester Hand, wir empfinden keine tragische Furcht, kaum einmal eine leichte Besorgniß für ihn. Oder wollte der Dichter gerade die Ohnmacht alles selbststüchtigen und gemeinen Strebens und Treisbens uns offenbaren, alle Angst davor auch aus dem Leben verscheuchen, wo ja auch der Geist der Geschichte durch alle Gegenssätz siegreich hindurchschreitet? Das Weltrichterliche das in Prospero's Ernst und Milbe liegt spricht dafür, und bestätigt meine Ansicht dom Sturm als des Dichters Abschiedswert von der Schaus und Weltbühne. Er starb am 23. April 1616.

Das bunte Spiel bes Lebens zeigt' er treu, Erfcopfte Welten und erfchuf fie neu.

Diesem englischen Bere fügen wir eine Stelle aus bem Gebichte seines Freundes und Gegners Ben Jonson an:

Triumph, Britannien, bu nennft ibn bein eigen, Dem fich Europa's Buhnen alle neigen!

Db Shakespeare, fahrt Jonson fort, auch wenig Latein und

noch weniger Griechisch gewußt, die Aeschplus und Seneca, die Aristophanes und Plautus mussen ihn als Meister anerkennen, der nicht blos für eine Zeit, sondern für alle lebt. — Rahel schrieb einmal: Shakespeare ist Leben im Leben; er kann dor lauter Handlung nicht zur Betrachtung kommen, und doch ist er ganz Betrachtung.

Shakespeare's Weltanschauung und Kunft hat Ulrici am tiefften ergrunbet. Der Menfch ift ihm herr feines Schickfals und fein Schickfal zugleich göttliche Fügung; es wird abgeleitet aus bem Charafter ber Selbstbestimmung und Selbstthätigkeit ber hanbelnben Personen, zugleich aber aus bem Zustande bes geschichtlichen Lebens und ber es beftimmenben sittlichen Weltordnung: Diefe brei Urfachen tommen in ihrem Zufammenwirken gur Anschauung. Das Göttliche ift bas mahre Wesen bes Menschen, bie Einigung bes Willens mit ihm die ethische Nothwendigfeit und augleich bie rechte Freiheit. Das Tragische liegt im Leiben und Untergang bes menschlich Großen und Schönen in Folge feiner Schmäche ober überwältigenben Leibenschaft, seiner Ginseitigkeit ober Gelbftsucht, ober inbem bie gange Willensfraft ein einzelnes Recht ober Gut ausschließlich ergreift und rucksichtslos alles andere hintenansest. Das Romische liegt barin bag Schwäche. Willfür, Thorheit einander felbst paralbsiren, wodurch bas Bernünftige und Gute als bas Beständige erscheint ober einen heiteren Sieg erringt. Dabei hebt ber humor bie Rleinheit und Unangemeffenheit aller menschlichen Dinge in Bezug auf bas 3beal bervor, und begt boch zugleich bas Kleine und Schwache mit warmem gefühlvollem Bergen, mahrend er barüber fpottet; ober er läßt ben Bolfswitz mit seinem Realismus ben hochfliegenden Thaten ber Belben eine lacherliche Seite abgewinnen, ja mitten in bas Tragische hinein ein tomisches Streiflicht fallen. Die Mannichfaltigkeit ber Begebenheiten und Charaftere einigt ber Dichter burch eine Ibee, bie als bie Schickfalsmacht alle umschlingt, ober bie Atmosphäre bilbet welche alle athmen, fobag ftete ein fittlicher Grundgebanke für sich ober im Contrast feiner Gegenfate alles Daburch erhält bas gang Absonberliche ober Ginmalige feine allgemeingültige Bebeutung, feine gefetliche Rothwendigfeit und feine fünftlerische Beibe.

Hierbei ift immer im Auge zu behalten baß Shakespeare seinen Borgangern und Zeitgenossen gegenüber ber Maßhaltenbe, auf die höchsten Ziele ber Kunft Gerichtete ift, ber aus ber

Ueberfülle nach bem Einfacheren und Harmonischen trachtet. geläuterte Geschmack ben er im Samlet in Bezug auf die bramatische Darftellung ausspricht, die Rücksicht auf bas Ganze, bem bas Befondere sich unterordnen muß, die Bahrheit, die er ber allau gabmen, nichts magenben Bebachtigfeit, Die Bescheidenheit ber Natur, bie Mäßigung bie er bem Aufschrei bes Affects und feinen grellen übertreibenben Tonen entgegensett, bas alles ift auch bezeichnend für fein bichterisches Schaffen, wo er felbft mitten in Sturm und Wirbelwind ber Leibenschaft sich eine Raffung zu eigen macht bie von fünftlerischer Selbstbeberrschung und Freiheit zeugt. Dabei wird tein Unbefangener leugnen bag bie Mare Ueberschaubarteit bes Gangen und bie harmonie beffelben in ihrer Herrschaft über bas Einzelne ein Borzug bes antiken und bes frangösischen Dramas vor dem seinigen ift, welches burch bie Lebensfülle des Besonderen sich auszeichnet, bei individuellerer Charafteristif tiefere Blide in Die Innerlichkeit ber miteinander ringenben oft gegenfählichen Geftalten thun läßt, bei größerem Wechsel ber Handlung jeber Scene ihre eigenthümliche Beleuchtung gibt und ihre augenblickliche Wirkung sichert. Shafeipeare ift immer boch in erster Linie ber Sohn ber Ratur, ber Mam ber Naturfraft; bas Dag ber Runft ift größer bei ben Griechen und ben burch sie gebilbeten Neueren. Er ift einer ber naivsten Dichter, nicht blos im Bergleich mit Taffo ober Corneille und Racine, und nicht blos in bem Sinne bag ihm die holbe Unbefangenheit weiblicher, bie rudfichtslose Energie mannlicher Charaftere im unmittelbarften Ausbruck zu zeichnen gelingt, sonbern auch in ber unreflectirten Frische ber Schöpferthätigkeit, bem sicheren Realismus ber Darftellung überhaupt.

Bon jeher wird Shakespeare als Charakterzeichner bewundert, der alle Seiten der menschlichen Natur, das Normale wie das Abnorme erschließt, und in dem Eigenartigen und ganz Individuellen doch auch wieder die Urgestalt unsers Wesens und etwas gattungsmäßig Typisches durchscheinen läßt. Nachdem Rötscher die Hauptgestalten mit Rücksicht auf die Bühnendarstellung detrachtete, ist es das Verdienst von Gervinus und Kreißig Shakespeare's Werke nach dieser Rücksicht ausgelegt und dargethan zu haben mit welcher Kunst er für die Stosse, welche ihm Chroniken und Novellen boten, die Charaktere so zu wählen und zu zeichnen wußte daß aus ihrer Natur auch das Seltsame und Bunderliche der Begebenheiten wie von selber solgerichtig hervorgeht. Wie

bann ber Dichter zugleich auch ben Stoff burch leise Umbilbung zum Träger ber Ibee gestaltet, bie er ibn burchleuchten und befeelen läßt, das verdient die gleiche Anerkennung; badurch wird ber Ausgang jum Gottesurtheil, mahrend ber Charafter ber Banblung gewachsen erscheint und sich völlig in ihr ausprägt ober auslebt, sobaß bas Innere und Mengere einander entsprechen. Das ift claffifc an Shatespeare. Derfelbe verwendet feine Schöpferfraft nicht auf bas Erfinnen von Ereigniffen; bie nimmt er von außen auf, wie die volksthümliche Runft es immer gern gethan; aber in Bezug auf die Charaftere ift er einer der erfinbungereichsten Dichter aller Zeiten, ob er fie nun reich ausstattet ober mit wenigen Strichen umreift, fie find lebensfähige Denfcben, jeber ein anderer, jeber vollenbet in fich. Mir fcbeint babei zu betonen bag Shakespeare im Beltalter bes Gemuths fein eigenes menschliches Ibeal in ber Weiblichkeit anschaut und ausprägt und zwar nicht in Giner Frauengestalt wie Dante, sonbern in einer Borgia und Isabella, in einer Desbemona und Corbelia, einer Miranda und Imogen stellt er bie barmonische Seelenschonbeit mannichfach bar, bier sinniger, bort anmuthiger, bier lebensfreudig beiter voll Geift und Grazie, bort im Dulben und Leiben verflärt. Goethe bat von Shakefpeare's Charafteren bas treffenbe Gleichniß gebraucht: fie handelten vor uns als wenn fie Uhren maren beren Rifferblatt und Gebäufe man von Krhftall gebilbet batte: fie zeigen nach ihrer Bestimmung ben Lauf ber Stunden an, und man tann zugleich bas Raber = und Feberwert erkennen bas fie treibt.

Shakespeare ist der Dichter des Gewissens; er hat den Protestantismus ebenso aus der dogmatischen Schranke befreit und zur allgemein menschlichen Wahrheit erweitert und vertiest, als bei Calderon der Katholicismus in seiner Aeußerlickseit ins Abergläubische und Wundersüchtige hin verslachte. Wenn da ein Stück Holz den Menschen rettet, das er andetet während er sortsündigt, so möchte dei Shakespeare der König Claudius beten und kann es nicht, weil er den Gewinn seines Verbrechens nicht ausgeben mag; Worte ohne Gesinnung dringen nicht in den Himmel. Wenn Karl V. meinte daß der Herrscher sein Gewissen opfern möge um Großes zu thun, so zeigt Shakespeare diese Gewissensopferer selbst als die Opfer ihrer Gewissenlosigkeit, hinabgestürzt in die Unseligkeit der Gott- und Selbstentsremdung. Der Mensch trägt seinen Himmel oder seine Hölle in sich, ist sich selbst Priester

Das Selbstbewußtsein in seiner Entzweiung und und Richter. Berföhnung ift ber innerfte Rern feines Dramas; bas Schicffal ift keine Macht von außen, kein Naturverhangniß, fonbern liegt im Gemuth, ift bie fittliche Weltordnung, bie Bahrheit aller Der Glaube an fie ift Shakespeare's Religiofitat, Wirklichkeit. und er hat ihr Walten offenbart wie ein Prophet ber Neuzeit. Damit ift auch nicht bas Naturibeal, sonbern bas sittliche fein Riel, und bie Schönbeit liegt bei ihm nicht in plastifcher Rube wie bei ber Antite, fonbern in bewegter Sandlung; bie Garung bes Gemuths, ben Ausbruch ber Leibenschaft schilbert er wie niemand bor und nach ihm; fein eigener Gemuthebrang ergieft fich so urgewaltig in seinem Lear, seinem Othello, seinem Coriolan, seine subjective Rraftentfaltung ift so hinreißend in ihrem Schwung, wie seine Empfindung buftig gart, atherisch rein in jenen Frauenfeelen, voll ber Mufit bie er in sich felbst trug, und bie er so liebte. Seine Phantafie ist in beständiger Bewegung, und spricht an unfern inneren Sinn:

Des Dichters Aug' in holbem Bahnfinn rollenb Blitt auf jum himmel, blitt jur Erbe nieber, Und wie bie schwangre Phantafie Gebilbe Bon unbefannten Dingen ausgebiert, Geftaltet fie bes Dichters Kiel, benennt Das luftige Richts und gibt ihm festen Bohnsit.

Sein Bebante fliegt bom Nachsten jum Entfernteften, er laft bie Streiflichter feines Wites überallbin bligen und faßt auch bas Entlegene fühn zusammen, bas Gewöhnliche scheint frappant und neu burch bie überraschenbe Frische feines Ausbrucks. flicht beständig bas Natürliche und bas Geiftige ineinander, felbft feine Betrachtung fleibet sich gleich bem Bolkssprichwort in ein Bilb, er ift unerschöpflich an Metaphern, bie oft hpperbolisch und gefucht erscheinen, oft seltsam ausgesponnen und gehäuft werben, oft ruhelos ineinander übergeben, oft aber auch von treffenbster Schönheit sind. "Daburch erhalt bie Sprache eine eigenthümliche innere Unruhe, als pulsire in ihr ein überreiches Leben, als schwelle sie von verborgenen Bufluffen aus Quellen bie in ber bunkleren Tiefe ber Seele sprubeln. Der Buls= schlag biefes vollsaftigen Lebens ift aber nicht bie weiche runbe Wellenlinie ber Schönheit, sonbern fein Rhythmus gleicht im allgemeinen mehr bem furzen winkeligen Bellenschlage ber Meerce-

brandung, in welchem die hingehende und die vom Ufer zurückkehrenbe Woge sich begegnet." So Ulrici. Dies Antithetische im Unterschiebe bon bem melobischen Erguß eines einheitlichen Gefühls in ber Lyrif ober ber ruhig flaren Beschaulichkeit ber epischen Sprache macht bie seine so eminent bramatisch, und wenn uns neben ber Schlagfraft auch eine robe Natürlichkeit, bas Ge= meine neben bem Erhabenen begegnet, so ift bas allerbings fammt ber Hetziagt auf Wortspiele und ber Ueberladung mit weit bergebolten Tropen mehr im Geschmack seiner als unserer Zeit. bei aber barf man nicht überfeben bag in Shakespeare's reifften Werken die Witgefechte zur Charafteristif ber humoristen, eine gegierte Sprachweife für Geden und Bebanten, ber überquellenbe Bilberreichthum für phantafievolle Raturen zumal in erhöhter Aufregung verwerthet find. Wie riefig fteht burch ein Zauberwort Othello's Rachebeschluß vor uns, wenn er in Bezug auf Caffio, ben er für Desbemona's Berführer halt, ju bem entlegenen Gleichnif greift:

So wie bes Pontus Meer, Deß eif'ger Strom und fortgewälzte Flut Rie rudwärts ebben mag, nein unaushaltsam In ben Propontis rollt und Hellespont, So soll mein blut'ger Sinn in wüth'gem Gang Nie umschaun, noch zur sansten Liebe ebben, Bis eine vollgenügend weite Rache
Ibn ganz verschlang!

Wie rührend wirkt es im Macbeth, wenn biefer, als er ben schlafenben Duncan erbolcht, die Stinune zu hören glaubt: "Macbeth würgt ben Schlaf, drum soll er selbst nicht mehr schlafen!" und nun, wie er dies berichtet, sogleich in einander drängenden Bildern beklagen muß was er damit verloren hat:

Den füß unschuld'gen Schlaf, Der ben verworrenen Sorgenknäul entwirrt, Der Mühen Bab, ben Balsam franker Seelen, Den besten Gang im Gastmahl ber Natur, Das nährenbste Gericht beim Kest bes Lebens!

Und wie charakterifirt es die fieberhafte Unruhe des Gemüths im Rampfe mit dem Berbrechen, in der Betrachtung seiner Folgen, wenn Macbeth kurz vorher gleich den alttestamentlichen Dichtern in der raftlos bewegten Einbildungskraft von einer Borstellung in die andere überspringt, sodaß ein Bild das andere verschlingt!

Seine Tugenben, wie Engel,
Posaunengungig, werben Rache schrein
Um seines Morbes finstern Höllengrenel,
Und Mitseid, nacht, wie ein neugebornes Kind,
Auf Sturmwind reitend, oder Cherubim
Auf luft'gen unsichtbaren Rossen, werben
Die Schreckensthat in jedes Auge blasen,
Bis Thränenstut ben Bind ertränkt.

Dabei ist die große Mannichfaltigkeit auch in der Sprache beachtenswerth. Der realistische Stil, der zuerst auf charakteristische Wahrheit dringt, zeigt sich darin daß statt eines eben-mäßigen Wohlsautes, der sich über alles idealisirend erstreckt, zebe Individualität und Empfindung nach ihrer Eigenart sich äußert, und diese lieber verschärft als gemildert und verslacht wird. Daher der Wechsel von Vers und Prosa, von kühnstem Schwung und der Rede des gewöhnlichen Lebens; namentlich gewinnt auch das Komische durch die aparte, mitunter das reine Englisch raddrechende Sprache so mancher drolligen oder ehrenhaften Käuze noch eine besondere Färbung.

Auch bas eignet ihn bem Weltalter bes Gemuthes an bak er in einer Beriobe welche bie Malerei zur leitenben Runft gebabt batte und fich nun zur Dufit wandte, burch bie Stimmung und malerifche Beleuchtung feiner Berte einen Effect erzielte welcher ben Alten fremt war. Schon Herber bemerkte bag Shakespeare ba Farben und Duft gebe wo bie Griechen nur Umriffe zeichnen. Sind diefe bei ihm mehr darafteristisch wahr als auf formale Schönheit berechnet, fo zieht er wie ein großer Lanbschaftsmaler bie ganze Ratur in Mitleibenschaft mit bem Menschen; wir fublen bie Geifterschauer ber Novembernacht im Samlet, wir athmen bie stäblenbe Luft bes Sochlandes im Macbeth, ben Balbesbuft in Wie es euch gefällt, ber Gewitterfturm auf ber Beibe brauft in Lear's ausbrechendem Wahnfinn, die Nachtigall fingt bom Granatbaum bor Julia's Fenfter. Wie fanft bas Monblicht auf bem Bügel schläft, wenn bie Liebe alle Diffonangen im Raufmann von Benedig löft! Dagegen wendet fich die Krabe bem Gebolze zu, die Fledermaus beginnt den flösterlichen Flug, ber Bolf beult, Die Gule schreit am Abend wo Macbeth auf Duncan's Mord finm. Hanbeln ba auch feine Charaftere oft aus ihren Stimmungen heraus, sodaß die verständige Motivirung mitunter sehlt, und kommt es dem Dichter darauf an daß jede Scene zu bramatischer Wirkung gesteigert und eigenthümlich beleuchtet wird, so gilt dann wieder Goethe's trefsliches Wort: Alles was bei einer großen Weltbegebenheit heimlich durch die Lüste säuselt, was in Momenten ungeheuerer Ereignisse sich in dem Herzen der Menschen verdirgt, wird ausgesprochen; was ein Gemüth ängstlich verschließt und versteckt, wird hier frei und slüssig an den Tag gesfördert; wir ersahren die Wahrheit des Lebens und wissen nicht wie.

Shatespeare ist ber Sprecher bes beutschen Beiftes in England; barum tonnten wir feinen Bahrheitsfinn und feine Rraft ber Charafteriftit, seinen Schwung ber Phantasie mit Durer, fein sittliches Schönheitsgefühl wie feine schneibenbe Ironie mit Holbein, fein bramatifches Feuer mit Rubens, feine Beleuchtung mit Rembrandt, seine Genrebilder mit Jan Steen vergleichen: barum bat Deutschland ihn sich angeeignet, feit Leffing ihn afthetisch zu würdigen begann, Goethe und Schiller sich unter seinem Geftirn bilbeten, Schlegel ihn ftilgerecht zu überfeten verftanb. Noch heute wetteifern mit ihm geschmackvolle bichterisch begabte Manner wie Gilbemeister und Simrod, Bobenftebt und Jorban, Herwegh und Dingelftebt, Bebse und Wilbrandt, Rurg und Bertberg um Shakespeare gang bei uns einzuburgern. Ja es warb nothig mit Rümelin Protest gegen bie Berabsetzung unserer eigenen Claffifer einzulegen, wenn Shakespeare nicht blos eine weltliche Bibel und ber beste Lebensführer sein, sondern die Borguge von Schiller und Goethe ohne beren Dlängel haben follte. matischer Energie, an Gewalt ber Leibenschaft wie an sprubelnbem humor übertrifft er beibe, er individualifirt mehr als Schiller, er ift effectvoller ale Goethe, aber er befitt weber ben felbstbewußt philosophischen Sinn bes einen noch bie allumfaffenbe Bilbung bes anbern; er ichafft weber Geftalten mit ibealen Zweden, die ihrem Jahrhundert die Fadel vorantragen, noch ift die rubia klare Anschaulickeit und das Chenmak der Form ibm eigen, burch welches beibe fich in bie Mitte zwischen ihn und bie Briechen ftellen, mabrent fie bem Gehalte nach ein Weltalter bes Geistes eröffnen. Treffend fagt M. Mehr: Er wollte ber Natur ben Spiegel vorhalten, bem Jahrhundert ben Abbruck feiner Beftalt zeigen; bamit ift ein Streben bie Menschheit burch Aufstellung von Ibealen zu erhellen und emporzuheben gerade ausgeschlossen. Unter Shakespeare's Gestalten findet sich keine welche von den Idealen des Menschengeschlechts erfüllt und dafür thätig ist (wie Nathan, Faust, Posa); Charaktere mit Culturabsichten, Menschen welche an der Beredelung, an der geistigen und sittlichen Förderung der Menschheit zu arbeiten sich berusen fühlen, hat er nicht geschaffen. — Shakespeare's Borzug scheint mir daß er ein Baterland hat, daß er innerhalb eines großen aufstredens den Bolksledens steht und von ihm getragen wird; Goethe und Schiller schaffen sich im Hindlich auf die Antike eine Idealwelt in der Noth und Rleinlichseit der deutschen Berhältnisse ihrer Tage, indem sie die eigene Persönlichkeit zur edelsten Humanität läutern, als deren Priester sie bildender auf ihr Bolk wirken als je ein anderer Dichter gethan.

Shakespeare leitete die mittelalterlich phantastische Romantis in den lebenswahren Realismus der Neuzeit hinüber; so ergriff er das wirkliche Leben und machte das Drama zum Spiegel der Weltgeschichte, indem er unmittelbar, nicht mehr spmbolisch, in den Charakteren und Begebenheiten die innen waltende Idee offensbarte, die Thatsachen zu Thaten des Geistes machte. Seine Zeitgenossen theilten sich in die volksthümlich romantische und in die realistisch verständige, antik geschulte Richtung. Wir gedenken hier als Fortsetzer von Greene und Marlowe zunächst der Erstern. Manche Werke sind von zweiselhafter Urheberschaft und werden dem Meister selbst zugeschrieben, mit wenig Grund, wie Ulrici genügend dargethan.

Bei Moonday und Chettle sind die Elemente vorhanden die Shakespeare mit seinen Borgängern theilt, hier effectvolle Action und scharsumrissene Sharaktere, dort ein poetischer Dust der Waldesstille um Jagd- und Liebesadenteuer; indes der organissirende Grundgedanke, der dem Werk die Tiese, die Allgemeinsgültigkeit, die formale Harmonie des Mannichfaltigen verleißt, dies geistige Band sehlt, und dafür ist die Lust am Gräslichen und Unnatürlichen vorhanden. Thomas Hehwood übertras beide durch die ebenmäßigere Abrundung seiner Dramen, allein gerade sein reiches Talent verführte ihn zu oberstächlicher Bielschreiberei nach den Bedürsnissen des Tages, und die bald ergreisenden, bald anmuthigen Einzelzüge verlieren sich in dem breiten Flusse seiner Dichtung. Ihm gefällt besonders die jugendliche Kühnheit des Kitterthums in der Zeit der Kreuzzüge; doch auch in der Immenwelt des Herzens ist er heimisch, und einige Stücke, wie

Ronig und Unterthan, ein Weib burch Liebe getobtet, zeigen wie er unter Shatespeare's Ginfluß zwei Sanblungen, bie er in einem Drama parallel laufen läßt, burch einen gemeinfamen Bebanten innerlich aufammenbindet, ohne daß er fie aber wie jener auch ineinander zu verflechten verftunde. Dort gemahnt une ein Bett= streit ber Grogmuth und ber Liebe zwischen bem Fürften und bem Maricall an abnliche spanische Aufgaben; zugleich prüft Rapitan Bonvile bie Treue feiner Braut, und die Bewährung ber echten Liebe und Treue in allen Berfuchungen ift bie Seele bes Ganzen; wenn nur bie beiben Sanblungen ineinander verflochten wären wie im Raufmann von Benedig oder im Lear! Sehwood ift reich an Tonen rührender Empfindung, und nur ben bochsten Herzenberschütterungen nicht gewachsen, wenn er barftellt wie eine liebenswürdige Frau in die Nepe eines verrätherischen Freundes fällt, und bann von bem Ebelmuth und ber Milbe bes Gatten ju so bitterer Reue getrieben wird bag ihr bas Berg bricht. Gegenfat hierzu forbert Acton daß Susanna fich ihm ergebe, bann wolle er ihr ben Bruber freigeben, ben er in ben Schuldthurm gebracht hat; aber ihre tobesmuthige Jungfräulichkeit überwindet seine Leidenschaft, er sohnt fich mit dem Bruder aus und reicht ihr bie Sand. hier contraftirt ber Untergang ber gefallenen mit bem Glud ber fieghaften weiblichen Tugenb, allein auch bier geht beibes nebeneinander ber und es tommt ju feiner Ginbeit ber Stimmung. Aber burchaus anerkennenswerth ift ber fittliche Sinn, ber biese und andere Dramen Bebwood's burchbringt und fie vortheilhaft von den sittenverberblichen Arbeiten anderer unterscheibet.

Thomas Decker prägt seine Charaktere, seine Gebanken tresslich auß, und liebt es eine Fülle von Gestalten, von Begebensheiten so nebeneinander zu stellen und auseinander solgen zu lassen daß die einen durch die andern beleuchtet werden und in bestimmten Gegensäßen Menschennatur und Menschengeschick zu künstlerischer Darstellung kommen. Indeß auch ihm eignet mehr die wechselreiche glänzende Fülle als die organisirende ideale Einsheit. In einem ältern Werke, Fortunatus, hat er noch die mittelalterlich symbolischen Figuren der Tugend und des Lasters beidehalten; der vergnügungssüchtige Leichtsinn wie der mürrische tugendstolze Stoicismus werden gegeneinander gestellt, und ein genialer Narr erscheint als der Gescheitere zwischen ihnen. Wenn ein Mörder seinem Gewissen statt dem Scharfrichter überliefert

wird, so ist das ebenso shakespearisch, als die Art wie in der Schilberung der Liebe sich mit dem Ausdruck echten Gefühls das humoristische Spiel einer aufgeregten Phantasie verweht, — was Lamb und Ulrici den besten Gemälden des Meisters an die Seite setzen.

Der Homerübersetzer Chapman war ein vortrefflicher Erzähler, aber ihm mangelte die dramatische Spannkraft; aus der volksthumlichen Richtung ging er zu Ben Ionson's Schule hinüber; das Streben nach dem Außerordentlichen und das dombastische Pathos der Iugend vertauschte er mit verständig angelegten Intriguestücken, in denen aber die satirische Tendenz nicht Herr ward über das Gemeine und Schlüdfrige.

Mibbleton und Rowley arbeiteten häufig zusammen, und ihre Jugendwerke stehen ben Shakespeare'schen nicht allzu sern; aber wenn dieser sich läuterte und vertieste, so verlor sich Middleton in die bloße Copie der Berbrechen und Ausschweisungen, die er häufte als ob die ganze Welt aus Bösewichtern oder Narren bestände, und die Muse nur das Richtschwert oder die Geisel zu schwingen hätte. Auch Rowley ging gleich seinem Genossen in die planere dramatische Darstellungsweise der antikssirenden Schule über, und Genrebilder des gewöhnlichen Lebens gelangen ihm ohne daß er einen ordnenden Grundgedanken und eine Intrigue im Ganzen durchführen könnte.

Einige Dramen mögen uns noch beweisen wie nabe bie Runft bem Leben ftand, wie rafch bie Bubne fich beffen bemachtigte was gerade bie Gemüther beschäftigte. So ber Mord Arbens von Faversham, so bas Trauerspiel von Portsbire; bas erstere Bert von Tied wol mit Unrecht Shakespeare augeschrieben, bas andere mit mehr Jug unter feinem Namen gebruckt: ber Eriminalfall eines Mannes ben bie Leibenschaft bes Spiels zu Grunde richtet. fodaß er bie Kinder ermordet und an seine Frau Sand anlegt, aber burch ihre Liebe überwunden und zur Befferung gebracht wird, und endlich beffer ftirbt als er gelebt hatte. Ale in Lancafbire awölf Beren verbrannt wurben, brachte Bebwood fofort biefen Proces auf die Buhne; aber freilich ftimmt mit ber tomischen Behandlung, die er anfänglich bem tollen Spuf und Spectafel zu Theil werben läßt, es fchlecht, wenn bie armen Beiber nicht lacherlich gemacht, fonbern jum Scheiterhaufen geführt werben ohne daß ber Dichter biefen juriftischen Greuel brandmartte. Die Bere von Edmonton schrieben Decker, Ford und Rowley

zusammen, und fügten in eine andere Handlung bie Geschichte einer Bauerin binein die burch die beständigen Diebandlungen und Schmähungen fie fei eine Here, fo verbittert wird bag fie wünscht eine zu sein um sich zu rachen; nun erscheint ber Teufel in Geftalt eines sprechenben schwarzen Hundes; boch ber gute Gebanke baf ber Wahn ber Menschen bie Uebel erzeugt bie er verfolgt, wird bann wieber burch bie Concessionen an ben Aberglauben ber Menge getrübt. Auch Wallenstein ward einige Jahre nach seinem Tode in England auf die Bühne gebracht, ähnlich wie Lope ben Demetrius noch bei beffen Lebzeiten in Spanien bramatisirte. In Spanien hatten wir mehr Talente bie um ben Breis rangen, in England concentrirt fich viel entschiedener die Rraft ber Nation in bem Ginen Genius, beffen perfonliche Große, wie fie die Zeitgenossen überragt, so auch seinen Werken ben überlegenen Reichthum an Geist und Wit ober die überwältigende Glut ber Leibenschaft, und vor allem die Harmonie ber eigenen geläuterten Seele verleibt.

## β) Ben Jonfon und feine Schule.

Auch in England wie in Spanien gewann vom Hofe und von bem hoben Abel aus bas Schaugepränge, bas Decorationsund Maschinenwesen eine besondere Berücksichtigung und damit feine Ausbildung für bas Theater. Es geschah bies burch bie fogenannten Masten. Sier wirfte bie vornehme Belt felber mit, und unterschied bie Gegenmaste, bie von Dienern ober Schaufpielern aufgeführt murbe, auch außerlich burch einen Scenewechsel von ben bersonificirten Tugenben, ben Göttern ober Genien, welche in prächtiger Salle auftraten, mabrent ihnen gegenüber Sathrn im Wald ober Rüpel in ber Gefindestube fich berumtrieben. Da griff nun Ben Jonson ein. 1574 in Bestminfter geboren verließ er in jungen Jahren bas Maurerbandwert und ging in ben nieberlanbischen Krieg als gemeiner Solbat, stubirte aber barauf in Cambridge, und kam 1598 nach London um als Schauspieler und Dichter sein Glud zu suchen. Sogleich sein erftes Wert, Jebermann in seinem humor, fand ben Beifall ber Rönigin, und um feine Richtung von bem Boltsschauspiel noch bestimmter zu unterscheiben und ihnen einen neuen Reiz zu geben wurden fie eine Zeit lang von ben Chorfnaben ber Soffavelle aufgeführt. 1619 warb er vom König Jatob zum officiellen

Hofbichter, poeta laureatus, ernannt. Er starb 1637. O rare Ben Jonson ift bie Inschrift seines Grabsteins in ber Beft-Für die Mastenspiele nun, die man besonders bei minsterabtei. Bermählungsfeiern liebte, verband fich Jonson mit bem Architeften Inigo Jones, welcher in Italien nicht blos die Bauwerke ber Renaissance studirt hatte und ben Stil Palladio's nach England brachte, sondern auch die balletartige musikbegleitete Aufführung von Festspielen fennen gelernt und fie in London einführte. entwarf bie Decorationen und Coftume, Jonson schrieb ibm ben Text, Ferrabesco und fpater bie Bruber Lawes beforgten bie Mufit, welche bas Stud eröffnet, Tange und eingelegte Befange Der Technifer nahm fo fehr ben Löwenantheil bes Honorars und Ruhmes in Anspruch, daß Jonson, ber sich zu febr als Dichter fühlte, mit ibm brach, in einem Luftspiel ibn auf bie Buhne brachte, und bie Textbichtung ber Masten an Da-Er felbst warb bas Saupt einer neuen Richtung venant abtrat. im englischen Drama.

Bhantasie und Leben war bas Erbtheil ber Bolksbubne: Shatespeare fügte Beift und Runft bingu; Ben Jonson wird von Ulrici treffend als jene eine in die Zufunft hineinragende Seite beffelben bezeichnet, bie er auf eminente Beise reprafentirt. ift ber Mann ber Beobachtung, bes berechnenben Berftanbes, ftatt jener "Feuermuse, die hinan zum hellsten himmel ber Erfindung fteigt", ift ihm ein fritischer Scharffinn eigen, ber auf bem Boben ber alltäglichen Wirklichkeit steben bleibt und fich gegen alles Schwärmerische, alle phantaftischen abergläubischen Refte ber mittelalterlichen Bilbung mit bem Gifer ber Aufflarung fehrt, ber fich überall an bas Praktische und Greifbare balt. Die Forberung ber Einfachheit, ber Rlarbeit, bes Mages stellt er auf, und ohne zu erkennen wie febr Chakespeare gerade innerhalb bes Nationalgeschmads ihr nachgestrebt und baburch bie zeitgemäße Form für bas Drama gefunden batte, wandte er fich mit seinem gelehrten Wiffen gur Antite, wo benn bie Romobie bei Blantus und Terenz als Sittenbild und burch ihre beutlich motivirte Handlung, burch ihren an ber Hand bes Aristoteles nachweisbaren regelrechten Ban ihm besonbers zusagte. Aber er war fein Nachahmer, sonbern nach ihrem Borbild erfaßte er bas eigene bamalige Leben, und übertraf fie an Detailreichthum, an Scharfe ber Zeichnung und Reflexion, ohne ihre Rundung und Harmlofigfeit zu erreichen. Er wird für England ber Begründer bes

realistischen Sitten- und Charafterschauspiels, und steht so in ber Mitte zwischen Machiavelli und Moliere, boch ohne ihrem Genie Seine Sittenschilberung ift indef fo treffend und aleichzukommen. lebendig daß Mexieres aus seinen Luftspielen die Moben und Gewohnheiten verschiedener londoner Kreise gerade in den Jahren wo fie auf bie Bubne kamen mit Leichtigkeit nachzeichnete; und er wird warm, wenn er die Thorheiten und Berkehrtheiten, wenn er Aberglauben, Scheinheiligkeit, Gemeinheit und Lieberlichkeit in ihrer Bermerflichkeit barftellt. Er fagt es felbst bag er por jeber Entweihung ber Bühne zittere, und einen Etel vor ben fcmuzigen Boten empfinde die man bort boren muffe; wenn auch er bas Laster und die Unvernunft barftellt, so geschieht es um sie an ben Branger ju stellen und zu geifeln. Er führte bie Satire in bas Luftspiel ein, und warb mitunter so bitter und perfonlich, bak ibm einmal infolge gerichtlicher Rlage bie Ohren abgeschnitten werben follten, bag Decker auf die Angriffe Jonson's im Boetafter burch einen Satiromastix (Satirengeisel) antwortete. Horaz und Vergil hatte er nämlich in einem Stude, bas fich um Dvid's Liebschaft am Raiserhof brebt, einen literarischen Blagigtor eingeschoben, ben man auf Deder bezog; und biefer erwiberte bag Jonson bie Unschuld und Reuschheit ber bramatischen Dufe geschändet und fie zu rudfichtelofen Ausfällen gegen Freund und Keind misbraucht babe. Leiber besitt Jonson zu wenig von jener echten Romit, Die bas Faliche und Schlechte an feinen eigenen Wibersprüchen zu Grunde geben läßt, bas Lächerliche aus ber Sache felbst entbindet und une in ber Selbstauflösung ber verkehrten Welt erheitert; er übt mehr eine juriftische als eine poetische Gerechtigkeit, und läßt die Thorheit und bas Lafter von anbern mit ber Lauge bes Wites und Spottes begießen. finbet zwar bas Schlechte feine Strafe, aber es wird uns nicht recht wohl babei.

Auch die Charafterzeichnung Ben Jonson's ist nicht die des Genius, der stets den ganzen Menschen vor uns hinstellt und ihn nun in besonderer Lage oder Leidenschaft wirken läßt, sondern die Weise des Talents, das aus seiner Erfahrung die Züge zusammenssetzt und mit verständiger Beobachtung die einzelnen Seiten unserer Natur, die besondern Gewohnheiten und Eigenschaften bestimmter Alassen der Gesellschaft auffaßt und seine Gestalten zu Trägern derselben macht. Im Sinne der Humoralpathologie nimmt er an daß die Zustände des gesunden und kranken Menschen wie die

Temperamente von bem Borwiegen einer ber Flüffigkeiten bes Korspers, bes Blutes ober ber Galle, ber Lymphe ober bes Baffers, bebingt feien, und sagt bemnach:

Benn eine ganz besonbre Eigenschaft So Ginen einnimmt baß fie sammtliche Affecte, Geister, Kräfte bie er hat Zusammenströmend Einen Beg macht gehn, So wirb bas billig wol humor geheißen.

Darnach schilbert er jeden in seiner Laune als den Stellvertreter einer Sinnesart, eines bestimmten Schlages von Menschen, als pedantischen Gelehrten, renommistischen Soldaten oder Modenarren, als Phantasten oder Geizigen, Abergläubigen oder heuchlerischen Betrüger. Er setzt solche Figuren in Handlung, und manchmal gelingt es ihm diese gut zu componiren, sodaß die verschiedenen Fäden ineinander greisen und eine Spannung und Lösung uns bestriedigt, oft aber laufen auch die einzelnen Gruppen und Begebens heiten nebeneinander her, und werden nur lose zusammengehalten, sind aber dann stets verständig disponirt und zeigen das Verhalten verschiedener Menschensorten zu einer und berselben Sache. Lange lehrhafte ober moralisirende Reden sollen gar oft die tragische ober komische Kraft der schleppenden Action ersehen.

Ben Jonfon hat gleich im Prolog zu feinem erften Berte feine Stellung felbst bezeichnet:

Oft zeugt bie Armuth Dichter; manchen ichuf fie, Dem nicht Ratur noch Runft bernach Beruf lieb; Doch unfrer bat bie Bubne nie verwöhnt, Aus Roth bem Ungeschmad bes Tags gefröhnt, Dber um folden Breis nach Gunft getrachtet Um ben er felber fich mit Recht berachtet. Er ließ niemals ein Rinb in Winbeln eben Bum Mann erwachsen und bis fechzig leben Im felben Bart und Rleib; brei roftige Schwerter Und ein balb Dutenb ellenlange Wörter Abthun Port's und Lancafter's ewigen Jammer. Roch Wunben beilen in ber Angiebtammer. Da ift fein Chor euch übere Meer ju raffen, Rein nieberknarrenber Thron ergött bie Laffen; Rein fprühenber Schwärmer jagt in Furcht bie Schönen Roch bort ihr mit geschob'ner Rugeln Drobnen Den Donner affen; feine Erommel rollt Und fagt euch bag ihr Sturm erwarten follt.

Bir bringen That und Bort wie sie sich zeigen Und Charaftere die dem Luftspiel eigen, Benn's unfre Zeit darstellen will in Bilbern, Und nicht Berbrechen, sondern Thorheit schilbern, Es sei denn daß wir selbst sie dazu steigern, Benn wir erkanntem Fehl die Bestrung weigern. Deut sollt ihr leicht erkannte Schwächen sehn, Und sie durch Lachen harmlos eingestehn, Bie sie's verdient. Rlatscht ihr doch sonst so willig Meerwundern, seib benn heut für Menschen billig!

Im Alchhmiften trifft ber Spott nicht fo fehr biefen als bie Thoren die fich betrugen laffen und zu Gautlern berandrangen. Der Herr ift verreift und ber Hausmeister verbindet fich mit einem Schlautopf, ber allerhand magische Runfte zu verfteben vorgibt, und fo tommen bann ber Reihe nach ber angehenbe Raufmann ber ichnell reich werben will, ber Spieler, ber Schwelger, ber Baftor Trübsal Beiligung sammt seinem Rüfter, und ber Rrautjunter mit feiner Schwefter Fügsam in bas Saus, um fich mahrfagen zu laffen ober ben Stein ber Beifen zu erlangen, bis ber herr heimfehrt, ber Gauner aber bereits mit bem Gelbe ber Geprellten burchgegangen ift; bas Gange fcblieft bamit bag ber Diener bie Dame Fügsam bem Hausbesiter zuführt und ber fie heirathet. Der bumme Teufel macht bie Brojectenmacherei lacherlich. Die Romobie Bolpone geifelt bie Erbschleicherei: Schurten fallen in Die Stricke ihrer eigenen Schlechtigkeit, Gimpel leiben für ihre Dummbeit; allein wenn ein Chemann bem Beighals, ber fich schwach und frank stellt um bie Erbschleicher ausjunuten, Die eigene Gattin anbietet und Diefer einen Angriff auf ihre Chre macht, so wird baburch bie Sache criminell, und bas Luftspiel unluftig. Die Tragobien Catilina und Seian schilbern Berbrecher und ihre Beftrafung, ohne bag bie Schlechtigfeit jener auf eine unsere Theilnahme erregende Weise motivirt ober die Entartung einer ursprünglich groß angelegten Natur geschilbert wurde; bafür find Stellen aus Salluft, Tacitus, Sueton, Cicero glucklich eingelegt, bas antite Coftum und einzelne Bilber aus ber romischen Geschichte wohl gelungen. Chorgefange mit allgemeinen Betrachtungen, Rathschlägen, Bunfchen find in die Zwischenacte eingeichoben.

Beanmont und Fletcher, die solange jener lebte zusammen arbeiteten, übertrafen Ben Jonson, deffen Richtung sie sich anschloffen, an leichter Erfindungstraft und Lebendigkeit; fie gehörten ben bobern Stanben an und brachten beren feinere Bilbung auf bie Buhne. Aber vom Tragischen haben sie feinen eblern Begriff als bag bie Nichtsmurbigfeit und bas Berbrechen, Unaucht, Berrath und Gewaltthat enblich boch ihre Strafe finden: und im Romifden werben fie ben profaischen Ernft nicht los, ber ben Wit jum Sittenrichter und Moralprebiger macht. Ihre Charaftere bleiben auf bem Boben bes gewöhnlichen Lebens, find aber nicht so einseitig und thpisch wie bei Jonson, sonbern vollere Menfchen, wenn auch die Studirwuth bes Gelehrten ober die Gedenhaftigfeit bee Soflinge oft jur Caricatur übertrieben wirb. Sprache ift babei vortrefflich, in ber Conversation ebenso gewandt und anmuthig als im Bathos ber Leidenschaft schwungreich und ergreifend, stets geschmacboll. Auch wiffen beibe Dichter eine Composition gut abzurunden; sie vereinfachen bie Stoffesfulle ber Bolfebuhne zur Ginheit ber Sandlung, verflechten fammtliche Berfonen in eine gemeinsame Intrigue ober verbinden fie fur und gegen einen bestimmten 3med, und wenn fie in ber Schurzung und Lösung bes Knotens und namentlich in ber burch Entwirrungsversuche gesteigerten Verwickelung und dem wohlmotivirten und boch überraschenben Schluß bie besten spanischen Dramen nicht erreichen, fo befunden fie boch in England einen Fortschritt, freilich nicht über Chakefpeare's Meisterwerke, aber über bas bisberige Mittelgut. Irgenbeine Maxime, auf bie fie bas Stud gebaut, geben sie bann gern am Schluß bem Auschauer als bie Moral ber Fabel mit auf ben Weg. So schließt ber Richter in Fletcher's ivanischem Bfarrer:

> Ihr, noch nicht vermählte herrn, Benn ihr bereinft zum Sheftand euch bequemt, So warn' euch Bartholus vor Eifersucht Und Geiz, wie Don Enrique vor Berrath Und Liebesthorheit. Wählt ben Mittelweg, Denn glaubt: nie wird ein Mann ans Ziel gelangen, Gibt er bes Beibes Willtur sich gefangen.

Alexander Büchner hat mit Recht die glänzende Bühnenstechnik beider Dichter gepriesen. "Selten treten Hauptpersonen von vornherein auf, sondern geringere Personen kommen zuerst und bereiten auf das Erscheinen jener vor; von den erstern ersfährt man um was es sich handelt, die letztern treten auf um zu handeln; mit dem Schluß des ersten Actes liegt die dramatische Berwickelung fertig und klar vor uns und wir können unferer

Bermuthung über bie wünschenswerthe Lösung und bie möglichen Awischenfälle Raum geben. Allein nun tritt ein Safchen nach Effect, nach Wirkungen ohne Urfache hervor; pikante Situationen bestechen, abenteuerliche Zwischenfälle überraschen une; wir werben von biefen so geblendet bag wir uns auch bas Unwahrscheinliche gefallen laffen, bie gewinnenbfte Sprache reift uns bis ans Enbe unaufhaltsam fort; — aber bort angelangt stehen wir athemlos, geben zu daß wir uns gut unterhalten haben, boch ber tiefe ethische Eindruck, ben uns Shatespeare's Dramen machen, fehlt, bie glanzenbe Schale ift ohne tuchtigen Kern gewesen." zeigt wie ihre Stücke ebenfo gut als Neuigkeiten bes Tages mit Shakespeare wie Rogebue mit Schiller in ben Wettkampf treten konnten; es ift wie mit den gewöhnlichen Romanen, sie spannen und überraschen das erste mal, man ist aber dann auch fertig mit ihnen; dagegen wo die Idee das Ganze beseelt und die Handlung aus ber Innerlichkeit ber Charaftere pfpchologisch fein und wahr abgeleitet wird, ba folgen wir mit ftete wieberholter und geftei= gerter Freude je vertrauter wir mit der Sache find. - Ich übergehe die Trauerspiele voll Wolluft und Graufamteit, die uns an bie italienische Greueltragobie erinnern, um an einem ber berühmtesten Werke von Beaumont und Fletcher, der Jungferntragöbie, ein Beispiel ihrer Darstellungsweise zu geben. Der König von Rhodos hat die Verlobung von Amintor mit Aspatia aufgehoben und bie hochzeit beffelben mit Erabne, ber Schwefter bes Rriegehelben Melantius angeordnet. Amintor fügt sich als treugehorfamer Bafall, wiewol mit innerm Wiberftreben. Im zweiten Act erfährt er von feiner Neuvermählten daß fie feine Gemeinschaft mit ibm haben werbe; bie Che folle nur ihr Liebesverhaltniß mit bem Rönig mastiren, bem fie Ehrgeiz und Herrschsucht in bie Run fteht Amintor in bem innern Conflict bes Arme geführt. Bornes gegen ben welcher ihn in biefen Abgrund ber moralischen Berächtlichteit gestürzt hat, und zwischen ber schuldigen Lehnspflicht und dem Schwur der Treue die ihn an denselben, an seinen Filrssten binden. Der Gebanke drückt ihn nieder daß er seine Geliebte einer Bublerin geopfert, die auf bem Grab feiner Mannesehre nur der Schande fröhnen will. Hier ist das Borbild des nicht zu verkennenden spanischen Wotivs doch eigenthümlich verwerthet; der Seelenkampf ist viel heftiger, ein Vorspiel der herzbrechenden Situationen bei Corneille. Amintor zieht seinen Freund Melantius ins Geheimniß, und dieser ist nicht der Mann der Unterthänigfeit, welche Lebensglück und Shre den fürstlichen Gelüsten opfent. Sein Mahnwort bringt die Schwester zur Selbsterkenntniß; er sordert sie auf mit dem Blute des Königs sich von ihrer Schande rein zu waschen. Reuevoll erklärt sie sich ihrem Gatten, schleicht sich dann in einer Sturmmacht zum schlasenden König, sessell, wecht und ersticht ihn. Aspatia, die verlassene Jungfrau, sindet indes nicht Trost und Ruhe; um von der Hand des Geliebten zu sterben legt sie Männerkleider an und fordert ihn zum Kampf. Schon ist sie verwundet als Eradne mit der Kunde vom Tode des Königs kommt; aber von ihrem Gatten verschmäht stößt sie sich den Dolch, der jenen getroffen, nun selbst ins Herz. Sterbend gibt Aspatia sich zu erkennen, da stürzt sich Amintor in sein Schwert. Der Bruder des Königs, durch Melantius gekrönt, ermahnt sich selbst zur Tugend.

Reben ben sittenschilbernben Luftspielen (Wit ohne Gelb, Weiberhaffer u. f. w.) nennen wir ben Ritter mit ber glübenben Reule, eine Literaturkomobie, die gleichzeitig mit bem Don Quirote von Cervantes ein ähnliches Thema behandelt, und in ber Art wie einige Zuschauer in bas Stud hineinreben wol bas Dufter für Tied war. Kaum hat der Prolog begonnen, so gefällt einem Gewürzfrämer und feiner Frau der Titel (ber Londoner Raufmann) folecht; fie verlangen etwas in boberm Stil und fteigen auf bas Profcenium, gefolgt von ihrem Lehrjungen, ber eine einzuschiebende Ritterrolle spielen will. Der Roman Balmerin von England hat ihn begeiftert, er wählt fich einen Mörferftofel um Wappen, einen Rameraben jum Knappen, und führt burch bas burgerliche Schauspiel hindurch allerhand Streiche aus zu Ehren einer Schuftertochter, ber Sufanne mit bem schwarzen Daumen; ein Barbier bunkt ihnen ein Riefe ber in feiner Soble bie gefangenen Ritter schindet, die Kneipe ein Schloß, wo sie statt Gelbes mit Dank zahlen; der Knappe erscheint einem Raufmaun, ber ihm die Hand ber Tochter weigert, als bluttriefendes Befpenft, und Anspielungen auf bie Bollsschauspiele find reichlich eingeftreut. — Das beste Luftspiel von Fletcher allein ift Stille Waffer find tief. Es fpielt in Spanien und bat fpanifche An-Es verspottet zunächst bas Glückritterthum nach Gelb und reichen Beibern: ein herr und eine Dame halten fich gegenfeitig für eine glänzende Partie, und nachdem sie geheirathet, ist sie nur eine Zofe, und die Selsteine die er, ein armer Schluder, ihr schenkte find falsch; beibe find bas Opfer ihres Schwindels und haben einander nichts borzuwerfen. Daneben wird noch ansmuthiger ausgeführt wie ein reiches Mädchen einen unbedeutenden Mann sucht um ihn zu beherrschen und als Frau nach eigenem Gefallen leben zu können. Aber der anscheinend einfältige Liebshaber entwickelt sich in der She als Mann von Geist und Kraft, der die Gattin in allerhand ergötzlichen Scenen zu einer guten Hausfrau erzieht.

Die Tragikomödie ward jett in England was wir als bürgerliches Rührftlick bezeichnen; aus allerhand häuslichen Nöthen und Bedrängnissen entwickelt sich ein glücklicher Ausgang für die verschwenderischen Söhne und die betrogenen Töchter. "Wenn sich bas Laster erbricht, sett sich die Tugend zu Tisch."

Einige Dichter erwuchsen unter bem doppelten Ginfluffe Shakespeare's und Ben Jonson's, und ohne fich zu jenem zu erbeben tommen fie biefem burch Aunstwerftand und Bilbung gleich und förbern manches Intereffante zu Tage. Go Maffinger, ber bas Tragische in einer Leibenschaft suchte bie burch ihre Maglofigfeit vernichtend wirft, ben aber bas Streben nach bem Grogen und Augerordentlichen ins Forcirte und Abnorme trieb, während ber Plan bes Dramas regelmäßig, Die Sprache voll Abels und rhetorischen Schwunges ift. Bon Anfang an faßt er bas Biel ins Auge und gemeffenen Schrittes erreicht er's, woburch er die Einheit bes Ganzen erlangt. Gegen bas Ende hin weiß er burch Entbechungen, Enthüllungen auf eine unerwartete Weise bie Spannung ju lofen. Dies ift wirkfam und bramatifch, wenn wir ein Gebeimnig im Hintergrunde abnen, es ift unftatthaft, wenn uns erft ber fünfte Act über bie Motive bes anfänglichen Sanbelns aufflärt. Baubiffin wollte ben Dichter mit Schiller vergleichen; viel treffender verweift A. Buchner auf hebbel. Da uns "im unnatürlichen Rampf" bie an Bahnfinn grenzenbe Berliebtheit bes Baters in bie eigene Tochter abstößt, betrachten wir seine Tragobie: Der Herzog von Mailand. Das Motiv von Herobes und Mariamne ist hier nach Italien übertragen. bobico Sforza, um Mailand nach ber Schlacht von Pavia vor Berwüftung zu retten, befchließt hochherzig fich felbft aufzuopfern und bem Raifer jur Gubne ju bieten, was ihn um fo bober ehrt als er seine Gattin leibenschaftlich liebt. Dies tritt in bem Uebermaß bervor daß ihm ber Gebante fie konne eines andern werben gang unerträglich ift, und er einen Berwandten, Francisco, beauftragt, im Fall er nicht aus bem Lager bes Raifers

beimtehre bie schöne Marcelia zu ermorben. Allein Francisco entbrennt, baburch veranlagt, felbft für Marcelia, und als fie ibn entruftet zuruchweift, fagt er ihr ben Auftrag ber ihm ge-Des Bergogs ritterlicher Sinn gewinnt inbeg nicht blos bie Berzeihung, sonbern bie Gunft bes Raifers, und freudig febrt er heim. Aber Marcelia kommt ibm talt entgegen; ber Bonne-Rauber auf ihren Lippen ift vernichtet, burch ibn felbst. Des Ber-2008 Mutter und Schwefter fluftern ihm von einem Bertehr Marcelia's mit Francisco, und biefer, beffen gurudgewiefene Liebe in Neib und Grimm verfehrt ift, fourt absichtlich bie Gifersucht. Marcelia wird burch ben Berbacht ihres Gemable emport; fie muß ibn baffen, wenn er an ber Liebe zweifeln fann. Francisco erlugt einen Antrag ben fie ihm gemacht habe, und entfliebt. Der Bergog tritt bor fie bin und will fie bamit jum Geftanbniß bringen bag er fagt ihr Buble fei ergriffen und bingerichtet. Tropig fagt fie: Einen Mann erschlugft bu ben ich liebte! Er fticht fie nieber; fterbend betheuert fie ihre Treue und Rein-Er versinkt in Gemuthezerrüttung. Als frember Arzt beit. fommt Francisco verkleibet jurud; mit ihm feine Schwefter in Mannertracht; ber Herzog bat fie einst geliebt und um Marcelia's willen verlaffen. Sie versprechen die Tobte wieber ju beleben und schminken die Leiche mit einem Gift, bas bem Bergeg, ber sie füßt, ben Tob bringt. Francisco wird erkannt und überliefert fich bem Richter mit ber Erklärung bag feine Schwefter geracht fei; - von biesem Grunde seines Sassens und Sanbelns war freilich früher nie die Rebe; auch ift es unnatürlich daß eine liebenbe Frau, burch ben Berbacht ber Gifersucht gefrantt, aus Rachegefühl biefen bestärten foll. — Das Luftfpiel "Reue Beife alte Schulben zu bezahlen" hat einen glücklichen Ginfall ungenugend ausgeführt. Der junge Franz Bohlgeboren, ein gutmuthiger Berschwenber, wirb von hartherzigen Berwandten und Gaunern ausgesogen; er bittet eine reiche Dame, Bitwe eines Freundes, ibm einige Tage gesellige Aufmerksamkeit zu erweifen; bas ftellt feinen Credit ber, macht feine Dranger ju Schmeichlern. Burgersfrau und Dame wird eine Kaufmannsfrau und ihre Tochter, bie es ben Bornehmen in But und Manieren gleichthun und bie Manner beherrschen wollen, auf eine wenig erheiternbe Beife gebemuthigt und befehrt; Moliere bat einen abnlichen Gebanten viel vorzüglicher entwickelt. Am Ende ist die Moral ebenso trocken als flach:

Run haltet Wort
In ber gelobten Aenbrung, und belehrt
Die Damen unfrer hauptstadt, die ber Reichthum
Stolz macht, in ihrer eignen Bahn zu treifen
Und willig zu bekennen baß in Sitten,
Manier und Tracht trot Aufwand und Geschmeibe Ein weiter Abstand hof und City scheibe.

John Bebfter befaß ein großes Talent für bas Schauerliche, bämonisch Berbrecherische. In ber Bittoria Accorombona bat er jenen gott- und weltverachtenben felbftfüchtigen Ginn, ber nur ber eigenen Luft folgt und im Rraft = und Machtbewuftfein ben Befahren trott, obwol er ben Reim bes Berberbens in fich trägt, mit scharfen sprechenben Bugen gezeichnet. Doch läßt bie Composition viel zu wünschen übrig. In ber Herzogin von Amalfi mußte ihre beimliche Ghe mit bem Saushofmeifter burch einc ftarte Leibenschaft motivirt fein. Wenn ihr hartherziger Bruber, Berfohnung heuchelnd, ihr bie talte Sand eines Tobten reicht, bie Rarren bes Irrenhauses neben ihr einquartiert, ja in ihr Gemach schickt, und bann felbst in Wahnsinn verfällt, wenn ber andere Bruber, ein Cardinal, ber heimlich gegen die Schwefter arbeitet, von feiner frechen Bublerin überliftet, biefe ermorbet, aber in feiner eigenen Schlinge gefangen wirb, fo fint bies Scenen erschütternbfter Art, bie nur beshalb nicht bas Bochfte erreichen, weil ihnen jene tiefe Begrundung in einer fittlichen 3bee und in bem aus ihr entfalteten fünftlerischen Organismus fehlt.

John Ford stellt sich psychologische Probleme, wodurch er unsern Antheil an der Handlung steigert. Er zeichnet die Charastere lebendig, sucht aber auch das Tragische häusig in jenen Berirrungen der Leidenschaft die schon Aristophanes au Euripides rügte. Mit diesem letztern möchten wir ihn auch in der Sprache vergleichen, welche hier das Rührende, dort das Anmuthige klar ausprägt, und in ebenmäßiger Haltung eines schönen idealistischen Stils dahinssießt, ja bei einem griechischen Stosse (im gedrochenen Herzen) eine durch die Antike gewonnene edle Bildung mehr als irgend ein anderes zeitgenössisches Werk in England bekundet. Sein Warbeck ist eines der besten historischen Schauspiele nach Shakespeare, durchaus würdig gehalten. "T is Pity She's a Whore ist der Titel seines berühmtesten Werkes. Die sinnliche Glut zweier Geschwister für einander, die Erkenntnis ihrer Schuld und

ihr tragischer Untergang ift in ein Drama verflochten, welches bas Effectvolle in mehreren Scenen meisterhaft hervorarbeitet, im Gangen aber boch auch bie einbrechenbe Geschmackesverwilberung bezeugt. Reiner ist Das gebrochene Berg. Das tobtliche Leiben einer wider ihren Willen vermählten geift- und gemuthvollen Frau, ein hochfliegender helbenhafter Jungling, bem fie, Die Beliebte, ihr Bruber entzogen hat und ber fich racht, mabrend er bas Berg ber spartanischen Königstochter gewonnen bat, biese selbst, bie ibn bem König von Argos vorzieht, bauen in wohlgeglieberter Bechfelwirfung bas Drama bis jum fünften Act empor. Die sparte nifche Beroenart auch furchtbaren Schmerz ju überwinden wirb nun in Ralantha veranschaulicht, die einen Tangreigen führt und babei Schlag auf Schlag erfährt bag ihr Bater, ber Konig, ihre Freundin Benthea gestorben, ihr Geliebter ermorbet fei, obne eine Miene zu verziehen, ohne burch einen Seufger bie Reftluft ju ftoren, bis fie bann als Königin ihre Angelegenheiten ordnet und an gebrochenem Herzen ftirbt. Aber warum bies Berbangniß über sie kommt ist ebenso wenig motivirt als bas unnatürliche Forttanzen bei folden Trauerfunden, bas nur bann einen Sinn batte, wenn solche Selbstbeberrschung irgend einen sittlichen 3wed erzielte.

Während so felbst bie besseren Dichter in ihren besten Berten bas Absonberliche, Uebertriebene, Anstößige nicht mieben, in ben fcblechteren Bubnenftiiden aber abideuliche Graufamteiten neben Blutschande aller Art die Burgel bilbeten, und andererfeits in ben Komobien nicht blos bie gesprochene Bote ben Big erfette. fonbern bie unanftanbigften Situationen bargeftellt wurden, fo tann man es ben Buritanern nicht verargen, baß fie gegen biefe Berwilberung eiferten und bie Theater als Schulen ber Berfubrung und Unzucht, als Rapellen bes Teufels angriffen. Bisber hatten Knaben und Jünglinge die Frauenrollen gespielt; als 1629 eine frangofische Truppe Schauspielerinnen mit nach London brachte erhob fich ein Sturm ber Entruftung. Pronne fcbrieb feinen Hiftriomaftix, Schauspielgeifel. Da er auch ben hof und bie Rönigin nicht geschont, mußte er mit abgeschnittenen Ohren am Aber als min die Buritaner zur Herrschaft Branger fteben. tamen, unterfagte bas lange Barlament 1642 alle bramatifden Borftellungen, und als fie boch wieber hier und ba aufgenommen wurden, bezeichnete 1648 eine verschärfte Berordnung bie Schauspieler als Schurfen und Lanbstreicher, und brobte ihnen mit bem Staupbefen, ben Zuschauern mit Gelbstrafen. Auch hatte bie Nation damals etwas anderes zu thun als Komödie zu spielen; sie hatte einen neuen großen Act im Befreiungsbrama der Menscheit durchzusühren, die beste Kraft des Geistes und Willens in der Geschichte selbst einzusehen, Thaten für künftige Dichter zu vollbringen.

## Die italienische Oper und ihr Einfluß auf Deutschland und England.

Gleichzeitig mit ber Blute bes poetischen Dramas in Spanien und England begann bas mufikalische in Italien. Wol hatte man längst Chore und figurirte Darftellungen ber biblifchen Geschichte in ben Difterien, wol hatte man langft in Italien vielftimmige Befänge in ben Schäferspielen, und icon im 14. Jahrhundert tauchten an italienischen Fürftenbofen Mastenspiele mit Mufikbegleitung auf, welche lettere indeg mehr bie Zwischenacte füllte als in bie Sandlung felbst eingriff. Die Macht ber Bolyphonie war fo groß bag man auch was ber Einzelne zu fagen hatte vielftimmig feste. Da entfalteten Benus und Amor ein stummes Spiel, mahrend bie Strophen, bie ihnen ber Dichter in ben Mund legte, von acht ober funf Stimmen auf ber Bubne gefungen und hinter ber Scene von Inftrumenten begleitet wurden. Gewöhnlich nannten fonft bie Italiener ben Orpheus Polizian's bie erfte Oper. Das Ibbllifche, bas Liebesglud bes Sangers und feiner Gattin, erinnerte an bas Paftorale, bas Beroische erschien burch feinen Bang in die Unterwelt, bas Lhrische in einer schwungboll lebenbigen Dithhrambe ber Batchantinnen, bie ihn gerriffen, weil er nach bem Berluft Eurybice's ber Frauenliebe abgeschworen. Allein all bas war vielstimmig behandelt, und es war schon eine bebeutsame Neuerung als man später Mabrigale von Einem Sanger bortragen und bie andern Stimmen burch Instrumental= begleitung vertreten ließ. Erft hundert Jahre fpater ward in Florenz bie Oper geboren. Wie humanistische Rreife in Deutsch= land burch bie Composition horaxischer Oben zu einfacher Rhythmit und engem Anschluß an bie Worte tamen, so batte auch Caccini in Italien die sprachlich accentuirte mufikalische Darftellungeweise für bas Erste erflärt. Wie man in ber Kirche bie Ueberlabung mit contrabunktlichen Rünfteleien abstellte und zu größerer Einfachheit zurücklehrte, fo und mehr noch geschah es in ber weltlichen Musit unter bem Ginflug bes wiebererwecken Alterthums. Auf biefe Art erhalten wir num um bas Jahr 1600 auch bie Rengissance in ber Musik. Man las bie Bunber bie fie bei ben Griechen im engen Anschluf an bie Dichtfunft gewirft, wenn fie ben Rhothmus melobisch geftaltete, wenn fie bie Borte vernehmen ließ und ihren Empfindungsgehalt beclamatorisch betonte, und verlangte ftatt ber ben Text verhüllenben Stimmenverwebung nach abnlicher Belebung beffelben. Das Saus von Giovanni Barbi Grafen von Bernio mar bamale in Florenz ein Sammelpuntt gelehrter und talentvoller Manner, bie mit Dichtern und Sängern barüber verhanbelten wie bas antife Drama auch in musitalischen Darstellungsweise wiederbergestellt werben feiner Galilei, ber Bater bes Naturforschers, schrieb über bie fönne. Unterschiebe ber alten und neuen Tonkunft und componirte selbst Stellen aus Dante, aus Jefaias für einstimmigen Befang mit Biolabegleitung, inbem er fich beftrebte ben Sinn ber Borte und ben Rhhthmus ber Sprache hervorzuheben. Die Sanger Caccini und Cavalieri gingen auf biefe Bahn ein, aber fie vermochten noch nicht recht die herkommliche Mabrigalform los zu werben. Wollte man zu einem Mufikorama gelangen, so galt es nicht bloe ibrifche Empfindungserguffe ber Einzelnen ober bes Chors melobisch zu gestalten, sonbern auch für ben Dialog eine Tonform zu finden, und bies geschah nun burch ben Recitativstil, ber in ber Mitte zwischen ber gesprochenen Declamation und ber in fich gerundeten gefungenen Melodie schwebt, und bem Rhythmus ber Berfe wie ber Bewegung ber Seele folgen tann, inbem er finnschwere Worte mit gesteigertem Gefühlsaccente betont. Dichter Rinuccini entwarf ben bramatifchen Text einer Daphne, einer Eurybice, und Beri fest ihn beibemale in Mufit. Der Dialog warb vollständig recitativisch behandelt, die Cantilene ftand noch zurud, Chore waren eingeschoben, und bie Bermablung Beinrich's IV. von Frankreich mit Maria von Mebici bot ben Anlag zu einer glänzenb ausgestatteten Aufführung. Rinuccini ben Stoff so umbilbete bag Orpheus bie Eurybice heraufholt, damit die Hochzeitstimmung des fürftlichen Baares nicht geftort werbe, bankte in Italien bie Tragobie ab, und bie

auf schauluft gerichtete Oper trat an ihre Stelle, und eignete fich an was bebeutenbe Maler und Architeften feit Beruggi für bie Bühnenausstattung gethan. Man entfernte fich immer weiter von bem anfänglichen Biel, ber Erneuerung bes antifen Dramas, aber man tam immer entschiebener bagu bag man bem Beifte ber Zeit gemäß bie Subjectivität sich aussprechen, ihr Inneres in wechselnben Gemuthelagen offenbaren ließ, bag nicht mehr im epischen Stil bas Gemeinsame in architektonisch gebundenen Formen, sonbern bas Individuelle und Befondere in Ihrisch frei bewegtem Erguß, in bramatischem Begenfat und lebendiger Bechselwirfung ber Charaftere bargeftellt wurde. hiermit trat ein neues Princip in die Runftgeschichte ber Mufit. Es galt nicht fowol eine Grundstimmung in Harmonienfülle barzulegen, als vielmehr bas Besondere im perfonlichen Seelenzustand und feiner wechselnben Bewegung hervorzuheben, bas individuelle Gefühl wie ben Gehalt einzelner Gebanken, ja einzelner Borte ausbruckvoll ju betonen, und bafür griff man jum Recitativ, bas zwischen bem Gefang und ber leibenschaftlichen Sprechweise die Mitte balt, und gab ihm zunächst eine instrumentale Begleitung, bie an wichtigen Stellen im bollen Accord einfiel, und ben Wechsel bes Klaviers, bes hornes, ber Flote, ber Bioline felbst bem Wechsel ber Gefühle anpagte um fie mit unterschiedlichen Rlangfarben auszustatten.

Belehrte, Dilettanten, Sanger hatten bie Anfange ber Over geschaffen, die eigentlichen Musiter standen noch abseits; aber ein Biabana, ein Cariffimi tam burch bie neue Richtung bagu nun Melobien nicht unter ber Herrschaft contrapunktlicher Harmonien, fonbern nach bem Ausbruck ber Worte und Situationen zu bilben. Der formale Schönheitssinn ber Italiener konnte nicht babei bleiben bie erwachenben, ftogweise sich außernben, werbenben Embfindungen ober ben Bericht einer Sache recitativisch vorzutragen, es trieb ihn bas Gefühl, bas feiner felbst inne geworben, bas nun mit ruhiger Bewegung bie Seele füllt, auch magvoll flar zu geftalten, in symmetrisch gebauter wohlgerundeter Melodie abaubilden, in der Arie au zeigen wie aus bem Wiberftreit ber äußern Eindrücke und bes innern Zustandes, aus ber brangvollen Bewegung ber Conflicte im Gemuthe felbft Berföhnung und Friede gewonnen wirb. Die Sang- und Rlangfreubigkeit um bes Bobliants willen forberte ihr Recht, benn bie Runft foll bie Seele mit Anmuth laben, auf wohlgefällige erquickliche Art zum Ibealen erheben, und bie Dichter geftalteten nun bie Texte banach, bak folde Bobenbunfte ber Empfindung eintreten, auf benen sie gern verweilt, wo fie fich auf = und abwiegt, fei es in gefteigerter Leibenschaft, fei es in berubigtem Gelbftgenuß. 2Benn Thefeus zwischen Liebe und Chre fampft ebe er bie Ariabne verläft, so war ber eigentliche Nerv bes Dramatischen, ber innere Conflict, für die Oper gefunden; wenn bas Liebesglud Ariabne's, ber Schmerz ber Einsamen und ihre Tröftung burch Dionbsos vorgeführt warb, fo ericbien in biefen wechselnben Stimmungen bie Signatur ber mobernen Mufit, bie Auflösung von Diffonangen, in ben poetischen Motiven zur Aufgabe bes Componiften geftellt, und Monteverbe trachtete fie zu erfüllen. Cavalli, Scarlatti gingen in ber zweiten Salfte bes Jahrhunderts auf biefem Bege voran. Die antite Mbthe gab ben einfachen Stoff, aus bem bie modernen Empfindungen hervorbrachen, bor allem ber Liebe Leib und Luft. 3m Ausbruck ber Gefühle fab man ben 3weck ber Mufit, die Mittel in der Erkenntnig und Rachahmung ber naturlichen Redeaccente, ju benen wir burch Schmerz und Frende uns unwillfürlich getrieben feben. Recitativ, Wechfelgefang und Berbindung ber Stimmen, Arie und Chor, die Elemente ber Oper waren keimkräftig alle vorhanden, und in einer einleitenden Ouverture, in 3wischenspielen und balb auch in ber Begleitung bes Gesanges ward bas Orchester immer zahlreicher, die Instrumental-Neapel und Benebig waren bevorzugte musik burchaebilbeter. Stätten bes bramatifchen Gefanges.

Cariffimi setzte nun an die Stelle des Madrigals die Kammercantate, indem er wechselnde Gefühle in einem Wechsel von Recitativ, Arie und Chor aussprach. Die Kirchenmusik nahm die
neue Weise auf, eine subjectivere empfindungsvolle Aussassium
ersetzt die streng objective Hingabe an den Text, was schon dei Allegri sich ankündigt, während die Psalmen von Marcello, der
ins 18. Jahrhundert hineinragt, die großartige Haltung des Ganzen bereits dem charakteristischen Ausdruck des Einzelnen, die
religiöse Ruhe der leidenschaftlichen Bewegung einzelner Stellen
zum Opfer bringen, und durch leicht singbare Melodik an den
Reiz der sinnlichen Schönheit anklingen, der in der Oper immer
mehr die Herrschaft gewamn, und es mit sich brachte daß man
auf vorzügliche Männer-, Frauen- und Castratenstimmen Jagd
machte und Italien die hohe Schule in der Ausbildung der
Sänger ward. Das Birtuosenthum der Bradourarien begann bereits, ebenso die sich zeigende Meisterschaft im Spiel einzelner Instrumente.

Rach Italien sandten die deutschen Fürsten ihre Musiker und Sanger zur Ausbildung, aus Italien beriefen fie glangenbe Rrafte, und so ward ber neue Stil im 17. Jahrhundert auch im beutschen Lirchengesange einflugreich; bie Einzelftimme gewann freie bewegte Melobien, ber Chor verfinnlichte im Stimmungsausbruck bes Ganzen auch einzelne Wendungen bes Inhalts in eigenthümlichen Tonbildungen, und bie Inftrumente traten mit ihren Rlangfarben wetteifernb und schmudend beran. Beinrich Schut, unter Gabrieli in Benebig gebilbet, fteht an ber Spite biefer Richtung; er bewahrt ben würbevollen Ernft, die gebiegene Grundstimmung, weiß aber im Ginzelnen für ben Stachel ber Reue und die Racht bes Todes wie für die Sufigfeit ber Himmelswonne und die Rube in Gott das entsprechende Tonbild zu finden und ben lehrhaften wie ben gefühlvollen Gehalt ber Worte auszulegen. Die Inftrumente erhalten felbftanbige Aufgaben neben ber Melodie des Gesanges, und die Stimmen selbst ringen mit-einander bald im Kampf, bald im Wetteiser nach dem gemein-samen Ziele. In Passionsmusiten, in Jesu Sieben Worten am Kreuz heben fich aus ber recitativischen Erzählung bes Evangeliften bie Melodien in benen ber Heiland sich ausspricht ober einzelne Hergange bramatisch hervor, so wenn die Junger fragen: herr bin ich's? ober wenn das Bolt in wilbem Durcheinander die Arenzigung bes Heilanbes forbert, ihn verhöhnt, ben Barrabas loebittet; bie Gemeinde aber feht mitempfindend und betrachtend bem Bergang zur Seite, und fpricht in großartigen Chören ihr Gefühl lebendig aus. Schutz ift ber Borlaufer Banbel's und Bach's in ber gemalen Art wie er bie beilige Gefchichte ohne bie außere Scene und Handlung bem Gemuth veranschaulicht, bas Innere, bie Seelenbewegung ber Borgange fo lebenbig barftellenb, bag bie Phantafie die sichtbare Erscheiming nicht vermißt, sondern leicht ergangt. In ber Choralmelobie find Rofenmuller, Kruger, Schopp, Reumark und andere mehr ebenso wie Paul Gerhard als Dichter einfach groß, ohne Verschnörkelung ber Mobe, getreu ber urfprunglichen Weife. Doch wie in ber zweiten Balfte bes 17. Jahrhunberte bie vornehme Belt bie gefälligen weltlichen Opermelobien ber Italiener fang, fo brangen fie auch allmählich unters Bolf und in bie Rirche, gwar bes bupfenben Rhothmentanges entfleibet, aber boch als ein reizender Empfindungsausbruck, beffen Beiterkeit und sinnliche Schönheit auch für Gott ein angenehmes Dankopfer sein sollte. Das Theatralische, Affectvolle, schmelzend Rührende gewann in den Kirchencantaten die Oberhand, und solche wurden wie Concerte von den Hofoperfängern vorgetragen.

Rinuccini's Daphne, jene erfte italienische Operbichtung, bat Dpit ins Deutsche übersett; aber bie Musik wollte nicht mehr recht zu feinen Berfen paffen, und fo unternahm Schutz eine neue Composition. Wie in Italien sollte nun auch in Deutschland bei stattlichen Hoffesten bas theatralische Geprange und ber Wohllaut ber Oper nicht fehlen; in Dresben, Wien, München bereitete sich vor was der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ihr musikalisches Gepränge geben follte, bie Berrichaft italienischer Ravellmeifter und Sangerinnen. Für bas Bolt ging hamburg voran, und neben ben antiten Stoffen für Renner und Gebilbete bulbigte man bem Geschmack ber Menge burch blutige ober possenhafte Spectatelftucte, ohne bag ein Dichter von echter Begabung bas Alterthümliche volksverftandlich geftaltet, bas Boltsthumliche berebelt hätte. Ein entlaufener Jesuit machte ben Narren, bagabundirende Studenten, Sandwerksburichen und lodere Dirnen waren bas Personal für ernste Rollen. Doch brachte Kuffer Ordnung und tuchtige Compositionen, und Reiser's leicht fprudelnbes beutsch gemuthliches Talent wetteiferte in unverfieglicher Luft ber Brobuction mit ben Italienern. Bas er fette bas fang nach Mattheson's Urtheil sich gleichsam von selbst und fiel so anmuthig und leicht ins Gebor, daß jeder es wiederholen fonnte. Er tam nicht zu wirklich bramatischer Gestaltung, zu vollenbenber Durchbildung, die für die Rachwelt schafft, aber die Mitwelt bat er mit immer frischen Melodien ergott. Wenn man bei ibm aulangt, bemerkt Chrisfander im Ueberblick ber beutschen Dufifgefcichte bor Banbel, fo überkommt einen ploplich bas Befühl bes Frühlings, feine Tone find gestaltet wie bie erften Bluten ber neu erwachenden Natur, ebenfo zierlich klein und bebende, ebenfo verwelklich, aber auch von berfelben Schönheit.

Nachdem in England Italiener das Feld innegehabt, dam kurze Zeit mit Franzosen zu kämpfen hatten, begründete dort Purcel am Ende des 17. Jahrhunderts ein nationales Musik-drama, blieb aber leider eine ganz vereinzelte Erscheinung. Mit selbständigem Geift studirte er die Italiener und war ebensogroßartig und edel im Ausbruck religiöser Hymnen und Chöre wie voll anmuthiger Frische in den Singspielen die er nach

Shakespeare's Dramen entwarf ober bie ihm Orpben schrieb, und in benen die Chöre mit den Recitativen, Duetten und Arien nicht blos abwechselten, sondern auch oft rasch und mit überraschender Wirkung in die Handlung und den Sologesang eingriffen. Neben ihm ist nur noch Cared zu nennen, ein vortrefslicher Dichter und Componist von Boltsballaden, der letzte und glücklichste Minstrel Englands, Urheber der Nationalhhmne God save the king.

## Renaiffance und Nationalliteratur in Frankreich.

A. Entwidelung ber Rationalliteratur; bilbenbe Runft und Mufik.

Bir find ber Mitwirtung Frankreichs bei bem Umschwung ber Zeit mehrmals begegnet; im 17. Jahrhundert trat es politisch und geiftig in ben Borbergrund und übernahm die Führung ber europäischen Cultur. Lubwig XI. hatte getrachtet bie Einheit bes Staates nach außen und innen zu begründen, die monarchische Gewalt erwuchs mit ber Nation, beren fester Mittelpunkt fie war. 3m Wetteifer mit ben Nieberlanben hatte Frankreich in ber zweiten Hälfte bes 15. bis in bas 16. Jahrhundert hinein eine realistische Schule ber Blaftit, bie befonbere in Grabmonumenten ein tuchtiges Naturstudium mit bem Sinn für großartige Pracht verband. Daneben fand bie Miniaturmalerei in Banbichriften, vornehmlich in fürftlichen Gebetbuchern, ihre Bollenbung; ber Stil ben Subert van Epd begrundet tam bier zu lieblicher Blute, mabrend bie Glasmalerei ihre Technif vervollkommnete und große Compositionen italienischer Meifter auf weiße Scheiben wie auf eine Leinwand Die Schmelzmalerei, bie zu Limoges in Aufnahme übertrug. tam, hielt fich junachft an bie Borlagen Schongauer'scher und Durer'icher Rupferftiche. Als Porträtmaler ragte Clouet in ichlichter feiner Lebensauffassung herbor, mabrent schon burch Frang I. ber Einfluß ber Italiener tonangebend geworben.

Die glänzende Perfönlichkeit dieses Fürsten zeigt uns selbst wie Mittelalter und Renaissance einander begegnen. Auf ber Jagb und im Turnier ein Meister ritterlicher Körperübung liebte

er zugleich ben Umgang mit gelehrten Humanisten und ließ alte Claffiter überfeten. Er fühlte fich zu Erasmus und Luther bingezogen, mabrent bie Sorbonne gegen bie Religionsneuerung eiferte und ber Scholaftif bulbigte. In Rampfe mit Rarl V. bielt er als Rrieger bie eigene Ehre, als Staatsmann bie Weltstellung Franfreiche aufrecht; Taufenbe von Cbelleuten bilbeten feinen Bof, während er das Land burch tuchtige Beamte regierte. Solche Mischung ber Elemente lernten wir architektonisch am Bau ber Burgen und Schlöffer kennen. In Leonardo ba Binci, bem Manne ber vielfeitigen Bilbung, gewann ber König einen Freunt; anbere Italiener berief er in fein Land, daß fie fur ihn arbeiteten, und Rosso, Primaticcio, Bagnacavallo, Luca Penni und andere lebten in einer Rünftlercolonie in Baris und fcmudten ben Balaft von Fontainebleau mit Wandgemalben, indem sie für Franfreich felbst eine Schule schnellfertiger und heiter gefälliger Decorations funft grundeten. Es war ein Nachschimmer ober Wiberfchein ber herrlichen Tage Michel Angelo's und Rafael's, ber aber balt verblagte; Kraft und Grazie follten gefteigert werben und entarteten in Uebertreibung und ungründlicher Sandfertigkeit. Louvre bas schönfte Bauwert frangofischer Renaissance unter italienischem Ginfluß ift, fo ragt Goujon unter ben Bilbhauern hervor. Die Franzosen haben ihn balb ihren Phibias, bald ihren Correggio genannt; ein garter Abel ber Form ift ihm eigen. Die Bauten feines Freundes Lescot stattete er plastisch aus. Geliebte Beinrich's II., Diana von Boitiers, ftellte er als Gottin Diana nacht neben einem Hirsch ausrubend in Erz bar, - eine merkwürdige Dame, die ben König auf die Bahn ber Ehre trieb und ber Königin treu wie eine Magd biente. Namentlich schuf Goujon viele treffliche Reliefs. Er ward in ber Bartholomausnacht ermorbet. Ihm nabe ftand Germain Bilon, ber an ben Grabmalern für Franz I. und Beinrich II. arbeitete; Die Leichtigkeit ber Technik verbindet sich aber bereits bei ihm mit einer reflectirten Auffassung und mit gezierten Formen.

Ich habe Rabelais geschilbert wie er die Gegensätze best französischen Lebens mit groteskem Humor abspiegelt; ich habe erwähnt wie Ronsard und das Siebengestirn die Literatur und Sprache gräcifiren wollte. Gehaltreicher war der hugenottische Sieur de Bartas, der die ganze heilige Geschichte dichterisch zu behandeln dachte und mit dem verlorenen Paradies begann. Aus der Zerklüftung der religiösen Parteien und vor der spanischen

Frembherrschaft rettete Beinrich IV. fein Vaterland, "ber Besieger und Bater feiner Unterthanen" nach Boltaire's bekanntem Bers. Frankreich war glücklicher wie Deutschland, ba er aus breißig= jährigem Bruberfrieg bie Einheit bes Staates eroberte und als Rampfpreis bewahrte; um feinem Bolte ben Frieden zu geben fehrte er zum Katholicismus zurud, sicherte aber ber Reformation freie Religionsübung burch bas Ebict von Nantes. Noch mehr benn Frang I. war er ein Repräsentant bes Franzosenthums, so tapfer wie galant, fo liebenswürdig wie leichtlebig. Gott bat ge= zeigt baß er bas Recht mehr liebt benn bie Gewalt — schrieb er nach seinem Sieg von Jort, wo sein Belmbusch bie Fahne ber Ritter gewesen; sein Minister Sully verwirklichte burch Sorge für bas Bolkswohl ben Gebanken bes auf fich felbst berubenben Staates. So war ber Konig ber Trager bes Nationalbewußtfeins und feine Machtvollfommenbeit eine von ihm wohlverdiente und wohlangewandte. Schon mahrend ber Unruhen ber Burgerfriege hatte Bobin, ein Borlaufer Montesquieu's, erkannt bag bie Staatsverfassungen und Gefete ben Anlagen und ber biftorischen Entwickelungestufe ber Nation gemäß sein follen; er verlangte eine Glieberung bes öffentlichen Lebens, eine Sonberung und Einigung ber Bewalten, welche an unsern Begriff ber constitutionellen Monarchie erinnert. Er brang auf Gewiffensfreiheit. und fcrieb ein Buch Septaplomeres, in welchem fieben Manner ein Religionsgesprach halten; ber Jube wie ber Muhammebaner, brei Bertreter ber chriftlichen Confessionen und zwei Beiben, ein naturfrommer und ein philosophisch geschulter, sind gut individualifirt, und einigen sich endlich in ber Erkenntnig bag in allen Religionen ein Rern ber Wahrheit liegt, und bag ihre Berschiedenheit ein Ausbruck mannichfaltiger Geistesrichtungen ist, beren jebe in ihrem Glauben bie Befriedigung findet. Go mogen wir fein Wert ein Borfpiel von Leffing's Nathan nennen; gleich biefem will er bie Bekenntniffe nach ihren Früchten beurtheilt wiffen, und verlangt Dulbung für alle Glaubensformen welche Gottesfurcht und Sittlichkeit zu ihrem Grund und ihrer Folge haben.

Konnte Heinrich IV. in dieser ernsten Dichtung sein eigenes Ibeal erblicken, so kam seinen politischen Kämpsen die Komik und der Witz der Franzosen in der Satire Menippee zu Hülfe. Die Debatten einer Ständeversammlung, die 1593 einen Herzog von Guise zum Gegenkönig mählen sollte, werden hier parodirt, die fanatischen Pfaffen, die Freunde der Spanier, die das Bolk

gegen bas eigene Baterland und ben freisinnigen Fürsten verhetzten, find so prächtig an ben Branger gestellt, bag bie Luft ber offentlichen Meinung wie burch einen Wetterschlag gereinigt warb. Die Satire führt ben Namen von bem Philosophen Menippus, ber als beißenber Spötter im Alterthum gefürchtet war. Entwurf ging von bem Domberen Beter le Roi aus; bas fpanische Gelb, bas unter bem Bormand ber Religion Frankreich verwirrte, ber Aufzug ber Liguiften, Die Geiftlichen Die ben Aberglauben ber Menge für politische Zwede misbrauchten, wurden bem Gelächter preisgegeben. Der gelehrte Bithou und feine bichterijd begabten Freunde Bafferat, Gillot, Rapin, Chretien übernahmen bie Fortsetzung, und parobirten bie Rebner ber Bersammlung; fie ließen bieselben balb ihre Anschläge verrathen, balb Uebertreibungen ihre eigenen Ansichten ironisch auflosen, burch ein burlestes Rüchenlatein und Rauberwelsch tomisch wer-Dazwischen aber wirb mit feurig überzeugenben Worten barauf hingewiesen bag bie Sache bes Baterlandes in Beinrich IV. ihren Borfechter habe und bas Bolt im Anschluß an ibn feine Rettung finbe.

In Paris, am hof heinrich's V. lernte und übte Fran; Malherbe fein Frangöfisch, bas bie Provinzialismen vermied, tie aus bem Griechischen, bem Lateinischen ober Italienischen berübergenommenen Wörter und Wendungen ausschieb. Er brang auf Reinheit der Sprache, auf einfache Rlarbeit bes Berebaues. mittelalterliche epische Langzeile mit sechs Bebungen warb burch ihn ber Alexandriner mit ber manulichen Cafur in ber Ditte und bem Wechsel weiblicher und männlicher Reime für jedes Berspaar, bas einen Gebanken in sich beschloß ohne bag ber Sat über baffelbe binausreichte. Erft bie neuere Romantif feit Chenier hat fich von biefer fteifen Correctheit wieder freigemacht. Malherbe gab ber Form bas Geprage verftanbiger Regelmäßigfeit, die alles Dunkle, Schwülftige, Ueberwuchernbe ausschlof und jene plan elegante, finnreich gefällige Beftimmtheit ber romi fchen Dichter erneute, wie fie bem Beifte bes Frangofischen entfbrach. Seine Landsleute nennen ihn barum ben Anfänger ihrer classischen Literatur. Die bebeutenbsten Stoffe bot ibm Beinrich IV., mochte ber Dichter nun in feinen Oben und Sonetten beffen Bermahlung mit Maria von Medicis farbenprachtig fcbilbern, im Ronig ben Rriegshelben wie ben Friedensfürsten feiern, ober über seinen Tob burch Mörberhand bie Klage ber entsetten Nation erheben. Neben Malherbe schlug Regnier ben leichten jovialen gallischen Ton in seinen Satiren und Briefen an, ber Erste ben die Lektüre bes Horaz nicht zu äußerlicher Nachahmung, sondern zu selbstkräftigem Wetteifer angeregt.

sondern zu selbstkräftigem Wetteifer angeregt.

Bichtiger indeß als diese Dichter scheinen mir einige Prosaiker für die Gründung der französischen Nationalliteratur, in der ja ähnlich wie bei den Römern die Meisterschaft einer künstelerisch gebildeten, dald leichten und feinen, dald rhetorisch schwungsvollen Prosa vorwaltet. Daß sie schöner Prosa gleiche war ein französischer Lobspruch für die Poesie. Calvin behandelte die Sprache mit der Schärfe des logischen Verstandes und der Energie des Charakters, die sein Denken und Wollen bezeichnen, und gab ihr diesen Stempel seiner Individualität Shnlich wie Luther's ihr diesen Stempel seiner Individualität, ähnlich wie Luther's quellende Ursprünglichkeit und Gemüthssülle sein so volksthümliches wie ebles Deutsch zum hinreißenden Musterbild für Jahrhunderte, zu einem Verjüngungsborn machte, aus welchem Voß und Klopstock schieften. Je mehr im Französischen die Beugungsformen sich abgeschliffen, desto nothwendiger war die logische Wortstellung für das Berständniß; sie ward jetzt in der Prosa eingeführt, und daß er auch in der Poesie die Grenze der Freiheit sand und bes obachtete, war bas vorbilbliche Berbienft von Malherbe. Ampot überfette ben Plutarch, und machte baburch bie größten Männer Griechenlands und Roms populär in jener anekotenhaften und boch mit sittlicher Wärme auf bas Hohe und Eble gerichteten Beise, bie bas Original auszeichnet. Heinrich IV. sagte bon bem Buche: Es ist mit mir eins geworden und hat mich in der Führung meiner Angelegenheiten geleitet; wer Plutarch liebt der liebt mich selbst. Montaigne lernte hier die an kein Dogma gebundene humane Betrachtung ber Dinge, bie ibn über bie confeffionellen Barteitampfe erhob.

In der Uebergangszeit aus dem feudalen in den modernen Staat, während der Kämpfe der Scholastik und Alterthumswissensschaft, des Katholicismus und Protestantismus sah Michael von Montaigne (1533—92) wie jeder der Streitenden recht zu haben meinte und von dem andern des Unrechtes geziehen wurde; da warf er die Frage auf: "was weiß ich?" und gewöhnte sich alles zu prüfen und an seiner eigenen Subjectivität zu bemessen. Die Sitten, die Handlungen, die Beweggründe der Menschen, die Schicksale der Nationen betrachtet er von verschiedenen Seiten mit unabhängigem Sinn; dem Widerspruch der Extreme, dem

Irrihum will er baburch entgehen bag er sich an nichts festbinbet. Er felbst ift ber Mittelbunkt in feinen berühmten Berfuchen: fie find Dentwürdigkeiten bes innern Lebens, seines eigenen und seiner Nation, beren Beift er reprafentirt. Er lebrt bas eigene Ber; und bas Treiben ber Menschen beobachten; Bebanten und Rathschläge ber Dichter und Denfer bes Alterthums verwebt er mit feinen eigenen Erfahrungen und Reflexionen; obne ein Shitem aufzustellen übt er eine Methobe geiftreicher Lebensbetrachtung, bie im Fur und Wiber fich mit bem Bahrscheinlichen und perfonlich Bufagenden begnügt, fich Empfanglichteit fur alles bewahrt. Wie er später auf Boltaire und Diberot gewirft, fo schon auf seinen Zeitgenoffen Charron, ber im Streben und Forschen bie Bestimmung bes Menschen erkaunte; Gott ift im Besitz ber Wahrheit, mir wollen sie suchen. Er bob ben Biberspruch ber Dogmen in allen Religionen mit bem gefunden Menschenberftand hervor, und fpottete über den Glauben an Siftorien und Wunder, mahrend bas Berg verborben und feig bleibe. Er wollte die Moral nicht auf theologische Sakungen, sonbern auf bas Wefen bes Menschen grunben, und führte feinen Landsleuten ju Gemuthe bag fie Duhammebaner fein wurden, wenn fie in ber Türkei bas Licht erblickt hatten. Die mahre Religion beruht ihm auf ber Erkenntnig Gottes und unferer felbst und ift ein biefe aussprechenbes leben; fie vollbringt bas Gute, weil Gott es burch Natur und Bernunft verlangt.

Montaigne war ber babnbrechenbe Sobn einer neuen Zeit. ber nicht mehr bie Autorität ber Kirchenväter, sonbern ben gefunden Menschenberftand jum Magstab und jur Richtschnur ber Dinge und Handlungen machte. Er zerftreute bie Umnebelung ber Bergangenbeit, und wenn er auch noch nicht bie festen Gefete und Brincipien für bas Leben bes Menschen und bie Entwickelung ber Menschheit fant, fo löfte er boch bie Banbe welche feither gehindert hatten bieselben selbständig zu suchen. Er hielt sich an bas Wahrscheinliche und meinte es lage naber bag unsere Sinne uns täuschten als bag alte Beiber auf Befenftielen ben Schornftein hinaufführen, es lage naber bag fie von einer Bublichaft mit bem Teufel träumten als bag fie wirklich in feinen Armen ihre Luft buften. Darum meinte er es biege ben Anfichten ber Theologen und Juriften zu viel Gewicht beimeffen, wenn man auf Grund berfelben Menschen lebenbig briete. Auch war er ber erfte ber im Gefühl ber humanität sich gegen bie Folter erklarte,

in beren Bervielfältigung sich bie graufame Erfindungsfraft ber Inquisition wie ber weltlichen Rechtsforschung im Mittelalter geubt und entfetich bemabrt batte. In bem flaren Lichte feines Beiftes erschienen fo viele Wunder = und Wahngebilde ber Bolts= vorstellung ober firchlichen Ueberlieferung in ihrer Abgeschmactbeit und Fragenhaftigfeit, und bas war beilfam; benn um ben Sinn bes Mbthus, ber Legende bes Aberglaubens erfaffen und an ben Schöpfungen ber Ginbildungefraft nach Korm und Gebalt fich erfreuen zu können nuß man bamit anfangen sie nicht für Facten zu nehmen. Montaigne hatte nicht für bie Schule, fonbern für bie gebilbete Gefellschaft als gebilbeter Weltmann fcbreiben, fie burch gute Gebauten und pitante Anetboten zugleich belebren und unterhalten wollen, und auch baburch gehört er gu ben tonangebenden Männern feines Boltes. Er ift es ferner baburch baf ibm die Römer näher lagen als die Griechen, und bag jenes ben Römern verwandte Streben ber Frangofen ben Bebanken und Einrichtungen eine möglichst allgemeingültige Form zu geben, bei ihm einen literarischen Ausbruck fanb. Was local, was eigenthumlich national im Alterthum war bas ließ man beiseite, mas aber die Romer schon mit einer gewiffen Beltgultigkeit ausgeftattet hatten bas nahm man auf. Bergil, Horaz, Dvib galten fo febr ale Borbilber, bag be la Motte im Ernft meinen konnte ben homer fo frangofisch reben zu laffen wie berfelbe batte bichten muffen, wenn er ber funftgerechte Epiter gemefen mare.

Phantasie und Gemüth traten auch in der Poesie der Franzosen unter die Herschaft des Berstandes, und an die Stelle der unmittelbaren Natursaute kam die im Studium des Alterthums geschulte Kunst. Daher als großer Borzug das Rationale und Geistvolle, das Bohlmotivirte und gesetzlich Begründete im Unterschiede von aller mystischen Trübheit, aller romantischen Phanstasit, aller in ihrer Buntheit wol ergötzlichen, aber zwecks und gehaltlosen Spiele der Einbildungskrast; daher an der Stelle des llebersadenen an Schwulst oder Zierlichkeit das einsach Klare, Maßvolle, die Bohlordnung einer herrschenden Einheit im Mansnichsaltigen. Die Kehrseite zeigt die Form und das Kunstgesetzweiger als das Ergebniß einer innerlich bildenden Lebenstrast des Stosses oder als den unmittelbaren Ausdruck der Sache, sondern als eine fertige Schablone, nach welcher die Dinge des arbeitet werden, als eine äußere Regel, die ein für allemal

beobachtet wird. War es doch auch nicht die freie Annuth des Hellenenthums der man nachtrachtete, sondern die würdevolle und gemessene Haltung der Kömer, und wie bei diesen diente daher das Rhetorische oft zum Ersatz des reinen Ergusses dichterischer Empfindung. Wie bei den Kömern entwickelte sich die classische Kunst unter fremdem Einsluß; die Anfänge der Poesie aus der Zeit der punischen Kriege und die mittelalterliche Romantik wurden nicht sortgebildet; Bergil und Horaz schussen eine Kunstdichtung nach griechischen, Corneille und Racine nach römischen Mustern.

Der frangofische Sinn webt und träumt weniger in ber eigenen Innerlichkeit, als er bie Außenwelt fpiegelt; biefe will er lieber beberrichen, in ihr fich barftellen, als bie Bebeimniffe ber eigenen Tiefe offenbaren; Geschmad und Urtheil zieht er ber Begeisterung und ben Gefahren ihres brangvollen Baltens vor. Der Franzose ift gesellig, und gibt mit angeborenem Tatt für bas Anftanbige, Schickliche, Gefällige in ben Formen bes gefells schaftlichen Berkehrs für Europa ben Ton an, fo im Mittelalter für bas Ritterthum wie jest für bie vornehmen und gebildeten Kreise. Paris war ber Mittelpuntt Frankreichs, ber Hof ber Mittelpunkt von Paris. Nach ben Stürmen und Wirren ber Bürgerfriege wollten Manner und Frauen in friedlich beiterm Beriehr ber ibeellen und materiellen Errungenschaften einer neuen Zeit froh werben. Da follte fich niemand auf Roften ber anderen hervorbrängen und jeber boch zur Unterhaltung etwas Neues und Anziebenbes beitragen; ein bebenber Wit, ein geiftreiches Geplauber follte alles Anftößige vermeiben; bas Robe, Blumpe, Gemeine burfte fich nicht zeigen, aber freilich wurden mit ihm auch die fühnen Accente ber Leibenschaft ausgeschlossen; nicht bas Berg, ber Berftanb führt bas Bort. Man läßt fich nicht geben. man nimmt Rudficht barauf wie man ben anbern erscheint, und fucht fich ihnen bortheilhaft barzuftellen. In ber Sprache felbft beherrscht bas Logische die Wortfolge, sie wird immer mehr abgeschliffen, conventionell, ber fertige, geprägte Ausbruck für bas Sachliche und allgemein Gultige ordnet bas Stimmungsvolle, Berfonliche fich unter.

Ein Ersatz und Abbild bes geselligen Lebens ist ber Brief. In Briefen haben baher auch die Franzosen gern alles Mögliche behandelt; die Materie braucht da nicht erschöpft zu werden, aber sie wird beleuchtet; das Individuelle, Augenblickliche bietet ben Ausgangspunkt; aber es wird in der Berichterstattung nach seinen allgemeinen Beziehungen erörtert. So gaben am Anfang bes 17. Jahrhunderts die Briefe von Balzac ein Bild des öffentlichen, die von Boiture des privatgefelligen Lebens, und später in den Blütentagen der Literatur tritt uns die Zeit Ludwig's XIV. kaum irgendwo so allseitig entgegen wie in den Briefen der Marquise von Sevigné. Mit gleicher Anschallichkeit und Feinheit schildert sie das Treiben der Großen wie die Noth des Bolkes und die ersten Empörungen gegen ihren Druck; Descartes' Philosophie und Racine's Tragödien werden neben den Hofgeschichten und Liebsschaften des Königs oder den religiösen Streitigkeiten gleich verstraulich, gleich interessant besprochen.

Der Grundzug bes Rationalen, far Berftanblichen und gugleich boch eindringlich Beredfamen und Gefchmactvollen befähigte Die frangofische Literatur sich über bie Grenzen ber Heimat zu verbreiten. Die herrschenbe Stellung, bie Richelieu seinem Bater= lanbe gab, erleichterte und ficherte ihr ben Ginfluß auf bas Ausland; bie enge Berflechtung mit bem Staat und hof gab ihrem Wefen einen noch bestimmtern Ausbruck. Seit 1624 regierte ber Cardinal Frankreich neben Ludwig XIII., der fich ihm willig unterordnete, weil er die Macht und Große bes Staates in bem gemialen Minister vertreten fab. Richelieu führte mit bem Bater Joseph in geiftlichem Gewand eine rein weltliche Politik. ständig von Umtrieben befämpft und beständig ihrer Meister burch Lift und Gewalt identificirte er feine Berfonlichkeit mit ber Sache bes Staates; um beffen Allmacht im Innern berzuftellen zerftorte er jebe Sonberftellung bes Abels ober ber Brotestanten, centralifirte er alle Gewalt in seiner Hand, forgte aber burch gute Bermaltung für Recht und Wohlfahrt bes Bolfes, bas er burch feine Beamten regierte. Im Innern ftark geworben nahm er am Dreißigjährigen Kriege theil um Frankreich ftatt Spaniens gur erften Stelle unter ben Rationen zu erheben. Die firchliche Uebermacht zu brechen ftand er auf Seiten bes Brotestantismus in Deutschland und England, und ließ in Franfreich bie Ausübung bes reformirten Gottesbienstes bestehen. Dieser Beist ber Dul= bung tam bem Denken und Dichten zugute. Aber Richelien ließ fie nicht blos gewähren, er wußte bie Literatur in bie engfte Beziehung zum Staate zu bringen, ber erfte Staatsmann ber bie große Bebeutung berfelben würdigte. Das Frangofische sollte von allen Berunftaltungen eines willfürlichen Gebrauchs gereinigt und burch feste Regeln aus ber Reihe ber barbarischen Sprachen

S being bedien betrie

- beriefeleitet

- dentiserale up

or investment on the

四日 日本日本日本日本日本

min revelet britte

mitte bereitelle in

and the desire lies to

**美国教育教育** 

THE REPORT OF REAL PROPERTY.

1 一一一年 《台灣

- 中では世世日

----

service rates from

Charles in 1 the

and have not be a Before

NAME OF THE PARTY OF

and the second second second

on burning the last

10 to the second second

NAME AND ADDRESS OF

Name of Street

MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE

BELLIN SERVE Maria Maria

BELLEVE MIL

Mark Survey &

a to be a second

M11 W 12 1 W 18 1

o les la company de la company

11 m (min per 3) 66

Marie Land Marie Land Marie Land

No. of the last come

Mark Street, St

berausgehoben ben Rang bes Griechisch nehmen. Bon Richelien's Staatsichrifte: mag fie an Scharfe ben Arbeiten Dad ansführlicher Erörterung ben motivirten Staaterathes vergleichen; an Rubnbeit, offener Darlegung bes 3wedes, und fchem Erfolg haben fie ihres gleicher Zweifel einseitig; Richelieu erfennt fein er verfolgt bie Begner von Franfreich wie feine eigenen; bon einem freien menichlichen Dafeins gerichteten Schw feinen Beweis, fie find gang bon t umfangen, aber fie zeugen bon einem wartenben Folgen bis in die weiteste unter bem Möglichen bas Ausführbare bas Beffere und Befte zu unterscheib Der Bebante lag ihm fern bag ein felbft regiere; es follte ju feinem eigene Wie ein Rörper ber an allen Theilen stalt ware, fo meinte er wurde auch be wenn er lauter wiffenschaftlich unterrid Stolz und Anmagung, aber feinen @ legen murben. Die Studien murben bem Sanbel ju viel Krafte entzieben machte. Gie follten barum bie Gad Staate für beffen 3med und Bier gel erfte regelmäßige Zeitung wöchentlich Meinung zu bestimmen; er grunbete a bie frangöfische Atabemie, benn ben 2 Geite geben.

Schon Malberbe batte junge & mit benen er bie Werfe ber zeitgenöf ging und fich über bie Grunbfate be bigte. Richelien borte von einer ab ibm wiberwärtigen zierlichen Damen bonillet, ben frangösischen Marinifte burch Moliere fennen fernen, bas Die Mufter ber Untife entgegenfette alles gu leiten und auf ben Staat pon ber Bebeutung ber Literatur fi



iteratur in Frankreich. !

Früh :

ie sich ber erfinberische Scho ce mit ber ebelften Gefinnu wige und Göttliche. anten über bie Schwere geauf ber Gravitation enthalten, analhtischen Geometrie und Wa gebahnt; aber je weiter er ens umfaßte, besto flarer w gfeit unserer Natur; eine unb örberte seinen Zug nach Welte rigne hatte ibn jum Steptifer für eine bochstebenbe Dame, e ahr trieb ihn gleich feiner Sch e im Glauben zu suchen und zuwenden. Dies führte ihn In diesem ehemaligen Frau ige wissenschaftliche Männer

unptstadt und boch fern von ihr en fich ben Studien ju wibn ier be Hauranne pflegten fie ten auf die Gefinnung, die Be gegenüber bem äußerlichen Bi D bem jesuitischen Misbrauch Das Streben nach einem gem g ber Kräfte unter einer gem bas wir bei ber Afabemie gef igenthümlichen Drang perfönli Nicole bürfen wir wol mit un r und Franke vergleichen. der Kirche, aber sie wollten eine bestimmte Erfahrung il urt haben. So batirt auch Pa

1652 als ben Moment wo ibe und Friede geworben, wo

ihm völlig ergeben, ewig in Wo auf Erben; - ein Bergament belsprüchen trug er als ein Bun

son ben Nieberlanden aus ben W ngekommen mit Grundfäten bie a

herausgehoben den Rang des Briechischen und Lateinischen einnehmen. Bon Richelieu's Staatsschriften urtheilt Rante: "Man mag fie an Scharfe ben Arbeiten Machiavelli's, an Umficht und ausführlicher Erörterung ben motivirten Gutachten bes fpanischen Staaterathes vergleichen; an Rühnheit, Große ber Gefichtepuntte. offener Darlegung bes Zweckes, und bann auch an welthiftorischem Erfolg haben sie ihres gleichen nicht. Sie sind obne Zweifel einseitig; Richelieu erfennt fein Recht neben bem feinen: er verfolgt die Begner von Franfreich mit berfelben Behaffigteit wie seine eigenen; von einem freien auf die oberften Ziele bes menschlichen Daseins gerichteten Schwung ber Seele geben sie keinen Beweis, sie find gang von bem Horizont bes Staates umfangen, aber fie zeugen von einem Scharfblick ber bie zu erwartenden Folgen bis in die weiteste Ferne mahrnimmmt, ber unter bem Möglichen bas Ausführbare, unter mancherlei Sutem bas Beffere und Befte zu unterscheiben und festzuftellen weiß." Der Gebanke lag ihm fern bag ein gebilbetes freies Bolt fich felbst regiere; es sollte zu feinem eigenen Boble beberricht werben. Wie ein Körper ber an allen Theilen Augen batte eine Diegeftalt mare, fo meinte er murbe auch ber Staat eine folche werben, wenn er lauter miffenschaftlich unterrichtete Burger befäße, welche Stolz und Anmagung, aber feinen Gehorfam mehr an ben Tag Die Studien würben bem Beer, bem Lanbbau. legen würden. bem Sanbel zu viel Kräfte entziehen, wenn man fie allgemein Sie follten barum die Sache Weniger fein und vom Staate für beffen Zwed und Zier geleitet werben. Er ließ bie erfte regelmäßige Zeitung wöchentlich erscheinen um bie öffentliche Meinung zu beftimmen; er grunbete zur Ausbilbung ber Sprache bie frangöfische Atabemie, benn ben Waffen foll bie Literatur gur Seite geben.

Schon Malherbe hatte junge Freunde um sich versammelt, mit benen er die Werke der zeitgenössischen Dichter kritisch durchging und sich über die Grundsätze der poetischen Diction verstänzbigte. Richelieu hörte von einer ähnlichen Gesellschaft, die den ihm widerwärtigen zierlichen Damen und Herren im Hause Rambouillet, den französischen Marinisten, jenen Kostbaren die wir durch Moliere kennen lernen, das Streben nach Einfachheit und die Muster der Antike entgegensetze. Sein persönlicher Ehrgeizalles zu leiten und auf den Staat zu beziehen, wie seine Einsicht von der Bedeutung der Literatur für das öffentliche Leben veransellen.

lafte ihn biefen Berein zu einer Atademie zu erheben, welche Feftftellung, Reinigung und Bervollkommnung ber Sprache, Beurtheis lung erscheinenber Werke und Begründung ber Regeln für Darftellung und Ausbruck fich zur Aufgabe machte. Die frangofifche Afabemie entsprach bem Drange ber Nation nach Ginheit und Abrundung, fie entsprach einer geschichtlichen Beriobe ber Autorität im Staate, und ftellte bie Disciplin und ben beurtheilenben Beschmack über die Freiheit und Eigenthümlichkeit bes Empfindens und Erfindens, über bie begeifterte Schöpferfreudigfeit. Die Größe bes öffentlichen Lebens, bie Macht und ber Glang bes Staates fam ber Literatur zugute; Staatsmänner fo gut wie Gelehrte und Belletriften trachteten nach ber Ehre ber Atabemie anzugehören, schliffen baburch ihre Ginfeitigkeiten ab und eigneten fich Borguge ber andern an; aber bie Berührung mit Staat und Bof brachte ber Literatur auch bas Gemeffene, auf ben Schein und auf Wirfung Berechnete, Glatte ber vornehmen Gefellschaft; bie Berrschaft ber Regel bewahrte fie bor Auswüchsen und Berirrungen und machte ihr ben Einfluß auf bas Ausland burch ihr eigenes Streben nach bem Berftändigen und Allgemeinverständlichen leicht, erfcwerte und beschränkte aber ben Ausbruck bes Sochsten und Tiefften im Fuhlen und Denken, wie er ber Ursprünglichkeit ber Inbividualität, ber Rudfichtelofigfeit ber Leibenschaft allein gelingt. Die Runft trennte sich zu fehr von ber volksthumlichen Unmittel= barkeit und von ber Natur; fie ftellte bas Befet und bie Methobe über bie Originalität bes Genius; und barum, bas bat auch Eduard Arnd mit Recht bemerkt, fehlen ihr Werke wie die Gottliche Komobie, Samlet und Fauft. Es war bezeichnend bag im Gründungspatent ber Atabemie bie Beredfamteit für bie ebelfte aller Runfte erflart wurde. Der bochfte 3med ber Berebfamileit ift eben nicht bas Wahre und Schone als folches, fonbern bie Wirfung auf ben Willen, auf bas praftische Leben; bem einbringlich Berftanbigen, bem überzeugend Rlaren gefellt fie leicht und gern bas Declamatorische, Brunkvolle, Theatralische.

Die Alabemie stimmte ab und motivirte ihre Geschmacksurtheile wie ein Richtertribunal; sie zog die besten literarischen Kräfte an sich heran, sie ward der Ausbruck der allgemeinen Bildung, und dadurch wieder bestimmte sie die öffentliche Meinung. Das Wörterbuch, das sie herausgab, ward eine Autorität für die Schriftsteller wie für die Gesellschaft. Baugelas stand hier anfangs an der Spige; man schreibt ihm eine gewisse Leidenschaft für die richtige Wahl der Wörter und die Reinheit und Angemessenbeit des Ausbrucks zu; er setzte sich zur Aufgabe die Spracke von den Flecken zu reinigen die sie von der rohen Menge, von geschwätzigen Sachwaltern, unwissenden Predigern, gezierten Hosseuten erhalten habe. In der That ist das Französische damals für Jahr-hunderte sixirt worden; es stand auf einem Punkte der Entwickelung, der dies möglich machte. Es ward zur geprägten Münze, deren klare Bestimmtheit dem Berkehr willsommen ist; dem Talent ward es erleichtert gut zu schreiben, aber dem Genius stand etwas Ferstiges entgegen, dem die gestaltende Kraft eigenen Denkens und Fühlens sich fügen sollte, hinter das sie lange zurücktrat.

Aber all die zusammenwirkenben kleinen Kräfte, all die stagtlichen und gefelligen Berhaltniffe und Ginfluffe hatten feine Rationalliteratur geschaffen ohne ben Eintritt wirklich großer und In ben Werken von Descartes, genialer Denker und Dichter. Bascal. Corneille ward erft erfüllt was bie Zeit anftrebte; fie waren teine Nachahmungen ber Antife, so wenig als Nachflänge mittelalterlicher Sinnebart; fie gaben ben Ibeen und Stoffen ber Gegenwart ein Geprage, bas einen neuen, burch Blaton und Ariftoteles gefculten, aber felbftanbigen Beift befundet. beffen Gebankentreis wir bei ber Darstellung ber Bbilosophie naber betrachten, führte burch seine Methobe ber Untersuchung wie burch feine Forberung nur bas für mahr anzuerkennen mas ber Bernunft klar ift und was aus ber Ratur bes Denkens felber folgt, bie Nation auf die Bahn logischer Entwickelung und mathematiicher Bestimmtheit. Sein Zweifel befreite sie von ber Laft und bem Druck ber scholaftischen Ueberlieferung; indem er fich auf Die Selbstgewißheit bes eigenen Denkens stellte, hat er, es ift von Arnb bamit nicht zu viel gesagt, "bem frangöfischen Geift bas Gefühl feiner Reife und Munbigfeit gegeben"; bie Gintehr ins eigene Innere sollte bas Gemuth beruhigen und begluden, bie Erforschung ber Natur sollte es mit richtigen Borftellungen erfüllen und das Wohlfein des Bolles beforbern. Die frangofifche Brofa ward in ber einfachen und boch so bezeichnenben Sprache von Descartes mustergültig gehandhabt. Für die poetische Diction leistete Corneille bas Gleiche; sein werben wir im Zusammenhange mit ben anbern Dramatikern gebenken. Der Cib machte ben Dichter fo febr zu einem Manne ber Nation, bag felbft Richelieu eifersüchtig war, und die Afabemie veranlaßte der Bewunderung einen Dampfer aufzuseten.

In Bascal (1623-62) einte sich ber erfinderische Scharffinn bes mathematischen Berftanbes mit ber ebelften Befinnung, ber innigsten Bingabe an bas Ewige und Göttliche. Krüb reif batte er schon als Jüngling Gebanken über bie Schwere geäußert bie ben Reim zu Newton's Gefet ber Gravitation enthalten, eine Rechenmaschine construirt, in ber analytischen Geometrie und Wahrscheinlichkeiterechnung neue Wege gebahnt; aber je weiter er ben Umfreis bes menschlichen Erkennens umfagte, befto flarer warb ibm die Hulfs = und Beilbedurftigkeit unserer Natur; eine unbeil= bare Prankbeit tam bagu und forberte seinen Zug nach Weltentfagung und Gottesliebe. Montaigne hatte ibn zum Steptiker gemacht, bie unerwiderte Neigung für eine bochstebende Dame, eine Rettung aus brobenber Lebensgefahr trieb ibn gleich seiner Schwefter Jaqueline bas einzig Gewiffe im Glauben zu suchen und fich einer ascetischen Frommigkeit zuzuwenden. Dies führte ibn zur Genoffenschaft von Bort-Robal. In diesem ebemaligen Frauenflofter waren nämlich fittenftrenge wiffenschaftliche Manner qusammengetreten um nabe ber Hauptstadt und boch fern von ihrem Geräusch und ihren Verlodungen sich ben Studien zu widmen. Unter der Leitung von Duvergier be Hauranne pflegten fie ein innerliches Chriftenthum und legten auf die Gefinnung, die Beiligung bes Willens ben Nachbruck gegenüber bem außerlichen Buchstabendienst ber Dogmatifer und bem jesuitischen Misbrauch ber Religion für weltliche Zwecke. Das Streben nach einem gemeinfamen Birten, nach Berbindung ber Kräfte unter einer gemeinfamen Disciplin und Methode, bas wir bei ber Afabemie gefunben, überwog auch bier ben eigenthumlichen Drang verfönlicher Absonberlichkeit. Arnauld und Nicole burfen wir wol mit unfern protestantischen Bietisten Spener und Franke vergleichen. suchten bas Beil nur innerhalb ber Kirche, aber fie wollten ber Gnade verfönlich gewiß fein, eine bestimmte Erfahrung ihres Durchbruchs und ber Wiebergeburt haben. So batirt auch Bascal bie Nacht des 23. November 1652 als den Moment wo ihm Schauen und Gewisheit, Freude und Friede geworben, wo er Jefum wiedergefunden und fich ihm völlig ergeben, ewig in Wonne für einen Tag ber Brüfung auf Erben; — ein Bergament mit biefen Borten und einigen Bibelfprüchen trug er als ein Bunbeszeugniß felbst verborgen bei sich.

Cornelius Jansen war von den Niederlanden aus den Männern von Bort-Royal entgegengesommen mit Grundsätzen die allergegen das eigene Baterland und ben freisinnigen Fürsten verbetten, find so prächtig an ben Branger gestellt, bag die Luft ber öffentlichen Meinung wie burch einen Wetterschlag gereinigt warb. Die Satire führt ben Namen von bem Bhilosophen Menippus, ber als beißenber Spotter im Alterthum gefürchtet war. Entwurf ging von dem Domberrn Beter le Roi aus; das framische Gelb. bas unter bem Borwand ber Religion Frankreich verwirtte, ber Aufzug ber Liquiften, bie Geiftlichen bie ben Aberglauber ber Menge für politische Zwede misbrauchten, murben bem Belächter preisgegeben. Der gelehrte Bithou und feine bichterijd begabten Freunde Bafferat, Gillot, Rapin, Chretien übernahmen bie Fortsetzung, und parobirten bie Rebner ber Berfammlung; fie ließen biefelben balb ihre Anschläge verrathen, balb burd Uebertreibungen ihre eigenen Ansichten ironisch auflösen, ober burch ein burlestes Rüchenlatein und Kauberwelsch komisch wer-Dazwischen aber wird mit feurig überzeugenden Worten barauf hingewiesen bag bie Sache bes Baterlandes in Heinrich IV. ihren Borfechter habe und bas Bolf im Anschluß an ihn feine Rettung finbe.

In Paris, am Hof Heinrich's V. lernte und übte Frm Malherbe sein Frangosisch, bas bie Provinzialismen vermied, bie aus bem Griechischen, bem Lateinischen ober Italienischen berübergenommenen Wörter und Wendungen ausschied. Er drang mi Reinheit ber Sprache, auf einfache Rarbeit bes Bersbaues. Die mittelalterliche epische Langzeile mit feche Hebungen warb burd ihn ber Alexandriner mit ber männlichen Cafur in ber Mitte und bem Wechsel weiblicher und männlicher Reime für jedes Berspaar, bas einen Gebanken in fich beschloß ohne baf ber Sat über baffelbe binausreichte. Erft bie neuere Romantif fri Chenier hat fich von biefer fteifen Correctbeit wieber freigemacht. Malberbe gab ber Form bas Geprage verftanbiger Regelmäßig feit, die alles Dunkle, Schwillstige, Ueberwuchernde ausschlef und jene plan elegante, finnreich gefällige Bestimmtbeit ber romi fchen Dichter erneute, wie fie bem Beifte bes Frangofifchen em sprach. Seine Landsleute nennen ihn barum ben Anfanger ihrer claffischen Literatur. Die bebeutenbsten Stoffe bot ibm Beinrich IV., mochte ber Dichter nun in seinen Oben und Sonetten beffen Bermählung mit Maria von Mebicis farbenprächtig schilbern, im Ronig ben Rriegshelben wie ben Friedensfürften feiern, eter über seinen Tob burch Morberhand bie Klage ber entsetten

Nation erheben. Neben Malherbe schling Regnier ben leichten jovialen gallischen Ton in seinen Satiren und Briesen an, der Erste den die Lektüre des Horaz nicht zu äußerlicher Nachahmung, sondern zu selbstkräftigem Wetteiser angeregt.

Bichtiger indeß als diese Dichter scheinen mir einige Prossider für die Gründung der französsischen Nationalliteratur, in der ja ähnlich wie bei den Nömern die Meisterschaft einer künstschlich schlichten und kalen beschrieben schlichten kalen schlieben kalen schlieben kalen kalen schlieben schlie

lerisch gebilbeten, balb leichten und feinen, balb rhetorisch schwungs vollen Prosa vorwaltet. Daß sie schöner Prosa gleiche war ein frangöfischer Lobspruch für bie Boefie. Calvin behandelte bie Sprache mit ber Schärfe bes logischen Berftanbes und ber Energie bes Charafters, bie sein Denken und Wollen bezeichnen, und gab ihr biefen Stempel feiner Individualität, abnlich wie Luther's quellende Urfprünglichkeit und Gemüthefülle fein fo volksthumliches wie ebles Deutsch jum hinreigenden Mufterbild fur Jahrhunderte, ju einem Berjungungsborn machte, aus welchem Bog und Klopftod schöpften. Je mehr im Französischen die Beugungsformen sich abgeschliffen, besto nothwendiger war die logische Wortstellung für das Berständniß; sie ward jett in der Prosa eingeführt, und daß er auch in der Poesie die Grenze der Freiheit fand und beobachtete, war bas vorbildliche Berbienft von Malberbe. überfette ben Blutarch, und machte baburch bie größten Manner Griechenlands und Roms populär in jener anekotenhaften und boch mit sittlicher Barme auf bas Bobe und Gble gerichteten Beise, bie bas Original auszeichnet. Heinrich IV. sagte von bem Buche: Es ist mit mir eins geworden und hat mich in der Führung meiner Angelegenheiten geleitet; wer Plutarch liebt der liebt mich selbst. Montaigne lernte hier die an kein Dogma gebundene humane Betrachtung der Dinge, die ihn über die confesfionellen Barteifampfe erhob.

In der Uebergangszeit aus dem feudalen in den modernen Staat, während der Kämpfe der Scholastik und Alterthumswissensichaft, des Katholicismus und Protestantismus sah Michael von Montaigne (1533—92) wie jeder der Streitenden recht zu haben meinte und von dem andern des Unrechtes geziehen wurde; da warf er die Frage auf: "was weiß ich?" und gewöhnte sich alles zu prüfen und an seiner eigenen Subjectivität zu bemessen. Die Sitten, die Handlungen, die Beweggründe der Menschen, die Schicksale der Nationen betrachtet er von verschiedenen Seiten mit unabhängigem Sinn; dem Widerspruch der Extreme, dem

in Italien die spracklich accentuirte musikalische Darstellungsweise für bas Erste erklärt. Wie man in ber Kirche bie Ueberlabung mit contrapunktlichen Rünfteleien abstellte und zu größerer Einfachheit zurückfehrte, fo und mehr noch gefcah es in ber weltlichen Mufit unter bem Ginfluß bes wiebererwecken Alterthums. Auf biese Art erhalten wir num um bas 3ahr 1600 auch bie Renaiffance in ber Musit. Man las bie Bunber bie fie bei ben Griechen im engen Aufchluß an bie Dichtfunft gewirkt, wenn fie ben Rhythmus melobisch gestaltete, wenn fie bie Borte vernehmen ließ und ihren Empfindungsgehalt beclamatorisch betonte, und verlangte ftatt ber ben Text verhüllenben Stimmenverwebung nach ähnlicher Belebung beffelben. Das Saus von Giovanni Barbi Grafen von Bernio war bamals in Florenz ein Sammelpuntt gelehrter und talentvoller Manner, bie mit Dichtern und Sängern barüber verhanbelten wie bas antike Drama auch in musikalischen Darstellungsweise wiederbergestellt werben Galilei, ber Bater bes Naturforschers, schrieb über bie fönne. Unterschiede ber alten und neuen Tonkunft und componirte felbst Stellen aus Dante, aus Jefaias für einstimmigen Gefang mit Biolabegleitung, inbem er fich bestrebte ben Ginn ber Borte und ben Rhhthmus ber Sprache hervorzuheben. Die Sänger Caccini und Cavalieri gingen auf biefe Bahn ein, aber fie bermochten noch nicht recht die herkommliche Mabrigalform los zu werben. Wollte man zu einem Mufikorama gelangen, so galt es nicht blos lyrifche Empfindungserguffe ber Einzelnen ober bes Chors melobisch zu gestalten, sonbern auch für ben Dialog eine Tonform zu finden, und bies geschah nun burch den Recitativstil, ber in der Mitte zwischen ber gesprochenen Declamation und ber in fich gerundeten gesungenen Melodie schwebt, und bem Rhbibmus ber Berfe wie ber Bewegung ber Seele folgen tann, inbem er finnschwere Worte mit gesteigertem Gefühlsaccente betont. Dichter Rinuccini entwarf ben bramatischen Text einer Daphne, einer Eurydice, und Beri fest ihn beibemale in Dufik. Dialog ward vollständig recitativisch behandelt, die Cantilene stand noch jurud, Chore waren eingeschoben, und bie Bermablung Seinrich's IV. von Frankreich mit Maria von Mebici bot ben Anlaß zu einer glänzenb ausgestatteten Aufführung. Indem Rinuccini ben Stoff fo umbilbete bag Orpheus bie Eurybice beraufholt, damit die Hochzeitstimmung bes fürftlichen Baares nicht gestört werbe, bankte in Italien bie Tragobie ab, und bie

auf schmelzende Gefühle und auf Schauluft gerichtete Oper trat an ihre Stelle, und eignete fich an mas bebeutenbe Maler und Architeften feit Beruggi fur bie Bubnenausstattung gethan. Man entfernte fich immer weiter von dem anfänglichen Ziel, ber Erneuerung bes antiken Dramas, aber man tam immer entschiedener bagu bag man bem Beifte ber Beit gemäß bie Subjectivität fich aussprechen, ibr Inneres in wechselnben Gemuthelagen offenbaren ließ, bag nicht mehr im epischen Stil bas Gemeinsame in architektonisch gebundenen Formen, sonbern bas Individuelle und Befonbere in Ihrisch frei bewegtem Erguß, in bramatischem Gegenfat und lebenbiger Wechselwirkung ber Charaftere bargeftellt wurde. Hiermit trat ein neues Brincip in die Kunstgeschichte ber Musik. Es galt nicht sowol eine Grundstimmung in Harmonienfülle barzulegen, als vielmehr bas Besondere im verfönlichen Seelenzustand und seiner wechselnben Bewegung hervorzuheben, bas individuelle Gefühl wie ben Gehalt einzelner Gebanken, ja einzelner Worte ausbruckvoll zu betonen, und bafür griff man jum Recitativ, bas zwischen bem Gefang und ber leibenschaftlichen Sprechweise bie Mitte balt, und gab ihm zunächst eine instrumentale Begleitung, bie an wichtigen Stellen im vollen Accord einfiel, und ben Wechsel bes Klaviers, bes Hornes, ber Alote, ber Bioline felbft bem Bechfel ber Gefühle anvakte um fie mit unterschiedlichen Rlangfarben auszuftatten.

Gelehrte, Dilettanten, Sänger hatten bie Anfänge ber Oper geschaffen, die eigentlichen Musiker standen noch abseits; aber ein Bigbang, ein Cariffimi tam burch bie neue Richtung bagu nun Melobien nicht unter ber Herrschaft contrapunktlicher Harmonien, fonbern nach bem Ausbruck ber Worte und Situationen zu bilben. Der formale Schönheitssinn ber Italiener konnte nicht babei bleiben die erwachenden, ftogweise sich außernben, werdenden Empfindungen ober ben Bericht einer Sache recitativisch vorzutragen, es trieb ihn bas Gefühl, bas feiner felbft inne geworben, bas nun mit ruhiger Bewegung die Seele füllt, auch magvoll flar zu geftalten, in symmetrisch gebauter wohlgerundeter Melodie abaubilden, in ber Arie au zeigen wie aus bem Widerstreit ber äußern Eindrude und bes innern Zuftandes, aus ber brangvollen Bewegung ber Conflicte im Gemuthe felbst Berföhnung und Friede gewonnen wirb. Die Sang- und Rlangfreubigkeit um bes Wohlauts willen forberte ihr Recht, benn bie Runft foll bie Seele mit Aumuth laben, auf wohlgefällige erquickliche Art jum

Ibealen erheben, und bie Dichter gestalteten nun die Texte banach, daß folche Sobenpuntte ber Empfindung eintreten, auf benen fie gern verweilt, wo fie fich auf = und abwiegt, fei es in gefteigerter Leibenschaft, fei es in berubigtem Selbftgenuß. Wenn Thefeus zwischen Liebe und Ehre fampft ebe er bie Ariabne berläßt, so war ber eigentliche Nerv bes Dramatischen, ber innere Conflict, für bie Oper gefunden; wenn bas Liebesgluck Ariadne's, ber Schmerz ber Einsamen und ihre Trostung burch Dioubsos vorgeführt warb, fo ericbien in biefen wechselnben Stimmungen bie Signatur ber mobernen Mufit, bie Auflösung von Diffonangen, in ben poetischen Motiven zur Aufgabe bes Componisten gestellt, Cavalli, Scarlatti und Monteverbe trachtete fie zu erfüllen. gingen in ber zweiten Balfte bes Jahrhunderts auf biefem Bege voran. Die antife Mothe gab ben einfachen Stoff, aus bem bie mobernen Empfindungen hervorbrachen, bor allem ber Liebe Leib und Luft. Im Ausbruck ber Gefühle fab man ben 3weck ber Mufif, die Mittel in der Erkenntnig und Rachahmung ber natürlichen Rebeaccente, zu benen wir burch Schmerz und Frende und unwillfürlich getrieben feben. Recitativ, Wechfeigefang und Berbindung ber Stimmen, Arie und Chor, die Elemente ber Oper waren keimfräftig alle vorhanden, und in einer einleitenden Duberture, in Amischenspielen und bald auch in ber Begleitung bes Gefanges warb bas Orchester immer zahlreicher, bie Inftrumental-Reapel und Benebig waren bevorzugte musik burchgebilbeter. Stätten bes bramatifchen Gefanges.

Carissimi setze num an die Stelle des Madrigals die Rammercantate, indem er wechselnde Gefühle in einem Wechsel von Recitativ, Arie und Chor aussprach. Die Kirchenmusit nahm die neue Weise auf, eine subjectivere empsindungsvolle Aussassim ersetzt die streng objective Hingabe an den Text, was schon dei Allegri sich ankündigt, während die Psalmen von Marcello, der ins 18. Jahrhundert hineinragt, die großartige Haltung des Ganzen bereits dem charakteristischen Ausdruck des Einzelnen, die religiöse Ruhe der leidenschaftlichen Bewegung einzelner Stellen zum Opfer dringen, und durch leicht singbare Melodik an den Reiz der sinnlichen Schönheit anklingen, der in der Oper immer mehr die Herrschaft gewann, und es mit sich brachte daß man auf vorzügliche Männer-, Frauen- und Castratenstimmen Jagd machte und Italien die hohe Schule in der Ausbildung der Sänger ward. Das Birtuosenthum der Bradourarten begam bereits, ebenso die sich zeigende Meisterschaft im Spiel einzelner Instrumente."

Rach Italien sandten bie beutschen Fürsten ihre Musiker und Sanger gur Ausbildung, aus Italien beriefen fie glangenbe Rrafte, und fo ward ber neue Stil im 17. Jahrhunbert auch im beutschen Rirchengefange einflufreich; bie Ginzelftimme gewann freie bewegte Melobien, ber Chor berfinnlichte im Stimmungsausbruck bes Gangen auch einzelne Wendungen bes Inhalts in eigenthumlichen Tonbildungen, und die Instrumente traten mit ihren Rlangfarben wetteifernb und ichmudenb beran. Beinrich Schut, unter Gabrieli in Benebig gebilbet, fteht an ber Spite biefer Richtung; er bewahrt ben wurdevollen Ernft, Die gediegene Grundstimmung, weiß aber im Ginzelnen für ben Stachel ber Reue und die Nacht bes Todes wie für die Sußigkeit der himmelswonne und die Rube in Gott bas entsprechende Tonbild zu finden und ben lehrhaften wie ben gefühlvollen Gehalt ber Worte ausjulegen. Die Inftrumente erhalten felbftanbige Aufgaben neben ber Melobie bes Gefanges, und bie Stimmen felbft ringen miteinander bald im Rampf, bald im Wetteifer nach bem gemeinfamen Biele. In Baffionsmufiten, in Jefu Sieben Borten am Rreuz beben fich aus ber recitativischen Erzählung bes Evangeliften bie Melobien in benen ber Beiland fich ausspricht ober einzelne Bergange bramatisch berbor, so wenn bie Bunger fragen: herr bin ich's? ober wenn bas Bolt in wilbem Durcheinanber die Rreuzigung bes Seilandes forbert, ihn verhöhnt, ben Barrabas losbittet; bie Gemeinde aber fteht mitempfindend und betrachtend bem Bergang jur Seite, und fpricht in großartigen Choren ihr Befühl lebendig aus. Schut ift ber Borlaufer Banbel's und Bach's in ber genialen Art wie er bie beilige Geschichte ohne bie außere Scene und Handlung bem Gemuth verauschaulicht, bas Innere, die Seelenbewegung ber Borgange fo lebendig barftellend, baf bie Phantafie die sichtbare Erscheimung nicht vermißt, sondern leicht erganzt. In ber Choralmelobie find Rosenmüller, Aruger, Schopp, Reumark und andere mehr ebenso wie Paul Gerhard als Dichter einfach groß, ohne Berschnörkelung ber Mobe, getreu ber ursprünglichen Weife. Doch wie in ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunberte bie vornehme Welt bie gefälligen weltlichen Opermelobien ber Italiener fang, fo brangen fie auch allmählich unters Bolf und in bie Rirche, zwar bes bupfenben Rhythmentanges entfleibet, aber boch als ein reizender Empfindungsausbruck, beffen Beiterkeit und sinnliche Schönheit auch für Gott ein angenehmes Dantopfer sein sollte. Das Theatralische, Affectvolle, schmelzend Rührende gewann in den Kirchencantaten die Oberhand, und solche wurden wie Concerte von den Hofopersängern vorgetragen.

Rinuccini's Daphne, jene erfte italienische Operbichtung, bat Opit ine Deutsche übersett; aber bie Musik wollte nicht mehr recht zu seinen Berfen paffen, und fo unternahm Schut eine neue Composition. Wie in Italien follte nun auch in Deutschland bei stattlichen Soffesten bas theatralische Gepränge und ber Boblaut ber Oper nicht fehlen; in Dresben, Wien, München bereitete fich bor was ber erften Salfte bes 18. Jahrhunderts ihr mufitalisches Gepränge geben sollte, bie Berrichaft italienischer Ravellmeister und Sängerinnen. Für bas Bolf ging hamburg voran, und neben ben antiken Stoffen für Renner und Gebilbete bulbigte man bem Geschmack ber Menge burch blutige ober poffenhafte Spectatelftude, ohne bag ein Dichter von echter Begabung bas Alterthumliche volksverftanblich geftaltet, bas Bolfsthumliche verebelt batte. Ein entlaufener Jesuit machte ben Narren, bagabunbirenbe Studenten, Sandwerfsburschen und lodere Dirnen waren bas Personal für ernste Rollen. Doch brachte Kuffer Ordnung und tüchtige Compositionen, und Reiser's leicht sprudeinbes beutsch gemüthliches Talent wetteiferte in unversieglicher Luft ber Brobuction mit ben Italienern. Was er feste bas fang nach Matthefon's Urtheil fich gleichsam von felbft und fiel fo anmuthig und leicht ine Bebor, daß jeber es wiederholen fonnte. Er tam nicht zu wirklich bramatischer Gestaltung, zu vollenbenber Durchbilbung, bie für bie Nachwelt schafft, aber bie Mitwelt bat er mit immer frischen Melobien ergogt. Wenn man bei ibm anlangt, bemerkt Chrysander im Ueberblick ber beutschen Dufifgeschichte bor Banbel, so überkommt einen ploplich bas Gefühl bes Frühlings, seine Tone find gestaltet wie die ersten Bluten ber neu erwachenben Ratur, ebenso zierlich flein und bebenbe, ebenso verweltlich, aber auch von berfelben Schönheit.

Nachdem in England Italiener das Feld innegehabt, dann furze Zeit mit Franzosen zu kämpsen hatten, begründete dert Purcel am Ende des 17. Jahrhunderts ein nationales Musikbrama, blieb aber leider eine ganz vereinzelte Erscheinung. Mit
selbständigem Geist studirte er die Italiener und war ebenso
großartig und edel im Ausbruck religiöser Hymnen und Chore
wie voll anmuthiger Frische in den Singspielen die er nach

Shakespeare's Dramen entwarf oder die ihm Dryden schrieb, und in denen die Chöre mit den Recitativen, Duetten und Arien nicht blos abwechselten, sondern auch oft rasch und mit überraschender Wirkung in die Handlung und den Sologesang eingriffen. Neben ihm ist nur noch Careh zu nennen, ein vortrefslicher Dichter und Componist von Bolksballaden, der letzte und glücklichste Minstrel Englands, Urheber der Nationalhymne God save the king.

## Renaissance und Nationalliteratur in Frankreich.

A. Entwidelung ber Rationalliteratur; bilbenbe Runft und Mufit.

Wir find ber Mitwirkung Frankreichs bei bem Umschwung ber Zeit mehrmals begegnet; im 17. Jahrhundert trat es politisch und geiftig in ben Borbergrund und übernahm bie Führung ber europäischen Cultur. Ludwig XI. hatte getrachtet bie Ginbeit bes Staates nach außen und innen zu begründen, die monarchische Gewalt erwuchs mit ber Nation, beren fester Mittelpunkt fie war. 3m Wetteifer mit ben Nieberlanden hatte Franfreich in ber zweiten Hälfte des 15. bis in das 16. Jahrhundert hinein eine realiftische Schule ber Blaftit, bie befonders in Grabmommenten ein tuchtiges Naturstudium mit dem Sinn für großartige Bracht verband. Daneben fand die Miniaturmalerei in Handschriften, vornehmlich in fürftlichen Gebetbüchern, ihre Bollenbung; ber Stil ben Subert van Eyd begrundet tam bier zu lieblicher Blute, mabrend bie Glasmalerei ihre Technif vervollfommnete und große Compositionen italienischer Meister auf weiße Scheiben wie auf eine Leinwand Die Schmelzmalerei, die zu Limoges in Aufnahme übertrug. fam, hielt fich junachft an bie Borlagen Schongauer'icher und Dürer'scher Rupferstiche. Als Porträtmaler ragte Clouet in schlichter feiner Lebensauffassung bervor, mabrent schon burch Frang I. ber Einfluß ber Italiener tonangebenb geworben.

Die glanzende Perfönlichleit biefes Fürften zeigt uns felbst wie Mittelalter und Renaiffance einander begegnen. Auf der Jagd und im Turnier ein Meister ritterlicher Körperübung liebte Carriere. IV. 2. Aust.

er zugleich ben Umgang mit gelehrten Humanisten und ließ alte Claffifer überfegen. Er fühlte fich ju Erasmus und Luther bingezogen, mabrend bie Sorbonne gegen bie Religioneneuerung eiferte und ber Scholaftit hulbigte. Im Rampfe mit Rarl V. hielt er als Krieger bie eigene Ehre, als Staatsmann bie Beltftellung Frankreiche aufrecht; Taufenbe von Sbelleuten bilbeten feinen Bof, während er bas Land burch tüchtige Beamte regierte. Mischung ber Elemente lernten wir architektonisch am Bau ber Burgen und Schlöffer kennen. In Leonardo ba Binci, bem Manne ber vielseitigen Bilbung, gewann ber König einen Freunt; andere Italiener berief er in sein Land, daß sie für ihn arbeiteten, und Rosso, Brimaticcio, Baguacavallo, Luca Benni und andere lebten in einer Rünftlercolonie in Baris und fcmudten ben Balaft von Fontainebleau mit Wandgemalben, indem fie für Frankreich felbst eine Schule schnellfertiger und heiter gefälliger Decorationsfunft grundeten. Es war ein Nachschimmer ober Biberfchein ber herrlichen Tage Michel Angelo's und Rafael's, ber aber balt verblafte: Rraft und Grazie follten gesteigert werben und entarteten in Uebertreibung und ungründlicher Sandfertigkeit. Louvre bas schönfte Bauwert frangofischer Renaiffance unter italienischem Einfluß ift, fo ragt Goujon unter ben Bilbhauern hervor. Die Franzosen haben ihn balb ihren Phibias, balb ihren Correggio genannt; ein garter Abel ber Form ift ibm eigen, Die Bauten seines Freundes Lescot stattete er plastisch aus. Die Geliebte Heinrich's II., Diana von Poitiers, stellte er als Göttin Diana nacht neben einem Sirsch ausruhend in Erz bar, - eine mertwürdige Dame, die ben Konig auf die Bahn ber Ehre trieb und ber Königin treu wie eine Magb biente. Namentlich fouf Goujon viele treffliche Reliefs. Er ward in ber Bartholomaus-3hm nabe ftand Germain Bilon, ber an ben nacht ermorbet. Grabmälern für Franz I. und Heinrich II. arbeitete; bie Leichtigkeit ber Technik verbindet sich aber bereits bei ihm mit einer reflectirten Auffassung und mit gezierten Formen.

Ich habe Rabelais geschilbert wie er die Gegensätze bes französischen Lebens mit grotestem Humor abspiegelt; ich habe erwähnt wie Ronsard und das Siebengestirn die Literatur und Sprache gräcisiren wollte. Gehaltreicher war der hugenottische Sieur de Bartas, der die ganze heilige Geschichte dichterisch zu behandeln dachte und mit dem verlorenen Paradies begann. Aus der Zerklüftung der religiösen Parteien und vor der spanischen

Fremdherrschaft rettete Heinrich IV. sein Baterland, "ber Besieger und Bater seiner Unterthanen" nach Boltaire's bekanntem Bers. Frankreich war glücklicher wie Deutschland, da er aus breißigsjährigem Bruderkrieg die Einheit des Staates eroberte und als Rampfpreis bewahrte; um feinem Bolte ben Frieden zu geben fehrte er zum Katholicismus zuruck, sicherte aber ber Reformation freie Religionsubung burch bas Cbict von Nantes. Noch mehr benn Franz I. war er ein Repräsentant bes Franzosenthums, so tapfer wie galant, fo liebenswürdig wie leichtlebig. Gott hat gezeigt daß er das Recht mehr liebt benn die Gewalt — schrieb er nach seinem Sieg von Jorn, wo sein Helmbusch die Fahne ber Ritter gewesen; sein Minister Sully verwirklichte burch Sorge für bas Bolkswohl ben Gebanken bes auf fich felbst bernbenben So war ber König ber Träger bes Nationalbewußtfeins und feine Machtvollkommenheit eine von ihm wohlverdiente und wohlangewandte. Schon während ber Unruhen ber Bürgerfriege hatte Bobin, ein Borlaufer Montesquieu's, erkannt bag bie Staatsverfassungen und Gesetze ben Anlagen und ber hiftorischen Entwidelungeftufe ber nation gemäß fein follen; er berlangte eine Blieberung bes öffentlichen Lebens, eine Sonberung und Einigung ber Gewalten, welche an unsern Begriff ber constitutionellen Monarchie erinnert. Er brang auf Gewissensfreiheit, und fchrieb ein Buch Beptaplomeres, in welchem fieben Manner ein Religionsgefprach halten; ber Jube wie ber Muhammebaner, brei Bertreter ber driftlichen Confessionen und zwei Beiben, ein naturfrommer und ein philosophisch geschulter, find gut indivis bualifirt, und einigen fich endlich in ber Erkenntnig bag in allen Religionen ein Rern ber Wahrheit liegt, und daß ihre Berfchiedenheit ein Ausbruck mannichfaltiger Beistesrichtungen ift, beren jebe in ihrem Glauben bie Befriedigung findet. Go mogen wir fein Werk ein Vorfpiel von Leffing's Nathan nennen; gleich biefem will er bie Bekenntniffe nach ihren Früchten beurtheilt wiffen, und verlangt Dulbung für alle Glaubensformen welche Gottesfurcht und Sittlichkeit zu ihrem Grund und ihrer Folge haben.

Konnte Heinrich IV. in dieser ernsten Dichtung sein eigenes Iveal erblicken, so fam seinen politischen Kämpfen die Komik und der Witz der Franzosen in der Satire Menippee zu Hülfe. Die Debatten einer Ständeversammlung, die 1593 einen Herzog von Guise zum Gegenkönig mählen sollte, werden hier parodirt, die fanatischen Pfassen, die Freunde der Spanier, die das Bolk

gegen bas eigene Baterland und ben freisinnigen Fürsten verhetten, find so prächtig an ben Pranger gestellt, daß die Luft ber öffentlichen Meinung wie burch einen Betterschlag gereinigt warb. Die Satire führt ben Namen von dem Philosophen Menippus, ber als beißender Spötter im Alterthum gefürchtet war. Entwurf ging von bem Domherrn Beter le Roi aus; bas spanische Geld, bas unter bem Borwand ber Religion Frankreich verwirrte, ber Aufzug ber Liguisten, Die Geistlichen Die ben Aberglauben ber Menge für politische Zwede misbrauchten, wurden bem Belächter preisgegeben. Der gelehrte Bithou und feine bichterijd begabten Freunde Bafferat, Gillot, Rapin, Chretien übernahmen bie Fortsetzung, und parobirten bie Rebner ber Bersammlung: fie ließen biefelben balb ihre Unschläge verrathen, balb burch Uebertreibungen ihre eigenen Ansichten ironisch auflösen, burch ein burlestes Rüchenlatein und Rauberwelfch tomifch wer-Dazwischen aber wird mit feurig überzeugenden Worten barauf hingewiesen bag bie Sache bes Baterlandes in Heinrich IV. ihren Borfechter habe und das Bolk im Anschluß an ihn feine Rettung finbe.

In Paris, am hof heinrich's V. lernte und übte Fran; Malherbe sein Frangösisch, bas die Provinzialismen vermied, Die aus bem Griechischen, bem Lateinischen ober Italienischen berübergenommenen Wörter und Wenbungen ausschieb. Er brang auf Reinheit ber Sprache, auf einfache Rlarbeit bes Bersbaues. mittelalterliche epische Langzeile mit sechs Hebungen ward burd ihn ber Alexandriner mit ber männlichen Cafur in ber Mitte und bem Wechsel weiblicher und mannlicher Reime für jebes Berspaar, bas einen Gebanken in sich beschloß ohne bag ber Sat über baffelbe binausreichte. Erft bie neuere Romantit feit Chenier hat fich von biefer fteifen Correctheit wieder freigemacht. Malherbe gab ber Form bas Geprage verftanbiger Regelmäßig feit, die alles Dunkle, Schwülstige, Ueberwuchernde ausschles und jene plan elegante, finnreich gefällige Beftimmtbeit ber romi schen Dichter erneute, wie fie bem Beifte bes Frangofischen entfprach. Seine Landsleute nennen ibn barum ben Anfänger ihrer claffischen Literatur. Die bebeutenbsten Stoffe bot ihm Beinrich IV., mochte ber Dichter nun in seinen Oben und Sonetten beffen Bermählung mit Maria von Mebicis farbenprächtig schilbern, im Ronig ben Kriegshelben wie ben Friedensfürsten feiern, ober über seinen Tob burch Mörberhand die Klage ber entsetzen

Nation erheben. Neben Malherbe schlug Regnier ben leichten jobialen gallischen Ton in seinen Satiren und Briefen an, ber Erste ben bie Lektüre bes Horaz nicht zu äußerlicher Nachahmung, sonbern zu selbstkräftigem Wetteifer angeregt.

Wichtiger indeß als diese Dichter scheinen mir einige Brofaiter für bie Gründung ber frangösischen Nationalliteratur, ber ja ähnlich wie bei ben Römern bie Meifterschaft einer kunftlerisch gebildeten, bald leichten und feinen, bald rhetorisch schwungvollen Brofa vorwaltet. Daß fie schöner Brofa gleiche mar ein frangofischer Lobspruch für bie Boefie. Calvin behandelte bie Sprache mit ber Scharfe bes logischen Berftanbes und ber Energie bes Charafters, die sein Denken und Wollen bezeichnen, und gab ihr biefen Stempel feiner Individualität, ahnlich wie Luther's quellende Urfprünglichkeit und Gemuthefulle fein fo volksthumliches wie ebles Deutsch zum hinreißenden Musterbild für Jahrhunderte, zu einem Berjungungsborn machte, aus welchem Bog und Klopftod Je mehr im Französischen bie Beugungsformen sich abgeschliffen, besto nothwendiger war die logische Wortstellung für bas Berftanbniß; sie ward jett in ber Prosa eingeführt, und baß er auch in ber Poefie die Grenze ber Freiheit fand und be= obachtete, war das vorbilbliche Berdienst von Malherbe. Ampot übersette ben Plutarch, und machte baburch bie größten Manner Griechenlands und Roms populär in jener anekotenhaften und boch mit sittlicher Warme auf bas Sobe und Eble gerichteten Beise, bie bas Driginal auszeichnet. Heinrich IV. sagte von bem Buche: Es ift mit mir eins geworben und hat mich in ber Führung meiner Angelegenheiten geleitet; wer Plutarch liebt ber liebt mich felbst. Montaigne lernte bier bie an fein Dogma gebundene humane Betrachtung ber Dinge, die ihn über die confesfionellen Barteifampfe erhob.

In der Uebergangszeit aus dem feudalen in den modernen Staat, während der Kämpfe der Scholastik und Alterthumswissensschaft, des Katholicismus und Protestantismus sah Michael von Montaigne (1533—92) wie jeder der Streitenden recht zu haben meinte und von dem andern des Unrechtes geziehen wurde; da warf er die Frage auf: "was weiß ich?" und gewöhnte sich alles zu prüsen und an seiner eigenen Subjectivität zu bemessen. Die Sitten, die Handlungen, die Beweggründe der Menschen, die Schicksale der Nationen betrachtet er von verschiedenen Seiten mit unabhängigem Sinn; dem Widerspruch der Extreme, dem

Arrthum will er baburch entgeben daß er sich an nichts festbindet. Er felbft ift ber Mittelbunkt in feinen berühmten Berfuchen; fie find Denfmurbigfeiten bes innern Lebens, feines eigenen und seiner Nation, beren Geist er reprafentirt. Er lehrt bas eigene Berg und bas Treiben ber Menschen beobachten; Gebanten und Rathichlage ber Dichter und Denfer bes Alterthums verwebt er mit seinen eigenen Erfahrungen und Reflexionen; obne ein Shitem aufzustellen übt er eine Methobe geiftreicher Lebensbetrachtung, bie im Für und Wiber fich mit bem Babricbeinlichen und perfonlich Busagenden begnügt, fich Empfanglichteit für alles bewahrt. Wie er später auf Boltaire und Diberot gewirft, fo schon auf feinen Zeitgenoffen Charron, ber im Streben und Forschen bie Bestimmung bes Menschen erkannte; Gott ift im Befit ber Wahrheit, wir wollen fie suchen. Er bob ben Biterspruch ber Dogmen in allen Religionen mit bem gefunden Menschenverftand bervor, und spottete über den Glauben an Siftorien und Wunder, mahrend bas Berg verdorben und feig bleibe. wollte bie Moral nicht auf theologische Satzungen, sonbern auf bas Wefen bes Menschen gründen, und führte feinen Landsleuten ju Gemüthe bag fie Muhammebaner fein wurden, wenn fie in ber Türkei bas Licht erblickt hatten. Die mahre Religion beruht ihm auf ber Erfenntnif Gottes und unferer felbst und ift ein biefe aussprechenbes Leben; fie vollbringt bas Gute, weil Gott es burch Natur und Vernunft verlangt.

Montaigne war ber babnbrechenbe Sobn einer neuen Zeit, ber nicht mehr bie Autorität ber Kirchenväter, sonbern ben gefunden Menschenberftand jum Magitab und jur Richtschnur ber Dinge und Sandlungen machte. Er zerftreute bie Umnebelung ber Bergangenheit, und wenn er auch noch nicht bie festen Gesetz und Brincipien für bas Leben bes Menschen und bie Entwickelung ber Menscheit fant, so löste er boch bie Banbe welche seither gehindert hatten biefelben felbständig zu suchen. Er hielt fich an bas Wahrscheinliche und meinte es lage naber bag unsere Sinne uns täuschten als bag alte Weiber auf Befenftielen ben Schornftein binaufführen, es lage naber bag fie von einer Bublichaft mit bem Teufel träumten als bag fie wirklich in feinen Armen ibre Lust bukten. Darum meinte er es bieke ben Ansichten ber Theologen und Juriften zu viel Gewicht beimeffen, wenn man auf Grund berfelben Menschen lebenbig briete. Auch war er ber erfte ber im Gefühl ber humanität fich gegen bie Folter erflarte,

in beren Bervielfältigung sich bie graufame Erfindungstraft ber Inquisition wie ber weltlichen Rechtsforschung im Mittelalter geübt und entsetlich bewährt hatte. In bem flaren Lichte feines Beiftes erschienen so viele Bunder = und Bahngebilbe ber Bolls= vorstellung ober firchlichen Ueberlieferung in ihrer Abgeschmacttbeit und Fragenhaftigfeit, und bas war beilfam; benn um ben Sinn bes Mbithus, ber Legenbe bes Aberglaubens erfaffen und an ben Schöpfungen ber Ginbilbungefraft nach Form und Behalt fich erfreuen zu können muß man bamit anfangen fie nicht für Facten zu nehmen. Montaigne hatte nicht für die Schule, fonbern für bie gebilbete Gefellschaft als gebilbeter Weltmann schreiben, fie burch gute Gebanken und pitante Anetboten zugleich belehren und unterhalten wollen, und auch baburch gebort er zu ben tonangebenden Mannern feines Bolles. Er ift es ferner baburch bag ihm bie Römer naber lagen als bie Griechen, und bag jenes ben Römern verwandte Streben ber Frangosen ben Bebanken und Ginrichtungen eine möglichst allgemeingültige Form au geben, bei ihm einen literarischen Ausbruck fanb. Was local, was eigenthümlich national im Alterthum war bas ließ man beiseite, was aber die Römer schon mit einer gewissen Beltgültigkeit ausgestattet hatten bas nahm man auf. Bergil, Horaz, Dvib galten so fehr als Borbilber, bag be la Motte im Ernst meinen konnte ben homer so frangofisch reben ju laffen wie berfelbe batte bichten muffen, wenn er ber tunftgerechte Epiter ge= wesen wäre.

Phantasie und Gemüth traten auch in der Poesie der Franzosen unter die Herrschaft des Berstandes, und an die Stelle der unmittelbaren Ratursaute kam die im Studium des Alterthums geschulte Kunst. Daher als großer Borzug das Rationale und Geistvolle, das Bohlmotivirte und gesetzlich Begründete im Unterschiede von aller mystischen Trübheit, aller romantischen Phanztastik, aller in ihrer Buntheit wol ergötzlichen, aber zwecks und gehaltlosen Spiele der Einbildungskrast; daher an der Stelle des Uebersadenen an Schwulst oder Zierlichkeit das einsach Klare, Maßvolle, die Bohlordnung einer herrschenden Einheit im Manznichfaltigen. Die Kehrseite zeigt die Form und das Kunstgesetzweniger als das Ergebniß einer innerlich bildenden Lebenskrast des Stosses oder als den unmittelbaren Ausdruck der Sache, sondern als eine sertige Schablone, nach welcher die Dinge des arbeitet werden, als eine äußere Regel, die ein für allemal

beobachtet wird. War es doch auch nicht die freie Annuth des Hellenenthums der man nachtrachtete, sondern die würdevolle und gemessene Haltung der Kömer, und wie bei diesen diente daher das Rhetorische oft zum Ersatz des reinen Ergusses dichterischer Empfindung. Wie bei den Kömern entwickelte sich die classische Kunst unter fremdem Einsluß; die Ansänge der Poesie aus der Zeit der punischen Kriege und die mittelalterliche Romantik wurden nicht fortgebildet; Bergil und Horaz schussen eine Kunstdichtung nach griechischen, Corneille und Racine nach römischen Mustern.

Der frangösische Sinn webt und träumt weniger in ber eigenen Innerlichkeit, als er bie Außenwelt spiegelt; biese will er lieber beberrichen, in ihr fich barftellen, als bie Gebeimniffe ber eigenen Tiefe offenbaren; Geschmad und Urtheil zieht er ber Begeisterung und ben Gefahren ihres brangvollen Baltens vor. Der Frangofe ift gefellig, und gibt mit angeborenem Takt für bas Anständige, Schickliche, Gefällige in ben Formen bes gefell= schaftlichen Berkehrs für Europa ben Ton an, so im Mittelalter für bas Ritterthum wie jest für bie vornehmen und gebilbeten Rreise. Paris war ber Mittelpunkt Frankreichs, ber Sof ber Mittelpunkt von Paris. Nach ben Stürmen und Wirren ber Bürgerfriege wollten Männer und Frauen in friedlich beiterm Berkehr ber ibeellen und materiellen Errungenschaften einer neuen Zeit froh werben. Da sollte sich niemand auf Rosten ber anderen hervordrängen und jeber boch zur Unterhaltung etwas Renes und Angiehendes beitragen; ein behender Wit, ein geiftreiches Geplauber follte alles Anftößige vermeiben; bas Robe, Blumpe, Gemeine burfte fich nicht zeigen, aber freilich wurden mit ibm auch die fühnen Accente ber Leibenschaft ausgeschlossen; nicht bas Berg, ber Berftand führt bas Wort. Man lagt fich nicht geben, man nimmt Rudficht barauf wie man ben anbern erscheint, und sucht sich ihnen vortheilhaft barzuftellen. In ber Sprache felbft beherrscht bas Logische die Wortfolge, sie wird immer mehr abgeschliffen, conventionell, ber fertige, geprägte Ausbruck für bas Sachliche und allgemein Gultige orbnet bas Stimmungsvolle. Berfönliche fich unter.

Ein Ersatz und Abbild bes geselligen Lebens ist ber Brief. In Briefen haben baher auch die Franzosen gern alles Mögliche behandelt; die Materie braucht da nicht erschöpft zu werden, aber sie wird beleuchtet; das Individuelle, Augenblickliche bietet den Ausgangspunkt; aber es wird in der Berichterstattung nach seinen

allgemeinen Beziehungen erörtert. So gaben am Anfang bes 17. Jahrhunderts die Briefe von Balzac ein Bild des öffentlichen, die von Boiture des privatgeselligen Lebens, und später in den Blütentagen der Literatur tritt uns die Zeit Ludwig's XIV. kaum irgendwo so allseitig entgegen wie in den Briefen der Marquise von Sevigné. Mit gleicher Anschaulichkeit und Feinheit schildert sie das Treiben der Großen wie die Noth des Bolkes und die ersten Empörungen gegen ihren Druck; Descartes' Philosophie und Racine's Tragödien werden neben den Hofgeschichten und Liebsichaften des Königs oder den religiösen Streitigkeiten gleich verstraussch, gleich interessant besprochen.

Der Grundzug bes Rationalen, flar Verständlichen und zugleich boch eindringlich Beredfamen und Gefchmachvollen befähigte bie frangofische Literatur sich über bie Grenzen ber Beimat zu verbreiten. Die herrschenbe Stellung, Die Richelieu feinem Baterlande gab, erleichterte und sicherte ihr ben Ginfluß auf bas Ausland; bie enge Berflechtung mit bem Staat und hof gab ihrem Wefen einen noch bestimmtern Ausbruck. Seit 1624 regierte der Cardinal Frankreich neben Ludwig XIII., der sich ihm willig unterordnete, weil er bie Macht und Große bes Staates in bem gemialen Minifter vertreten fab. Richelien führte mit bem Bater Joseph in geiftlichem Gewand eine rein weltliche Bolitif. ständig von Umtrieben befämpft und beftandig ihrer Deifter burch Lift und Gewalt ibentificirte er feine Berfonlichkeit mit ber Sache bes Staates; um beffen Allmacht im Innern herzustellen gerftorte er jebe Sonberftellung bes Abels ober ber Brotestanten, centralifirte er alle Gewalt in seiner Hand, forgte aber burch gute Berwaltung für Recht und Wohlfahrt bes Bolfes, bas er burch seine Beamten regierte. Im Innern ftart geworben nahm er am Dreifigjährigen Kriege theil um Franfreich ftatt Spaniens jur erften Stelle unter ben Nationen zu erheben. Die firchliche lebermacht zu brechen ftanb er auf Seiten bes Protestantismus in Deutschland und England, und ließ in Frankreich bie Ausübung bes reformirten Gottesbienstes bestehen. Diefer Beift ber Dulbung tam bem Denten und Dichten zugute. Aber Richelien ließ fie nicht blos gewähren, er wußte bie Literatur in bie engfte Beziehung zum Staate zu bringen, ber erfte Staatsmann ber bie große Bebeutung berfelben würdigte. Das Französische follte von allen Berunftaltungen eines willfürlichen Gebrauchs gereinigt und burch fefte Regeln aus ber Reihe ber barbarifchen Sprachen berausgehoben ben Rang bes Griechischen und Lateinischen einnehmen. Bon Richelieu's Staatsschriften urtheilt Rante: .. Dan mag fie an Scharfe ben Arbeiten Machiavelli's, an Umficht und ausführlicher Erörterung ben motivirten Gutachten bes fpanischen Staatsrathes vergleichen; an Rühnheit, Große ber Gefichtspuntte, offener Darlegung bes Zweckes, und bann auch an welthiftoris schem Erfolg haben fie ihres gleichen nicht. Sie find ohne Zweifel einseitig; Richelieu erkennt fein Recht neben bem feinen : er verfolgt die Gegner von Frankreich mit berfelben Gehäffigkeit wie feine eigenen; von einem freien auf bie oberften Ziele bes menschlichen Daseins gerichteten Schwung ber Seele geben sie feinen Beweis, fie find gang von bem Horizont bes Staates umfangen, aber fie zeugen von einem Scharfblick ber bie zu erwartenben Folgen bis in bie weiteste Ferne wahrnimmmt, ber unter bem Möglichen bas Ausführbare, unter mancherlei Gutem bas Beffere und Befte zu unterscheiben und festzustellen weiß." Der Gebante lag ihm fern bag ein gebilbetes freies Bolf fich felbst regiere; es sollte ju seinem eigenen Boble beberricht werben. Wie ein Körper ber an allen Theilen Augen hatte eine Disgestalt mare, so meinte er murbe auch ber Staat eine folche werben. wenn er lauter wiffenschaftlich unterrichtete Bürger befäße, welche Stolz und Anmagung, aber feinen Behorfam mehr an ben Tag legen würben. Die Studien würben bem Beer, bem Landbau, bem Banbel zu viel Kräfte entziehen, wenn man fie allgemein machte. Sie sollten barum bie Sache Weniger sein und bom Staate für beffen 3med und Zier geleitet werben. Er liek bie erfte regelmäßige Zeitung wöchentlich erscheinen um die öffentliche Meinung zu beftimmen; er gründete zur Ausbildung ber Sprache bie frangofifche Atabemie, benn ben Waffen foll bie Literatur gur Seite geben.

Schon Malherbe hatte junge Freunde um sich versammelt, mit denen er die Werke der zeitgenössischen Dichter kritisch durchzing und sich über die Grundsätze der poetischen Diction verständigte. Richelien hörte von einer ähnlichen Gesellschaft, die den ihm widerwärtigen zierlichen Damen und Herren im Hause Rambouillet, den französischen Marinisten, jenen Kostbaren die wir durch Moliere kennen lernen, das Streben nach Einfachheit und die Muster der Antike entgegensetze. Sein persönlicher Ehrgeiz alles zu leiten und auf den Staat zu beziehen, wie seine Einsicht von der Bedeutung der Literatur für das öffentliche Leben veran-

lafte ihn biefen Berein zu einer Afabemie zu erheben, welche Feftstellung, Reinigung und Bervollkommnung ber Sprache, Beurtbeilung erscheinenber Berte und Begründung ber Regeln für Darstellung und Ausbruck sich zur Aufgabe machte. Die frangofische Mabemie entsprach bem Drange ber Nation nach Einheit und Abrundung, fie entsprach einer geschichtlichen Beriode ber Autorität im Staate, und ftellte bie Disciplin und ben beurtheilenben Geschmad über bie Freiheit und Eigenthümlichkeit bes Empfindens und Erfindens, über die begeifterte Schöpferfreudigkeit. Die Große bes öffentlichen Lebens, bie Macht und ber Glang bes Staates fam ber Literatur zugnte: Staatsmänner fo gut wie Gelehrte und Belletriften trachteten nach ber Ehre ber Atademie anzugehören, schliffen baburch ihre Ginseitigkeiten ab und eigneten fich Borguge ber anbern an; aber bie Berührung mit Staat und Sof brachte ber Literatur auch bas Gemeffene, auf ben Schein und auf Wirfung Berechnete, Glatte ber bornehmen Gefellschaft; Die Berrichaft ber Regel bewahrte fie bor Auswüchsen und Berirrungen und machte ihr ben Ginflug auf bas Ausland burch ihr eigenes Streben nach bem Berftändigen und Allgemeinverftändlichen leicht, erschwerte und beschränfte aber ben Ausbruck bes Sochsten und Tiefften im Rublen und Denken, wie er ber Urfprünglichkeit ber Inbibibualität, ber Rudfichtelofigfeit ber Leibenschaft allein gelingt. Die Runft trennte fich zu fehr von ber volksthumlichen Unmittel= barfeit und von ber Ratur; fie ftellte bas Gefet und bie Methobe über die Originalität des Genius; und barum, das hat auch Sbuard Arnd mit Recht bemerkt, fehlen ihr Werke wie bie Gottliche Romöbie, Samlet und Fauft. Es war bezeichnend bag im Gründungspatent ber Afabemie bie Berebfamteit für bie ebelfte aller Rünfte erklart wurde. Der hochfte 3med ber Berebfamkeit ift eben nicht bas Bahre und Schone als folches, sondern die Birfung auf ben Willen, auf bas praftische Leben; bem einbringlich Berftanbigen, bem überzeugend Rlaren gefellt fie leicht und gern bas Declamatorifche, Bruntvolle, Theatralifche.

Die Akademie stimmte ab und motivirte ihre Geschmacksurtheile wie ein Richtertribunal; sie zog die besten literarischen Kräfte an sich heran, sie ward der Ausdruck der allgemeinen Bilbung, und daburch wieder bestimmte sie die öffentliche Meinung. Das Wörterbuch, das sie herausgab, ward eine Autorität für die Schriftsteller wie für die Gesellschaft. Baugelas stand hier anfangs an der Spike; man schreibt ihm eine gewisse Leidenschaft

für die richtige Wahl der Wörter und die Reinheit und Angemessenessen des Ausbrucks zu; er setzte sich zur Ausgabe die Sprache von den Flecken zu reinigen die sie von der rohen Menge, von geschwätzigen Sachwaltern, unwissenden Predigern, gezierten Hossenen erhalten habe. In der That ist das Französische damals sür Jahrbunderte sixirt worden; es stand auf einem Bunkte der Entwickelung, der dies möglich machte. Es ward zur geprägten Münze, deren klare Bestimmtheit dem Berkehr willkommen ist; dem Talent ward es erleichtert gut zu schreiben, aber dem Genius stand etwas Fertiges entgegen, dem die gestaltende Krast eigenen Denkens und Fühlens sich sügen sollte, hinter das sie lange zurücktrat.

Aber all bie aufammenwirtenben fleinen Rrafte, all bie ftaatlichen und gefelligen Berhältniffe und Ginfluffe batten feine Rationalliteratur geschaffen ohne ben Eintritt wirklich großer und genialer Denker und Dichter. In ben Werken von Descartes, Bascal. Corneille ward erst erfüllt was die Zeit anstrebte: fie waren keine Nachahmungen ber Antike, so wenig als Nachklänge mittelalterlicher Sinnebart; fie gaben ben Ibeen und Stoffen ber Gegenwart ein Gepräge, bas einen neuen, burch Platon und Aristoteles geschulten, aber selbständigen Beift befundet. beffen Gebankentreis wir bei ber Darftellung ber Bhilosophie naber betrachten, führte burch seine Methobe ber Untersuchung wie burch feine Forberung nur bas für mahr anzuerkennen mas ber-Bernunft flar ift und was aus ber Ratur bes Denkens felber folgt. bie Nation auf die Bahn logischer Entwidelung und mathematis scher Bestimmtheit. Sein Zweifel befreite fie von ber Laft und bem Druck ber scholastischen Ueberlieferung; indem er fich auf bie Selbstaewißheit bes eigenen Dentens stellte, hat er, es ift von Arnd bamit nicht zu viel gefagt, "bem frangöfischen Geift bas Gefühl feiner Reife und Mündigfeit gegeben"; die Gintehr ins eigene Innere follte bas Gemuth beruhigen und begluden, bie Erforschung ber Natur sollte es mit richtigen Borftellungen erfüllen und bas Wohlsein bes Bolkes beförbern. Die frangofische Brofa warb in ber einfachen und boch fo bezeichnenben Sprache von Descartes muftergultig gehanbhabt. Für bie poetische Diction leistete Corneille bas Gleiche; sein werben wir im Ausammenbange mit ben anbern Dramatikern gebenken. Der Cib machte ben Dichter fo fehr zu einem Manne ber Nation, bag felbst Richelieu eifersuchtig mar, und die Afabemie veranlagte ber Bewunderung einen Dampfer aufzuseten.

In Bascal (1623-62) einte sich ber erfinderische Scharffinn bes mathematischen Berstandes mit ber ebelsten Gefinnung, ber innigsten Singabe an bas Ewige und Göttliche. Früb reif hatte er schon als Jüngling Gebanken über bie Schwere geäußert bie ben Reim au Remton's Gefet ber Gravitation enthalten, eine Rechenmaschine construirt, in ber analytischen Geometrie und Wahrscheinlichkeiterechnung neue Wege gebahnt; aber je weiter er ben Umfreis bes menschlichen Ertennens umfagte, befto flarer ward ibm die Bulfe = und Beilbedurftigfeit unserer Natur; eine unbeil= bare Prantheit tam bagu und forberte feinen Zug nach Weltentfagung und Gottesliebe. Montaigne batte ibn jum Steptiter gemacht, die unerwiderte Neigung für eine hochstehende Dame, eine Rettung aus brobenber Lebensgefahr trieb ihn gleich feiner Schwefter Jaqueline bas einzig Gewiffe im Glauben zu suchen und sich einer afcetischen Frommigteit zuzuwenden. Dies führte ibn gur Genoffenschaft von Bort-Robal. In biesem ehemaligen Frauenflofter waren nämlich sittenstrenge wissenschaftliche Männer gusammengetreten um nabe ber Sauptstadt und boch fern von ihrem Geräusch und ihren Berlockungen fich ben Studien zu widmen. Unter ber Leitung von Duvergier be Hauranne pflegten sie ein innerliches Chriftenthum und legten auf die Gefinnung, die Beiligung bes Willens ben Nachbruck gegenüber bem außerlichen Buchstabendienst ber Dogmatiker und bem jesuitischen Misbrauch ber Religion für weltliche Zwede. Das Streben nach einem gemeinfamen Birten, nach Berbindung ber Kräfte unter einer gemeinfamen Disciplin und Methobe, bas wir bei ber Afabemie gefunben, überwog auch bier ben eigenthumlichen Drang perfonlicher Absonderlichkeit. Arnauld und Nicole dürfen wir wol mit unsern protestantischen Bietisten Spener und Franke vergleichen. suchten bas Beil nur innerhalb ber Kirche, aber sie wollten ber Gnabe perfonlich gewiß fein, eine beftimmte Erfahrung ihres Durchbruche und ber Wiebergeburt haben. Go batirt auch Bascal die Nacht bes 23. November 1652 als den Moment wo ihm Schauen und Gewigheit, Freude und Friede geworben, wo er Jefum wiedergefunden und fich ibm völlig ergeben, ewig in Wonne für einen Tag ber Prüfung auf Erben; — ein Bergament mit biefen Worten und einigen Bibelfpruchen trug er als ein Bunbeszeugniß felbst verborgen bei fich.

Cornelius Jansen war von den Niederlanden aus den Mänsnern von Bort-Rohal entgegengekommen mit Grundsätzen die aller-

bings an die Lehre ber Reformatoren anklangen: ber menschliche Wille unter ber Herrschaft ber Begierben sei unfrei und könne fich nicht burch eigene Rraft aus ber Selbstfucht zur Liebe, zum Guten erheben, wenn nicht bie gottliche Gnabe bas Streben banach in ihm erwede und ihn jum Beil führe. Aber bie Janfeniften wollten fatholisch fein und fampften gegen bie Reger welche bie Rirche verlaffen. Rom verbammte inbef fünf Gate Janfen's als calvinistische Irrlehre, seine Anhänger aber fanben bag biese Sate gar nicht in seinen Schriften ständen. Doch bie Jesuiten behnten bie ungebeuerliche Lehre von ber Unfehlbarfeit bes Bapftes, an ber nun feit Jahrhunderten mit Trug und Fälfchung aller Art gearbeitet murbe, babin aus bag fie nicht blos in Glaubensfachen, sonbern auch in Bezug auf wissenschaftliche Dinge und auf Thatsachen gelte; habe es ber Papft gefagt, so seien jene Gate auch in Janfen's Buchern enthalten, und in biefem Sinne follte bie frangofische Geiftlichkeit sich zu ihrer Berwerfung verpflichten. Dem widerfette fich bas Gemiffen ber Manner und Frauen von Port = Royal. Ihr Rampf mit ben Jesuiten erhielt eine größere Tragweite, ale biefe Arnaulb jum Saframentverachter ftempeln wollten, weil er behauptete es sei besfer bas Abendmahl selten, aber mit Reue und Buge, als oft, aber leichtfinnig zu genießen. Das veranlagte Bascal zu feinen berühmten Briefen an einen Freund in ber Proving. Auf ben Augenblick berechnet fint fie gleich Leffing's Streitschriften gegen Goeze burch Form und Inhalt ein unvergängliches, nie veraltendes Meisterwerk. Jefuitismus ins Berg zu treffen berichtet Bascal bem Freund feine Gespräche mit einem Bater biefes Orbens. Die Lebendigkeit ber Charafteriftif, bie Feinheit ber Ironie, ber fo natürliche wie funftvolle Aufbau ber Composition ift Platon's Dialogen ebenburtig; biefe originale Bethätigung bes claffifch gebilbeten Beiftes an einem ber Gegenwart angehörigen Stoffe macht bie Briefe zu einem ber grundlegenden Werke frangösischer Nationalliteratur.

Durch seine Fragen und Verwunderung, durch seine Zweisel und Einwürfe bringt Pascal den Jesuiten dahin alle die Sophismen und Künste zu enthüllen durch welche der Orden sich der Seelenleitung und der Herrschaft in der Gesellschaft bemächtigte. Aus den Büchern der Jesuiten selbst schleppt "der gute Pater" stets die Belege oder Beweise seiner Behauptungen herbei. Hier hat offendar die Genossenschaft von Port-Rohal mit geholsen nicht blos den Escobar oder Sanchez, sondern so viele minder bekannte

Schriftfteller auszuziehen. Da bie Jefuiten nur mit Genehmiauna ber Obern etwas bruden laffen, fo gilt jebes Wort bes Ginzelnen für einen Ausspruch bes Gangen. Hatte fich schon bie Scholaftik barin gefallen besondere fittliche Fragen ober Gewiffenefälle in einem Fur und Wiber zu behandeln, fo übertrugen bie Jefuiten in bas Leben mas bort Scharffinnsubung ber Schule gewesen mar; ftreng gegen bie Bläubigen und Schwachen waren fie nachsichtig gegen die leichtfinnigen Ansichten und Bergehungen der bornehmen Welt, und suchten nach allerlei Grunden um bieselben in besondern Hier bedienen sie sich nun bes Probabi= Källen zu entschuldigen. lismus, ber Wahrscheinlichkeitslehre; was man nicht beweifen tann bas macht man boch annehmbar um eine That für recht ober unrecht zu erklären, und nimmt ben Autoritätenbeweis bingu: was einmal ein jesuitischer Schriftsteller gelehrt hat bas gilt. fich abweichenbe Anfichten, besto beffer, so hat man bie Wahl nach Umftanben, und am Ende wird bem Beichtvater eine Tobfünde baraus gemacht, wenn er bie Entschulbigung bes Beichtenben verwirft bie fich auf eine jesuitische wahrscheinliche Meinung berufen Da barf man bie Fasten brechen, wenn es zur Erhaltung bes Lebens nothwendig ift, das tritt aber ein wenn man hungerig ift, follte man's auch bei ber Berfolgung eines Madchens geworben fein. Mag eine papftliche Bulle ben Monchen verbieten bas Orbenoffeib abzulegen, bie Jesuiten erlauben es, wenn ber Monch stehlen ober in ein lieberliches Haus geben will, ba bas bem Kleib Schanbe bringen murbe; ber aber hanbelt recht welcher einen Standal vermeibet. Wer fein Gelb als Breis einer Bfrunde gibt begeht bie Gunbe ber Simonie; wer es aber gibt um fich ben Berleiber geneigt zu machen ober ihm zum voraus für eine Bohl= that zu banken ber fündigt nicht. Ein Diener ber feinem herrn auf schlechten Wegen bebülflich ift fündigt nicht, er ift ja zum Beborfam verpflichtet; und er fünbigt wieber nicht, wenn er vom Gut bes Herrn so viel nimmt als erforberlich ist bag sein Lohn feiner Arbeit entspreche ober ber Summe gleich werbe bie anbere So haben bie Jesuiten mit gleicher Liebe für alle geforgt!

Hier kommt bereits Pascal auf ben zweiten Kunstgriff ber Jesuitenmoral, ber barin besteht die Absicht zu lenken, das heißt bei einer schlechten Handlung eine bessere Absicht im Sinne zu haben. Der Bolksmund hat daraus ben Grundsatz gemacht: Der Zweck heiligt die Mittel. Neuerdings haben die Jesuiten Preise

ausgesett für ben ber biefen Spruch in einer ihrer Schriften nachweise; ber Nachweis ift geschehen; ja bie Sache ber Absichtlenfung ift in Wahrheit noch viel arger. Gine Frau z. B. welche bie Gbe bricht foll ihre Absicht barauf lenken einem Nebenmenschen etwas Angenehmes zu gewähren, nicht aber ihren Mann franten wollen. Befonders verwertheten bie Jefuiten bies bei Ehrenfachen, 3. B. Rach bem Evangelium foll man zwar nicht Bofes beim Duell. mit Bofem vergelten, sonbern bie Rache Gott anheimstellen. Man wende barum nur feine Absicht von dem strafbaren Berlangen nach Rache auf bas Verlangen seine Chre zu vertheibigen, welches erlaubt ift. Man barf seinem Teinbe ben Tob nicht wünschen aus einer Regung bes Haffes, wohl aber um baburch eigenem Schaben zu entgeben. So barf ein Sohn ben Tob bes Baters wunschen und sich barüber freuen, wenn er es nur um bes Gutes willen thut bas ihm baburch zufließt. Wer zum Duell geforbert wird ber tomme nicht in ber Abficht sich zu schlagen, sonbern sich zu vertheibigen, wenn ber Gegner ibn angreift. Auch barf man ben Ameitampf anbieten, wenn man nur fo feine Chre retten fann. "Auch barf man seinen Feind beimlicherweise tobten und braucht nicht einmal ben Weg bes Zweifampfes zu wählen, wenn man seinen Mann unbemerkt aus bem Wege räumen und so aus ber Sache herauskommen kann, benn burch biefes Mittel vermeibet man zugleich bas eigene Leben in einem Gefecht aufs Spiel zu feten und an ber Sunbe theilzunehmen bie unfer Gegner burch ein Duell begeben würde." Falfche Beugen, beftochene Richter barf man umbringen, ja sogar um einer Ohrfeige willen ben ermorben ber fie austheilen will, wenn es fein anberes Mittel gibt ibr zu entgeben; auch um üble Nachreben zu verhindern barf man ben töbten ber ein gebeimes Bergeben befannt machen murbe, benn feine Ehre barf man vertheibigen wie fein Leben. Rur foll man sparfam bamit sein bie Läfterer ju ermorben, weil man fouft ben Staat entvölkert ober vor Gericht beftraft wirb. - Gin Richter barf Geschenke nehmen, wenn nur nicht bie Absicht ift ibn au beftechen, sonbern feine Freundschaft zu gewinnen ober ihm fur feinen Rechtsspruch zu banten. Auch braucht ein Richter bas Gelb für ein ungerechtes Urtheil nicht gurudgugeben; benn Berechtigfeit ift er schuldig und kann er nicht verkaufen, aber bie Ungerechtigkeit ift er nicht schuldig und bafür kann er Gelb nehmen. Der Buder besteht nur in ber Absicht ben Gewinn als einen wucherischen

einzustreichen; man lenkt die Absicht auf die Dankbarkeit deffen bem man Gelb leibt.

Die Mariaverehrung soll ber himmelsschlüffel sein. Ibr bas Berg zu schenken ware freilich wie es fein follte; aber bas Menschenherz Kebt auch an andern Dingen und so genügt es ben Rosenkrang zu beten ober in Form eines Armbandes ihn bei sich ju tragen. Maria fteht für bie Gunber bie fie anrufen; für bie Maria burgt ber Pater Barry, für ben burgt ber Orben. — Almofen foll man geben von feinem Ueberfluß; aber bas ift fein Ueberfluß was man für die Zufunft ober die Rinder gurucklegt. - Beim Schwören gibt es heimliche Borbehalte: bag man bie Sache - heute - nicht gethan habe, welches "heute" man auch leise aussprechen tann um gang sicher zu fein. Die gute Absicht seine Sabe ober Ehre zu erhalten bestimmt auch bier ben Werth ber Handlung. — Wenn ber Geiftliche auf folche Weise noch ben Sunbern zu Sulfe tommt, ift bie Absolution ein Leichtes; er foll fie auch bem gewähren welcher kommt bag er in ber hoffnung absolvirt zu werben mit mehr Leichtigkeit funbige. Daber ftromen benn auch die Leute in die Jesuitenbeichtstühle. Allerdinge foll man bie nachften Gelegenheiten meiben, aber wenn fich ein Berr ein paarmal bes Monats mit einer Dienerin vergebt, wenn eine Frau einen Mann bei sich hat ben sie nicht anständigerweise von fich laffen tann, fo find bas teine nachften Gelegenheiten. ift es jebermann erlaubt in schlechte Baufer zu geben, sobalb er nur bie gute Absicht hat bie lieberlichen Dirnen zu befehren, fo oft er auch bie Erfahrung machen mag bag er vielmehr zur Gunbe verführt werbe.

Bur Sündenvergebung genügt neben dem Sacrament die bloße Reue, auch die bloß durch Furcht vor der Strafe erregte; jene tiefe Zerknirschung des Schmerzes über das Böse ist unnöthig. So kann man sein ganzes Leben lang die Sünden leicht düßen und selig werden ohne je Gott geliebt zu haben, ruft Pascal, und der Iesuit antwortet: Suarez sagt es sei genug wenn man Gott liebt vor der Todesstunde, Basquez sagt es reiche aus daß man es in der Todesstunde thue; andere sagen man solle Gott an den Festiagen lieben; andere sagen: alle drei, vier oder sünf Iahre einmal. Pater Sirmond sagt: Es ist genug wenn man Gott nur nicht haßt. Dier reißt für Pascal der Faden der Gebuld: "Ihr greift die Frömmigkeit im Herzen an, ihr nehmt ihr den Geist der Leben gibt, wenn ihr sagt: die Liebe zu Gott sei

nicht nothwendig zum Heil, ja die Dispensation von dieser schweren Pflicht sei der Gewinn den Christus der Welt gebracht habe. Das ist der Gipsel der Gottlosigkeit. Seit Gott also die Welt geliebt daß er seinen Sohn gab, seitdem soll die erlöste Welt von der Pflicht ihn zu lieben entbunden sein! Die welche ihn nie geliebt sollen würdig sein Gottes in Ewiskeit zu genießen. Deffnen Sie die Augen, mein Vater, und wenn Sie durch die übrigen Berirrungen Ihrer Casuisten nicht gerührt worden sind, so möge diese letzte, die alles Maß überschreitet, Sie von ihnen abziehen. Ich bitte Gott daß er Ihnen Gnade gebe zu erkennen wie falsch das Licht ist das Sie an diese Abgründe geführt, und daß er die mit seiner Liebe erfülle die sich erdreisten die Menschen davon zu dispensiren."

Die Jesuiten behaupteten nach ber Beröffentlichung ber Briefe baß Bascal mit bem Beiligen Scherz getrieben. Er frug: Soll man fich nicht über euere Schriftsteller luftig machen burfen obne bes Spottes über bie Religion beschuldigt zu werden? Das ware eine Gottlosigkeit es an ber Achtung fehlen zu laffen fur bie Bahrheiten welche ber Geift Gottes offenbart bat, aber bas ware auch eine Gottlosigkeit es fehlen zu laffen an Berachtung für Die Unwahrheiten welche ber Geift bes Menschen ihnen entgegenstellt. Und in ber Fortsetzung bes Streites nun in ernfterm Tone und oft im rhetorischen Bathos bauft er nicht blos Belegstellen ber Jefuiten für ihre unsittlichen Sophismen, sondern schlägt fie auch burch Aussprüche ber Bibel wie ber Kirchenväter. Ihn leitet babei bas Wort von Gregor von Naziang: "Der Geift ber Liebe und Sanftmuth hat seine Beftigfeit und feinen Born." Die Birfung ber Briefe Bascal's war eine weitgreifenbe in einem Lande wo man nach Sainte = Beuve alles hat, wenn man bie Lacher und ben Ruhm für sich hat, wie Pascal. Auch bie Landpfarrer regten fich und er schrieb für fie. Aber alle wollten ben Bruch mit ber Rirche vermeiben, fie unterschieben nicht zwischen beren unfichtbarer wahrer Wefenheit und ihrer fichtbaren und verberbten Geftalt, wie Luther und Zwingli gethan, und so griffen fie nach Bermittelungsversuchen, bie ihnen möglich machen follten fich Rom zu unterwerfen ohne boch ihre Sache zu verleugnen. Die offene Deftigkeit Bascal's ging nun ben Männern von Bort-Robal zu weit, und er felbst wollte nicht "Altar gegen Altar richten". So ward ein Formular ausgeklügelt bas zugleich Gott und bie Menfchen befriedigen könnte, beffen Unterzeichnung bie Rube berftellen follte.

Man wollte alles glauben was bie Kirche glaubt, und behielt babei jefuttisch im Sinn: ohne babel zu verbammen was fie ver-So wollten fie vor allem ber Autorität gehorchen und babet für ihr Gewiffen falviren fo viel möglich fei; an biefer Salbheit gingen fie zu Grunde. Bascal und feine eble bochbegabte Schwefter bachten anbere; fie wollten Bott und bem Bewiffen bor allem folgen, und bem Machtspruch Roms fo weit es möglich fei. Beibe ertaren in einem Schreiben bas bie gemeinfame Abfaffung beutlich befundet: "Es ift nur die Wahrheit die mahrhaft frei macht; aber es ift fein Zweifel baß fie nur biejenigen frei macht bie ihrerseits auch fie felbst in Freiheit seten baburch baß fie biefelbe mit so viel Treue bekennen bag fie felbst für mahre Rinber Gottes befannt und anerkannt zu werben verbienen. Bielleicht wird man uns von ber Kirche ausschließen? Aber wer weiß nicht bag niemand gegen feinen Billen bon ihr ansgeschloffen werben fann? Da Chrifti Geift bas einzige Band ift bas feine Glieber mit ihm und untereinander vereinigt, fo konnen wir wol ber außern Zeichen, aber niemals ber Wirtung biefer Bereinigung beraubt werben, folange wir nur die Liebe bewahren, ohne die niemand ein lebenbiges Glieb biefes beiligen Leibes ift." Bon Arnaulb gur Unterschrift bes Formulars gebrangt ftarb Jaqueline im Gewiffens= fampf. Arnauld's Partei verfammelte fich noch einmal im Saufe bes franken Bascal; er fant vor Schmerz ohnmächtig zusammen als er fab wie fie muthlos bie Bahrheit verliegen. "Co mußt' ich unterliegen" fagte er felbft. Man ftirbt allein, fo handle man and ale ob man allein mare, mar langft einer feiner Grunbfage. Seine physische Rraft mar erschöpft; ber Tob erlöste ihn von feinen Leiben. "Benn auch meine Briefe in Rom verbammt find, was ich barin verbamme ist im himmel verbammt" war noch eine feiner Aufzeichnungen. Aber bamale beftanb ber Jesuitismus noch fort, vom weltlichen Absolutismus begünftigt. Er wich vor ber Auftlarung bes 18. Jahrhunderts, aber im 19. durfte er fein Haupt wieder erheben. Sint ut sunt, aut non sint! sagte ihr General bei ber Wieberherstellung bes Orbens; so find auch bie febeuglichen Behauptungen nicht wiberrufen bie Pascal blofftellte; feine Waffen find auch heute noch nötbig. Und wollen bie freifirmigen und beften Rampfer bes Ratholicismus nicht unterliegen wie er und bie Jansenisten, fo muffen fie fich auf bas Evangelium ftellen, ftatt auf bie Scholaftit, und auf Jefu Worte und vorbilbliches Leben ein neues Befenntnif grunden.

Bascal bachte an ein positives Werk, welches bie Babrheit bes Chriftenthums burch bie Bernunft erweisen und es bem Urtheil bes Berftanbes ebenfo einleuchtend machen follte als fein Gefühl und feine Befinnung bavon erfüllt und befriedigt maren. Aber im Weltalter bes Gemuths unterschied er noch nicht bie Religion, bie Sache bes Herzens, bas gottinnige Leben ber Liebe, von ber Kirchenlehre und ber Theologie, bie ein Wert bes Berftanbes ober Unverftandes ift; mabrend bie innere Erfahrung ihn bie Gerechtigkeit und Liebe Gottes, ben Schmerz ber Sunde und bie Wonne ber Erlösung empfinden ließ, vermochte er für so viele Dogmen ben Unfnüpfungspunkt in ber menschlichen Ratur nicht gu finden, von bem aus er fie bem Denken in abnlicher Beife gewiß machen konnte, wie Descartes bas Dafein Gottes aus ber 3bee bes Unenblichen in unserer Seele bewies. Das warf ibn in qualende Zweifel und Geistesfämpfe, die felbst feine leibliche Organifation erschütterten, zumal er burch Abkehr von ber Welt und ihrer Luft in Entbehrungen und Rafteiungen bie Leibenschaften besiegen, ben Frieden und die sittliche Hoheit gewinnen wollte, bie ihm zur Betrachtung und Erforschung bes Beiligen nothig schien. Sein Schmerzensschrei: "Es tann nichts Gemiffes als bie Religion geben und boch ist biefe felbst nicht gewiß!" erklart sich barans bag er bie innerlich erfahrene Religion, bas Gewiffe, mit Satumgen ber Dogmatit verwechselte, bie allerbings nicht gewiß find, sonbern ben 3weifel und die Kritit berausforbern. Go blieb er bei bem Spruch: Die Natur macht ben 3weifler zu Schanben und die Bernunft ben Dogmatiker; benn bas Unbermogen ber Bernunft tann fein Dogmatifer und bie Anschauung ber Birflichfeit fein Zweifler je besiegen. Bascal felbst erflart es fur Bermessenbeit in ber Theologie etwas Neues aufzustellen, wahrend man ben Muth wecken muffe in ber Naturfunde Reues zu finden. Und barum bebauere ich keineswegs daß fein Werk nicht zum Abfcbluß tam; feine Bollenbung war nicht möglich. Dafür hinterließ er une feine besten Gebanten bruchftuchveife in ben Aufzeichnungen bie er jahrelang für baffelbe machte. Sie find ein Tage buch bes innern Menfchen, voll heller Geiftesblite und tiefer Herzensblide. Solche erschließen uns Immergultiges, während bie große Mühe bie Bascal fich mit bem Wunderbeweise gibt uns bei bem Naturforscher auffällt und die Atmosphäre von Bort = Robal nicht verleugnen kann. Dort hatten die jansenistischen Frauen zur Beit ihrer Bebrangnik burch ben firchlichen und weltlichen Abso-

lutismus einmal einen Dorn ausgestellt welcher ber Leibenstrone Chrifti entftammen follte, und ein Mabchen, Bascal's awölfjabrige Richte, hatte an einem Augenübel gelitten bas für unbeilbar galt; aber von jenem Dorn berührt war bas Auge genefen. Der Argt, welcher bas Rind freilich monatelang nicht gefeben, bestätigte bie überraschenbe Heilung, und bie wunderverlangende Phantafie ber Gläubigen schmudte bie Sache nun vielfältig aus, auch in poetifcher Darftellung. Drepborff, ber in feinem Buch über Bascal's Leben und Kämpfe überhaupt bie Legende auflöst und erklärt, welche ibn früh umsponnen, bat bier gezeigt wie in beller historischer Zeit aus einfachen Anlässen die Wundersage erwächst, ohne bag man eine absichtlich lügnerische Erfindung anzunehmen braucht. Anfangs ift bas Erftaunen ber Miterlebenben gar nicht fo groß, aber bas Jahr barauf feiert man ein Freudenfest. Man nimmt bas Wunber als eine Erklärung die Gott selbst für Port-Ropal abgegeben; Bascal betrachtet es als eine ihm perfonlich wiberfahrene Gnade, und läßt fich nicht beirren burch ben Pater Annat, seinen Gegner, ber ein Schriftchen veröffentlicht: Freudenstörer ber Janseniften. Derfelbe wendet fich biesmal an ben gefunden Menschenverstand, nennt jenen beiligen Dorn eine unverbürgte Reliquie, und meint: wenn bas Bunber geschehen sei, fo folle es bie Jaufeniften gur Demuth mahnen und bie Reter befehren. Bascal überfah wie bas vorliegende Wunder bes Glaubens Kind mar, und suchte die Bumber überhaupt zur Mutter bes Glaubens und zum Beweise feiner Bahrheit zu machen. Wenden wir uns lieber zu ben Ausspruchen seiner eigenen innern Erfahrung, beren wir mehrere gusammenordnen wollen.

Das Denken ist bas Wesen bes Menschen. Alle Körper, bas Firmament, bie Sterne, bie Erbe, bie Königreiche steben niedriger als ber geringfte ber Beifter, benn er ertennt bas alles und sich selbst. Und alle Geister und ihre Erzeugnisse steben niedriger als die geringfte Regung ber Liebe. Der Menfch fcwebt zwischen ben zwei Abgrunden bes Unendlichen und bes Richts, felbft ein Nichts im Bergleich mit bem Unenblichen und ein All im Bergleich mit bem Nichts. Er ift ftets mit ber Bergangenbeit ober Zufunft beschäftigt, statt in ber Gegenwart zu leben; er jagt bem Glude nach und sucht es in ber Außenwelt, ihren Geschäften und Zerstremmgen, weil er sich elend fühlt, und er hat boch einen geheimen Trieb, ber ihm fagt bas Glück liege in Bahrbeit nur in ber Rube und in ibm felbst. Er sucht bie Rube und sie wird ihm burch die Langeweile unerträglich. Denn bas Glud ist weber in uns noch in ber Welt, sonbern in Gott allein. Mensch ist so groß baß sich seine Größe selbst barin zeigt baß er fein Elend ertennt. Richter über alle Dinge, schwacher Burm von Erbe, im Befit bes Bahren, voll Ungewißheit, Preis und Auswurf bes Universums! - Die gange Reihenfolge ber Menschen im Lauf ber Jahrhunderte muß angesehen werben als ein und berfelbe Menfch, ber immer befteht und fortwährend lernt. Alle Menfchen follen ein Ganzes benkenber Glieber bilben. Glieb von seinem Leibe getrennt bat nur untergebendes ober fterbenbes Sein; Glieb fein beißt Leben und Bewegung bom Beifie bes Ganzen haben; bas Wohlsein wie die Pflicht ber Glieber befteht barin einzustimmen in die Leitung ber allgemeinen Seele, und bas Gange zu lieben, in bem man fich felbst liebt. — In ber großen Seele ift alles groß. Je größer ber Geist besto größer bie Leibenschaften; Ehrgeiz und Liebe find bie feiner Ratur gemäßesten. Ich bewundere nicht einen Mann ber eine Tugend in ihrer ganzen Bolltommenheit befitt, wenn er nicht auch zugleich in gleichem Grabe bie entgegengefette Tugenb hat. Go war Epaminondas; er perband die höchste Tapferkeit mit ber höchsten Milbe. Denn fonft ift es fein Steigen, fonbern ein Fallen. Man zeigt feine Größe nicht baburch bag man an bem einen Enbe ift, fonbern baburch bag man beibe Enben berührt und alles zwischen ihnen ausfüllt. Je mehr Beist man bat, besto mehr Originalmenschen finbet man.

Gut zu benten ift bie Grundlage ber Moral, aber auch bie Erkenntnig hängt von ber Richtung bes Willens ab. Der Wille. welchem die eine Seite ber Dinge besfer gefällt als bie andere, lenkt ben Geist auf ihre Betrachtung und zieht ihn bon ber anbern ab. Suche man barum ben Menschen nicht in bem zu befämpfen was er fieht, fonbern ibm bie Augen auch für bas anbere zu öffnen. — Das Recht ohne bie Gewalt ist unbermögent, bie Gewalt ohne bas Recht bespotisch. Darum sollen fie aufammen bestehen, bamit was recht ist ftart fei und was ftart ift gerecht sei. Die Bielheit bie sich nicht auf die Ginheit guruckführt ist Berwirrung, die Einheit die nicht von ber Bielbeit abbangt ift Thrannei. — Wir können bas Ganze nicht erkennen ohne bie Theile erfaßt zu haben, und ben Theil boch nur im Gangen begreifen. — leber bie Philosophie spotten bas beifit mahrbaft phis losophiren.

Das gange All lehrt bem Menschen feine Größe und sein Ware feine Dunkelheit ba, fo wurde er fein Berberben nicht fühlen, mare tein Licht ba, fo murbe er teine Seilung hoffen. Darum zeigt die Natur überall einen verborgenen ober verlorenen Gott sowol im Menschen als außer bem Menschen. Die Natur bat Bolltommenbeiten um ju zeigen bag fie Gottes Bilb ift, und Mangel um zu zeigen bag fie nur fein Bilb ift. Bare ber Mensch nie verberbt worben, so wurde er bie Bahrheit und Seligfeit genießen, und mare er nie andere als verberbt gewesen, fo wurde er von beiben keinen Begriff haben. Der mahre Gott erfüllt die Seele und bas Berg bas er befitt jugleich mit Demuth und Zuverficht; er läßt fie fühlen bag er ihr einziges Gut ift und baß fie nur in ihm Freude und Frieden finden. Er pflangt bie Religion in ben Geift burch Gründe und in bas Berg burch feine Gnade. Er fann nur benen genommen werben bie ibn berwerfen, ibn begehren ift ibn besiten. Die Wahrheit ohne die Liebe ift nicht Gott. Die beilige Schrift ift eine Wiffenschaft bes Bergens, die Liebe ift ihr Gegenstand und ift auch ber Gingang zu ihr. Das Leben ift ein beftänbiges Opfer, bas ber Tob vollenbet.

Nicht anders und nichts anderes als Gott und die Weltordnung zu wollen erschien Bascal als Lebensaufgabe. Es erfüllt uns mit Behmuth, wenn wir lefen wie biefer bobe eble Beift feis nen franken Leib noch kafteite und bie Krankheit für ben natür= lichen Buftand bes Chriften erflärte; aber ber Wehmuth gefellt fich Bewunderung, wenn er dies erklärt: "Man ift burch die Krantbeit wie man immer fein follte, man leibet Uebel und entbehrt Guter und Freuden ber Sinne, ift frei von ben Leibenschaften Die während bes Lebens uns qualen, fühlt fich ohne Chrgeig, ohne Sabfucht, und steht in beständiger Erwartung bes Tobes. Sollten Die Chriften nicht fo ihr Leben gubringen? Und ift es nicht ein großes Glüd, wenn man fich burch bie Nothwendigkeit in ben Bustand berfett fieht in welchem man aus Bflicht fein follte, und nichts weiter zu thun hat als sich bemüthig und ruhig zu unterwerfen? Deswegen verlange ich nichts mehr als Gott zu bitten daß er mir biefe Gnabe gewähre."

Corneille war für die Poesie nicht sogleich von so durchschlagend tonangebender Gewalt wie Descartes und Bascal für die Prosa. Die Dichtkunft ward von Mittelmäßigkeiten, die im Sold von Reichen und Vornehmen standen, wie ein Handwerk getrieben,

galt es nun galante Berfe zu brechfeln ober eine neue frangofische Iliabe ju schuftern; nicht blos Clovis und ber beilige Lubwig, auch bie Jungfrau von Orleans mußte ben Stoff bergeben, bem in langweiliger Nachahmung die Form des römischen Epos auf-Der Einflug Italiens und Spaniens, wie ibn aebrückt wurde. ber Hof burch Maria von Medicis und burch Anna von Defterreich erfuhr, brachte eine verzierte bilberreiche Sprache, ben Darinismus mit, gegen ben wir noch Moliere fampfen feben. Roman, ber politisch galante, vertauschte bie Namen aber nicht bie Darstellungsweise ber Ritterbucher, indem Gautier be Costes be la Calbrenebe Begebenbeiten und helben ber griechischen und römischen Geschichte mit allerhand verliebten Abenteuern unt Bhantaftereien ausstattete, und Mabeleine be Scubert auf biefem Weg auch in ben Orient fortging, und ihre feltsamen Erfindungen mit fentimentalen Reflexionen und Sittenfpruchen burchwob, ftets einer phrafenreichen Weitläufigkeit beflissen. Baul Scarron, ein burlester Boffenreißer, ber auch bie Meneibe travestirte, abmite bie tomischen Romane ber Spanier nach. Ein zweiter Malberbe. Boileau, war nothig um bem mobernen Gefcomad ben Sieg au sicbern.

Dafür fand Corneille in ber Malerei ben ebenbürtigen Zeitgenoffen in Nicolas Bouffin (1594-1665). Wie ber Dichter bon ben Spaniern, fo fam ber Maler bon ben Italienern zu ber Antife und fab in bem würdevollen Bathos bes Romerthums fein Er arbeitete nicht mehr aus bem naiven Bolfsgefühl beraus, sonbern mit felbstbewußter Bilbung wollte er bem Urtbeil ber Renner gefallen. Schon in Baris batte er fich mit Optik und Perspective gründlich vertraut gemacht; in Rom studirte er Ihre plastische Größe imponirte ibm, die antiken Monumente. und römische Reliefs wurden neben Rafgel's Taveten die Borbilter für feine historischen Compositionen. Er verband sich mit bem Bilbhauer Quesnop, beibe zeichneten und mobellirten, einer unter bes andern Leitung, beibe unter bem Ginfluß bes gelehrten Caffiano bel Buzzo. Wenn Bouffin dann componirte, so hatte er fich zuerst burch Lecture und Nachbenken bes Stoffes und ber in ihm anszuprägenden Ibee bemächtigt; bann entwarf er eine Stige, und nach biefer mobellirte er fich bie Geftalten in fleinem Dafftabe, aber in voller Rumbung, und nun schritt er zur malerischen Andführung. Bon bem großen Gegenstand soll bie Darftellung allet Rleinliche fern halten um bas Decorum ber Handlung nicht zu

Die Composition soll einen Gebanken zum Grundmetib baben, aber ungefucht erscheinen, burch Cbenmag und Ordnung jur Schönheit ftreben. Go fpricht Pouffin fich in feinen Briefen aus; bemgemäß waltet allerbings ber fühle berechnende Verstand in feinen Werten, und wenn Chriftus mit ben Jungern beim Abendmabl auf antifem Triclinium lagert, wenn bei ber Findung Mofes' bie Frauen gleich römischen Statuen angethan finb, so muthen uns biefe claffischen Formen frembartig an, aber wir muffen bie Durchbildung ber Geftalten und ben ftolgen Faltenwurf ber Gewander preisen. Innigfeit ber Empfindung und individueller Ausbruck fteben zurück hinter einem allgemeinen Abel ber Form; bas Colorit ift blag, trübe und stimmungelos. Am bebeutenbsten ift Bouffin wo er im Beroischen ober Ibhllischen auch ben Stoff aus bem Alterthum wahlt, und in seinen Bilbern ju Taffo's befreitem Berufalem. Dabei wußte er nicht blos ben lanbschaftlichen Sintergrund für feine bistorischen Compositionen zu mitwirkender Bebeutung zu erheben, fondern er machte auf andern Bilbern bie Natur felbst zur Hauptfache und gab ihr bann eine mythologische Scene zur belebenben Staffage. Auch in ber Lanbschaft ift er auf bas Ernste und Feierliche gerichtet; eine Baumgruppe im Vorbergrund, eine Bobe mit antifer Architeftur in ber Mitte, ein Ge-- birge zur Umgrenzung ber Ferne ordnet er zusammen, und legt feiner Begabung und Beife gemäß mehr Nachbruck auf fcwungvolle Linien als auf ben Reiz und Duft bes Colorits. ben Stil seiner Lanbschaft ben heroischen genannt, und wohl mag man bie Ratur nach feiner Auffassung fich als bie Umgebung eines einfachen Belbengeschlechtes vorstellen. Sein Schwager Caspar Dughet, gewöhnlich auch Bouffin genannt, behielt biefe Richtung bei, ließ aber an bie Stelle ber architektonischen Rube ein bewegtes Leben in ber Lanbschaft erscheinen; sein Grun ift saftig frischer, ber Bind fäuselt in ben Baumen, ober ber Sturm biegt bie Aefte, wühlt im Laub und scheucht bie Wolken.

Wie wir in ber Literatur Frankreichs neben ben ftreng geschulten Romanen immer auch bie Bertreter bes leichtbeweglichen gallischen Geiftes haben, fo stellt sich in ber Malerei Jacques Callot (1594—1635) neben Bouffin. Nicht großräumige Gemälbe find es, sondern fleine Rupferftiche, in benen er feine Deifter= schaft mit origineller Frische bewährt; nicht Stoffe aus bem Alterthum wählt er, sondern Begebenheiten ber Zeitgeschichte und ber Gefellschaft, bie er ted und lebhaft charafterifirt. Er entlief feiner vornehmen Familie, ber das Malen zu niedrig bunkte, und kam unter Zigeunern und Seilkänzern aus Ranch nach Italien, wo er für den Großherzog von Toscana bessen Hosseste in Bildern verewigte. Dann kehrte er in die Heimat zurück. Das Ideale lag ihm fern; statt heroischen Pomps schilberte er in genrehaster Auffassung das Elend des Krieges, das Treiben der Soldaten im Lager, statt ernst religiöser Scenen die Bersuchung des heiligen Antonius mit den abenteuerlichsten und luftigsten Teuseleien, oder das Bettlerleben wie die Tänze und Liebschaften der seinen Welt, alles mit echtem Humor, darin ein Borläuser Moliere's, nur phantastischer.

Zwei jüngere Meister, le Sueur (1617—55) und Claude Gelee, nach seinem Geburtsort Korrain genannt (1600—82) ragen zwar in die Zeit Ludwig's XIV. hinein, blieben aber von beren Einstüffen unberührt; der eine verdankte seine Bildung vornehmlich Rafael, der andere der italienischen Kunst und Ratur überhaupt. Le Sueur hat weniger Energie, aber mehr Innertichsteit und Wärme als Poussin; das milde klare Schönheitsgefühl und der Zug nach dem Idealen erward ihm den Ehrennamen des französsischen Rafael. In seinen Darstellungen aus dem Leben des heiligen Brund läßt sich die religiöse Stimmung von Port-Rohal wiedersinden; er ist der Racine der Malerei.

Claube Lorrain ist gleichfalls milber, stimmungsvoll malerischer als Poussin, und vollendet den idealen Stil der Landschaft. Leiser Lufthauch spielt in den anmuthigen Laubmassen seiner prachtvollen Bäume, goldiges Licht zittert durch sie hin und leitet den Blick in die dustig klare Ferne; "der Himmel ist so feierlich, so ganz als wollte er öffnen sich: dies ist der Tag des Herrn!" sagen wir mit Uhland, denn es ist Sonntag in der Natur, so heiter, se morgenfrisch oder so abendruhig ist alles. Zur plastischen Schönsheit des Erdsörpers konunt eine classisch stilbolle Architektur, und in dem lichtgetränkten sanst bewegten Wellenspiegel von Fluß und Meer strahlt der reine Himmel wider. Während le Rotre's Gartenkunst die Natur in Regeln zwängte und beschnitt, hat Claude Lorrain sie verklärt.

Unter Boussin's Einfluß entwickelte sich Kunftliebhaberei und Kunftverständniß in Frankreich; ein Staatsmann wie Colbert begriff die Bebeutung der Kunft für das öffentliche Leben, für den Ruhm der Nation. Im Loudre ward die große Gemäldesammlung angelegt und dem Publikum aufgethan, durch die Errichtung einer Malerakademie in Rom ward die Brücke von Paris nach Italien

und dem Alterthum geschlagen, und mit dem wissenschaftlichen Studium der Kunft ging eine Läuterung des Geschmack Hand in Hand; Frankreich ward dadurch tonangebend für Europa, zumal das Handwerk durch seine Verschmelzung mit der Kunst kraft seiner eleganten Formschönheit den Preis auf dem Weltmarkt gewann.

Die zweite Sälfte bes 17. Jahrhunderts steht in Frankreich unter bem Geftirn Ludwig's XIV. Bahrend feiner Rindheit fuchten bie frangösischen Großen noch einmal die Häupter zu erheben in ben Unruhen ber Fronde, bie einer ihrer Führer, ber Carbinal Ret, in feinen Dentwürdigkeiten fo lebenbig und angiebend geschilbert hat. Sein schöner Wahlspruch lautet: Solange alle großen Dinge nicht ins Wert gefett find erscheinen fie benen unmöglich bie feiner großen Dinge fähig find. Anfangs war bie Bewegung ein Rampf bes Parlaments gegen ben König wie in England; aber in England scharten sich bie Cavaliere um ben König, bas Bürgerthum um bas Parlament, und ber bemokratische Beift errang ben Sieg burch Männer aus bem Bolte; in Frantreich bagegen lag bie Führung bes Streites in ben Banben bes boben Abels, ber feine feubalen Borrechte retten, feiner Gitelfeit fröhnen, allein bas Privilegium haben wollte in Gegenwart ber Königin sich zu setzen ober zur Hoftafel gezogen zu werben. hatte bas Bürgerthum tein Berg für ben Krieg und feine Ritterlichkeit, bie Wirren bienten nur bagu bas Land rubebeburftig gu machen und so die Selbstherrschaft bes jungen Königs zu begunftigen. Ale er 1661 bie Bugel ber Regierung ergriff, war er eine glanzende Erscheinung, imponirend und gefällig zugleich, voll Thatigkeitsbrang und Ausbauer. Turenne und Conbe, Die vorher gegen ben Thron gefämpft, zog er an sich heran und machte fie zu ben Generalen, beren Waffenthaten Frankreich zur gebietenben Macht Europas erhoben und bie Nation mit bem Schimmer bes Rriegeruhmes blenbeten, ber fie ber verlorenen Freiheit vergeffen ließ. Im Innern verwaltete Colbert bas Gemeinwesen, bob Sandel und Induftrie, und grimbete bie Atademien ber Rünfte und Biffenschaften. Ludwig felbst aber stand im Mittelpunkt, er war ber Träger ber Ibee bes Nationalstaates, und als folder sprach er bas stolz vermessene Wort: Der Staat bin ich! Der Hoftbeologe Boffnet war ihm mit ber Lehre entgegengekommen, bag Gott felbft bie Ronige zu feinen Statthaltern gefalbt, feine Majeftat in ber ihrigen nachgebildet; barum muffe bem Könige, ber niemand Rechenschaft schuldig sei, unbedingt und ehrfurchtsvoll gehorcht werben; bafür foll ber König bie mahre Religion und ihre Briefter aufrecht halten und gegen bie Unterthanen weife Gerechtigfeit üben. Die Bürger freuten fich ber Ordnung, die Gemeinden wie bie Brovingen faben zwar ihre Gelbftanbigfeit fcminben, aber auch bie fenbalen Abelsgelufte wurden gebrochen, und bie Beamten, burch welche ber Rönig ben Staat verwaltete, bes Rechtes pflegte, maren meistens bem Mittelstand entnommen, ber burch fie an ber Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten Antheil gewann, nur bak fie nicht Bolfevertreter, sonbern königliche Diener waren. Die aué= übende Gewalt ward das strahlende Centrum ber Gesellschaft, fagt Budle, und entwidelt wie ein Geift ber Bevormundung alles regeln und leiten wollte, als ob fein Menfch feine Intereffen fenne und für fich felbft forgen fonne. Babrend ber jugendlichen Mannestraft Lubwig's gelang bas Erftaunliche; aber bas unbegrenzte Herrschergefühl begann balb sich im prunkenben Schein ber Macht zu fonnen. Der Hof follte nicht blos bas Berg von Frankreich sein und alles Große und Glanzende vereinen, fobaf man bie Schriftsteller ermahnen fonnte bie Stadt Baris tennen ju lernen, ben Sof ju ftubiren; in einer fteifen Stifette wart aus ber hulbigung ber Majeftat ein formlicher Cultus gemacht. im Schaugepränge ber Bauten und Gefte, in ben Gnaben bie ber König spenbete, marb bas Mark bes Bolkes ausgesogen und verbraucht. Die Monarchie glitt in bas Sultanat hinüber, ber Rönig begann mit ber frommelnben Maitreffe, ber Maintenen, zu frömmeln, er brach ben Religionsfrieden und vertrieb mit ben Sugenotten feine gebilbetften gewerbfleißigften Burger; bie greuliche Berheerung ber Pfalz fant ihre Strafe in bem Ausgange bes Spanischen Erbfolgefrieges, ber bie Macht und ben Boblftand Frantreiche gerrüttete. Wenn ein Menschenalter vorber alle Nationalfrafte in ben Baffen und in ber Arbeit bes Friebens, in Sanbel und Industrie wie in Runft und Wiffenschaft gefteigert waren um ben Thron zu verherrlichen, so fühlte sich mun bas Bolt beim Tobe Lubwig's XIV. wie von einer schweren Laft befreit und meinte wieber athmen ju tonnen.

Ludwig XIV. hat die Blüte der Literatur nicht geschaffen; aber er hat die vorhandenen Kräfte zu schätzen verstanden, jedoch auch ihren Werken das hösische Gepräge gegeben. Er sah in der Literatur eine öffentliche Angelegenheit; sie sollte dem Gemeinwesen zugleich dienen und Glanz geben, darum verlieh er den hervorzagenden Schriftstellern Jahrgehalte oder ehrenvolle Aemter, die

ihnen Muße für die Runftubung ließen. Es war menschlich schön wenn er ben Komöbianten und Komöbienschreiber Moliere einmal einlub mit ihm zu freisen, wobei bie abelichen Rammerberren ben Bürgerlichen bebienen mußten. Aber indem die Boefie falonfabig fein follte, mußte fie fich ben Convenienzen fugen, nußte ber Ausbruck ber Natur in glatter Correctheit sich abschwächen ober in eleganter Abetorik sich aufputen. Wo ber Hof ber Barnaß war und ber König unter einer Alongeverrute in Atlasschuben mit rothen Abfaten als Musengott einherwandelte, ba ward nicht mehr ber freie Hochsinu, die freie Ammuth bes Griechenthums nachgebilbet, fonbern ber boble Bomp und die murbelofe Schmeichelei ber Byzantiner. Un roi, une loi, une foi hieß es; bas uniformirte auch bie Beifter, und als bie Männer ber frühern Tage geftorben waren, ba war kein neuer Nachwuchs erzogen. Wie batte es auch geschehen sollen, wenn unter Ludwig XIV. ein Berbot gegen bie Philosophie von Cartefius ergeben fonnte, und Bascal's Briefe in bie Proving nach bem Bunfche Roms auf königlichen Befehl burch ben henter zu Baris verbrannt wurden! Gine neue Literaturblute ward erft burch jene Geisteshelben hervorgerufen bie ben Rampf gegen ben politischen und religiösen Despotismus im 18. 3abrbundert führten.

Durch seine verdienstvolle chronologische Zusammenstellung ber bebeutenden wiffenschaftlichen Arbeiten Frankreichs im 17. Jahrhundert hat Budle nachgewiesen bag fie bas Werk ber großen Generation vor Ludwig XIV. waren, wie die mathematischen Forfchungen von Descartes, Pascal, Merfenne, Becquet's Entbedung ber Lymphgefäße, Rep's chemische Untersuchungen. Sie machten ben frangofischen Namen berühmt, ber junge König erfannte bas und vertheilte Auszeichnungen und Chrengehalte an Gelehrte, aber biefe wurden baburch Bafallen ber Krone, bie Bucher wurden nun mit Rudficht auf die Gunft bes Hofes geschrieben, die Rühnheit und Kraft ber Gefinnung marb abgeschwächt, und das Ende des Jahrhunderts war arm an originellen Köpfen. Die Literatur sucht bas Neue, sie lebt in der Bewegung, bie Regierung balt bie bestehenbe Ordnung aufrecht. Wirken beibe Machte für fich und erfahren fie ihren gegenseitigen Ginflug, fo gewinnt die Literatur Halt und Zusammenhang, und die Regierung Licht und Fortschritt. Wenn aber bie Regierung bie Literatur beherrscht, so wird jene stationar, biefe fervil; unter ber Bevormundung von oben verlieren bie Geifter ihre eigenthumliche Schwungfraft. Newton's Genialität gab ben Naturwissenschaften eine andere Gestalt; aber selbst das Berständniß oder der Muth der Anersenung sehlte dafür in Frankreich. Ein Menschensalter ging vorüber seit ihrer Besanutmachung, und noch hatte kein französischer Astronom die Gesetze der Gravitation angenommen. Da ist es allerdings hart und schlagend zugleich, wenn der englische Culturhistoriser schreidt: "Zu keiner Zeit sind Schristseller so verschwenderisch besohnt worden als unter der Regierung Ludwig's XIV.; und zu keiner Zeit sind sie so gemein und knechtisch gesinnt, so gänzlich unfähig gewesen ihren großen Beruf als Berklinder des Wissens und als Prediger der Bahrheit zu ersfüllen. Um die Gunst des Königs zu gewinnen opferten sie den Geist der Unabhängigkeit, der ihnen theuerer als ihr Leben hätte sein sollen; sie gaben die Erdschaft des Genius sort, sie verkausten ihr Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht."

Racine und Moliere find die beiben Somen am Simmel ber französischen Dichtkunft mahrend ber bessern Tage Ludwig's XIV. Der fritische Gesetzgeber war Boileau. Die Franzosen nennen ihn ihren Horaz, wobei fie freilich nicht fowol an ben Obenbichter als am ben Berfaffer ber Satiren und Epifteln benten. Boilean begann mit erbarmungelos icharfen Satiren gegen bie fentimentalen Schäfer, gegen bie irrlichterirenben Romanschreiber, gegen ben boblen Rlingklang ber überzierlichen Berefünftler. Er batte Die Gabe bie Geifter zu unterscheiben, wahrend bie zeitgenöffische Wenge gewöhnlich eine glückliche Mittelmäßigkeit neben ober gar über bie wirkliche Große ftellt; er wies auf bas echte Golb Bergil's gegenüber bem aufgeputten Meffing Gongora's und Marini's. Sein Lehrgebicht von ber Dichthunft fucht bie philosophische Grandlichkeit bes Aristoteles mit ben feinen Bemerkungen bes Horaz zu verbinden, und ward bas Gefetzbuch für In- und Austand. Amedmäßigen und Berftanbigen bes Inhalts, in ber Maren Reinbeit ber Korm fucht er bas Wefen ber Runft:

> Liebt bie Bernunft und leiht für jebes eurer Berte Bon ihr allein ben Glanz, von ihr allein bie Stärke; Das Bahre nur ift schön, bas Bahre lieblich nur.

Und wenn er vom Elegiker sagt daß er vor allem selber die Liebe fühlen muffe, wenn er will daß die Natur das einzige Studium des Luftspieldichters sei, und Moliere für den größten Schriftsteller unter den Zeitgenossen erkennt, wenn er das Magvolle und Wahr-

scheinliche ftatt bes Abenteuerlichen, Ungeheuerlichen begehrt, so mogen wir es bebauern bag er bas Nationale verkannte, bag bie mittelalterliche Literatur Frankreichs ihm fremb blieb, und bag er bas moberne Drama in bie engen Regeln bes antiken einzwängte ftatt aus ihm felbst sein Runftgesetz zu entwickeln. Boileau's Satiren selbst waren Muster einer fräftigen und gefälligen Darstellung, und in bem Lutrin gab er ein Keines komisches Spos parobistischer Art: ber Bant bes Geiftlichen mit bem Borfanger ob ein meggerücktes Chorpult wieber an feine Stelle gefet werben folle, verspottet in der Erhabenheit des heroischen Stils alles zwecklose Ereifern um Aleinigfeiten. Bon ben Briefen find mehrere "an ben großen König" gerichtet; bor' auf zu fiegen, fonft bor' ich zu schreiben auf, begann er einmal pomphaft lächerlich; aber im Leben behauptete er seine Unabhängigkeit, und als Ludwig XIV. ihm einmal eigene Gebichte vorlegte und ein kunftrichterliches Urtheil verlangte, gab er zur Antwort: Gure Majeftat bat fcblechte Berfe machen wollen und wie immer die Absicht erreicht. Später zog fich Boileau vom Hofe jurild, "wo er nichts mehr loben fonnte", wie er felber fagte. Es bezeichnet bie frangöfische Poefie bag in ihr ber geschmachvolle Kritifer eine fo einflugreiche Stellung gewann wie anderwärts ein originaler Dichter fraft schöpferischer Thaten ber Phantafie. Das Berftanbige, Allgemeingültige, Regelrechte erbob er über bas Freie und Eigenthümliche bes Fühlens und Denfens; was man in ber Kunst lehren und lernen kann galt ihm mehr als das Unbewußte das fich nicht meiftern läßt. Durch bie ernfte Bebiegenheit feines Wefens und Strebens gewann er für ben Schrifts steller als folden eine geachtete Stellung in ber Gefellschaft.

Neben die correcte Gemessenheit des Romanen können wir auch jetzt wieder einen Gallier mit der Lust zum Fabuliren und der sorglos heitren Natur stellen, Lafontaine, den Sohn der Champagne, der wie eine frische Feldblume unter den Gartengewächsen von Paris steht, oder nennen wir ihn mit seinem eigenen Wort den Schmetterling des Parnasses. "Schafft mir die Affengesichter sort!" hatte Ludwig XIV. in Bezug auf niederländische Genrebilder gesagt; so verstand er auch den Dichter nicht, der dafür von vorsnehmen Damen Bersorgung und Gumst erhielt. Seine Fabeln nehmen die Stoffe bald von Aesop, bald aus dem Orient; aber die ursprüngliche Frende am Thierleben weicht der Schilderung der menschlichen Gesellschaft, sür welche die Thiere nur den Ramen oder die Maske hergeben, und in kurzen leichten Bersen ergießt sich

ein behagliches Geplander mit einer naiven Anmuth, die selten wieder erreicht ward. Seine Erzählungen knüpfen an die Italiener an; Boccaccio, Machiavelli, Ariost nennt er seine Weister, das sinnlich Reizende ist ihm mit ihnen gemeinsam, aber eine sich halb verhüllende Lüsternheit, das zweideutig Schlüfrige weist auf die Atmosphäre der hössische entschuldigen. Die leichtfertige Boesie wendung soll das Lascive entschuldigen. Die leichtfertige Boesie des Genusses, die sich hier anknüpste, würzte die Geselligkeit im Hause von Ninon de Lenclos, und wuchs bald mit dem Sittensversall der höhern Stände. Witzige pikante Einfälle, Galanterie und Persistage in gleichschenkeligen Epigrammen zu reimen war in der Gesellschaft wie in der Literatur beliedt. Feenmärchen, die Uebersetung von Tausendundeine Nacht und Nachbildungen derselben bildeten neben geistreichen Briefen eine unschuldigere, meist von Frauenhand gepflegte Unterhaltungsliteratur.

Noch möge hier Jean Baptiste Rousseau genannt werben, wenn er auch weit in das folgende Jahrhundert hineinragt. Der frostige Pomp seiner meisten Oben wird von einem neuern Franzosen selbst, von Sainte-Beuve verworsen, wenn der ihn den am wenigsten lhrischen Menschen in dem am wenigsten Ihrischen Beitalter nennt. In seinen Pfalmen hat er die Glut des religiösen Gefühls, wie die hebräische Poesie sie dietet, zugleich mehr zu regeln und zu schmücken gestrebt. Wie wenig sie ihm vom Herzen gingen beweisen die gleichzeitigen zotenhasten Frivolitäten. Einige seiner Oben haben gute Gedanken und Schwung, die meisten sind Handwerkerarbeit. Bon der an die Nachwelt sagte Boltaire: sie wird nie an ihre Adresse sommen! Dieser Wit hat den Namen des Dichters unsterblich gemacht.

In ber Prosa ragen die Memoiren des Cardinals von Ret und des Herzogs von Saint Simon hervor, bewundernswerthe Spiegel der Zeitgeschichte, vorzüglicher als de Mezerah's chro-nikenartige oder Saint Real's romantisch ausgeschmückte Geschichtsschreibung. Du Chesne sammelte alte Historiker, du Cange bezundete die gelehrte Kenntniß des Mittelalters, aber eine kritische Beleuchtung wie der französische Staat geworden duldete der Despotismus nicht. Bossuet, der den Staat im Hose Ludwig's XIV. und das Christenthum im römischen Papstthum sah, schried für den Unterricht des Dauphins einen Ueberblick der Weltgeschichte, der nach dem Borgange des Alten Testaments und der Kirchenväter die göttliche Leitung der Ereignisse darlegt. Er war ohne

felbständige philosophische Ibeen und eigene tiefe Empfindung, ja ohne Sinn für Bemiffenefreiheit: er vertheibigte bie Aufbebung bes Ebictes von Rantes, hatte fein Wort gegen bie scheufliche Brutalität welche bie Protestanten belehren follte, und verfolgte die eble Bergensmustit ber Frau Gubon als Regerei; aber er wußte fich ftete mit Burbe ju verbramen und alles mit bem Bathos bes Ranzelredners in hochtonigen Phrasen zu behandeln. Das frangofifche Talent für Beredfamteit fab fich bom Staat ausgeschloffen; aber bei firchlichen Feften verlangte Lubwig XIV. eine fcwmgreiche und erhebenbe Brebigt; er zeichnete bie Beiftlichen aus die mit rhetorischer Fulle ihre Bebanken ausstatteten, und rief einen Wetteifer unter ihnen hervor, fodaß fie balb mehr gum Berftanbe fprachen und ju überzeugen fuchten, wie Bourbaloue, balb mehr bas Gemuth zu rühren ober anzufeuern trachteten wie Boffnet und Blechier. Borguglich in ber Gebachtnigrebe entfalteten beibe ibre Runft. Sier fteht Boffuet großartig ba. Vom Mittelpunkt des damaligen enropäischen Lebens aus spricht er beim Tobe ber Witme Rarl's I. ober bes Bringen bon Conbe in umfaffenber Beise über bie Leiben und Thaten berfelben, inbem er ihre Perfönlichkeit im Zusammenhang ber Geschichte aufe faßt, in ihrem Geschick auf bas göttliche Walten hinweist unb ben Blick über bas Irbifche hinaus erhebt. Die ehrfürchtige Bewunderung, die heute noch die meiften Frangofen über Boffuet fundgeben, tommt auf Rechnung bes romanischen Elements, bas von ciceronianischer Rhetorif noch mehr gefesselt wird als ber germanische Sinn, ber fich gang anders von Bascal ober Descartes befriedigt findet, weil er sein eigenes Wesen in benselben wiebererkennt, das ja durch die Franken in Frankreich vorhanden ift, wie wir bei ber Gothit, ber franklichen Bauweise, icon erörterten. - Reben biefen Theologen wirfte ber fleptifche Beift, ben Montaigne gewecht hatte, in Rochefoucault fort, ber bem außerlichen Bomb und ben prablerischen Großthaten seiner Zeit gegenüber auf bie innern Stimmungen und Triebfebern ber Furcht, ber Beuchelei, ber Wolluft, furz ber Selbstfucht hindeutet, Die fich in taufchenbe Masten einfleibe, aber niemanden betrilge ber einmal ben faulen schlechten Grund im Menfchen gefunden babe. Seine Marimen hat Boltaire ein wahres, Rouffeau ein trauriges Buch genannt; sie find ein einseitiges, und verkennen bas opfermuthige Streben nach Licht und Recht, bas auch in ber Seele wohnt. Treffend fragt Urnd: wie benn wol Rochefoucault, ber seine trüben Ersahrungen in der vornehmen Welt gemacht hatte, ben erhabenen Sinn keurtheilt hätte, mit welchem damals ein Vincent von Paula die Ketten sich selber angelegt um einen Galerenstlaven zu befreien, und der verlassenen Kinder in Paris sich rettend angenommen. Unbefangener ist la Bruhere. Er restlectirt in seinen Charakteren nicht blos über den Geizigen, Eiteln, Neidischen, sondern läßt sie leibhaftig in verschiedenen Lagen ihre Natur entsalten, durch lebendige Anschaulickeit und seine Fronie in der Prosa ein würdiger Zeitgenosse des Gründers der Charakterkomödie in der Poesie. Er selbst sagt daß er die Menschen vernünftig machen wollte, die durch Pascal gläubig, durch Rochesoucault seldstsüchtig würden. Wer als Christ und Franzose geboren sei der sühle sich beschränkt in der Satire, denn die großen Gegenstände seien ihm untersagt; darum müsse er sich auf Neine Dinge richten, die er durch das Genie der Behandlung erhöhe.

3ch schließe mit Fenelon, ber ben Uebergang in bas 18. 3abr= bundert anbahnt (1651-1715). Der Sohn eines abelichen Beschlechts war er in ben geiftlichen Stand eingetreten, ber rafc ju Ehren und Ansehen führte. Er wollte querft als Missionar bas Evangelium im alten Bellas verfündigen, beffen Bhilosophie und Boefie seine Jugend genährt und begeistert batte; er wollte bas Rreuz auf bem Barnag aufpflanzen, Marathon und Salamis follten wieder von freien Griechen bewohnt werben. Ms ibm bies versagt warb, trachtete er im eigenen Baterlande wie bor ibm bie Carbinale Richelieu und Magarin politischen Ginfluß gu üben, wo möglich bas Steuer bes Staates felbst in bie Band gu nehmen. Allein die beschauliche Natur überwog in ihm boch die banbelnbe, und sein garter Sinn, seine vorzugliche Gabe unterbaltender Mittheilung ward von ben Machthabern zunächst benutt um Töchter protestantischer Familien im Ratholicismus zu unterrichten, bann burch feine Bredigt bie gewaltsamen Befehrungsversuche bes Königs unter ben Sugenotten zu unterftugen. that es so schonungsvoll als möglich, benn er war bereits ein Forderer ber Gewissensfreiheit. Gine Frucht jener Thatigfeit mar eine Schrift über bie Erziehung ber Mabchen, bie er weniger auf Dogmen, Ceremonien und Tournure, mehr auf die Bilbung bes Bergens gerichtet miffen wollte. Run erhielt er bie Stellung für die er geeignet war; er follte den Thronerben Frankreichs erziehen, und er that es in einer Weise welche bie Ration zu ber Doffnung auf einen guten und einfichtsvollen Ronig berechtigte.

Ein früher Tob hat sie vereitelt. Zwei Schriften, die Fenelon für seinen Zögling verfaßte, waren die Anweisung für das Gewiffen eines Königs und ber Telemach. Der Fürft ift ihm ber Erhalter bes Gleichgewichts im Staat, ber Bewahrer ber Bejete, nicht ber Eigenthumer von Land und Leuten; eine Macht ohne Schranten gilt ihm für eine Art von Wahnsinn, Die Bewaltherrichaft bes Ginen für eine Berletzung ber menschlichen Der Rönig foll Bater, nicht herr fein wollen; Verbrüderung. Alle follen nicht bem Ginen gehören, aber Giner foll für Alle fein um ihr Glud zu begründen. Und fo empfiehlt Fenelon Frieden und Sparsamkeit, weil Frankreich durch die Kriege und Brachtliebe bes hofs verarme, ja er tritt ein für bie Rechte bes Bolles, das wieder am Staate felbstthätigen Antheil nehmen foll; aus bem Abel, ber Beiftlichfeit, bem Burgerthum follen freigewählte Abgeordnete zu Generalftanben zusammenkommen. am Anfang bee Jahrhunderts was vor bem Schluß beffetben burch bie Roth ber Zeit und ben Freiheitsbrang bes Bolfes berwirklicht warb.

Den Telemach muß man nicht mit bem Spos Homer's ober Bergil's vergleichen wollen; er ift ein bibattifcher Roman, ber allerbings an die Obhffee antnüpft, und die Abenteuer bes Junglings weiter ausspinnt um ein bichterisches Gemälbe bes Alterthums zu entwerfen; aber im Gewand anmuthiger Unterhaltung foll bas Buch ein belehrenber Regentenspiegel sein, ben Bringen bor ben Gefahren ber Unfittlichkeit warnen, ihn Lebensklugheit und Staatsweisheit lehren. Telemach fieht auf feinen Fahrten bie mannichfachsten Staatseinrichtungen, und vor dem alten 3bomeneus, beffen Herrschsucht und Eroberungsluft nun milber geworben, fest Minerva in Mentor's Geftalt bie Grunbfage eines gerechten, auf bas Wohl bes Bolles bebachten Königthums auseinanber. Wir wurden une taufchen, wenn wir eine treue reine Darftellung bes Griechenthums suchten; aus ben eigenen Anschauungen und Erfahrungen nahm Fenelon balb absichtlich, balb unabsichtlich bie Farben und Geftalten für fein Buch, bas er gunachft nur für feinen Bögling beftimmte. Gegen feinen Willen wurden Abschriften verbreitet, ja 1699 der durch die Polizei in Paris unterbrochene Druck im Haag vollendet. Es war die Zeit wo Frankreich mit Schweigen, aber innerlich murrend die Hersschaft des alternden Ludwig XIV. ertrug, ganz Europa aber auf Berfailles blickte; fo fant man benn balb ben König und

seinen Louvois, die Marquise von Montespan und eine ober bie andere Herzogin unter alterthümlichen Namen abgezeichnet. Der König verbot Fenelon den Hof, und zugleich drohte ihm der Papst mit dem Bann.

Fenelon batte etwas weiblich Milbes, hingebenbes in seinem Wesen, bas auch in seinem Stile sich ausprägt; es feblt bemfelben bas gebrungen Körnige, er ift geschmeibig weich, und bie behagliche Breite ber Darftellung ergeht fich gern im Rebenfach-Da mochte er auch mit stiller Seele gern im Ewigen ruben, in reiner Liebe ohne Wunfch und Berlangen fich Gott zuwenden und so ihn ergreifen. Marie de la Mothe Gubon batte ber gleichen Sehnsucht Worte gegeben, und in ihrem Wert "Die Strome" bie allburchbringenbe Gnabe Gottes unmittelbar burch bas Gefühl zu ergreifen und zu genießen gelehrt. In biefer Gottinnigkeit ohne Selbstsucht, ohne Soffnung auf Lohn, ohne priefterliche Bermittelung fab nun Boffuet eine Reterei, eine fcmarmerifche Immoralität, er verlangte bag Frau Gubon verhaftet werbe, baß Fenelon fich offen bon feiner Freundin losfage. Aber biefer verfagte eine Schrift Maximen ber Beiligen, in welcher er ben verfehmten Bedanten von ber freien Gnabe Gottes und ber felbftlosen Liebe ber Menschen burch bie Aussprüche ber Ebelsten unter ben als heilig verehrten Frommen bestätigte. Boffuet, vom Konig unterftust, bewirfte in Rom bie Berurtheilung bes Buches. vornehme Gefellichaft jog fich von Fenelon jurud, aber biefer. in seinen Sprengel nach Cambrah verwiesen, nahm fich bafür als Seelforger und Belfer bes Landvolkes, ber Armen und Troftbedürftigen an, während er burch feine Briefe an einflufreiche Männer ftete für bas Wohl bes Baterlandes zu wirken furbte.

Bliden wir auf Ludwig XIV. zuruck, so wollte er als Selbste herrscher ein Augustus nicht blos für die Poesie, sondern auch für bildende Kunst sein. In seine Jugendzeit fällt die machtwolle Colonnade an der Oftsacade des Louvre, ein Werf Perrault's, das gleich Corneille und Poussin das Kömerthum für die Gegen-wart herausbeschwört. Den spätern Bauten des Königs ist der Eindruck des Einheitlichen, Gebietenden, massenhaft Imposanten sicher; aber es fehlt der beseelende Hauch der Genialität und Freudigkeit, die freie Schönheit. Versailles selbst ist ein Riesendau, aber mehr durch seine Ausbehnung staumenerregend als durch Gliederung und harmonische Durchbildung befriedigend. Auf einer Linie von beinahe 2000 Fuß steigt die Hauptseite

empor, im Innern reich an hoben weiten prächtigen, aber hoblen und leeren Räumen. Manfard leitete bas Bert. Bilbhauer und Maler wetteiferten mit ihm es zu glänzender Repräfentation auszuftatten. Dedengemalbe, welche bie Geftalten wie bon unten gesehen in die Luft, in den blauen Simmel hineinragen ließen, legten ben gangen Olymp bem König bulbigent ju Fugen. Bor bem Balaft fette le Rotre die Architektur in ber Gartenanlage Die Bege laufen gerablinig weitans auf geebnetem Boben, Baume find ju Regeln , ober Byramiben jugeftutt, Beden und Alleen zu grunen Mauern zusammengefügt und glatt geschoren, Springbrunnen ergießen bas Baffer in Marmorbaffins, Statuen im grunen Salon zeigen bie Sinnlichkeit bes Fleisches im Marmor, und stellen Apoll und bie Mufen, Amor und Benus, Rhmphen und Sathen mit ber Tournure ber Tangichule, mit bem Anftanbe bes Menuettes bar. Die Maffe follte auch bier bie Bollenbung Theatralische Schaustellung macht sich bes Gingelnen erfeten. geltend ftatt ber ftillen felbftgenugfamen Sobeit echter Blaftit, ober ein Uebermaß bes Bathos und ber Leibesanftrengung, wie in Bujet's Athleten Milon, beffen Sanbe in einem Baumftamm eingeklemmt sich bes ihn angreifenden Löwen nicht erwehren können. Le Brun malte bie Schlachten und Aubienzen bes Ronigs, ber als ber lenter und Sieger groß aus ber Menge ber fleinen Solbaten herausragt. Rafch arbeitenb, ftumpf in ben Formen, falt in ben Farben weiß ber Rünftler boch alles wohl zu arrangiren, bie Truppen im Kampf wie die Hofleute beim Fest. Auch jedes Bortrat bringt fich in Bositur; ber ftolgen Miene, ber vornehmen Haltung entspricht bas pompose Haargebanbe ber Lockenperrute und ber flimmernbe Glang ber Gemanber. 3m Gangen fann man fagen : ber König bat erreicht mas er wollte. Staunen gebieten, mit mächtigen Mitteln einen blenbenben Effect machen. Mit bewundernder Nachahmung fah Europa auf seinen Borgang. Schlöffer und Barten nach bem Mufter von Berfailles, aber in fleinem Mafftabe wurden in Sanbflächen angelegt, mit Statuen und Maitreffen bevölfert.

Frankreich hatte bei Hoffesten Ballette welche nicht blos Instrumentalmusik begleitete, ju welchen auch gefungen wurde; Lub= wig XIV. felbst trat in einem folchen auf, beffen Textworte Moliere gebichtet hatte. Eingelegte Tanze blieben von ba ein Element ber Oper, als ber Carbinal Mazarin eine italienische Truppe nach Baris berief. In bem erften Singfpiel bas fie aufführte (pazza finta bie verstellte Rärrin) wurden bie Acte burch Tange bon masfirten Baren und Affen, Straugen, Bapagaien gefchloffen. Der Beifall ben bie Italiener fanben reizte ben Dichter Berrin, baß er sich mit bem Musiker Combert jur Nachahmung ihrer Darftellungen verband; Mazarin, ber fich um frangofische Literatur wenig kummerte, gab ihnen einen Freibrief, ber ihnen ein gwolfjähriges Monopol für mufikalische Dramenaufführung gemabrte, und ihr Baftoral Bomone entzuckte bie Barifer burch Schaugeprange und zweibentige Spage neben ber Mufit und ben Tanzen. Balb barauf gab Lully bem Gangen bas frangofifch nationale Gepräge, bas freilich höfisch war wie alle Runft unter Ludwig XIV. Bom Hoffüchenjungen war er Hofgeiger und Borftand einer Truppe von Biolinspielern geworben, für die er componirte; bann verband er sich mit bem Dichter Quinault, ber ihm Operntexte schrieb und zwar vortreffliche, inbem er antike Stoffe wohl zu gliebern, Buhneneffecte aus ber Sache selbst und aus ben Leibenschaften ber handelnden Personen zu erzielen, die Sprache in lbrischer Bewegung zu banbhaben verstand. So war bie poetische Grundlage viel bebeutenber als bie zeitgenöffische in Italien, Die es nur barauf anlegte ben Sangern Gelegenheit ju Bravourarien zu geben, und ber Name ber Ihrischen Tragobie, ber musikalischen Romobie beutet icon auf bies Borwalten ber rebenben Qunft. Quinault und Lully tamen bem antifen Orama, bas man ja von Anfang an in ber Ober herftellen wollte, weit naber als bie Italiener. Der Mufiker war übrigens im Leben ein Mann ber fich von ben Großen ber Erbe zu allem brauchen ließ, ber fich jum Boffenreißer erniebrigte um emporzusteigen. Als er frank war und ein Beichtvater verlangte er folle bie neueste Oper zur Bufe ine Feuer werfen, that er's mit ben ausgeschriebenen Stimmen, die Bartitur bewahrte fein Bult; dann ließ er fich auf Afche legen und fang fich felber aufs wehmuthigfte ein Sterbe lieb (1687). In feinen Werken herrscht bas Recitativ im Bechsel mit Choren und Tanzen bie melobifche Durchbilbung bes Ginzelgefanges in ber Arie tritt jurud gegen eine forgfame Declamation bes Textes, bie ben Accenten ber Rebe nachgeht um fie im Rhhthmus wie im Steigen und Sinken ber Tone, in ben lauteren ober leiseren Farbenklangen ber Instrumente einbringlich auszuprägen; fo ist bas Charafteristische bes Ausbrucks bas Bormal: tenbe, alles Befondere erhalt feine bezeichnenbe Rote, aber bie fünftlerische Einheit im Gangen, Die formale Schonbeit melobischer

Tongebilde wird geopfert. Ginen Erfat bafür fuchte Lully in glanzender Ausstattung ber Decorationen, ber Aufzüge, und in beren Busammenklang mit ber Musik bei ber Aufführung; auch brachte er zuerst Tänzerinnen zu ben Tänzern auf bie Bubne. Für Tange und Chore verwerthete er mit Gefchick vollsbeliebte Beifen. Die Stimmen folgen einander wie im gesprochenen Drama, ein Zusammenfingen ist felten, und in ben Chören bernimmt man einfache Accorbe, feine felbständige Durchbildung und Berwebung mehrerer Melobien. Ohne für fich in eigenthumlichen Tonformen eine Seelenftimmung zu entfalten und symbolisch auszugeftalten folgt ber Gefang bem Wort um im engen Anschluß an baffelbe bie augenblicklichen Hebungen und Senkungen bes bewegten Gemuthe abzuspiegeln. Rhetorisches Bathoe berricht wie im Drama fo in biefer frangofischen hofoper. Der Gilbenbebnung, ber fcmudenben Coloraturen muffen bie Sanger und Sängerinnen fich enthalten; ftatt fich frei in Tonen ju ergeben follen fie Geberbe und Ton bem Bortausbrud anpaffen. Wir feben hier wieber wie auch in ber Runft bie Geschichte burch Gegenfate und Ginfeitigfeiten voranschreitet. Lully erfannte Die Nothwendigkeit bes Bundes von Boefie und Musik in ber Oper. Die Charafterzeichnung, bie bas Drama erheischt, begann er weniaftens im Besondern, und ftellte fie ber in Sinnenreiz ausartenben italienischen Weise gegenüber; bag Gluck bie Charaftere im Bangen unufifalifch geichnen und ben Ausbruck gur Schonheit burchbilden konnte, bazu mar ber Vorgang Lully's nothwendig.

## B. Das frangöfifche Runftbrama.

## a) Die Tragobie; Corneille, Racine.

Dem Zuge ber Zeit und Geiste bes Jahrhunderts entsprechend hat auch die französische Poesie im Drama ihren Höhepunkt; es gewann aber eine Gestalt wie sie den Besonderheiten der Literatur gemäß war: der Kunstverstand und die Regel überwiegt die Natur und Phantasie, das Hössische herrscht über das Bolssthümliche. Durch das 16. Jahrhundert hin erhielten sich noch die religiösen Bühnenspiele, ja die resormatorischen Bestrebungen wußten eine Wasse aus ihnen zu machen und die biblischen Stoffe so zu beshandeln daß der Widerspruch des Evangeliums mit dem Papstund Pfassenthum hervorsprang. Die Passionsbrüderschaft hatte das mittelasterliche Privilegium der theatralischen Aussilbrungen

bewahrt, und veräußerte baffelbe erft 1592 an eine Gefellschaft ber französischen Komöbie, wodurch das théâtre français sich obne Unterbrechung an bie alteste stehende Bubne bes neueren Daneben aber entwickelte fich im 16. 3abr-Europas anreibt. hundert ber Ginfluß bes fpanischen Boltsschauspiels, und feine Bermebung von Ernft und Scherg, seine Darftellung ergreifenber Conflicte mit einem beitern Ausgang ward von ben Franzofen Tragifomobie genannt. Dagegen nun machte bie antififirende Richtung ber Dichter bes Siebengestirns und vornehmlich Dramatiker Jobelle bie strenge Scheibung bes Tragischen und Romischen geltenb, und forberte nach bem Borgange ber Alten bag eine in sich abgeschlossene Handlung ohne Wechsel von Zeit und Ort dargestellt werbe. Noch blieben sie vereinzelt, und ber Bielfdreiber Barob, welcher bie Gefellicaft ber frangofifchen Romobie mit achthundert Stücken verforgte, hielt sich an die Spanier, beren Empfindungereichthum er ausbeutete. Er blieb im Dialog noch roh und mied weber in ber Sprache noch in ber Handlung bas Anstößige, Indecente. 36m fehlte bas Genie eines Love ober Shatespeare um ber eigentliche Meister eines frange. fischen Nationalbramas zu werben. Cervantes, Lope, Rojas und Moreto wurden auch burch Rotrou und Baul Scarron in Frantreich eingebürgert; ber überwuchernbe Reichthum ber Bhantafie ward beschnitten, die bunte Mannichfaltigfeit ber Berse burch ben eintonigen Alexandriner erfett, und bas Fremde bem frangofischen Geschmack angevaßt. Aber Richelieu und bie Atademie griffen ein, stellten fich auf Seite ber Clafficiften und gaben bem Drama seine Regeln; Corneille felbst half biefe als Theoretiter feststellen. nachbem er als Braktiker sich anfangs noch freier bewegt batte. In Bezug auf Ariftoteles bat Leffing bargetban: "Ginige beiläufige Bemerkungen, die sie über die schicklichste Einrichtung bes Dramas bei ihm fanben, haben fie für bas Wefentliche genommen. und bas Wesentliche burch allerlei Deutungen und Ginschräntungen entfraftet." Dag bie Handlung sich an einem und bemfelben Ort begeben muffe, hatte ber Philosoph nirgends gefagt, und in ben Eumeniben bes Aefchplus, im Mias bes Sophofles wechselt bie Scene. Ja wir durfen die Trilogien ursprünglich wie brei große Acte ansehen, die voneinander räumlich und zeitlich getrennt find. Doch gestattete man in Frankreich bag bie handlung in verschiebenen Zimmern eines Palaftes, an verschiedenen Orten innerhalb einer Stadt geschehe, sowie man auch nicht gerabe baran festhielt

baß sie in ber Wirklichkeit innerhalb ber zwei ober brei Stunden ber Aufführung verlaufe, sondern gestattete bag fie fich über einen Tag ausbehnen burfe, ja bag man ftatt ber 24 Stunden beffelben auch 30 nehmen könne. Durch biefe Einengung ließen bie Dichter balb an bemselben Orte Dinge sich ereignen bie verschiebene Scenen forbern; eine Berschwörung g. B. wird schwerlich im Borzimmer bes kaiserlichen Balastes angezettelt, wo ihre Gegenminen gelegt werden. Ober fie bauften fo viele Borfalle auf einen Tag, daß selbst die Atademie von Corneille's Cid bemerkte: ber Dichter habe aus Furcht gegen bie Regeln ber Runft zu verstoßen bie Befete ber Natur verlett. Weil die Scene nicht wechseln follte, mußte vieles ber Erzählung anheimgegeben werben was wir mit Augen seben und selbst miterleben möchten. Wie viel groß= artiger ware es wenn ber alte Horatius bie Sache feines Sobnes wie bei Livius vor bem versammelten Bolte angesichts ber bon ihm befreiten Stadt geführt hatte, ftatt bag ber Ronig in Die Ramilienstube kommt und der Bater wie ein Unterthan Ludwig's XIV. fagt: Berr, was ihr urtheilt ift mir Gefet; man vertheibigt fich schlecht gegen bie Anficht feines Konigs; ber Unschuldige wird schuldig, wenn er bem Auge seines Fürsten verbammlich erscheint! Wir boren bag Bolbeuct ftatt zu opfern bie Götterbilber gerträmmert habe; - wie viel erschütternber, wenn wir bie feierliche Sandlung faben, wo ber eben als Chrift Getaufte nun fich weigert die beibnische Spende zu vollziehen, mo er gebrängt von den andern sich ereifert, und endlich um ihre Richtigkeit darzuthun die Götterbilder umfturzt! Wie lebendig ließ sich ba ber Einbruck auf bas Bolk veranschaulichen! schwach ift bagegen ber technische Nothbehelf ber Bertrauten, bie solcherlei berichten ober sich erzählen lassen! Indem die Franzosen in ben Leibenschaften und Planen ber Personen bie Dotive ber Handlungen barlegen, richten sie ben Blick auf bie Rufunft, spannen die Erwartung in Hoffnung ober Kurcht, und sind in biefer Beise echt bramatisch; bann aber wird nicht bie That por une vollführt, fondern wieber nur ihr Rudfchlag auf bie Empfindung ausgesprochen und zu unserm Miterlebnig gemacht. Das Lyrische, Innerliche wiegt hier ebenso vor wie oftmals bei ben Spaniern und Englandern bie epische Fulle ber Ereignisse.

Indeß was die Franzosen eigentlich wollten das war das Rechte: bie Geschloffenheit ber Handlung, und bie haben fie

erreicht; und die Concentration brachte bas Gute mit sich baß sie alles leberflüffige mieben, daß sie die hauptfache mit voller Rlarheit und Bestimmtheit hervorhoben, bas Ziel und ben Zwed mit energischer Entschiebenheit aufstellten und barauf zuschritten. Statt burch bunte Rulle ber Begebenheiten und Charaftere zu ergoben lernten fie burch eine verständige Motivirung ben Berftand befriedigen, bas Zufällige ausscheiben und Ursache und Wirfung in ihrem Zusammenhange barftellen. So wird ein Knoten geschurt und gelöft, so verlangt Corneille sogar daß von dem Auftreten ober Weggeben jeber Berfon Rechenschaft gegeben werbe, wenigftens gegeben werben konne. Die Ereignisse finden ihren Biberhall in ben Empfindungen ber Charaftere und werben aus ben Gigenthumlichkeiten, aus ben Leibenschaften berfelben abgeleitet; Die flare Bestimmtheit ber Motive führt zu einem straffen Zusammenftof ber streitenben Mächte, und auch bas wird richtig erfannt und verwerthet daß der eigentliche Nerv des Dramatischen im innern Conflict, in ber Seele bes Belben liegt, bag feine Bemuthetampfe bas find was auch uns am meiften ergreift.

Auch hier streben die Franzosen burch bas Studium ber Römer geleitet nach Groke und Burbe bes Stils, auch bier überwiegt bas Rhetorische und die Reflexion ben unmittelbaren Ratur-Auch hier wird das Höfische, wird ber laut ber Empfindung. Ton ber vornehmen Gesellschaft nachtheilig, die nicht etwa nur ihre eigene Galanterie im Munde ber Beroen ober ber geschicht= lichen Belben bes Alterthums wieberfinden will, fonbern überall bas Anftanbvolle, Gemeffene, in finnreich gefälligen Phrafen Abgeschliffene liebt. Das war es wogegen Leffing eiferte. langte mehr individuelle Naturwahrheit ber Charaftere wie ber Gefühle; bei einer gefuchten, toftbaren, ichwülftigen Sprache tonne niemals Empfindung sein. "Ich habe lange schon geglaubt baf ber Hof ber Ort eben nicht ist wo ber Dichter die Natur stubiren fann. Aber wenn Bomp und Stifette aus Menschen Da= schinen macht, so ift es bas Wert bes Dichters aus biefen Daschinen wieder Menschen zu machen. Die wirklichen Königinnen mogen so gesucht und affectirt sprechen wie sie wollen; feine muffen natürlich sprechen." Aber berfelbe Leffing wollte nicht baß Gesethlosigkeit an bie Stelle bes Zwanges außerlicher Regeln trete, und feine Emilia Galotti, fein Nathan concentriren bie Sanblung und entwickeln fie in jener Stetigkeit ber Zeitfolge, wir von den Franzosen lernen. So verwarf auch Schiller bes

falschen Anstands prunkende Geberbe, aber er pries wie in ebler Ordnung Blied in Glied greift, wie bas nachläffig Robe verbannt wird. Er erkannte bie Zusammenftimmung ber äußern Form, bes Berfes, mit ber innern und mit bem Inhalt: "Die Eigenschaft bes Alexandriners fich in zwei gleiche Salften zu trennen, und die Natur bes Reimes aus zwei Alexandrinern ein Couplet zu machen bestimmen nicht blos bie gange Sprache, fie bestimmen auch ben gangen innern Beift biefer Stude. Charaftere, bie Gefinnungen, bas Betragen biefer Berfonen, alles stellt sich baburch unter bie Regel bes Gegensates, und wie bie Beige bes Mufikanten bie Bewegungen ber Tanger leitet, fo auch die zweischenkelige Natur des Alexandriners die Bewegungen des Bemuthe und bie Gebanken." Da mocht' ich nur mahnen ben Alexandriner so wenig taktmäßig abzuleiern wie ben Hexameter, fondern burch bas Metrum bindurch im Bortrag ben Rhpthmus . und bas Tempo ber langfamern und beschleunigtern Empfindung. ben Ausbruck bes Gebankens, die Accentuirung bes für ihn Bebeutenben boren zu laffen. Schiller erklart fich gegen bie Rachahmung ber Franzosen:

> Denn bort wo Staven knien, Despoten walten, Wo sich bie eitle Aftergröße bläht, Da kann bie Kunst bas Eble nicht gestalten, Bon keinem Lubwig wirb es ausgefät; Aus eigner Hille muß es sich entfalten, Es borget nicht von ird'scher Majestät.

## Er sagt:

Erweitert jest ist des Theaters Enge, In seinem Raume brängt sich eine Welt; Richt mehr der Worte rednerisch Gepränge, Rur der Ratur getreues Bild gefällt; Berbannet ist der Sitten falsche Strenge, Und menschlich handelt, menschlich fühlt der Held; Die Leidenschaft erhebt die freien Töne, Und in der Wahrheit sindet man das Schöne.

Aber wir werben sehen wie auch Schiller, von beiben lernend, seine bramatische Kunstweise in die Mitte zwischen Shakespeare und Corneille stellt, und wer mit einigem Stilgefühl die Iphigenie, den Tasso, die natürliche Tochter betrachtet wird sich erinnern daß Rascine zwischen Shakespeare und Goethe gelebt.

3bre Stoffe nahmen die Frangofen in biefer ihrer claffifchen Beriobe am liebsten aus bem Alterthum, ber griechischen Sage ober ber römischen Geschichte; solcher Inhalt war für bie einfache, ber Untite nachgebilbete Form ber geeignetfte; bas Bufällige, Unbebeutenbe mar bier in ber Ueberlieferung felbst bereits abgestreift. bas Wesentliche aufbewahrt. Aber wie in ber Architektur ber Renaissance verwertheten sie auch auf bichterischem Gebiete bie Antife nur zur Darstellung bes eigenen Empfindens und Wollens. Bermanbtichaft bes römischen und frangofischen Beiftes, ber romischen Raiser und Ludwig's XIV. fam ihnen babei zu statten; Die ritterliche Galanterie freilich, wo sie ihrer sich nicht entschlagen tonnen, wirft ftorenb. 3m Gangen aber brachten fie Denfchen auf die Bubne von der Art daß ihre Dent- und Handlungeweife ber Gegenwart entsprach und ihr Borbild fein konnte. Sie ließen bie Belben bes Alterthums in Coffumen bes 17. Jahrhunderts fpielen; fie wollten auf ber Bubne bas kunftverklarte Abbild bes eigenen Lebens feben. Und ift es benn nicht vom Uebel, wenn wir uns im Theater erft mubfam und burch Reflexion und Gelehrfamkeit in eine frembe Weltanschauung versetzen sollen? Wo bleibt bie unmittelbar ergreifende Wirkung, wenn andere als bie allgemein= menschlichen Motive bes Rühlens und Wollens in Scene gesett werben, wenn bie Belben ber Buhne anbers empfinden, nach anbern Grundfäten handeln ober nach anbern fittlichen Normen leiben, als die find welche wir felbst im Bergen tragen? wenn man ben Stoffen ber Borgeit Gewalt anthun ober ihre charafteristische Wesenheit in Widerspruch mit ber mobernen Auffassung und Behandlung bringen muß, bann ift es beffer fie liegen gu lassen und auch ben Inhalt vom Leben ber Gegenwart ober einer ihr nabe verwandten Zeit zu empfangen.

Beter Corneille (1606—84), ein junger Rechtsgelehrter, wart burch die Liebe zum Dichter; das Glück das er bei der Geliebten eines Freundes hatte, die Berwickelungen die daraus erwuchsen, boten ihm den Anlaß zu seiner Komödie Melite, und wenn man darin zu wenig Handlung fand, so häufte er die Begebenheiten in seinem Clitandre, und zeigte in andern Lustspielen, wie der Bitwe, daß er das Leben künstlerisch zu gestalten strebte. Allein es waren Bersuche ohne durchschlagenden Erfolg. Indeß hatte ihn Richelieu in den Kreis der Männer gezogen welche unter der Anleitung des Cardinals gemeinsam arbeiteten und die Plane des Gönners nach bessen Vorzeichnung ausführten. Als sich Corneille aber erlaubte

an berselben einiges abzuändern, fiel er in Ungnade, und kam baburch auf fein eigenes Bebiet, auf bas ber boben Tragobie. Bier fant er im boppelten Anschluß an bie Romer und an bie Spanier ben Stil ber von ber Nation als ber Ausbruck bes französischen Geistes anerkannt und bewundert ward und noch wird. Rampf wiberftreitenber Gefühle in Jason und Medea, bas Aufund Abwogen ber Rachsucht und ber Liebe in ihrem Gemith mar von Euripides und Seneca angelegt, Corneille ergriff biefe innern Conflicte und fab in ihnen bas specifisch Dramatische. liebt bei ihm bie schone Griechin Rreusa, sein Berg wendet sich von ber wildgewaltigen Ausländerin ab, die ihm zuruft: Rannft bu mich verlaffen nach fo vielen Wohlthaten? Bagft bu mich zu verlassen nach so vielen Frevelthaten? Mit ihr ift er ein heimatlofer Flüchtling, Krenfa's Sand beut ihm ein neues Baterland, einen Thron. Das Brautfleib, bas als Geschent Mebea's batte beargwöhnt werben muffen, läßt Corneille von Kreufa felber begehren, das bringt bie Zauberin auf ben Gebanken es zu ver-Daß Jafon zur Sihne auf bem Grabe feiner Geliebten aiften. bie verbrecherische Gattin opfern will, finden wir in ber Ordnung, baß er aber auch feine und ihre Rinder ihr gur Strafe tobten will, ift boch zu unglanblich grenelhaft, soust mare bas bie gerechte Rache baß sofort Medea ibm bie Häupter biefer Kinder zuwirft und auf ihrem Drachenwagen bavonfliegt. Der schwächliche Monolog Jason's, bevor er sich jum Schlusse erfticht, gibt keine tragische Suhne. Sie fehlt, weil für Mebea bie poetische Berechtigkeit ausbleibt, weil wir nicht in ben qualvollen Abgrund ihres bofen Gemiffens binabbliden wie bei Shatespeare's Laby Macbeth. Ueberhaupt versteht Corneille weniger burch ben Ausbrud bes erschütternben Seelenleibs zu ruhren wie Euripibes, als burch eine furchtbare Größe, burch ungeheuere Ausbrüche ber Leibenschaft Staunen und Schrecken zu erregen wie Seneca. übertrifft biefen in ber Steigerung und Entwidelung ber Affecte, er tommt ihm gleich in ber rhetorischen Bewalt einzelner Schlagworte. So in bem berühmten Moi ber Mebea.

Rerine: Treulos ift bein Gemahl, die Heimat haffet bich: In solchem Misgeschick was bleibt dir Armen? Medea: 3ch, sag' ich, das genügt.

Aber noch mischt Corneille mit bem erhabenen Pathos bas Ge-

wöhnliche, ja komöbienhaft Triviale in ber Diction, wenn 3. B. Jason in Bezug auf Mebea äußert:

Ein andrer Gegenstand jagt sie aus meinem Bett. Kreusa mach' ich nun ben Hof; auf Amor's Schwingen Will wiederum mein Glück ich in die Pöhe bringen.

Derartige Verstöße hat Voltaire noch in Corneille's Meisterwerken angemerkt; bas reine Gleichmaß einer ebel gehobenen Sprache samt erst Racine.

Weit vollendeter und glücklicher war Corneille im Cid. Richt blos bie Romanzenpoesie, auch ber Dramatiker Buillen be Castro batte ibm vorgearbeitet; ja er nahm von letterm manches gludliche Motiv, manches treffenbe glangenbe Wort in feine Dichtung auf; aber er verstand bas Ganze einheitlicher zu concentriren, bas Hauptfächliche in ben Borbergrund zu ftellen, und vielfältig burdaubilben, episobisches Beiwert auszuscheiben, und eine Ditte gwischen ber classischen Gebrungenheit und ber romantischen Bhantafiefülle zu gewinnen, die ebenso volks als zeitgemäß mar. "Schin wie ber Cib" warb barum in Frankreich sprichwörtlich. Rampf ber Ehre, ber Familienpflicht und ber Liebe wird in Cit und Limene trefflich burchgefampft; Corneille weiß uns burch bie Seelengroße, ben Bergenbabel beiber ju erheben, und es ift ein großer Zug daß ber junge Helb ber Retter bes Baterlandes wirt, baß ber von ihm vertheidigte Staat burch ben Dund bes Qinige für ihn spricht. Auch die Infantin mögen wir nicht missen, fie zeigt im Begenfat zu ben beiben Liebenben ben Sieg bet Stanbesstolzes über bas Bemuth. Ebenso wenig find bie Iprifcom Monologe tabelnswerth; man mag sie Brabourarien ber Declamation nennen, aber fie treten ein wo die Stimmung gehoben ift, wo das Gefühl in gesteigertem Wogenschlage sich auszuftromen verlangt, und daß dies nun melodisch geschieht ift Sache ber Runft und ihr Recht. Corneille ift von ber Seelenrobeit fern bag Ti mene noch an ber Leiche bes Baters bem Cib ihre Band reicht. Sie bat von Anfang an befannt bag biefer nicht als Morber, fondern als Sieger im nothwendigen Zweitampfe baftebt, bemed verspricht sie bem ihre Hand ber ihren Bater rache; ein Dieber ständniß als ob Cib ber von Sancho Betobtete fei, entreift ihr bas Bekenntniß ihrer Liebe, Die Bitte an ben König baß Sande ibr Bermögen babinnehme, aber fie einfam trauern laffe. Durch ben neuen Sieg hat Cib sie erobert; allein bas Trauerjahr foll vorübergehen, er soll im Kampfe für Glauben und Vaterland neue Lorbern erwerben, und die Zeit die Bunde heilen lassen, bann endlich wird Ximene es ruhmvoll finden dem Herzen zu folgen und ihm die Hand zu reichen.

Bekanntlich verglich herr von Scubert ben Cib mit gewiffen Thieren die von ferne Sterne zu fein scheinen und in ber Nähe nur Burmer find; er bermarf ben Stoff, er nannte bie Bebandlung ein Blagiat, er tabelte viele einzelne Berfe. Richelien verlangte bas Urtheil ber Afabemie, fie verwies auf ben Streit ber fich in Italien über bas befreite Berufalem erhoben und sowol bie italienische Literatur als ben Dichter geforbert habe, und befliß sich bei aller Nachgiebigkeit gegen bie Strenge bes Carbinals boch Lob und Tabel gerecht abzuwiegen. Was auch ber Rebler bes Gegenstandes sei, wie manches Unschickliche mit unterlaufe, wie mancher Bers auch unschon klinge, Die Naivetät und Starke ber Leibenschaft, die Gewalt und Bartbeit vieler Gebanken und ber Rauber ber Anmuth, ber über bem Gangen walte, rechtfertige ben Beifall bes Bolkes neben bem Tabel ber Renner. Corneille . ward angetrieben seine Kraft in selbständigen Originalwerken zu beweisen und nach noch reinerer Harmonie in ber Sprache ju Was er seltsamerweise über die Berwerflichkeit des doch so bramatischen Stoffes boren mußte, hatte aber leiber bie Folge baß er sich mehr und mehr auf bas Bebiet bes Alterthums wandte, statt die Geschichte des eigenen Bolkes, die Ideen und Empfinbungen ber eigenen Zeit unmittelbar zu geftalten. Mittelbar that er es allerbings. Der ruhmbolle Tob fürs Baterland, ber Sieg ber Staatsibee in ber Alleinherrschaft über bie Barteiung ber Bürgerfriege, die erobernd fich nach außen wendende Tapferfeit, bas Königthum bas fich burch verzeihende Grofmuth, burch bochbergige Milbe befestigt, bas find bie großen Anschauungen bie Corneille in seiner Zeit gewonnen bat, die er im Spiegelbilbe ber römischen Geschichte vorführt. Furcht und Mitleib, ja Schrecken und Entfeten sucht er ju läutern burch bie Bewunderung für bas Bewaltige, mahrhaft Große. Dag Richelieu fich bes Theaters annahm, bag er bor einem auserwählten Rreife in feinem Balafte Dramen aufführen ließ, brachte bie Dichter bagu fich in ben Gefichtetreis ber leitenben Staatsmanner zu erheben und für ben Geschmack ber Gebilbeten zu schreiben. Reinem gelang beibes beffer als Corneille. Es flingt allerdings wie Schmeichelei, wenn er fagt: bas Befte mas er leifte verbaufe er biefem Berhaltniffe

zum Cardinal, ben Ibeen mit welchen berfelbe ihn inspirire, und ber Sicherheit seines Urtheils. Aber die Sache war richtig, wenn auch die Wirkung Richelieu's nicht gang fo birect und bie Selbstthätigkeit bes Dichters bebeutenber war. Die großen öffentlichen Interessen und Fragen bes Jahrhunderts brachte er auf bie Bühne, und in ben Begebenheiten und Belben Rome ftellte er allgemein menfchliche Gebanken und Empfindungen bar. Horaziern triumphirte die Liebe zum Baterland und die Freudigteit für baffelbe zu tampfen über jedes andere Gefühl, auch bas für die Freunde, für die Familie. Der Conflict biefer Stimmungen wird von Corneille mit berechneter Symmetrie burchgeführt; die Bersonen tommen in Situationen die einen Bechsel ftreitender Empfindungen hervorrufen, die Antithese beherrscht bie hanbelnben Charaftere, ihre Lebenslage, ihre Affecte und Borte. Sabina, die Schwefter ber Curiagier, ift in Rom an einen Horagier verheirathet; fie gittert für ihre Baterftabt, ihre Brüber, wie fie bem Gatten ben Sieg wunscht. Camilla ift bie Schwester ber · Horazier, die Braut eines Curiaziers; ber Waffenftillstand erregt bei beiben bie hoffnung daß fie nun einander angeboren werben, ber Ruf jum Rampfe reift fie auseinander, und bas Berg bet Mäbchens wird zwischen ben Brübern und bem Berlobten getheilt. Bie nun die Drillinge in beiben Heeren bestimmt werben bie Sache ihrer Staaten auszufechten, ba fiegt bie Bflicht furs Baterland und bie Rriegerehre über bie Bietat ber Freundschaft und ber Berwandtschaft; das Ungewöhnliche, Außerordentliche, daß fie nicht blos für ihren Staat fampfen und fechten, sonbern gegen bie fechten follen für bie fie felbft gern ihr Blut binftromen fießen, Der Curiagier fühlt fich als bas erhebt bie Seele ber Römer. Menfch, er schaubert vor ber schrecklichen Ehre bie Brüber seiner Braut nieberzuftogen. Sie fagen ibm: Alba bat bich ernannt, wir kennen bich nicht mehr. Er antwortet: 3ch aber kenn' end noch, und bieses töbtet mich. Der Horazier verlangt von seiner Gattin bag wenn er falle, fie in bem Bruber nicht ben Morber bes Gemable, fonbern ben Mann von Ehre erfennen moge, ber seine Bflicht gethan; er verlangt von ber Schwester, baf fie bem siegreichen Bruber ben Tob bes Geliebten nicht anrechne. Curiagier fagt zu Camilla: Rein anderer foll die Ehre haben feine Stadt zu erretten ober für fie zu fallen, wenn fie mich beruft. Ohne Borwurf werbe ich leben, ober ohne Schande fterben. Da schlieft ber alte Horaz:

Erweicht die Herzen nicht mit Leibgefühlen hier. Euch zu ermuthigen verfagt die Stimme mir. Beim Abschied kann ich selbst die Thräne nicht verhalten. Gebt bin, thut eure Bslicht und laßt die Götter walten.

Boltaire fagt er habe vergebens bei ben Alten und Neuern nach einer ähnlichen Situation, nach einer gleichen Mischung von Schmerz und Seelengröße gesucht. Den britten Act eröffnet Sabina in banger Erwartung. Es kommt die Nachricht zwei Horagier feien gefallen, ber britte, ihr Bemahl, fliebe bor ihren Bru-Mit stiller Freude hofft sie auf die Rettung aller. Trauer über ben Tod zweier Brüber und über bie Unterwerfung Roms mischt sich in Camilla mit der Freude über den Sieg ihres Geliebten. Zwei Sohne, fagt ber alte Horaz, beneibe ich um ihr Los; sie find ruhmvoll gefallen und haben Rom frei gesehen so= lange fie lebten; aber beweinen muß ich mein Gefchic um bes britten, bes fliebenben Sohnes willen. Bas follte er gegen brei machen, fragt ibn jemand; sterben follte er! ift bie Antwort bes Baters, gleich erhaben burch ihren Gefühlsgehalt wie burch bie gebrungene Schlagfraft bes Wortes. Der vierte Act bringt neuen Empfindungswechsel: ber eine Horazier hat durch verstellte Flucht bie brei Gegner überwunden. Der alte Horaz jubelt über ben Triumph Roms, über bie Ehre seines Stammes burch ben Sieg bes Sohnes, aber Camilla bejammert ben Geliebten, beffen blutige Baffen ber Bruber bringt; fie mochte lieber bag ein Blitftrahl Rom in Flammen verzehrte; ba ftogt ber Bruber fie nieber. Wer seinem Baterlande flucht ber bat auch ber Familie entsagt. Tobte auch beine Gattin, die gleichfalls über die Brüber und ben Sturz ber Beimat weint, ruft ihm Sabina entgegen. Er versett: 3ch liebe bich in beinem Schmerz, aber verlange nicht bag ich zu beinen Gefühlen herabsteige, erhebe bich zu ben meinen! 3m fünften Act bietet ber junge Horagier bem Bater fein Blut zur Gubne für bas ber Schwester. Du hast an einem Tage ben Triumph und ben Tod verbient, versett ber Greis, und er und Sabina übernehmen nun bor bem König bie Bertheibigung bes Sohnes und Gemabls. Lebe um beinem Staate zu bienen! ift ber Urtheilsspruch des Königs.

Im Cinna schilbert Corneille bie republikanische Gesinnung und die persönlichen Rachegefühle gegenüber der Monarchie, welche zwar gewaltsam eine neue Ordnung der Dinge aufgerichtet hat, aber diese nun zum Wohl des Staates erhält, und die verzeihende

Großmuth bes Raifers Anguftus überwindet bie gegen ihn emporten Leibenschaften. Emilia fteht bier in ber Mitte ber Sand-Cinna liebt fie, aber fie will ihm nur bann ihre Sant reichen, wenn er ihren Bater, ben Augustus proscribirt hatte, an biefem rächt und durch ben Tob bes Kaifers die Republit her-Die Berschwörung geschieht, nun aber beruft Augustus stellt. bie Hämpter berfelben, Cinna und Maximus zur Berathung ob er die Republik wieder einrichten oder fortregieren konne und folle; er verheift ihnen bervorragende Stellen im Staate und will Emilia mit Cinna vermählen. Die politischen Betrachtungen, Die Erwägung ber Weltlage wie ber Berfaffungsformen auf ber Bühne in biefer Burbe und Klarheit, bas war etwas Remes und Großes. Cinna's Freiheitsliebe ift im Conflict mit feinem Schwar burch ben Morb bes Usurpators die Hand Emilia's zu gewinnen; er rath zur Beibehaltung ber Berrschaft. Maximus ben Grund burchschaut und Emilia gleichfalls liebt, fo läßt er bie Berschwörung verrathen, und will mit Emilien flieben. Sie weift ihn zurud: Du wagft zu lieben mich und wagft es nicht au fterben! Sie hatte ihr Rachegebanke gestählt gegen bie Wohlthaten bie ihr Augustus erwiesen; nun eilt fie in ben Palaft um ihre Schuld zu bekennen. Der Kaifer hat Cinna geladen und hält ihm vor was beibe gethan; Einna foll selbst bas Urtheil fällen. Emilia erscheint; fie habe bas Blut bes Raifers zur Subne für das ihres Baters geforbert; fie habe Cinna verführt. Diefer leugnet bas; nach eblem Wettfampf einigen fie fich babin bag Rubm und Tob ben Liebenben gemeinsam fein folle. Aber Augustus verzeibt mit bem berühmten Worte: Seien wir Frembe, Cinna! Durch bochbergige Milbe gewinnt er die Bergen für die neue Ordnung ber Dinge, Die nun ben Frieden und die Boblfabrt bes Staates nach ben Stürmen ber Bürgerfriege sichert. Das war für Frankreich zeitgemäß, und bas Borbild für ben jugenblichen Ludwig XIV., ber auf ähnliche Art bie Häupter ber Fronde feis nem Throne verband.

Im Polheuct haben wir eine Märthrertragöbie. Der Dichter spricht hier die allgemeine Wahrheit der chriftlichen Ideen aus wie sie das Gemeinsame aller Confessionen ist im Gegensatzum Heibenthum, und erörtert die Frage nach der Gnade und Freibeit, die damals in aller Munde war. Aber es genügt ihm nicht daß Polheuct durch sein Bekenntniß zum Christenthum und sein Wirten für dasselbe aus seiner noch heidnischen Familie heraus-

tritt, daß ber Schwiegervater ihn retten möchte und bestrafen foll er erfinnt für größern Biberftreit und schillernberes Farbenfpiel wechselnder Affecte bas Weitere bag Bolpeuct's Gattin die Ber-Tobte eines Römers war, ber im Kriege gegen bie Barther gefallen fein follte, jest aber bochgeehrt als Retter bes Raifers Die Scenen zwischen beiben tommt um bie Beliebte au feben. find voll rührenden Ebelfinnes; bas Glud ber Erbe, bas ihr nun lachen könnte, vertauscht fie nach bem Tobe bes Gatten mit bem Bekenntnig bes Chriftenthums. Undramatisch ift babei ihre und ibres Baters plötliche Bekehrung burch bas Wunber ber Gnabe Gottes, wo boch ber überzeugungstreue Opfermuth Polheuct's bas nabeliegende Motiv were ihre Seele umzuftimmen. Das Drama schließt würdig mit ber Erklärung bag fortan bie Verfolgung um des Glaubens willen aufhören, jeder auf seine Weise Gott bienen folle.

Der Cib, bann bie Horazier, Cinna und Polheuct, bie unmittelbar und rasch einander folgten, gelten für Corneille's Meifterwerke. Auch Bompeius enthält viel Borzügliches. Die Erwägung ber Weltlage bei ber Landung bes geschlagenen Felbherrn in Aegopten, fein Morb burch fleinlich felbftfüchtige Staateflugbeit, Cafar's hochfinniges Gericht barüber, ber heroische Römergeist in ber Gattin bes Bompeins, bie ben Sieger haft und befampft, aber trot ihrer Rachbegierbe ihn boch vom Meuchelmorbe rettet, bas alles ift klar entfaltet und gestaltet, nur wenig gestört burch bie Galanterien, mit welchen bie Liebe Cafar's und Rleopatra's aus bem Stil etwas heransfällt. Die Frauen Corneille's find überhaupt fern von jener wortfargen Gemutheinnigfeit ober garten Seelenschönbeit einer Corbelig, Desbemong, von ber naiven Grazie Greichens ober ber weihevollen Harmonie Iphigenia's; bas mannliche Bathos ber Ehre, bes Ruhmes, bes Herrschenwollens, ber Baterlandsliebe eint sich ber perfönlichen Leidenschaft in Liebe und haß; Rante erimert an die Beife wie Frangofinnen oft in bie Politit eingegriffen haben. Die Emilia hat man anbetungswürdig, aber boch eine Furie genannt. Daß ber Erfolg bas Berbrechen rechtfertige ift Arfinoe's Grundfat, und wenn ber Stolz ber Ffürstin nur ben Ruhmreichsten zu lieben im Biriathus mit ber nationalen Sache Hand in Hand geht, so verfteigt fich bie Herrschsucht, bie im Besitz ber Gewalt ben Amed bes Lebens sieht, in ber Robogune ju Gräflichkeiten, bie ber

Anstifterin ber Bartholomäusnacht ober ber alten Merowingerinnen würdig wären.

Corneille fant mit seinen spätern Studen fo rafc als er geftiegen mar, und wie tief er finten tonnte beweift fein Debipus neben bem Sophokleischen. Die vollenbete Meisterschaft mit welcher ber griechische Dichter Schlag auf Schlag bem helben zum Bewuftsein fommen läßt was er ohne Wissen und Willen erlebt und gethan, ift geftort und abgeschwächt burch bie Liebschaft von Theseus und Dirce, ber jungern Schwester von Dedipus, ber fie bem hamon und feine Tochter Antigone bem Thefeus geben Da beschließt Dirce sich für bas pestfrante Bolt zu opfern, Thefeus mag bas aber nicht leiben. Dann meint biefer er fei bas ausgesetzte Kind bes Laios, und was bergleichen Wunderlichfeiten mehr find, bie gerabezu lächerlich werben. Es fam baber baß in ber romanischen Tragobie boch immer bie Situation bas Borwiegende ift vor der Charafterzeichnung, die von der germanischen burch Shakespeare in ben Mittelbunkt gestellt und gur Achse bes Gangen gemacht warb. Bahrend bie Spanier um ber Boefie ber Situation willen bas Roman- ober Romanzenhafte und Abenteuerliche liebten, fand Corneille bas Dramatische in bem innern Conflict, im Gemuthstampfe und feinen Leiben, aber er reflectirte barüber mehr in einer glänzenben Rhetorif, als baß er es in ber Handlung felbst unmittelbar veranschaulicht batte, und er Mügelte fich nun folche Berhaltniffe und Zustande aus, welche contraftirende Empfindungen in ben Bersonen herborrufen. machte fich baraus eine Schablone gurecht, und mo jene wechselnben streitenben Affecte nicht aus ben Charafteren und ber Geschichte hervorgingen, wo es vielmehr gegolten batte bie Ereigniffe und Geschicke burch bie Eigenthumlichkeiten ber Berfonen zu motiviren, ba schob er seine gewohnten Berwickelungen ein und verwirrte bamit bas Wefen ber Sache. In seinen Deifterwerten waren bie innern Conflicte burch ben Stoff gegeben; er fteigerte sie nur; wo er sie aber burch gesuchte Erfindungen einschob, ba mufite bas immer Wieberholte eintonig, ja langweilig werben, wenn es nicht störend und abstokend wirkte. Corneille felbit bielt bie Robogune für fein Meifterstück, wol weil feine Manier barin fich am auffallenbsten zeigen tonnte; aber gerabe baburch bat fie burch Uebertreibung fich felbst gerichtet, und Leffing bat ben Stab darüber gebrochen.

Der Gemahl ber fprifchen Cleopatra, Demetrius, ift in Be-

fangenschaft ber Parther gerathen, und hat sich bort mit Robogune verheirathet. Sein Bruber befreit ibn, er kehrt in fein Reich zurud, und Cleopatra ermorbet ibn aus Gifersucht und erschieft einen ihrer gemeinsamen Söhne, beren Rache fie fürchtete; ben andern will fie vergiften, aber er zwingt fie ben Becher felbst zu trinten ben fie ihm crebenzt. Go bie Geschichte. Bas fehlt ibr. fragt Leffing, noch zum Stoffe einer Tragobie? "Für bas Genie fehlt ihr nichts, für ben Stumper alles. Da ift teine Liebe, ba ist keine Berwickelung, keine Erkennung, kein unerwarteter munberbarer Zwischenfall; alles geht seinen natürlichen Gang. natürliche Bang reizt bas Benie; ben Stumper ichrectt er ab. Das Benie tonnen nur Begebenheiten beschäftigen bie ineinander gegründet find, nur Retten von Urfachen und Wirkungen. auf jene zurückzuführen, jene gegen biefe abzuwägen, überall bas Ungefähr auszuschließen, alles was geschieht so geschehen zu lassen baß es nicht anders geschehen könne: bas ift feine Sache, wenn es im Felbe ber Geschichte arbeitet um bie unnüten Schäte bes Gebächtnisses in Nahrungen bes Geiftes zu verwandeln. Bit bingegen, als ber nicht auf bas ineinander Gegründete, sonbern auf das Aehnliche ober Unähnliche geht, wenn er sich an Werke wagt bie bem Genie allein vorbehalten bleiben follten, balt fich bei Begebenheiten auf, bie weiter nichts miteinander gemein haben als daß sie zugleich geschehen. Diese miteinander zu verbinben, ihre Faben so burcheinanber zu flechten und zu verwirren baß wir jeben Augenblick ben einen unter ben andern verlieren, aus einer Befrembung in die andere gefturzt werben: bas tann er, ber Wit; und nur bas. Aus ber beständigen Durchfrenzung folder Faben von gang berichiebenen Farben entsteht bann eine Contextur bie in ber Runft eben bas ift was bie Weberei Changeant nennt; ein Stoff bon bem man nicht recht fagen tann ob er blau ober roth, grun ober gelb ift, ber beibes ift, ber von biefer Seite so, von ber andern anders erscheint; ein Spielwert ber Mobe, ein Gautelput für Rinber."

Cleopatra hat ben Gemahl bei Corneille nicht aus beleibigter Liebe, sonbern aus Regierungsneib und Herrscherstolz ermorben lassen; und aus gleichem Grunde verfolgt sie Rodogüne, die bei ihm noch nicht die Gattin, sondern die Braut des Demetrius ist, in welche beibe Söhne desselben sich verlieben. Weiter macht er beibe Söhne zu Zwillingen, und läßt es die Mutter geheim halten wer als der ältere der Thronsolger sei. Sie will den für den

ältern erklären ber ihre Rebenbuhlerin Robogune ermorbe, und Robogune will nun benjenigen beirathen ber bie Mutter umbringe! Die Bringen fteben trubfelig amifchen beiben Megaren, fie fenfgen und schmachten mit maddenhaftem Bartfinn, mit entfagender Freundschaft, ftatt zu handeln, ftatt beiber ummaturlichen Weiber fich zu bemächtigen und fie einzusperren. Indek bat Robogune bem einen Bringen ihre Liebe verrathen, bie Mutter ben andern burch einen Pfeilschuß getöbtet, während ber Ueberlebenbe mit Robogune jur Trauung aufzieht. Der Sterbende hat ein rathfethaftes Wort gesprochen, Robogune ichopft Berbacht als Cleopatra ibr ben Hochzeitsbecher reicht, und biefe, aufs äußerste gebracht, trinkt von bem Gift, bamit bas Brautpaar bas Gleiche thue, erfährt aber zu schnell die Wirkung bes verberblichen Saftes, und so werben die beiben gerettet. Die Schluffcene ift von großem Effect, aber es ift boch zu viel verlangt um beswillen alle die vorhergebenden Ungebeuerlichkeiten in Rauf zu nebmen.

Schlegel hat vornehmlich die Misgriffe Corneille's betont, es ist Zeit auch ben Borzügen wieder gerecht zu werden. Ein Landsmann bes Dichters, Bictorin Fabre, bat in feiner Beife Licht und Schatten bezeichnet: "Lebhafte und fühne Wechfelreben, gebrangten, feurigen, blitfchnellen Dialog, rhetorifche Erörterungen bie naturlich und fraftig, imposant und pathetisch zugleich find, Schwung bes Gebantens, Warme bes Gefühls, Energie ber Entwickelung, echt leibenschaftliche Motive verbunden mit ben Bernunftschluffen einer tapfern Dialettif, mit ben Aeugerungen einer ftarten und tiefbewegten Seele, und mit ben Bugen bewundernswurdiger Erhabenheit: bies alles findet man in Corneille's Dramen vereint; allein man findet barin häufig auch eine unglückliche Affectation ber Dialektit, Rebensarten ftatt ber Empfindung, ein unnatürliches Raisonnement bas in schulmäßige Spitfindigkeiten ausläuft, tomifche Naivetäten unter ben nobeln Tonen ernfter Tragit, boble Declamation, verschrobene Größe, Ziererei und falfche Geiftreichheit." hinzuzufügen wäre bag bei ben schablonenhaft gearbeiteten Studen ber Schatten, in ben oben besprochenen Meisterwerken bas Licht weitans überwiegt.

Corneille hatte Form und Ton ber frangofischen Tragobie festgestellt. Unter ben Zeitgenoffen bie in feiner Beife bichteten tam ibm fein Bruber Thomas am nachften; fein Effer und feine verlaffene Ariabne gefielen am meiften, und bas erftere Stud bietet Gelegenheit die straffere und rhetorische Dramatik der Franzosen mit dem romautischen Situationsreichthum der Spanier und mit der individuellen Charakterzeichnung der Engländer dei der Beshandlung besselben Stoffes zu vergleichen, es bedauern zu lassen das die Franzosen nicht in ähnlicher Art öfter die neuere Geschichte zum Gegenstand der Dichtung wählten.

Etwa ein Menschenalter nach bem Erscheinen bes Cib trat Racine (1639-99) mit Corneille in die Schranken. Ihm zuerst gelang bie große Runft auch bas Gewöhnliche poetisch auszubrücken, niemals schwülftig und niemals platt zu erscheinen, und alles Befonbere ber harmonie bes Gangen einzuschmelgen, wobei freilich auch eine anmuthige Glätte die realistische Charafteristis der Diction abschleift, sodaß alle Bersonen mit berfelben geschmachvollen Eleganz fich ausbrücken. Der formale Schönheitsfinn ber Romanen bat hich in Frankreich nirgends makvoll florer als in Racine ausgeprägt, bem Freunde Boileau's, beffen Lehren er aufs geschmadvollste befolgte. Bu gefallen und zu rühren nannte Racine bie Sambtregel, um berentwillen alle anbern festgesett feien; aber er fügte sich auch ben anbern, und konnte es um so eber als ftatt ber großen politischen Interessen bie Bergensangelegenheiten seine Sache find; bas weibliche Gemilth in bem auf = und abwogenben Bechfel feiner Stimmungen, ber Liebe Leib und Luft zu schilbern ift seine Starte, und wenn er an bem Conflicte ber Bflichten und am symmetrischen Contrafte und ihren Zusammenftogen festhält, so reflectirt er weniger barüber in fentenziösen Antithesen als bag er bie wechselnben Empfindungen unmittelbar ausspricht und in Handlung fest. Den Staat hat Lubwig XIV. in fich concentrirt, aber Tabferfeit und Galanterie befeelt feinen Sof, und Racine bietet ibm was berfelbe bemgemäß zu feben und zu boren verlangt. Griechen, Römer, Türken leiben ben Ramen für frangofische Buftanbe und Gefühle.

Nacine hatte burch bas Port-Nohal eine classische Bildung und religiöse Nichtung erhalten. Oben, in welchen er die Nhmphen der Seine zur Vermählungsseier des Königs berief und die Musen den Auhm verfünden ließ, brachten ihm eine Pension ein welche ihm möglich machte der Poesie sich ganz zu widmen; sie zeigen uns was damals die Schmeichelei den Großen bieten durfte und wie sie deren Dünkel der Selbstvergötterung nährte. Racine's Thebaide ist noch eine unselbständige Studie. Sein Alexander steht in der Darlegung der Weltverhältnisse hinter Corneille zu-

rud, metteifert aber mit ihm im phrasenreichen Ausbruck bes belbenhaften Sbelmuthes, bes Baterlandsgefühls wie ber Liebe. Tragodie Andromache zeigte bann aber Racine's eigenthumliche Größe. Die Treue, welche Heftor's Witwe bem verftogenen Gatten bewahrt, tommt mit bem Muttergefühl in Streit, wenn fie ben Anaben Afthanax baburch retten foll bag fie bem Borrhus, bem Sohne bes Achilleus, bie Hand reicht; fie will es thun, aber am Traugltare fich tobten. Um Anbromache's willen ichiebt Borrbus bie Bermählung mit Helena's Tochter hermione hinaus, die ibn glübend liebt, und von Orest umworben wirb. Es ist tragisch groß daß sie bem Geliebten burch freiwilligen Tob sich eint und von Orest sich abwendet, der das Rachewertzeug ibrer Giferfucht Alles ift wohl verkettet, und bas Bublifum war bingeworben. Wir werden jett allgemein ben Britannicus bober ftellen, ja berfelbe erscheint mir was bie Zeichnung ber geschichtlichen Charaftere betrifft bas Weisterwert ber frangofischen Literatur ju Der Moment ift gludlich gewählt wo Nero's Wolluft und Graufamfeit bie Banbe bricht bie Burrhus und Seneca feiner Natur anzulegen gefucht; bie Schmeichelei bes Narciffus verbirbt ihn, die Berrichsucht feiner Mutter Agripping berechtigt ibn baf er er felbst fein und nach eigenem Ermeffen handeln will. Unfchulb, ber einfache Seelenabel in Britannicus und Junia bilben einen trefflichen Begenfat. Rein Beringerer freilich als Tacitus bat bem Dichter vorgearbeitet, aber biefer hat es auf bewundernswürdige Beife verftanden bie Buge zn verwerthen bie ihm ber Hiftoriter bot. Und er brachte bie Renntnig bes Sofs und hoftones feiner Zeit bingu, ja er verftand es in leifen Anbeutungen viel zu fagen und wie van Obat in ber Bilbnifmalerei burch bie magvolle Haltung und bie glatte Augenfeite boch in bas Innere und seine leibenschaftliche Erregung bliden zu laffen. gegen war ber Bajageth mit feinen Serailintriguen bes Ehrgeiges, ber Liebe, Gifersucht und Rache ein bedauerlicher Rucifcbritt: ber Dichter hat seine Frangosen bier einmal ins türkische Gewand verkleibet, aber es fehlt die Feinheit wie die Tiefe ber Charafte-In ber Berenice schilbert Racine wie Titus nach feiner Thronbesteigung sich um bes Boltes und ber Berrscherpflichten willen von ber geliebten jubifchen Ronigin Berenice trennt. neille hat in gleichem Stoffe bas Römerthum als foldes entschiebener betont, Racine ben Rampf ber Bflicht und Reigung mehr mitempfinden laffen, und in Berenice bie auf- und abflutenben Gefühle im Bechsel von Glück und Schmerz, von Furcht und Hoffnung viel herzenskundiger enthüllt; die Wonne der Wehmuth in der persönlichen Entsagung, welche das allgemeine Wohl verlangt, klingt innig aus, und entspricht dem Ganzen, das mehr idhllisch als tragisch angelegt ist.

Biel reicher ift wieber ber Mithribates. Die Runbe feines Tobes eröffnet bas Stud, und zeigt uns ben Gegensat seiner Sohne, die nur eins in ber Liebe jur iconen Griechin Monima find, welche ber alte Fürft sich selber zur Braut erforen hatte. Run aber will Pharnages seinen Frieden ber Unterwerfung mit ben Romern machen und in Sinnenluft bie Geliebte an fich reißen, die ihn verschmäht und bulfesuchend sich zu Riphares wendet, welcher bem Baterlande getreu bleibt, für beffen Unabbangigfeit gu fampfen entschlossen ift. In gartfinniger Beise enthullt fich bas Beheimniß bag beibe früher einanber geliebt, aber um bes Baters willen schweigend entsagt hatten. Daß nun plötlich die Rückfehr bes lebenben Mithribates eintritt, hat Schlegel allerbings lust= spielmäßig genannt, und es konnte leicht eine komische Wirkung machen; allein bas geschieht nicht. Bielmehr imponirt uns ber alte Belb, wie er nach seiner Rieberlage sich mit ben fühnsten Entwürfen tragt, feine Sohne in biefelben bineinzieht, bann ibr Berhältniß zu Monima halb burchschaut, halb verkennt, und endlich im Schlachtentobe noch bem ebel bewährten Liphares bie Beliebte feguend übergibt. Der leibensvolle Gemuthstampf, ber über ibn hereingebrochen, gilt uns als Gubne für bie Berrscherlaune, bie anch über die Bergen gebieten wollte, unbefummert ob fie brachen, und Monima's milber Seelenabel macht fie zu einer ber Geftalten in benen wir bas Gemütheibeal erkennen. Ueberhaupt befleifigt sich Racine in ber poetischen Gerechtigkeit stets auch ber sittlichen, und biefer Rern bes Guten und Rechten gibt ben innern Salt für bas Cbenmaß ber Form und trägt wefentlich zu ber Befriedigung bei, die er im barmonisch gerundeten Abschluft seiner Dramen zu erreichen strebte.

Hatte Racine in der Andromache einige Motive von Euripides entnommen, aber anders umgebildet und ein eigenthümliches Ganzes geschaffen, so kan er dem griechischen Dichter in der Iphigenie zu Aulis nicht gleich. Weder ward der Gegensat von Staats- und Familienpflicht so energisch in den Wechselreden von Agamemnon und Alhtämnestra entwickelt, noch Iphigenia's Umsschwung von unbefangener Heiterkeit zu Todeswehmuth und dann

zu erhabener Opferluft fürs Baterland so herrlich geschilbert wie bei Enripides; daß Achilleus jum Liebhaber Iphigenia's geworben fonnte nichts verbeffern. Racine fant bei Paufanias bie aubere Fassung ber Sage bag bie in Aulis geopferte Sphigenie eine Tochter von Helena und Thefeus gewesen, und biefem Umftand meinte er die gluctliche Perfoulichkeit seiner Eriphile zu verbanken, ohne welche er die Tragodie nicht geschrieben hatte. Wie wurde er es gewagt haben bie schreckliche Ermorbung einer so tugendbaften und liebenswürdigen Jungfrau auf die Bubne zu bringen, wie boch feine Iphigenie fein follte! Achilleus bat mm bie Eris phile, so erfindet Racine, von Lesbos als Kriegsgefangene mitgebracht, fie fennt ihre Aeltern nicht, fie verliebt fich in Achillens, fie ift auf Iphigenie eifersüchtig, sie trachtet bie Rettung berfelben zu hintertreiben, wird aber von Ralchas erfannt, und fällt selbst in bie Grube bie fie ber anbern graben wollte, benn ber Seber fagt: biefe, die auch Iphigenie beiße, sei es die von ben Gottern Sie erbolcht fich, und Achillens zum Opfer verlangt werbe. heirathet seine Geliebte. Durch biese Intrigue und diese Benbung ist aber die alte Sage nicht auf eine allgemein menschliche innerliche Weise neu motivirt, sondern zerrüttet. Ohne das Wunder einer Berwandlung, ohne bas äußerliche Eingreifen einer Gotin wollte Racine ben Anoten lösen, und bas war seine richtige Ginficht; es war möglich, wenn bie Opferwilligkeit Iphigenia's genugte ben gunftigen Fahrwind zu erlangen, wenn wie in ber Seele Abraham's, fo in bem Gemilthe ber Griechen jum Bewuftfein tom baf bie Hingebung bes Willens ausreicht um bie Gotibeit zu verföhnen.

Racine's Phabra hat A. W. Schlegel in einer französischen Schrift mit bem Hippolyt bes Euripides verglichen und bargetban baß ber Franzose bem Wesen ber griechischen Dramatik untreu geworben wo er von seinem Borbilbe abweicht. Hettner bat mit Recht behauptet bag bies ein Dieverständnig und Disgriff ber beutschen Kritifers war; benn Racine wollte ja nicht ben Guripites verbeffern, etwa burch eine philologische Studie wie Schlegel's Jon eine ift, sonbern er wollte bas nationale und eigene Deuten und Empfinden, ben mobernen Beift in classischen Formen ausfprechen; und weil biefe Formen ein enger Rahmen fur bie reale Stoffesfülle unfers Lebens find, fo fcblog er gern auch im Gegen stande fich ben Alten an. Schlegel weift auf bas Schicffal bin bas burch ben Born ber Benus gegen ben fie verachtenben Sippelbt

und burch die Liebe bes Bofeibon zu Thefeus, welche biefem bie Gewährung einer Bitte jugefagt, fo verbängnigvoll beftimmt fei, aber Racine fab bag er bamit für uns nichts anfaugen konnte; baff er bie Göttermaschinerie bei Seite werfen und seine Tragif auf bie pfpchologischen Bebel, auf die Rampfe menschlicher Leidenfchaft gründen mußte. Göttinnen bie miteinander streiten alfo daß die eine bem Berehrer ber andern Berberben schwört und als Mittel zu biefem 3wecke bie fündige Leibenschaft in ber Bruft eines Beibes erregt, Götter bie ihre Schützlinge ins Unbeil rennen laffen ftatt fie ju warnen und ein verfehrtes Gebet nicht ju erboren, bas find unvernünftige Widersprüche, bie bas mabre Gottliche, bie sittliche Weltordnung aufheben, und an ihre Stelle nicht fowol einen blinden als einen tudischen Fatalismus setzen. polemisirt ber philosophisch geschulte Berstand bes Euripides gegen folche Mithen, aber er versteht fie nicht ethisch umzubilben; er läßt lieber ben fterbenden Belben barüber Webe rufen baß Götter felbst ben Menschen jum Fluche seien. Das ist ber innere Schaben feines Bertes, bas fonft im Bau wie im Ausbruck ber Seelenauftanbe eine Meifterhand zeigt. Racine hatte mabrlich recht bag er eine menschliche Motivirung ber Geschicke, eine Berkettung von Schuld, Untergang und Subne suchte. Schlegel tabelt bag er bas Beroifche im Thefeus herabgezogen; aber gerade baburch baß Racine die Liebesgeschichten besselben betont, motivirt er die Berwirrung und die Zerstörung ber Familie, die nun nicht grundlos, fonbern burch Thefeus wenn auch mittelbar verurfacht ift: biefer Telbft bat langft bie Reinheit und ben Frieden bes Saufes getrubt. Das Jungfräuliche in ber Seele Hippolpt's hat Euripides allerbings herrlich geschilbert; und es ift ber Fabheit seines bei eingelnen Effecten boch mittelmäßigen Studes wurbig, wenn Racine's Rebenbuhler Pradon in Bezug auf feine Phabra an bie Bergogin von Bouillon fdreibt: "Wimbern Sie fich nicht, meine Gnäbigste, wenn Ihnen Sippolyt entblößt scheint von jenem wilben Stolze und von jener Unempfindlichkeit bie ihm eigen mar; wie batte er ben Reigen Eurer Sobeit gegenitber fich biefe Unempfindlichkeit bewahren können? Wenn ihn uns bie Alten gemalt haben wie er in Trozene war, so foll er hier erscheinen wie er in Paris batte sein muffen; an einem so galanten Bofe wie bem unserigen wurde er eine schlechte Rolle spielen, wollte er hier in seiner gangen urfprünglichen Bilbheit und Borftigfeit auftreten." Aber bas Wahrheitstorn liegt boch in biefer Abgeschmadtheit bag uns

bie Buhne für bie unmittelbare Birtung, bie fie erftrebt, unfer eigenes Rublen und Denken im Spiegel ihrer Berfonen und Er eignisse zeigen, biefe une also möglichst nabe bringen muß, und bas wollte Racine für feine Zeitgenoffen. Schlegel preift jene lbrischen Ergusse Phabra's, in benen finnliche Glut und Scham, Liebesverlangen und Tobesfehnsucht fich fo ergreifend aussprechen; auch ich habe es (II, 296) gethan, ebenfo 3. 2. Rlein in ber Geschichte bes Dramas; aber gern sehe ich bag biefer baneben bas abeliche Wefen Phabra's wie die feine Seelendialeftif ber Leibenschaft und bie im Reichthum ber Tone und Bandlungen gesteigerte bramatische Durchführung bei Racine lobt; beibe Dichter find hier groß, jeber in feiner Art. Selbst bie Aricia fonnen wir nicht miffen: erft wenn Phabra fieht bag Sippolpt lieben fann, erft wenn bie Gifersucht hingutommt, wirb es motivirt bag fie bie Berleumbung gegen ibn gescheben laft. Ja Racine hatte noch einen Schritt weiter geben und auch bas wunderwirkende todbringende Gebet bes Theseus mit einer andern Begründung vom Untergange Sippolyt's vertaufchen follen, er batte biefem ich will nicht fagen eine ftarfere Berfculbung leihen konnen als bie Kleine Wibersetlichkeit gegen ben Bater, aber er batte um feinen Tob einen Schimmer' ber Berklärung weben follen wie Euripibes auf seine Art burch bas Erscheinen ber Artemis tont, bie ihrem Liebling die Beroenehre verheißt; ber reine Sinn, ber hohe Muth womit er in den Tod ging konnte uns über Leit und Untergang erheben wie bei Max Biccolomini. Es war verkehrt, wenn Labarpe behauptete bag Racine überall bie größten Schönbeiten an bie Stelle ber größten Gehler gefett; bagegen hat Schlegel ben Enripibes vertheibigt, aber ohne Racine's eigentlichen Werth anzuerkennen. Dieser bat eine verbrecherische Leibenschaft mit genialen Zügen, mit brennenben Farben gemalt obne unfer sittliches Gefühl zu verleten, ba er bas Gelbftgericht bee Gewiffens zugleich veranschaulicht. Er wollte mit Recht bag bae Bute auf ber Bubne nicht minder wie in ber Philosophenschule gelehrt nnb als bas allein Beftanbige und Siegreiche bargestellt werbe.

Die Mode des Tages zog seiner Phabra die Bradon'sche vor. So manche Kämpfe die er zu bestehen hatte, und die Strenge des religiösen Sinnes die er im Berkehr mit den Jansenisten annahm, bestimmten ihn sich vom Theater zurückzuziehen. Ludwig XIV. ernannte ihn zum hoshistoriographen; er lebte glücklich im Schee

seiner Familie. Der Bunsch ber fromm geworbenen Maintenon veranlagte ihn fpater für bie Fraulein, bie in Saint-Chr erzogen wurden, einen biblischen Stoff, die Novelle von Esther, auf eine leichte und gefällige Beife zu bramatifiren; Chore hebräischer Madden begleiteten bie Sandlung mit ihren Gebeten, Bunfchen, religiösen Stimmungen. Das Stud gefiel und ward bie Beranlaffung bag Racine auf biefer Bahn weiter ging und eins ber vollendetsten Dramen, sein Meisterwert in ber Athalie schuf. Die einfache Größe ber Antike ist hier in ben Charakteren wie in ber Handlung erreicht; aus ben Wirren und Kampfen ber Erbe erhebt sich ber Blid zu ber Vorsehung, bie im himmel wacht und bas Gute zum Beile führt. Wir steben in ber Deffentlichkeit bes Bolkslebens, an einem Wenbepunkt feiner Geschicke, und bie Begeisterung für Recht und Wahrheit, die eble Frommigkeit bes Dichters burchweht bie Handlung und bie Chorgefänge bie fie begleiten. Die Form ift bem Stoffe nicht angepaft, fie ift aus ihm erwachsen, ihm gang naturgemäß und boch gang funftvoll. Es ist ber festliche Tag an welchem ber Sobepriester ben letten Sproß aus David's Stamm, ben geretteten und als Tempel= fnaben erzogenen Joas bem Bolte vorstellen, ihn zum König fronen will gegenüber ber alten abtrunnigen bluttriefenben Athalie, ber Bögenbienerin. Wie prachtig ift fie, bie von buftern Traumen und bofem Bewiffen geangstete Grofmutter, bem reinen Kindergemuth, ber naiben Sinnigkeit bes Enkels gegenübergestellt, ben fie verberben will, und für ben fie boch ohne ihn zu tennen ein menschlich Rühren, ein berglich Mitgefühl empfindet! Chor wird bier zur Stimme des Boltes, das feine Theilnahme an ber Sache, fein Fürchten und hoffen, feine Glaubensbegeifterung und seinen Dank gegen Gott schwungvoll ausspricht. Das Berbrechen finbet feine Strafe, Ginficht, Muth und Thatfraft setzen bas Recht burch, und ber Hohepriefter schließt mit ben Worten daß im himmel bie Fürsten einen Richter, Die Unschuld einen Rächer, bie Waifen einen Bater haben.

Die vornehme Welt hatte wenig Gefallen baran; Boileau tröstete ben Dichter mit bem Urtheil ber Nachwelt. Einer Gessellschaft bes Hoses, bie vom Blut und Schweiß bes Bolkes lebte, Nang die Stimme des Chors unangenehm ins Ohr:

AU ibre Luft, bie eitle wilbe, Bas ift fie als ein Traumgebilbe,

## 606 Renaissance und Nationalliteratur in Frantreich.

Das, wenn zu ihrem Graun ber Tag beginnt, In Richts zerrinnt!
Erfreut ber Arme bann sich beß in Frieden Was beine Tafel ihm, o Gott, beschieden, Wird ihre Lippen, o Entsehen,
Die Schale beines Zornes neben,
Die bu ber schulbbelab'nen Schar Beutst an bem Tage bes Gerichtes bar!

Ludwig XIV. hatte sich mit stolzem Selbstgefühl im Bilre gespiegelt bas Bexenice von Titus und seinem Glanz entwarf:

Sabst bu, Phenice, wol ben Schimmer jener Racht? If nicht bein Auge noch erfüllt von ihrer Bracht? Die Radeln bie fich um bie Alammenbeden icharten, Dies Bolt und biefes Beer, bie Abler, bie Stanbarten, Die Confuln, ber Senat, fie alle toniglich Erborgten ihren Glang von bem Geliebten fich: Der Lorber mar bie Bier von feinem Belbenthum, Und Golb und Burpurfchund erhöhte feinen Ruben; Die taufent Angen bie auf ihn ben Blid gerichtet, Die taufend Bergen bie fich bulbigent ibm verpflichtet. Bon feiner Gegenwart aufe füßefte begludt, Bon feiner Majeftat gebeugt und boch entjudt, Gewohnt nach ihm allein und ftete ben Sinn gu lenten, Sprich, tonnten fie ibn febn ohne wie ich ju benten : Bann er geboren warb im Duntel noch fo feru, Gobalb bie Welt ibn fab ertennte fie ihren Berrn!

Bett Hangen aber Worte wie Fenelon's Mahnungen an bas Gewiffen eines Königs aus dem Munde des Hohenpriesters an Joas:

Erzogen fern vom Thron kennst du noch nicht Den gist'gen Reiz verhäugnisvoller Ehre, Roch nicht den Rausch der unbeschränkten Macht, Roch nicht die Zauberstimme seiger Schmeichler, Die bald dir sagen werden: die Gesetze, Die heiligsten, beherrschen zwar das Bolt, Doch sind sie unterthan dem Könige, Der keinen Zügel hat als seinen Willen, Der herrscherwürde alles opfern darf, Dieweil das Bolt, zur Arbeit und zu Thräuen Berdammt, mit ehernem Scepter will beherrscht sein, Und drücken wird wenn es nicht selbst gedrückt ist. So werden sie von Schlinge zu Schlinge bich Bon einem Abgrund zu dem andern silbren,

Berberbend beiner Sitten holbe Reinheit; Sie werben bich bie Bahrheit hassen lehren Und von der Tugend dir ein Schreckbild malen; So haben sie der Könige weisesten verlockt.

In solcher Gefinnung sab Racine wie unter ber Gewaltberrschaft trot alles außern Bruntes bas Baterland fant, und schrieb eine Abhandlung über bie Mittel um bem wachsenben Elenbe bes Bolfes zu ftenern. Ludwig XIV. sah fie bei ber Maintenon. Glanbt Racine, rief berfelbe entruftet aus, alles zu verfteben, weil er blibsche Berfe macht? Bill er ben Minister spielen, weil er Dichter ift? Damit war bie Ungnabe bes Hofes ausgesprochen, und fo bufte Racine am Abend feines Lebens bie Bergötterung durch die er in feiner Jugend die Gunft bes Fürsten erworben. Er foll es fich febr zu Berzen genommen, gefräutelt haben und baran geftorben fein. Wenn er zu Boileau fagte: 3ch achte es für ein Blück vor bir abzuscheiben, so liegt barin mehr Berstimmung über bie Zeit und Welt überhaupt. Er war eine reizbare weiche Dichterseele, die sich früher mit epigrammatischen Stacheln gegen die Eingriffe von außen wehrte. In der Hinwendung zu Gott hatte er Rube und Frieden gefunden.

Den Altern Crebillon, ber nach ihm mit seinem Atreus, Xerres, Catilina die Bühne beherrschte, haben die Franzosen selber den Schrecklichen zubenamt; durch gehäufte Greuel suchte er zu erschüttern, grausige Situationen in surchtbaren Ausdrücken zu entwickeln. Wie Corneille von Seneca ausgegangen war, so kehrte die französische Tragöbie zu diesem zurück.

## β) Die Charaftertomöbie; Moliere.

Schon im Mittelalter hatten bie Franzosen bas Belustigenbe neben bem Ernsten im religiösen Schauspiel mit Vorliebe gepslegt, und die Posse, die satirische sittenschildernde Form war von der Genossenschaft der Govglosen besonders ausgedildet worden. Iobelle, der antikisirende Dichter des Siebengestivns, hatte dann anch eine Iannbenkomödie Eugen als Seitenstild zu seiner gesangenen Cleopatra geschrieben. Der Held ist hier ein stattlicher Abbé, der seine Geliebte einem dummen Burschen verheirathet um sie bequemer zu genießen. Sein Kaplan soll sie behüten daß sie nicht andere Eirbhaber beglinstige; ein solcher kommt aber bald in Gestalt eines Goldaten, prügelt die Dirne, bringt ihren Mann in

allerlei Ungelegenheiten und wird endlich von dem Abbe badurch beschwichtigt bag er beffen Schwester zur Frau erhalt. Dialog ift lebendig, bas Ganze aber ift schamlos frivol. Ter finnliche Bfaffe ift bier noch fein Beuchler, und um feine Glanbiger los zu werben schließt ber Chemann felber ben Bertrag mit ihm ab daß berselbe so oft er wolle die Frau besuche! versuchten sich auch die beiden classischen Tragiter im Lustivicl. Corneille schrieb nach bem Spanier Alarcon seinen Lugner, unt gab barin bas Charafterbild eines geiftreichen und liebenswürdigen Menschen, ben aber seine Bhantasie zu tausend Erfindungen und Aufschneibereien treibt und baburch in Bermickelungen bringt. Racine ward burch einen verlorenen Brocest veranlagt nach bem Borbilde ber Bespen bes Ariftophanes bie Brocefframerei auf eine recht ergötliche Art in feinen Blaibeurs lächerlich zu machen. Scarron nahm für feinen lächerlichen Erben, lächerlichen Darquie und andere Stude bie Stoffe aus bem Spanischen, wufite aber bie Gestalten nach bem französischen Leben zu zeichnen und fie mit Big und Laune auszuftatten; inbeg im gangen erhob er fic nicht über bie Poffenreißerei. In feiner Jugend ein Genoffe von Bergnüglingen, unter benen es für anftanbig galt feine guten Sitten zu haben, brachte er fein Bermögen burch und erfrantie unbeilbar an einer Glieberverfrumnung, bie er fich baburch gugezogen haben foll bag er im Carneval als Bogel verfleibet wegen feiner tollen Streiche vom Bobel verfolgt in einen Sumpf geflüchtet fei. Bom Sofe unterftütt unterschrieb er fich "bon Gotter Gnaben Rranter ber Rönigin", und heirathete ein geiftvolles aber armes Fraulein aus einer protestantischen Familie, Die fpatere Marquise von Maintenon, Lubwig's XIV. Maitresse, ja beimtiche Gemablin, bie ben alternben Ronig jum Frommler machte, bie gewaltsame Befehrung ber Sugenotten betrieb, und bie Scheinheiligkeit in die Mobe brachte. Scarron's Mazarinabe war ber fedfte witigfte Angriff gegen ben Minister. Sein tomifder Roman über die Komödiantenwirthschaft in der Broving übertrifft alles was er felbst für bie Bühne gearbeitet.

Der Schöpfer bes französischen Nationallustspiels warb Me liere. Die rationale Richtung bes Bolfes und ber Zeit führte von dem bunten Gewebe der Abenteuer, an dem man sich in Spanien und England ergött hatte, zur Schilberung bes wirf lichen Lebens in anziehenden und verständig motivirten Bildern, in welchen die Charaktere die Hauptsache waren und die Situationen

gewählt wurden um sie zu entwickeln und in solche Handlung zu setzen die ihre Eigenheiten ans Licht bringen; die Ereignisse wers den durch die Natur der Individualitäten, durch die sich bestämpfenden Anschläge, Listen, Intriguen der Persönlichkeiten bes bingt, die gerade barin wieder ihr inneres Wefen enthüllen. Man laufchte ben Ständen und Berufsfreifen ihre Gigenfchaften ab um Repräfentanten berfelben zu schaffen wie schon bie Griechen im Parasiten ober Bramarbas gethan, und wie bie mittelalter= lichen Moralitäten bie Tugenben ober Lafter perfonificirt batten. fo trug man jetzt auf eine Geftalt bie Buge zusammen welche bie Gefallsucht, ben Beig, die Beuchelei fennzeichnen um Grundrich= tungen bes Beiftes ju personificiren. Moliere bewährte seine Meisterschaft barin bag er bas allgemein Menschliche inbivuali= firte, bag originale Perfonlichkeiten in gang beftimmten Lebenslagen und in ben Sitten feiner Zeit es gur Anfchauung bringen, und folgerichtig führt ihn bies zu einer realistischen Darftellung, Die ftatt einer Phantafiewelt, in welcher Bohmen am Meer liegt und Thefeus von Elfenscherzen umgautelt wird, bie Wirklichkeit jum Schauplat ermablt, und ben Boben in welchem feine Charaftere wurzeln, die Atmosphäre in welcher fie athmen mit treuer Marheit schilbert. Und bies verlangt dam wieder bie burchweg verftanbige Motivirung, fraft welcher feine Bersonen so reben und hanbeln wie es ihrer innern Ratur und ben Berhältniffen gemäß ift, in die fie gerathen und vernünftiger Beife gerathen können. So herrscht auch hier bas Wahrscheinliche, bas Gefetmäßige, und ich stimme humbert vollkommen bei, wenn er bie Berechtigung biefer realiftischen Weife ben Spielen ber ibealiftiichen Einbildungefraft gegenüber vertheibigt; nur braucht man Dabei ben Werth auch biefer nicht zu verkennen, und foll nicht vergeffen daß bie Meisterwerke Lope's, Calberon's, Shakespeare's (ich erinnere nur an Das Unmöglichste von allen, Das offenbare Geheimnig, Bas ihr wollt und Raufmann von Benedig) neben bem wunderbaren Reize des Phantastischen ja auch ber Charafter= zeichnung und ber Lebenswahrheit feineswegs ermangeln. bererfeits ist es Moliere oft gelungen was Schiller an Goethe preift; die Blume bes Dichterischen von einem Gegenftande rein und gludlich abzubrechen.

Daburch daß Moliere sich für seine Hauptwerke die Stoffe aus ber eigenen Erfahrung bieten ließ, gewann er ben Borgug por ben Tragifern, bie ihr Denken und Empfinden an ausländische und alterthümliche Sagen anknüpften; er hat sich als Sittenschilberer ersten Ranges bewährt, ber für bie Gulturgeschichte bes 17. Jahrhunderts ber werthvollste Spiegel ift. Dem Burgerthum wie bem Abel, bem Bebienten wie bem Marquis, ber Unichult nnd Einfachheit wie ber Bildung und Berbilbung weiß er in gleicher Weise gerecht zu werben, und er bat für bie Erziehung und den Culturfortschritt der Nation auf das beste und einflußreichste gewirft, wenn er die Unwissenheit ber Aergte, ber Schulvebanten entlarvte, die fich hinter Phrasen versteden, benen ibr Shiftem höher fteht ale ber Menich, ber fich nach ben Regeln behandeln laffen foll, ob er auch barüber zu Grunde gebt; wenn er bie Ziererei ber romanlesenben Mobedamen und ben eitlen Belehrsamkeitsprunk, ber bie Frauen ber Saushaltung vergeffen läft, bem Gespotte preisgibt, wenn er ber Beuchelei, Die umter bem Deckmantel ber Religion ihre sinnlichen und weltlichen Zwecke verfolgt, mit fuhner Sand bie Maste abreift, wenn er bem Scheinleben ber vornehmen Welt, ber conventionellen Lüge ber böfischen Gesellschaft ben Abel bes reinen Bergens und bie frei muthige Bahrheiteliebe gegenüberstellt. Goethe bat Moliere ferngefund genannt; er ift es in fittlicher wie in afthetischer Beziehung. Er bekampft alles Befuchte, Bratentiofe in ber Runft, und ftellt ben feingebrehten Rebewendungen eines gefünftelten Sonettes bas Bolfelied entgegen:

> Sätte König Seinrich mir Ganz Paris gegeben, Und entsagen sollt' ich bir, Mein gesiebtes Leben, Spräch' ich: Nein, herr König, nein, Eu'r Paris stedt wieber ein, Lieber ist mein Liebchen mir, Taufendmale lieber!

Moliere verbindet die gallische heitere Beweglichkeit mit dem germanischen Bahrheitssinn und dem romanischen Formgefühl; die Elemente des französischen Besens sind dei ihm so gleichmäßig gemischt wie bei wenigen Schriftstellern. Statt der beschränkten Kammerdienermoral, die Schlegel ihm zuschreibt, zeigt er vielmehr einen offenen vorurtheissosen Blick, und verspottet nicht die Bissenschaft, sondern die Schulpedanterei, nicht das Bürgerthum, sondern dessen Auswürslinge, die sich in den Abel eindrängen wollen, ja er macht den geckenhaften Marquis zur

stehenden Lustspielfigur, und im Don Juan schildert er die liederliche gottesleugnerische Genialität in ihrer Berruchtheit und mit dem über sie hereindrechenden Gericht, wie sie selbst und dieses eigentlich erst später unter der Regentschaft und in der Revolution zu Tage kam; wenn er die Frömmelei versolgt, hält er der wahren Religiosität eine begeisterte Lobrede. Ich erinnere an die herrlichen Worte Cleanth's:

> Eures gleichen alle Berlangen bag man blind fei wie fie felbft; Ein Freigeist buntt fie wer noch Augen bat; Ber nicht bor ihren Gogen fniet ber foll Richts glauben und bas Beilige verachten. Doch wie man auf bem Felb ber Ehre nie Den mabren Tapfern prablen bort, fo find Die Bergensfrommen auch, bie wirklichen, Richt folde bie bie Augen nur verbrebn Und fo viel Befens machen. Bollt ihr benn Die Frommigfeit mit Beuchelei verwechseln? Richt bem Geficht, ber Maste bulbigt ibr, Bezierter Runftelei ftatt folichter Ginfalt; Betrachtet bas Befpenft, nicht bie Berfon, Und ichatt bie faliche Munge gleich ber echten. Doch wie ich einerseits ben mahren Frommen Bor jebem anbern Belben ftete geehrt, Und feines marmen Glaubens reiner Gifer Mich als bas Herrlichste ber Welt entzückt, So wilft' ich nichts bas mir verhaßter fei Mis jene übertunchten Aufenfeiten Bur Schau getragner Anbacht, ale bie Beuchler Bom Blat, bie wie Quadfalber auf bem Martt Mit läfterlicher frecher Gautelei Straflos bas Boll betboren, und verspotten Bas jebem Menichen für bas Bochfte gift; Richtswürd'ge, bie aus Beig und Eigennut Die Frömmigfeit zum hanbwerf und zur Waare Erniebern, und mit Seufzer und Beberben Memter und Burben taufen; jene Rotte Die auf bem Beg jum himmel irbischem Gut Betteifernb nachrennt, fie bie ihre Lafter Dit ihrer Frommigfeit jufammenflicht, Und bamifc, trenlos, binterliftig, falfc, So oft es gilt bem Reind ju ichaben frech Dit Glaubenseifer ibre Bosbeit bedt, Um fo gefährlicher in ihrem Daß Als fie mit Baffen ficht bie wir verebren,

Und beren vielgeprief'ne Leibenschaft Uns mit geweihtem Dolch burchbohren will. Doch echte Frömmigkeit ift milb und menschlich, Sie mätelt nicht an jeber Rleinigkeit, Und ohne bittre Borte tabelt fie Durch eignes Beispiel jeben wo er fehlte; Fremb allen trummen Begen, allen Ränten Trachtet fie einzig gut und foon zu leben.

Moliere wächft im Kampfe mit den Thorheiten und Schlecktigkeiten ber Welt, und gibt uns fein Selbstbekenntniß aus bem Munde Alceste's:

Freimuthig, treu und mabr ju fein ift mein Beruf.

3m Getreibe bes Hofes sehnte er fich nach ber Einsamkeit, wo er Freiheit habe ein Chrenmann zu fein; er weiß bag es beffere Menschen geben muß, wenn es beffer fteben foll; er haßt bie bebeutenben Umarmungen, die höfliche Berschwenbung nichtiger Phrasen, die gleiche außerliche Liebenswürdigkeit für jebermann, bie conventionelle Lüge, bie feige Schlaffheit mit welcher die Modewelt sich allem fügt, — auch Shakespeare bat nicht schärfer ben Schein vom Wefen unterschieden und alles Gitle, Gleisnerische, übergart Brube, Scheinsame verfolgt wie Moliere. Ja wenn er nur ben einen Mifanthrop geschrieben batte, burfte man nicht fagen bag ber Magftab feiner bichterischen Gerechtigfeit in ber zeitweiligen Sitte und Anschauungeweise ber bornehmen Gefellschaft, nicht in ber unverruckbaren Sittlichkeit liege; und ebensowenig sollte ihm Bettner bie bochfte Bobe tomischer Dichtung absprechen, wenn er boch anerkennt baß sich Moliere mit feinem Tartuffe fo mitten in bie große politische Romit gestellt wie feit Aristophanes fein Luftspiel von abulicher Tiefe und Tragweite auf bie Buhne gekommen. In biefem Sinne fchreiben wir mit Laun: "Der Dichter gibt uns vollständig ausgemalte Bitber, in benen fich Thoisches und Individuelles auf merthourdige Weise verichmelgen. Die verspotteten Thorheiten find von allgemeiner Bebeutung, nicht blos zufällig einer Perfonlichkeit ober einem Stand anhaftenbe Schrullen und Marrheiten; bas Luftfpiel ift Beit - und Sittengemalbe und hat fich auf biefe Beife zu einer bis babin unbefannten Bebeutung fürs praftifche Leben erhoben, beffen Spiegel und Schule es wurde."

Die antikisirende Einfachheit und Anappheit ber Form und

Composition, für die Tragodie eine Schranke und ein hemmik. tam ber Romobie zugute, indem fie zur Concentration und ftraffen Führung ber Handlung trieb. Auch nahm es Moliere mit ben brei Ginheiten nicht allzu genan, und fah in ben Regeln nur Winke und Rathschläge wie man am besten gefalle; wenn er lachte und lachen machte, ftorte ihn die Frage nicht, ob es auch Ariftoteles Die echte fünftlerische Einheit erreicht er in seinen erlaube. Meisterwerken burch einen hauptcharafter, ben er in bie Mitte bes Dramas ftellt; er pragt in bemfelben eine beftimmte Gemuthseigenschaft ober Lebensrichtung aus, und macht sie mit feinem flaren Berftand bis auf ben Grund verftanblich; er läßt fich burch nichts reizen was nicht zur Sache gebort, und mablt bie Situationen fo bag jener Charafter in ihnen fich bollftanbig enthüllt; burch benfelben Zweck bes Ganzen find auch die Intrique wie bie Rebenpersonen bestimmt, jedes Befondere ift um bes Ginen und Ganzen willen ba. Echt bramatisch bereitet Moliere inbeg feinem Selben ben Conflict nicht blos von außen burch bie Mitfpielenben, fonbern motivirt ihn innerlich in ber eigenen Natur. ift ja gang falsch bag er bloke Abstractionen bes Beizes, ber Scheinheiligkeit, bes Menfchenhaffes fcilbere: er zeichnet lebenbige Menfchen von Meifch und Blut, Die aber von einer bestimmten Ibee ober Leibenschaft ober Geistesrichtung erfüllt und beherrscht find, und nun kommt bas Beftreben ben bornehmen Anftand nach außen zu wahren ober bie Neigung zu einem armen Mabchen in Wiberftreit mit bem Beig, Die Sinnlichkeit in Rampf mit ber Frommelei, und baraus geht bann bie Sandlung hervor, ba fest bann bie Intrigue ein, bie verborgenen Biberfprüche kommen zu Tage und lofen fich auf, bie Anmagung wie bie Schwäche erscheint in ihrer Bloge, ber Hochmuth tommt zu Falle, bas Berfehrte muß in feiner Selbstverkehrung bem Guten und Rechten jum Sieg verhelfen, und ber humor bes Dichters läft auch bas Liebenswürdige und Gble uns tomifch ergogen, wenn es in weltunkundiger Naivetät befangen ift ober einen weltverachtenden 3dealismus übertreibt und seine Mittel nicht nach ber Lage ber Dinge in mablen verftebt. Die groken Charafterluftsviele Moliere's bat felbst englisches Urtheil ben Charaftertragobien Shakespeare's an bie Seite geftellt, wie bei uns neuerbings humbert, ber bie landläufige Kritik ber Romantiker wohl abgethan hat. Phantasie und Berftand wirken beibe zusammen, wenn Moliere biefe Charattere fo fcarf voneinander unterscheibet, alles Ungeborige beseitigt,

alles Erforderliche aufnimmt und sich mit seinem Denken und Empfinden selber in jeden verwandelt um ihn von innen heraus vor uns sich gestalten zu lassen.

Die Personen sprechen bann auch ihrer Eigenart gemäß, und seiner Individualität nach richtet sich die Diction Moliere's mehr an den Verstand als an die Einbildungskraft; der Dichter erzeht sich nicht in Wißen und Bildern um dieser willen, aber sein Dialog ist von behender Lebendigkeit, schließt der Lage der Sache, den Empfindungen der Charaktere sich an. Wo diese es mit sich bringen, parodirt Moliere gelegentlich die steise Gravität der Pesanten oder die Zierereien der Mode; sonst aber abelt er die Sprache des täglichen Verkehrs, und ist in Vers wie Prosa gleich bewundernswerth durch den leichten anmuthigen Fluß der Rede wie durch die Raschheit und schlagsertige Kürze des Gesprächwechsels.

Das Genie bes Dichters (1622-73) hat fich auf bie gludlichste Beise burch bas Leben entwidelt. Er war ein parifer Kind, ber Sohn bon Jean Boquelin, ber als Hoftapezier jum toniglichen Dienst gehörte; so fab er von Jugend auf die Sandwerfer wie die feine Welt; babei aber erhielt er eine gelehrte Schulbilbung, und follte Abvocat werben. Allein bie Liebe gur Runft trieb ihn aufs Theater, er nahm ben Namen Moliere an und ging mit einer Truppe von Baris in die Provinzen, zuerst nach bem Westen, sobann nach bem Guben und Often von Frankreich, bas ihm auf biefe Beife mit ben Eigenthümlichkeiten und Dialetten ber Hauptorte befannt murbe. Nach zwölf Wanberjahren fam er wieber nach Paris, nun ein Meifter im Spiel und in ber Dich-Denn von Anfang an hatte er auch Stude geschrieben. Gleichmäßig mit Plautus und Terenz wie mit ben italienifchen und spanischen Komöbien vertraut bemächtigte er sich ber wirksamften und gludlichften Bubnenmotive und Situationen, Figuren und Bige, um fie im eigenen Beift und aus ber Sitte und Anschauungsweise seines Bolles wieberzugebaren. 3ch nehme mein Gut mo ich es finde, fagte er scherzend; es ward fein eigen burch bie eigenthümliche Behandlung. Go werben 3. B. in ber Schule ber Männer aus ben zwei Brübern bes Tereng, bon benen ber eine ben Sohn ftreng, ber anbere nachfichtig erzieht, zwei Bormunber mit weiblichen Münbeln; ber eine erregt burch mistrauische Sut ben Wiberftand bes abgeschloffenen Mabchens, bas ihn mit einem Liebhaber überliftet, ber andere gewinnt bas Berg, bem er vertrauensvoll feine Freiheit laft. Schon erbebt fich Moliere au

frischem und echtem humor in ber Bearbeitung eines altern italienischen Studes, wenn er in feinem Unbesonnenen einen guten, aber stets sich übertreibenben Jüngling schilbert, ber bie Anschläge feines liftigen und luftigen Dieners ftets wieber vereitelt. bis er zulett burch seinen Sbelfinn bie Beranlaffung wird bag fich bie Berwirrung auf überrafchenbe Beife ju feinem Glude löft. Awist ber Berliebten stellt er bann in ein italienisches Luftspiel, in welchem sich ein als Anabe verkleibetes Mabchen ftatt ber Schwefter beimlich vermählt bat, feine felbft erfundenen Scenen binein, in benen er sich als Zeichner nationaler Charaftere, als funstver= ständiger Dichter bewährt. Zugleich aber ergötte er bas Publifum mit fleinen Boffenspielen nach Art ber Entremefes von Cervantes. und wenn er fpater baraus manches in feine größern Werke aufnahm, so lief boch sein Leben lang beibes nebeneinander, bie planvoll icarffinnige Entfaltung eines Charafter = und Sittenbilbes in wohlmotivirter Handlung und bann wieber ber tolle Schwant, ber eben nur Lachen erregen will, und beffen Uebertreibungen fich über bas Wahrscheinliche hinaussetzen. Statt ber stebenben Masten ber Italiener brachte er benfelben Namen bes Mascarille, Scanarelle und Scapin oftmals wieber um besondere Träger des Komischen damit zu bezeichnen. Manchmal wirft die Kraft beiber Bole zufammen, fobaf ber Uebermuth bes Scherzes bem Ernfte felber bient, wie ichon am Beginn von Moliere's Dleifterjahren in bem Charafterluftspiel: Die Rostbaren. Es find ein paar Mabchen aus ber Proving, welche fich gang bie gezierte Sprechweise ber parifer Salondamen jener Zeit angelernt haben, und in die hauptstadt gekommen ein paar Freier abweisen, weil sie eine Liebschaft nach Art ber Romane Scubery's erleben wollen, bafur aber von ben als Marquis verfleibeten, elegante herren carifirenden Bebienten aufs ergöplichste angeführt werben. Sier beginnt Moliere feinen Rampf gegen bas Berfchrobene und Berbilbete; er belehrt und veredelt die Zeitgenoffen, indem er wie Horaz lachend bie Babrheit fagt. Run braucht er, nach eigenem Befenntnig, nicht langer frembe Borbilber ju ftubiren; feine Mufter find von nun an bie Belt und bas leben. Wie er aber in seinen vorzuglichften Werfen fich felber ausspricht, wie er fie mit feinem Bergblut schreibt, bas bat Baul Lindau überzeugend bargethan.

Der jugenbliche Ludwig XIV. fand Gefallen an Moliere; ber Dichter und Schaufpieler wußte beit König auf gefällige Beife gu unterhalten, und gewann bafür bei bemfelben Schuts für feine Rühnheit, ohne welche bie Komödie ihr bobes Ziel nicht erreichen Er erhielt die Stelle seines Baters im hofdienst, und hatte so fortwährend Gelegenheit bie bochften Schichten ber Gefellichaft zu beobachten, während er bem Bolte und ber Bubne Die Böflinge freilich rumpften bie Nafe über ben treu blieb. Als die Kammerleute ihn einmal nicht mit sich Romöbianten. effen laffen wollten, rief ibn ber Rönig an fein eigenes Tifchen und legte ihm vom eigenen Frühftud einiges Geflügel vor, indem er bie Großen bes Reichs berbeirief um ihnen ju zeigen wie er für Moliere forge; es ift einer ber liebenswürdigften Buge von Lubwig XIV. Moliere schrieb eine Reibe bramatifirter Scherze in welche Ballets eingelegt wurden, gleichsam als Rahmen für Die Tänze, an benen ber König manchmal felber theilnahm. erzwungene Beirath, ober bie Läftigen, ein fogenamtes Schublabenstück, in welchem ber Reihe nach verschiebene Leute mit ihren Anliegen kommen und bas Stellbichein zweier Liebenben ftoren; ber Ronig machte barauf aufmertfam bag auch fein Sofjager mit einer Jagbgeschichte tommen folle.

Das erfte Meifterwerf im feinen Charafterluftfpiel war bie Frauenschule. Ein älterer Berr, ber bie Untreue erfahrener Frauen fürchtet, hat sich ein Landmadchen in schlichtester Ginsamteit auf-Das Naive kann nicht glücklicher in Scene gefetzt zieben laffen. werben als hier von Moliere mit bem bergigen Raturfind Agnes Wir lachen über bie Ginfalt und Untenntnig ber Belt, aeschiebt. und feben mit Rührung bie einfache Seelenschönheit, bie feiner Berftellung bebarf und in ihrer Reinheit und Unschuld mehr werth ift als alle geschminkte ober geriebene Civilisation; was unfern fröhlichen Spott erregt bas muffen wir zugleich verehren und lieben, ja Wehmuth beschleicht uns wie im Gebanken an ein verlorenes Paradies, und doch heitert das Gemüth im scherzenden Humor sich auf. Wie echt fomisch ist die Anlage bag ber vorsichtige Alte bem jungen Sohn bes auswärtigen Freundes felber bas Gelb zum Liebeshandel leiht, daß biefer ihm felber bie Liften erzählt um Agnes zu gewinnen, Agnes mit holbester Unbefangenbeit die auffeimende Liebe gesteht und in aller Unschuld bie Dasregeln ihres Buters vereitelt! Boltaire fagte: es jei alles nur Ergahlung, aber fo fünftlerisch, bag alles handlung zu sein scheine; Leffing bemerkte bagegen: vielmehr fei alles Handlung, obwol es Erzählung zu fein scheine: ber Berbruß ben Arnulf empfindet. ber Zwang ben er fich anthut biefen Berbruß zu verbergen, fein bobnischer Ton, wenn er meint nun ben Anschlägen bes horace borgebaut zu haben, bas Erstaumen und bie ftille Buth, wenn er biefen nun boch sein Ziel erreichen sieht, bas ift handlung, weit fomischere Handlung als alles mas außer ber Scene vorgeht. Dag bann Agnes bas Mäbchen ift bas auch ber Bater bes Horace biefem bestimmt hat, bag er alfo in gegenseitiger Reigung mit der verbunden ift beren Beirath er ablehnen wollte, bas führt alles zu glücklichem Schluß.

Dies classische Luftspiel erregte ein abnliches Aufsehen, einen ähnlichen Rampf wie einft ber Cib. Moliere brachte seine literarifchen Gegner in ber "Rritit ber Frauenfchule" auf bie Bubne, und verspottete bie Schauspieler einer andern Truppe, Die ein Stud gegen ihn aufführten, im Impromptu von Verfailles; er jog ben König und bie Lacher auf feine Seite. Inzwischen, mahrend er mit glanzenben Ginfallen allerlei hoffeste schmuckte, ruftete er sich zu ernstem Rampf. Schon mar er, ber Sittenprebiger in ber Schellenkappe, als Religionsfeind verbachtigt, schon manbten sich Ranzelrebner gegen bas Theater überhaupt, schon sah er bie Zeit herankommen, wo bie Maske bes Glaubens und ber frommen Uebungen zur Erreichung weltlicher Zwecke vorgenom= men warb, und er beschloß ber frechen Beuchelei biefe Maste abzureißen, er schrieb (1664) seinen Tartuffe. Er las ihn bor, aber es bauerte fünf Jahre, bis bas Stud jur öffentlichen Aufführung tam; Boffuet predigte gegen ben Dichter, ja ein Belot verlangte gerabezu ben Scheiterhaufen für ihn. Roch gegen Enbe bes Jahrhunderts ward ein Theatiner befehdet, weil er bie Schauspieler in Baris jum Abendmahl jugelaffen; ba rief Leibnig ben Reloten zu: "Wißt ihr wol daß in unferm Jahrhundert ein Moliere so gut als ihr die Menschen erbauen barf? Das Laster fühlt ben scharfen Spott bes Dichters und geht in sich." Tartuffe ift ein Charafter von ungewöhnlicher Beistes- und Willensfraft, finnlich und berrichfüchtig jugleich; jedes Mittel für feine egolftischen Zwede ift ihm recht, gegenwärtig bunkt ihm ber Schein strenger Religiosität bas beste. Go hat er sich in eine Familie eingeschlichen, beren Haupt, Orgon, eine alte Mutter bat, eine junge Frau, Elmire, zwei erwachsene Kinder aus früherer Che, Damis und Marianne, und einen trefflichen Schwager (Cleanth). Diefer fteht mit ben lettern gegen ben Ginbringling, mabrend Orgon und seine Mutter gang von ihm eingenommen und blind für ihn find. Der Bank ber jungen Leute mit ber alten Dabame

Bernelle, bas Gespräch Orgon's und Cleanth's exponiren in vorzüglicher Beife mit spannenber Lebhaftigfeit, ja Leibenschaft bie Lage ber Dinge, bie Stimmung ber Einzelnen, bie gemuß- und berrschfüchtige Natur Tartuffe's. Im zweiten Act verlangt Orgon von seiner Tochter daß sie ben Tartuffe heirathe; ihre Liebe ju Balere, von der klugen keden Zofe Dorine unterftütt, ftellt sich aus einem Misverständnig und Zwift wieber ber und ruftet Der Sohn Orgon's will am Anfang bes fich zum Wiberstanb. britten Actes ben Rampf beginnen. Jest erft tritt Tartuffe auf; ber Diener foll bas harene hemb und bie Beifel aufheben und Der gleisnerische Charlotan bebect mit einem Tuche ben Sale und bie Schultern Dorinene, und verrath bag fie ibm ftrafwürdige Gebanken weden. Daß ihn Elmire allein zu sprechen wünscht, versett ibn in Aufregung; sie will ihm die Beirath mit Marianne ausreben, er glaubt bag fie ibm, seinem ehebrecherischen Gelüfte entgegenkomme. Seine Sinnlichkeit im Gewand und Geleit frommer Worte, bas Geftanbnig bag er ein Mensch, tein Engel sei, bag er eine geheime Liebe ohne Aufsehen, Benuß obne Kurcht versprechen könne, bas ist meisterlich entwickelt. weist ihn wurdevoll zurud, ja fie will schweigen, wenn Tartuffe bie Bermählung Balere's und Marianne's förbere und nicht mehr nach frembem Gut trachte. Damis bat ben Berführungsverfuch belauscht und berichtet ihn seinem Bater. In einer unvergleich= lichen Scene nun bekennt Tartuffe fich als ben unglücheligften Sunder und Bofewicht, und biefe Demuthigung ericeint nun Orgon ber rechte Beweis feiner überftrengen Beiligkeit; er kniet neben bem Beuchler nieber, ber für ben Gobn um Gnabe flebt, ben ber verblenbete Bater gurnend zur Abbitte zwingen will. Damis sich mit noblem Trope weigert, ftoft ihn Orgon aus bem Saufe, enterbt ibn und vermacht fein Bermögen bem Tartuffe. ben er bittet ber Verleumbung zum Trot mit Elmire freundlich Als bann im vierten Act Marianne vergebens vor u verkebren. ihrem Bater kniet und ihn beschwört fie nicht an ben Beuchler zu verheirathen, ba beschließt Elmire in biefer Bebrangniß ber Familie ben bethörten Gemahl aufzuflären: er felbst foll Zenge fein wie Tartuffe auf ein einlabenbes Entgegenkommen von ihr feine Berführungsvetsuche wiederholen wird. Sie verbirat ibn im Zimmer, und Tartuffe ist anfangs natürlich argwöhnisch, verlangt aber bann gur Beftatigung ber Liebe fogleich bie bochfte Gunft berfelben, und als Elmire feinem fturmifchen Ungeftum bie

Furcht vor des Himmels Zorn entgegensetzt, da spricht er Worte die an Machiavelli's Pater im Mandragola und an Pascal's Enthung des Jesuitismus erinnern:

Der himmel zwar verbietet mancherlei, Doch ist es leicht mit ihm sich abzusinden; Rachdem man's braucht gibt's eine Wissenschaft Unser Gewissen zwanglos auszudehnen, Und was an einer handlung strafbar scheint Zu sühnen durch die Reinheit ihres Zwecks. Ich steh' euch ein für alles, und die Sünde Rehm' ich auf mich. Ihr könnt brauf zählen, alles bleibt geheim, Und Anstoß gibt nur was die Welt erfährt; Wer im Berborgnen sündigt sündigt nicht.

Elmire heißt ihn braugen nachsehen ob nicht ber Gemahl in ber Nabe fei; "ben führt man an ber Nafe nach Gefallen und lacht ihn aus", sagt Tartuffe; wie er aber bie Frau umarmen will. weicht fie aus und Orgon fteht vor bem verliebten Beiligen. Aber wie er ihm bas Haus verweift, fagt ber: "Das Haus ift mein; ich werbe ben Betrug ftrafen, ben himmel rachen, euch in ben Staub treten!" — Madame Bernelle glaubt immer noch nicht an feine Schurferei, bis ber Gerichtsbiener im fünften Act tommt, und Orgon aus bem Saufe ausbietet, bas er an Tartuffe geschenkt als er ben Sohn enterbte. Der Bater leibet nun bie Strafe feiner Schulb. Best tritt Balere ein und bewährt feine Liebe zu Marianne; aber er melbet auch bag Orgon flieben muffe, weil er ber Mitwiffenschaft eines Hochverrathsversuchs angeklagt Er hat auch ein Raftchen mit Briefen, bas ein flüchtenber Freund ihm anvertraut, bem Tartuffe mitgetheilt, und ber hat baffelbe bem König behändigt. Und ber Seuchler kommt mit einem Bolizeibeamten um Orgon zu verhaften. Da überrascht ber Beamte ben Tartuffe und uns mit ber Aufforberung: Bielmehr folgt ihr mir ins Gefängniß! Er bat sich in ber eigenen Schlinge gefangen, benn er war wegen Betrügereien verfolgt, bie er unter anberm Namen verübt, und wie er ben Orgon verratben wollte. verrieth er sich selbst, indem er erkannt ward. Und bies motivirt es baß ber König am Enbe wie ber Maschinengott in bem antiken Drama die Berwirrung löst: mit immer wachem Auge, sagt ber Bertreter ber Staatsgewalt, behütet er fein Bolf, entlarbt bie Bofen und belobnt bie Guten. Der Dant für ben Ronig

und das Bündniß der Liebenden schließt das Stück. Es gehört in die Reihe der ernsten Dramen mit heiterm Schluß, und Moliere hat für das Komische nicht blos dadurch gesorgt daß das Böse und Hößliche sich bloßstellt und am eigenen Widerspruch zu Grunde geht, auch in der Darlegung der Schwäche, der Verkehrtheit der Leichtgläubigen und in dem muntern Wiße Dorinens stets ein ersheiterndes Lachen erweckt, und zwar immer durch die Situation selbst, nicht durch äußerliche Späße. Er hat den Tartüffe mit staunenswerthem Verstand und mit kühner Energie ausgerüstet, um ihn mit Vernunft und Witz zugleich niederzusämpsen, und der Sieg ist ihm gelungen.

In der Frauenschule und im Tartuffe stehen Charafter und Intrique, ober fagen wir lieber Sandlung, Composition, auf gleider Bobe, und ber sprachliche Stil ber Darftellung entspricht ber Sache; es find eben claffifche Werte. Anbere Arbeiten Moliere's find nicht von biefer ebenmäßigen Bollendung. Sein Don Juan lehnt sich an bas spanische Original, aber Moliere's Bereinfachung läßt hier eine Hauptgeftalt, bie Donna Anna weg. fteigert ben Charafter, indem er aus bem Leichtsinnigen einen Leugner Gottes und ber sittlichen Beltordnung macht, ben bie Eroberung ber Bergen reigt, bem bie Berführung als folche eine bamonische Luft ift; aber mit bem ernften Gehalt fteht bie puppenspielmäßige Behandlung und Sprache nicht im Einklang, und ber feige Bebiente macht eine lächerliche Figur, wenn er moralifirt und bas Dafein Gottes beweifen will. Die bier gemablte Brofc behielt Moliere auch im Beizigen und anbern Studen bei. ber Romöbie von Blautus ift bas Grundmotiv daß einer einen Schat findet und gerabe baburch verrath bag er fich alle Dube gibt ihn zu verbergen. Moliere bat ben Sarpagon grundlicher und vielfeitiger gezeichnet: er ift ein Beighals ber auf feine Stellung halten muß, aber alles bem Gelbe nachsetzt und baburch feine eigene Familie gerruttet; feine Sinnlichfeit treibt ibn jum Bunfch nach einer zweiten Che, er will die Geliebte bes Sobnet heirathen, mahrend ein Liebhaber ber Tochter fich bei ihm als Haushofmeifter eingeniftet bat. Sein Benehmen wie er bie forgfam gehütete Raffette vermift ift bem Plautus treu nachgebilbet; bas Misverständnig in Bezug auf Kaffette und Tochter zwischen ihm und bem Saushofmeister nach bem antifen Borbild gesteigert und verfeinert. Psychologische Charafteristit und komische Wirkung find in einzelnen Scenen bewundernewurdig verfcuolzen; nicht

so ganz harmonisch ist die Sittenschilberung des 17. Jahrhunderts mit mancherlei stofflichen Motiven aus dem römischen Alterthum verbunden, wie auch der treffliche Uebersetzer Baudissin bemerkt, der dabel die Novelle für die Schilderung des Geizigen geeigneter hält als das Orama.

Gleichfalls an Plautus lehnt ber Amphitryon sich an. liere läßt burch bie antike Götterfabel bas Berhaltnig von Lub= wig XIV. zur Frau von Montespan durchschimmern und hat alles mit heiterer Ironie behandelt. Wie Berr und Diener bei ber Berboppelung ihrer Geftalt burch Jupiter und Mercur an fich felbst irre werben und Sofias über seine beiben 3ch philo= sophirt, die einander ausgeprügelt haben, das ist so launig als finnreich; fittliche Forberungen burfen wir freilich bei Göttergeschichten nicht erheben, die auf Naturmpthen beruben. bürften wir's bei bem Herrn von Pourceaugnat, bem Krautjunker aus ber Proving, ber boch burch allzu arge Betrügereien aus Baris und von ber Heirath jurudgeschreckt wirb, statt bag er burch sein eigenes komisches Wesen sich unmöglich machen follte. Derartige Schwänke, wie ber noch weiter ausgeführte vom Burger ale Ebelmann, feten freilich einen jovialen Uebermuth beim Darfteller wie beim Zuschauer voraus, wie folden nicht bie All= tagestimmung, wohl aber bie Faschingszeit mit fich bringt. Der Bürger wird wie im Georg Danbin ber Bauer nur insoweit verspottet als er bas eigene Wefen aufgibt und abeliche Manieren ober eine vornehme Familienverbindung anstrebt; die Cavaliere, welche beibe hinters Licht führen, find keineswegs ibealifirt, ber Abnenfiolz wirb auch parobirt, und Danbin muß fich bamit troften baß er es so haben wollte. In die Reihe der Possen gehören auch mit bem Arat wiber Willen bie Schelmenftreiche Scapin's: Geronte, ber in ben Sack flüchtet und gebrügelt wird, ist freilich eine große Umvahrscheinlichkeit, und ber Dichter nimmt es mit ber Motivirung in folchen Studen weiter nicht genau, aber er versteht die komische Situation dann gründlich und vortrefflich anszubeuten.

In höherm Stil und wieder in Versen sind die gelehrten Frauen und der Menschenseind gehalten, aber in beiden überwiegt die Schilderung der Sitte, die Zeichnung der Charaktere weitaus die etwas dürftige Handlung, die ohne Spannung und einheitliche Triebkraft verläuft. Sonst ist im Menschenseind der Gegensatz des Idealismus und Realismus so tief angelegt wie großartig

ausgeführt und Moliere entfaltet einen tragischen Sumor feltener Art, wenn ber Eble, Wahrheitliebenbe im Rampf mit ber Belt ben Rurgern gieht und burch feinen Uebereifer einen tomifchen Unflug gewinut, ba er fich felbft nicht weniger an ben Menfchen betrügt als er von ihnen betrogen wirb. Goethe schreibt in ber Recension von Tascherau's Leben Moliere's: "Ernstlich beschauc man ben Mifanthrop und frage fich ob jemals ein Dichter fein Inneres vollkommener und liebenswürdiger bargeftellt babe. möchten gern Inhalt und Behandlung biefes Studes tragifc nennen, einen folchen Einbruck bat es wenigstens jeberzeit bei uns zurückgelaffen, weil basjenige bor Blid und Beift gebracht wird was une oft selbst zur Berzweiflung bringt und wie ihn aus ber Welt jagen möchte. hier ftellt fich ber reine Denfc bar, welcher bei gewonnener großer Bilbung boch natürlich geblieben ift, und wie mit sich so auch mit andern nur gar zu gern wahr und gründlich sein möchte; wir seben ihn aber im Conflict mit ber socialen Welt, in ber man ohne Berftellung und Rlachbeit nicht umbergeben fann." Moliere batte felber bie jungere Schwefter ober Tochter ber Mabeleine Bejart gebeiratbet, mit welcher er seine Buhnenlaufbahn begonnen; er war ein Bierziger als er fich mit bem reizenden Theaterkind in leibenschaftlicher Liebe verband, bas burch Koketterie und Untreue ihm balb bas Leben verbitterte und boch ihn mit einem Zauber umftrickte ben er nicht brechen konnte. So liegt auch fein Alceste in ben Banben ber geiftreichen Celimene, Die alle Manner zur Sulbigung beranzieht um fich bann mit geflügeltem Wit über fie luftig gu machen, und Moliere entwirft gerabe baburch eine gange Galerie von Porträts ber vornehmen Gesellschaft, bes faben Schwätzere wie bes Gebeimnifframers, bes Unbefriedigten wie bes felbftgefälligen Schöngeistes. Moliere lebte am hof und mußte fich in beffen Formen schicken; bier aber läft er feinen Alceste ber gangen conventionellen Lige, allem boblen Scheinwesen, aller gemeinen Lebensklugbeit reinen Wein einschenken und ben Krieg erflären. Er schilbert ben Kampf bes Ibeals mit ber Wirklichkeit, und führt bie beiben Richtungen, in welche unfer Dasein sich theilt, von zwei verschiedenen Standpuntten vor; so entwirft er ein Bild ber Menschheit im Großen und Gangen, und barum fagt bumbert ber Misanthrop sei als Luftspiel was Samlet und Fauft als Tragodien.

Moliere der Komödiendichter war felbst eine melancholische

Natur, ein Humorist, der das tiese Herzweh sich hinwegzuscherzen suchte, aber doch die Anwandlung hatte einen abgelegenen Winkelsich zu suchen wo man sich selber leben und dem Ideale treu bleisben kann. Selbst seit Jahren körperlich leidend schrieb er den eingebildeten Kranken, noch eins der Werke wo ernste Empfindung und gründliche Charakterzeichnung mit dem sprudelnden Uebermuth der Lachlust Hand in Hand gehen, während zugleich die Handlung befriedigt, und er starb wie ein Held auf dem Schlachtseld, als er selbst, der wirkliche Kranke, noch einmal am 17. Februar 1673 die Rolle des eingebildeten spielte. Die Geistlichkeit verweigerte ihm ein ehrliches Begräbniß, aber die Aademie stellte in ihren Rüusmen seine Büste auf mit der Inschrist: Nichts sehlt seinem Ruhm, er sehlte dem unsern.

Man mag Moliere wie unsern Lessing in die Schar der Künstler seizen bei welchen das Bewuste und Gewollte das underwügt und unwillfürlich Aufquellende überwiegt; aber die Genialität darf man seiner Phantasie nicht absprechen; denn sie zeigt sich in der Berwandlungskraft, durch welche er sich in das Innerste der verschiedenartigen Charaftere versetzt und sie von da aus gestaltet. Würdigen wir die übersprudelnde Schöpferlust und Ledensssülle bei Shakespeare und Lope, lassen wir uns von ihnen im Spiele der Einbildungskraft dem Gewöhnlichen entrücken und von allem Erdendruck entladen im Aether wiegen, aber erkennen wir auch die verständige Klarheit, die reale Wahrheit der Motive und den eins heitlichen Zusammenhang dei Moliere, der in deutlich umrissenen Charafteren und damit übereinstimmender Handlung und Sprache das Wort Goethe's bewährt daß der Meister sich in der Beschränstung zeigt.

Unter Moliere's Nachfolgern nennen wir Regnard und Lesgrand. Der erstere hielt sich an die Charafterkomödie, und schilberte die Spieler, die Zerstreuten, die Erhschleicher mit scharsen Zügen, sedoch so daß er anekdotenartige Scenen mehr nacheinander vorsührte als auseinander entsaltete. Er gebietet über unsere Lachmuskeln, aber daß Possenhafte der einzelnen Situationen, die Späße im Dialog müssen den edlern Gehalt, die Gediegenheit des Ganzen ersetzen; man vergißt selbst daß Peinliche über dem Galgenhumor der Behandlung. Legrand glänzte in den versissieren Kleinigkeiten, die man damals zum Nachspiel benutzte, setzt Sprühteusel oder Bluette nennt. Sein König von Cocagne, dem Schlarassenland, zeigt seine glänzende Begabung für daß Phan-

taftische, für den Aufbau einer Bunderwelt, die zugleich zum satirischen Spiegel ber Wirklichkeit wirb.

Boltaire nennt Moliere einen Gesetzgeber in ber Moral und in der Schicklichkeit des Weltbenehmens. Er hat mit Corneille und Racine auf Bildung und Sitte Frankreichs eine dauernde Wirkung geäußert; die Empfindung, der Charakter der Ration hat durch sie jenes bestimmt herausgearbeitete und wohlgeglättete Gepräge erhalten, das von ihren Werken sich auf das Leben selbst übertrug und Frankreich ebenso sehr wie das Schwert und die Politik Ludwig's XIV. im 17. Jahrhundert an die Spitze von Europa stellte.

## Fremdherrschaft und Anarchie in Beutschland.

Die religiöse Bewegung hatte in Dentschland bie beften Rrafte an fich berangezogen, aber burch bie jefuitische Gegenreformation ward fie gebemmt und ber Süben vom Norben abgetrennt; eine protestantische Union, eine katholische Liga ftanben einander gegenüber, weltliche und firchliche Interessen verquickten sich miteinander, ber Dreißigjährige Rrieg brach aus und führte spanische und italienische Beere in unfere Gauen, ließ Schweben und Frankreich fich in unfere Angelegenheiten einmischen; ber Westfälische Friede zerftudelte bas Reich, ließ es eingellemmt awischen die Angriffe ber Türken und Franzosen und sicherte biefen lettern ihren geistigen Ginfluß. Die taiferliche Oberhoheit mar machtlos, und ohne seine großen nationalen Zwecke afften bie Kürften ber Rleinstaaten ben Absolutismus Ludwig's XIV. nach; fie faben fich als bie unbeschränkten Eigenthümer von Land und Leuten an, bauten Schlöffer, hielten fich Maitreffen und borten ohne Erröthen ober Born bie niebertrachtigften Schmeicheleien an, 3. B. bie Frage: "Wenn Gott nicht Gott mare, wer follte es billiger sein als Eure hochfürftliche Durchlaucht?" Die Boefie spiegelt biefen fläglichen Zuftand bes Lebens, wenn auch fie ohne einen leitenben originalen Genius in ber mannichfachsten Rachahmung ber Fremben auseinandergeht; aber es zeugt von ber trot allebem unverwüftlichen Rraft ber Nation, wenn fie bie

beutsche Sprache nicht blos rettet, sondern zu einer nationalen Schriftsprache ausbilbet, wenn überall bennoch bier ber berabafte bort ber fromme Sinn bervorbricht, und mit ber Wucht bes fitt= lichen Gedankens auch innige Empfindungslaute fich neben bem Erfünstelten und Gemachten vernehmen laffen.

Die Meistersängerei war starr, ber Bolkston roh geworben, bie mittelalterliche Formenanmuth jum Anittelvers entartet, ber feine Silben nur gablte, aber nicht mehr abwog. Der Bruch mit bem Mittelalter überhaupt war in Deutschland schroffer als anberwärts vollzogen, man verlor bie Erinnerung und bas Berftanbniß für feine Schöpfungen und schätte fie gering im Bergleich mit ber Antife; die Gelehrten lebten nun in biefer, nahmen bie griechisch-römische Mothologie herein und bichteten lateinisch; fie ahmten bie Alten nach, und bies fette fich bann auch fort als fie wieber beutsch rebeten. Es war eine neue und lange Schulung bes Bolksgeiftes, bis er wieber ju feiner Mündigkeit tam und bann in einer zweiten Kunftblüte bas Rationale mit bem Antifen in freier Beise verschmelzen lernte. Als Meister ber Schule fteht Opit voran. Bon Schlefien aus hielt er sich an bas Deutsch ber lutherischen Bibel, und für die bichterische Sprache gab er bas Gefet bag betonte und unbetonte Silben wie im Jambus und Trochaus regelmäßig wechseln sollten; ben Reim behielt er bei. Wie er nun ben einfach Naren Rhythmus handhabte bas warb maßgebend, weil bas Rechte gefunden war. Leiber aber nabm er bazu von ben Frangosen ben Alexandriner auf, ber ihnen, bie ihre Silben nur gablen, viel gemäßer ift, mabrent er bei bem regelmäßigen Wechsel ber Bebungen und Sentungen leier= mäßig wirb.

Es war ein Glück daß sich schon vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges nach bem Muster ber romanischen Afabemieen eine beutsche Sprachgesellschaft unter bem Namen ber fruchtbringenden ober bes Balmenordens gebildet hatte; fachfische Herzoge, anhaltische Fürsten standen an ber Spige, man trieb eine geschmacklose Spielerei mit Namen und Symbolen, aber man bielt auf bie Reinheit ber beutschen Sprache gegenüber ber Mengerei mit wälschen Worten, und Opit fand hier Aufnahme mit feinen Beftrebungen. Die Tannengesellschaft in Strafburg, ber Schwanenorben an ber Elbe schlossen sich an. Die beutschgefinnte Benoffenschaft unter Zefen's Leitung ging weiter und wollte in übertriebenem Burismus auch das Fenster mit Tageleuchter, die Nase Carriere. IV. 2. Muff.

40

mit Löschhorn, ben Affect mit Gemuthstrift, bie Daste mit Mummgeficht, bas Biftol mit Reitpuffer und bie Ratur mit Beugemutter über - und erfeten. Der gefronte Blumenorben ober bie Befellichaft ber Begnitichafer zu Rurnberg erhielt feine Spielerei bis in bie Gegenwart. Damals waren biefe Gefellichaften Stätten bes Friebens im Barteihaber, bes patriotifchen Gemeingefühls gegenüber ber fremben Mobe, ja felbft wie die Mitglieber einander rühmten war erquidliches Gegengewicht gegen bie theologischen Bantereien; und fie erzogen in fich felbst und ihrer Umgebung ein Bublifum für bie Literatur, bie fich jest mit ber Gelehrfamkeit verbunden hatte und verbrämte. Man glaubte bie Boefie lehren und lernen zu konnen: man fab ihr Befen in zierlichen Bhrafen, wohlgewählten Ausbruden, gefuchten Umichreibungen, und meinte mit Hofmannswalbau ben Gipfel erreicht gu haben, wenn man "bie rechte Reinlichkeit ber Wörter, bie eigentliche Kraft ber Beimorter genau beobachtete, und bagu bas Dag ber Silben, richtige Reimendungen, gute Berknüpfungen und finnreiche Spriiche seinen Bersen einverleibte". Harsborfer gab ben Mitrnberger Trichter heraus um jeben in feche Stunden zum beutschen Dichter zu machen. Die Hauptsache ift bas Lexifen ber Umschreibungen; statt Blut finden wir ber Abern beißer Schweiß, ber Leber Ruchenfpeis, bas naffe Lebensgold, ben purpurrothen Lebensfaft, ftatt Frühling Blumenbater, ftatt Wein Relterblut, ftatt Meer blaues Salz. Die Berelein ber Begnitschäfer follten flingeln in Binnenreimen und tangeln, wenn fie fangen:

> Bir holen Biolen in blumigen Auen, Narziffen entsprießen von perlenen Thauen.

Biele bichteten zugleich in lateinischer und beutscher Sprache. So Opitz selbst (1597—1639). Es ist wahr daß dieser nach Rang und Gunst bei den Großen und Bornehmen trachtete, aber er brachte dadurch die Poesie selber zu Ansehen bei ihnen; es ist wahr daß ihm und seinen Dichtungen der Halt und Gehalt des Charafters und Geistes in jenem Maße sehlt das den Genius kennzeichnet, aber er war ein maßgebendes Formtalent; ohne Schwung und Phantasie, ohne Erfindungskraft und Empfindungstiese legt er im Anschluß an die Römer gleich den Franzosen auf das Berständige, Klare, Abgerundete das Gewicht, macht das Schildernde, Declamatorische, Lebrhaste mit einer gewissen Breite

geltend, strebt aber überall nach Kraft und Bürde des Ausbrucks. Für sein Trostgedicht in den Widerwärtigkeiten des Krieges bot ihm das Leben den Stoff; sonst ahmte er die Alten oder den Riederländer Heinsius oder den Franzosen Ronsard nach, wo er nicht geradezu übersetzte und auch da für die so bedeutsame Kunst einer poetischen Uebertragung ins Deutsche die Bahn brach. Wecherlin zählt noch blos die Silben, wenn er mahnt:

Wohlan beshalb, ihr wahre Deutschen, Mit beutscher Fauft mit beutschem Muth Dämpfet nun ber Tyrannen Buth, Berbrecht ihr Joch, Band und Peitschen.

Wie mußte ba auf die Zeitgenossen ber rein und stark hervortonende Rhythmus bei Opit wirken:

Der muß nicht eben allzeit siegen Bei bem ber Köpfe Menge steht; Oft pflegt ben Preis ber zu erfriegen Mit bem bas Recht zu Felbe geht. Wie hoch sich auch ber Franze mache, Wie stolz er schwinge Spieß und Schwert, So glaubt mir, die gerechte Sache Ist hunderttausend Köpfe werth.

Wenn Opig unter bem Abel und ben Gelehrten thut was die Bänkelfänger bei Bürgern und Bauern, nämlich daß er Hochzeiten, Sterbefälle, Geburtstage feiert, und wenn nun dersartige Gelegenheitsgedichte durch ein Jahrhundert hin ganze Bände der namhaften Poeten füllen, so sinden wir darin zwar viel langweilige und hochtrabende Reimerei, viel Bilderprunt und herskömmliche Redezierath und in den Brautliedern viel sinnliche Derbheit oder Berwegenheit, aber das Ganze beweist doch wie das Bedürsniß vorhanden war das Leben mit der Kunst zu weihen und zu schmücken, sodaß selbst dem Gastmahl der Leberreim nicht fehlen sollte.

Ein echter Dichter begegnet uns sogleich neben Opits in Paul Flemming, einer ber ebeln Jünglingsgestalten unserer Literatur (1606—40). Er begleitete als Arzt eine Gesellschaft bie von Schleswig-Holstein aus durch Rußland nach Persien zog. Da rüstete er sich zur Fahrt mit dem frommen Liede, das in unsere Gesangbücher überging:

In allen meinen Thaten Laß ich ben Söchsten rathen, Der alles kann und hat; Er muß in allen Dingen, Soll's anders wohl gelingen, Selbst geben Rath und That.

Er folgt ben Leiben und Freuden ber Fahrt' mit seiner bichterischen Schilberung, und welch ebles Gepräge trägt ber Zuspruch an sich selbst in größter Bedrängniß:

Sei bennoch unverzagt, gib bennoch unverloren, Beich teinem Glude nicht, fieh' höher als ber Neib, Bergnuge bich an bir, und acht' es nicht für Leib, hat fich gleich wiber bich Glud, Ort und Zeit verschworen.

Was bich betrübt und labt halt alles für erforen. Rimm bein Berhängniß an; laß alles unbereut; Thu' was gethan sein muß und eh' man bir's gebeut; Was du noch hoffen kannst bas wird noch stets geboren.

Bas klagt, was lobt man boch? Sein Unglud und sein Glücke Ift ihm ein Jeber selbst. Schau alle Sachen an, Dies alles ist in dir, laß beinen eitlen Bahn, Und eh du förder gehst, so geh in dich zurucke. Wer sein selbst Meister ist und sich beherrschen kann Dem ist die weite Belt und alles unterthan.

So fühlt man auch ben Herzschlag ber Liebe in ben Gebichten an seine Braut, und mit inniger Einfachheit konnte er sagen:

Ein getreues Berze wiffen Sat bes bochften Schates Preis; Der ift felig zu begruffen Der ein treues Berze weiß. Mir ift wohl bei bochftem Schmerze, Denn ich weiß ein treues Berze.

Wie frisch und prächtig klingt es wenn er die Elbe aufruft daß sie sich auf die nassen Füße mache und mit beredten Bellen verfündige wie die Schlacht für die Glaubensfreiheit von Gustad Abolf geschlagen sei:

Die bezwungnen Ströme braufen, Die verbundnen Lifte faufen Bas ber helb für uns gethan.

Als er früh auf bem Sterbebette lag, ba tonnte er in ber

Grabschrift rühmen baß er frei, sein eigen gewesen, baß kein ganbsmann ihm gleich gefungen.

Wie Flemming führte auch Andreas Gryphius (1616—64) ein vielbewegtes Leben. Während des Dreißigjährigen Krieges sah er London, Paris, Benedig dis er endlich im Frieden Ruhe und häusliches Glück fand; aber die eigenen Leiden und die des Baterlandes gaben ihm eine Stimmung trüben Ernstes. Früh verwaist, mit seiner Familie in die Verfolgungen um des Glaubens willen hineingerissen empfand er sein herbstes Weh darin daß nicht blos Krieg und Pest das Vaterland verheerte, daß auch der Seelen Schatz so vielen abgezwungen ward. Die Herrlichseit der Erden muß Staub und Asche werden; darum betrachtet er sie in schwungvoll bildreicher Sprache mit schwermützigen Kirchhofsgedanken; doch wenn er klagen will wie er seinen Jammer allein tragen müsse, erinnert er sich Gottes, der seine Stärke beweist, wenn unsere Kraft vergeht; man schaut ihn, wenn man meint er habe sich verdorgen.

Wir übergeben bie Menge ber Berfeschmiebe bie fich an biefe Baupter ber Schlesischen Schule anschlossen, und gebenken Simon Dach's und seiner königsberger Genossen barum weil sein Lieb von Aennchen von Tharau uns beweift wie bei aller Nachahmung ber Alten vor aller antithesenreichen Rhetorit bie volksthumlichen Rlange nicht verstummt sind; sie kommen nur in ber Literatur nicht zu Tage, aber fie wirken im Stillen fort wie einft bie Belbenfage in ber Ottonenzeit, bis fie bann burch Goethe mit ber Runftbichtung verschmelzen. Gruppe und Lemcke haben bie vorliegende Beriode ausführlich geschilbert. Wir begrüßen mit ihnen Friedrich von Spee als die Feldblume unter ben im Gartenbeet gezogenen Tulpen und Narziffen, feinen Gefang als ben eines freien Waldvögleins unter ben eingefangenen und abgerichteten. Nennt er boch bie Sammlung seiner Lieber Trutnachtigall, weil fie trot aller Nachtigallen fuß und lieblich fingen. Das Natur= gefühl ber Minnefanger und ihre Tone werben von ihm in bas Religiöse hinübergeleitet. Und hier tritt uns Paul Gerhard als echter Dichter entgegen. Unter ben Rämpfen und Berfolgungen um bes Glaubens willen halt er fich an Gott und Chriftus aufrecht; Sunbenschmerz und Erlösungefrenbe, bas Selbsterfahrene ber Beilsbeburftigfeit und ber Gnabe im bewegten Gemuth und in ber Stille ber Seele fprechen fich in empfindungevollen ungefünftelten Rlangen und boch in ebel gebilbeter Sprache ergreifenb

aus, und die alte Weise bes nationalen Epos hallt fort, wenn er anhebt:

> Befiehl bu beine Bege und was bein Berge frankt Der allertreuften Bflege bef ber ben himmel lentt; Der Bolten, Luft und Winben gibt Bege, Lauf unb Babn, Der wirb auch Bege finben bie bein Ruf geben tann.

Etwas beclamatorischer ist Rist, wie sein bekanntes Lieb bezeugt:

D Emigfeit, bu Donnerwort, Du Schwert bas burch bie Seele bobrt, D Anfang fonber Enbe!

Alterthümlich lyrischer bagegen Nicolai. Er begrüßt in Jesus ben schön leuchtenben Morgenftern, er läßt bie mittelalterlichen Tagelieber frifch erschallen: Bachet auf, ruft une bie Stimme bes Wachters von ber boben Binne! Aber ber Geliebte ift jest Chriftus, die Gemeinde find die klugen Jungfrauen, die ihm die brennenden Lampen entgegentragen.

> Bion bort ben Bachter fingen, Das Berg thut ihr bor Freube fpringen, Sie machet und fteht eilenb auf. Ihr Freund tommt vom himmel prachtig, Bon Gnaben ftart, von Bahrheit machtig: Ihr Licht wirb bell, ihr Stern geht auf.

In Luther's Zeit ward das evangelische Bekenntniß in seiner Allgemeingültigfeit ausgesprochen, bas Rirchenlieb war Bemeinbegesang. Best tritt bie Subjectivität ber Dichter mehr bervor, und wie sie burch eigene Erlebnisse jum poetischen Aussprechen berfelben getrieben werben, wie fie von ber Empfindung gur Betrachtung fortgeben, so bieten sich ihre Worte bann auch wieber ben Einzelnen zur Erbauung und Belehrung. So Rodigaft's "Was Gott thut das ift wohl gethan"; fo Reumart's:

> Ber nur ben lieben Gott läßt walten Und hoffet auf ihn allezeit, Den wirb er wunberbar erhalten In allem Rreuz und Traurigfeit.

Auch fürstliche und bürgerliche Frauen bichteten religiöse Lieber. "Jesus meine Zuversicht" bat bie Gemablin bes großen Kurfürsten von Brandenburg zur Berfasserin. Andere schlugen dann auch weltliche Tone an, wie Aurora Gräfin von Königsmark und Sibpla Schwarz.

Ein Sübdeutscher ber nach dem Norden kam und die volksthümliche Sangbarkeit mit der Gelehrtendichtung zwar nicht verschmolz, aber beide nebeneinander pflegte, war Greflinger, der Celadon von der Donau, wie er sich nannte, der zwar mit seiner Erzählung des Dreißigjährigen Krieges in Alexandrinern recht trocken und langweilig ist, aber in Trink- und Liebesliedern uns frisch erquicklich anmuthet:

> Sa! bu ebler Rebenfaft, Schaffest Leben, Lust und Kraft, Machst die Beutel ledig; Fülltest du dieselben ein, Ach wie mächtig wollt' ich sein, Reicher als Benebig!

In niederbeutschem Dialest spottet Lauremberg über die handwerksmäßige Gelegenheitsdichterei der Gelehrten und Ungelehrten, über die absichtliche und unabsichtliche Sprachmengerei, über die Nachäffung ausländischer Moden. Rachel wanderte der Form nach in Opig' Fußstapfen und nahm sich den Juvenal zum Muster; von den Poeten verlangte auch er Gelehrsamkeit; sie sollten in langen Nächten mehr Del als Wein verbraucht haben; dann aber heißt es weiter der sei ein Dichter

> Der enblich aus fich felbst was vorzubringen waget Das tein Mensch hat gebacht, tein Mund zuvorgesaget; Folgt zwar bem Besten nach, boch ohne Dieberei, Daß er bem Sochsten gleich boch selber Meister sei.

Man liebte die Satire ein langes Epigramm, das Epigramm eine kurze Satire zu nennen. Die Richtung der Zeit einen verständigen Einfall in sinnreicher Bendung, in zierlichem Bilde zu sagen führte zum Spruchgedicht, das wie die Biene die Süßigkeit des Honigs und den Stachel mit sich führt; wir sinden es von allen namhaften Schlesiern gepflegt, und erfreuen und sein gegenüber der hochtrabenden Redseligkeit in andern Gesbichten. Zinkgref sammelte die Aussprüche berühmter Männer — Apophthegmata. Neben der griechischen Anthologie, dem Martial und den lateinischen Bersen des Engländers Owen wirkte hier

auch ber Orient herein; Tscherning übertrug die Sprüche von Mohammed's Neffen Ali, und Olegrius, wie Deblichläger fich nannte, brachte bon jener Argonautenfahrt beren Orpheus Flemming war nicht blos ben Kaffee, sondern auch die bichterische Spruchweisheit Saabi's (III, 1, 295) mit nach Hause. ben vorzüglichsten beutschen Werken ber ganzen Epoche geboren bie Sinngebichte Logau's und ber Cherubinische Wanbersmann von Angelus Silesius, wie Scheffler sich nannte. Dort baben wir den Reichthum der Welterfahrung eines Mannes der sich im Staate und hofbienft ben unbefangenen Blid, bie Unabhangigfeit ber Gefinnung und bie Gefundheit bes Bergens wie bes Urtheils bewahrt, bier bie gottinnige Stimmung ber Befchaulichkeit die alles auf das Ewige bezieht, ihre Ruhe in Gott findet und bas Chriftenthum bes Geiftes, wie es bie großen Mbstiker seit Edart gepredigt, in Reimsprüchen ausprägt. Scheffler hält sich an ben Alexandriner, Logan verbindet mit der Mannichfaltigkeit bes Stoffes auch bie ber Form. Man könnte einen Spiegel ber Zeit und Sitte aus feinen Werken zusammenftellen. Daß er sein eigen sei bunkt auch ihm bas mahre Glud; boch fagt er:

Wo diefes Freiheit ist frei thun nach aller Lust, So find ein freies Boll die Säu' in ihrem Wust.

Ich biene wenn ich fann, bin eines jeben Anecht, Doch bag mir über mich bleibt unverrudt mein Recht.

Wer ihm felbft tann frei befehlen, Wer ihm felbft gehorchen tann, Mag fich unter biefe gablen Die ber himmel lachet an. Wer fein felbft tann füglich fein, Geh tein' anbre Pflichten ein.

Ber bei hofe Bahrheit faet, erntet meiftens Misgunft ein, Bachft ihm etwas zu von Gnabe, wirft ber Schmeichler Feuer brein.

Künste bie zu hof im Brauch Wollt' ich, bünkt mich, fönnen auch, Bann nur eine mir wollt' ein, Rämlich: unverschämt zu sein.

Reblich will ich lieber schwitzen Als bie Beuchlerbant befiten.

Beffer harte Fäuste streden Als von frembem Schweiße leden; Beffer was mit Noth erwerben Als gut leben, furchtsam fterben.

Tapfre Männer follen haben was vom Fuchfe was vom Leuen, Daß Betrüger fie nicht fangen, baß fie Frevier etwas fcheuen.

Im Elend bes Dreißigjährigen Krieges wie in ben Rümmers niffen bes Privatlebens halt er an ben prachtigen Sprüchen fest:

herricht ber Teufel heut' auf Erben, Birb Gott morgen Deifter werben.

Für einen guten Mann sind alle Zeiten gut, Beil niemals Böses er und Böses ihm nichts thut; Er führt durch beibes Glück nur immer einen Muth.

Leichter träget mas er träget Ber Gebulb jur Burbe leget.

Nach bem ersehnten Frieden sieht er mit Schmerz wie tief bas Bolf auch sittlich geschädigt ist; — Treue und Glauben ist zerrissen, daran die Welt zusammenhing; das Baterland trägt die Liverei der Fremden, weil es so blutarm geworden, ist sein Gewand so zusammengeslickt. Er dringt auf gleiche Menschenwürde für alle Stände:

Ber alte Bater fucht, und fucht fie alle gar, Der tommt julett auf ben ber anfangs Erbe war; Ber Gott jum Bater hat ber bleibet wohl geabelt, Denn teiner hat ben Stamm von Ewigfeit getabelt.

Die Biege bes Cyrus wie Irus ift Thon; Gin leeres Geflange, ein glafern Geprange Sind Ahnen, wo Tugenb ift ferne bavon.

Er setzt die Religiosität in die Gesinnung; benn aus Wandel und Gewissen kann man erst den Glauben schließen.

Luthrifch, papftifch und calvinifch biefe Glauben alle brei Sind vorhanben, boch ift Zweifel wo bas Chriftenthum bann fei.

Daneben macht Logau auch manchen berben Spaß. Warum follen bie Deutschen nicht mehr trinken als effen, ba boch auf

634 Frembherricaft und Anardie in Deutschland.

Erben mehr Land als Wasser sei, fragt er, und gibt bie treffliche Regel:

Guter Bein verberbt ben Beutel, bofer fcabet fehr bem Dagen; Beffer aber ift ben Beutel ale ben guten Magen plagen.

Befannt ift fein Bere auf ben Mai:

Diefer Monat ift ein Ruf, ben ber himmel gibt ber Erbe, Daß fie jeto feine Braut, fünftig eine Mutter werbe.

Gleich anmuthig sind die folgenden Sprüche:

Bie willft bu weiße Lilien gu rothen Rofen machen? Ruff' eine weiße Galathee, — fie wirb erröthenb lachen.

Ift die beutsche Sprache rauh? Bie bag so lein Boll souft nicht Bon bem liebsten Thun ber Welt, von ber Liebe lieblich spricht.

Alles in Gott und Gott in allem zu schauen, in Liebe mit ihm eins zu sein ist ber Grundton ber Sprüche von Angelus Silesius; sie erinnern uns an Feridebbin Attar und Oschelaleddin Rumi, wenn wir Logau mit Saadi vergleichen. Jener sagt:

Die Gottheit ift ein Brunn', aus ihr tommt alles ber Und lauft auch wieber bin, brum ift fie auch ein Meer.

Gott gleicht fic einem Brunn', er fleußt gang milbiglich beraus in fein Gefchöpf, und bleibet boch in fic.

Die Rofe welche hier bein aufres Auge fieht Die hat von Ewigfeit in Gott alfo geblüht.

Ich felbft bin Ewigfeit, wenn ich bie Beit verlaffe Und mich in Gott und Gott in mich gufammenfaffe.

Der himmel ift in bir und auch ber Bolle Qual; Bas bu erfieft und wilft bas haft bu überall.

Menich, benift bu Gott ju icaun bort ober hier auf Erben, So muß bein Berg jubor ein reiner Spiegel werben.

Mein Geift, kommt er in Gott, wird selbst die ew'ge Wonne, Gleichwie der Strahl nichts ist als Soun' in seiner Sonne.

Der mabre Gottessohn ift Chriftus mir allein, Doch muß ein jeber Chrift berfelbe Chriftus fein.

3ch muß Maria fein und Gott in mir gebaren, Soll er mir ewiglich bie Seligfeit gemabren.

Das Rreuz auf Golgatha tann bich nicht von bem Bofen, Benn es nicht auch in bir wirb aufgericht, erlofen.

Die Auferstehung ift im Geiste icon gefchehn, Benn bu bich lagt entwirkt von beinen Glinben febn.

Benn bu bich fiber bich erhebft und lagt Gott malten, Go mirb in beinem Beift bie himmelfahrt gehalten.

Die Gottheit ift mein Saft, was aus mir grunt und blüht Das ift sein beil'ger Geift, burch ben ber Trieb geschieht,

Die Liebe welche fich zu Gott in bir beweift 3ft Gottes eigne Kraft, fein Feu'r und beil'ger Geift.

So finden wir überall Kraft und Anmuth da wo das Leben bem Dichter bie Stoffe bietet; wo er aber bie Gegenstände sucht bie er besingen will, ba tritt Rüuftelei an die Stelle ber Runft; wo er bas Gewöhnliche, Gehaltlose behandelt, ba will er es burch absonderlichen Schmud ber Darftellung bedeutend machen, ba kommt er zur Verschnörkelung und Ueberladung mit frembartigen Metaphern, mit feltsamen Benbungen. Auf die erste Renaissance, welche bie Nachahmung ber Alten statt in neulateinischen Dichtungen nun in ber Muttersprache geubt, folgt jest bie verzierte Ueberladung, wie bei ben Kostbaren in Frankreich; Boileau reinigt ben Geschmad später burch Bereinfachung, unb wirft auf die andern Länder hinüber. 3ch erwähnte früher schon ben Jefuitenstil im Zusammenhang mit bem Baroden und mit ber Manier Marini's, und nannte bereits Hofmann von Hofmannswaldau und Lohenstein als bie beutschen Bertreter ber blumigen Schwulft, ber überladenen Ueppigkeit. Die berbe Nalvetät bes Bolfstones und bie lufterne Leichtfertigfeit ber bobern Stanbe wirften zu schamlofer Ausschweifung im Ranzleistil ber sinnlichen Liebe, wobei die Ueppigkeiten Lobenftein's fich burch Ralte aus-Berliebte Briefwechsel ober Beroiben waren bie bem Ovid nachgebilbete Dichtform diefer Manner und ihrer Nachahmer; ob Abam an Eva, bie Eboli an Rönig Bhilipp, Abalard

an Heloise ober Agnes Bernauer an ben Herzog Albrecht schreibt, nirgends werben die Charaktere, Situationen und Empfindungen individualisitet, es sind stets dieselben antithesenreichen wörterpompgeschwellten Phrasen voll unzüchtiger Anspielungen, "mit Benussalz maxinirt", wie Abschatz spottend sagt, einer der Dichter die wieder einfacher redeten. Anselm von Ziegler und Aliphausen läst David an Bathseba schreiben daß man verbotene Lust an dem Pöbel strasen möge, der Pöbel stehe unter dem Geset; sie autwortet:

Ber ungehorfam ift, wenn Fürstenaugen winken, Der weiß nicht was ein Pring und was Berhängniß ift; Er weiß ben Göttertrant ber Bolluft nicht zu trinken, Benn uns ein Delbenmund auf Bruft und Bangen fußt.

Man sieht die Zeit der Maitressenwirthschaft ist von Bersailles aus auch für Deutschland im Anzuge. Wernicke kämpste mit beissenden Epigrammen gegen diese Richtung, und der von ihm bekehrte Hunold richtete sich auf gegen die Unsauberkeiten die sich für Poesie ausgaben. Hofmann von Hofmannswaldau war in seiner Jugend keusch in Empfindung und Ausdruck; der Masini'sche Zeitgeschmack und der Beifall für einzelne Ausgelassen, heiten hat ihn versührt; was blieb er nicht dem Sinne getren in welchem er einst betete:

Wann ber Morgenröthe Wangen Mit ben frischen Rosen prangen, So bewege Geift und Muth, Daß er gute Dienste thut; Laß ber Sonne hohen Wagen Mir ben alten Schlaf verjagen, Und bes Lebens Grund und Schein Reiner als bie Sonne sein!

Es wird uns wohl, wenn Christian Weise am Ende tes 17. Jahrunderts zur Einfachheit zurücksehrt, ob auch seine Tugendlieder etwas nüchtern sind; es wird uns wohl, wenn er anbere Blumen nicht liebkosen will und die Zier des ganzen Gartens in seiner Rose sieht:

> Die Rose blubt, ich bin bie fromme Biene, Und rubre zwar bie teuschen Blatter an, Daber ich Thau und honig schöpfen tann;

Doch lebt ihr Glanz und bleibet immer grüne, Und also bin ich wohlgemüth, Weil meine Rose blüht.

Es war ein Fortschritt, wenn Hofpoeten wie Canig, Besser, König zwar ohne Schwung ber Phantasie und Frische bes Gestühls, als Ceremonienmeister, aber boch als gebildete Staatsmänner im Stil von Boileau und Racine geschmackvolle Verseschrieben. Vielleicht has Veste bringt auch jetzt wieder das religiöse Lied, wenn Desler anhebt: Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen, wenn ich in beiner Liebe ruh'! Es folgt die schöne Strophe:

Führst bu mich in bie Kreuzeswüsten, 3ch folg' und lehne mich an bich; Du nährest aus ben Wolkenbrüsten Und labest aus bem Felsen mich. 3ch traue beinen Wunderwegen, Sie enden sich in Lieb' und Segen, Genug wenn ich bich bei mir hab'. 3ch weiß, wen du willst herrlich zieren Und über Sonn' und Sterne führen, Den führest du zuvor hinab.

So haben wir an ber Hand ber Lhrif das 17. Jahrhundert burchwanbert, und werfen noch einen flüchtigen Blick auf bie andern Dichtarten. Beachtenswerth ift bag Schulg, ber sich Scultetus nannte, bag Grophius, wie Anbreas Greif fich fcrieb, balb in beutschen Alexandrinern, balb in lateinischen Begametern von Gethsemane und Golgatha sangen und so auf bas religiöse Epos Rlopftod's ichon vor Milton's verlorenem Barabies binbeuten, ohne indeg biefem ebenbürtig zu fein. Postel magte ein Epos Wittekin, mehr patriotisch als poetisch. Der protestantische Brediger Balthafar Schupp in hamburg und ber katholische Abrabam a Santa Clara in Wien führen uns zu ben Satirifern, indem fie ben Schwant auf die Rangel brachten und in Anekoten und Schnurren Weisheit lehrten, ber lettere besonbers in Wortfpielen ergötlich, jener voll fornigen Bites im Rampf gegen bie Schulpebanterei feiner Zeit. Auf abnlicher Babn ging Mofcherosch, ber in ben Gesichten Philander's von Sittemalb bie Traume bes Spaniers Quevebo nachbilbete, und in allegorischen Bisionen Die Sitten ber Zeit schilberte; boch wo er bie superkluge Bielwifferei geifelt, framt er felbft feine Gelehrfamteit aus, und wo

er die neumodische Nachäfferei der Fremden in Trachten und Worten verspottet, burchspidt er felbft sprachmengerisch sein Deutsch mit griechischen und lateinischen, italienischen und frangofischen Brocken. Seine Schilberung bes Solbatenlebens führt uns zu einem Manne ber uns bie Greuel bes Dreifigjahrigen Rrieges in einem humoristischen Romane vorführt, und sich ben Erzählungen ber Spanier im picaresten Geschmack ebenburtig an bie Seite stellt, ich meine Christoph von Grimmelshaufen, ben Berfaffer bes abentenerlichen Simplicissimus. Much bier ergablt ber Belb feine Der Anabe wird von einem Ginfiedler im Geschichte felbst. Speffart erzogen, und bies weltabgeschiebene Balbleben bilbet nun einen vorzüglichen Contrast gegen bas wüste Treiben in bas Simpliciffimus bineingerath, burch bas er fich hindurchbewegt, bas in feiner Ginfalt um fo grotester fich fpiegelt je wufter und fchnober hier haben wir überall lebendige Anschauung, und bie Genrebilder bewegen fich auf bem großen geschichtlichen hinter-Sein tolpelhaftes Wefen und fein Mutterwit ergoten bie Solbaten unter bie er tommt, und ber Commandant faßt ben gräßlichen Entschluß ihm durch allerhand Boffen ben Ropf 311 verbreben, bie Sinne ju berwirren und fich bann an feinen Narrheiten zu beluftigen; aber Simpliciffimus merkt es, legt bie Rarrenmaske mit Bewuftfein vor und fagt nun ben Leuten um fo ungeschenter und ungeschminkter bie Bahrheit. Bom Rarren wird er bann felbst jum lanbftreicherischen Schelm, bom Gulenfpiegel jum Gluderitter; balb reich balb arm, balb in Deutschland bald in der Fremde repräsentirt er die Reise- und Abentenerluft ber Zeit. Schabe bag bie Zustände ber Wirklichkeit fo viel Robeit und Gemeinheit mit fich brachten, bie ber Darfteller nicht umgeben tonnte! Um Gube zieht fich Simpliciffimus weltverachtenb wieber in die Ginfamkeit jurud. - Der Dichter bat fic felbft in mehrern abnlichen Buchern nachgeabmt ohne ben Simpliciffirmes zu erreichen, so wenig wie viele andere, bie fich mehr und mehr in die aufschneiberische Reisebeschreibung verirrten, wegegen bann am Enbe bes Jahrhunberts Schelmuffsth's mahrhaftige curiofe und febr gefährliche Reifebeschreibung zu Baffer und Land in hochbeutscher Fraumuttersprach erschien, ein tofflicher Schwant, ber eine hamburger Bollsfigur gur Barobie jener Manier verwerthete.

Gegen die Treue und Frische, mit welcher Grimmelshausen das Erlebte schildert, fallen die geschmackosen und gelehrten

Liebestomane gar febr ab, bie er nach frangbfifchen Duftern Die abriatische Rosemund Ritterholbs von Blauen, ein Buch Zefen's, hinterließ "feinen Pfabtretern biefen holprig fanften Luftwandel eröffnet", wie er felber fagt. Dann warb im galanten hofroman bon Buchholy bie Staats= mit ber Liebesgeschichte verbunden, und in die Erzählungen wurden geiftliche Lieber und erbauliche Brebigten eingeflochten, um fowol bas weltwallenbe wie bas geifthimmlische Gemuth zu erquicken. Heinrich Anfelm von Ziegler und Kliphausen entzückte in ber affatischen Banise bie Lefewelt mit einer Prosa bie alle Schnörkel und Blumeleien Hofmann's von Sofmannewaldau aufnahm, und Lobenftein felbst verfaste in zwei biden Quartanten bie finnreiche Staats-Liebes- und Belbengeschichte von Arminius und Thusnelba. Die Sprache ist hier reiner, bei mancher Ueberladung und Berftiegenheit voll Das Buch zeigt uns wie bei ben bamaligen Gelehrten Kraft. bie Bielwifferei an bie Stelle ber Wiffenschaft getreten war. Lobenftein ift ein Bolbbiftor, fein Ropf eine Bibliothet, und fein Roman ein Conversationslexiton, bas bie Burge nutlicher Renntniffe mit bem Buder ber Liebesgefchichten verfügen foll. So breitet er mitten in ber beutschen Urzelt seinen Notigenfram von Kenntnissen aller Art vor bem erstaunten Lefer aus; er will ja nach ber Borfdrift von Horaz bas Rugliche und Suge mischen, zugleich belehren und ergögen. Als Breitinger unfere Steratur fritisch zu reformiren begann, verglich er Lobenstein's Wert mit einer toftbaren Mablzeit, auf welcher ber Birth alles aufgetischt mas er aus Rabe und Ferne nur erreichen tonnte, bei ber aber bie Spelfen fo übel zubereitet, bie Gerichte fo übel gegattet, bie Brube fo verfalzen und bie Gewürze fo übermafig angebracht feien, bag die Gafte por lauter Etel bei überlabener Tafel bungerig figen.

In Deutschland ward das Drama der Weltgeschichte durchgekümpft, während in England, Spanien und Frankreich die Trasgödie und Komödie in der Literatur und auf der Bühne sich entfaltete. Die Ansähe waren auch dei uns vorhanden, und es scheint allerdings wünschenswerth daß ein Genius wie Lessing, Goethe und Schiller alsbald die doppelte Einwirkung Shakespeare's und Corneille's zur Kunsisorm des deutschen Dramas gestaltet hätte; aber es war doch gut daß die Nation erst noch ein Jahrhundert lang innerlich wuchs, und dann unsere Tragödie mit einem neuen Principiensamps der Menschheit zusammentras und ihn in einer

nicht auf bas Römerthum, sonbern auf bas Griechenthum gebauten Renaissance abspiegelte ohne bas eigene Bolksthum zu berileugnen.

3ch habe gelegentlich erwähnt wie neben bem religiösen Schaufpiel ber Mifterien und Moralitäten am Anfang 16. Jahrhunderts die Kasnachtsschmänke und die lateinischen Schulbramen ber humanisten auffamen, wie hans Sachs Stoffe ber alten und neuen Geschichte ober Novellen bialogifirte; so lagen auch bei uns die Elemente vor, aus welchen anderwärts bas volksthumliche Schauspiel sich zu eigenthumlicher Runft entwidelte; aber bie Religionsfriege traten ein, und bei ber Menge fleiner und größerer Staaten im zerklüfteten Reich fehlte auch ber Mittelpuntt für eine tonangebenbe Buhne, wie er in London, Dabrit, Paris vorhanden war. Zwar versuchte Herzog Beinrich Julius in Braunschweig eine solche zu errichten, aber sie ging mit ibm vorüber, und weber seine eigene Dichterfraft noch ber Ort war von ausreichenber Wirkfamteit. Englische Romobianten zogen in bie beutschen Seeftabte und bis in bas Binnenland, und spielten bie für biefen 3med eingerichteten Werke ihrer Meifter. lich ward ber poetische Schmelz abgestreift, bas Gewicht auf bie Handlung ober auf berbe Spage ftatt auf bie grundliche unt energische Charafterzeichnung gelegt. 3ch zweifle nicht bag bie nabe Bermandtschaft unfere Buppenspiele Fauft mit Marlowe's Tragobie baber ftammt bag bie lettere in Deutschland aufgeführt warb. Go begegnet uns auch Shakespeare's Einfluß in Braunschweig wie bei Ahrer in Rurnberg und später bei Gro-Die Stilde waren jett wenigstens für bie Darftellung berechnet, aber bie Dichter verftanden weber eine ernfte Sandlung zur Haubtsache zu machen und aus ben Charafteren zu entwickeln. noch eine komische Situation burchzuführen. Im Tragischen ift bei Ahrer bas Blutige und Scheufliche berrichend, bas Romische beruht auf berben Zoten, und ber beste Wit stedt, wie bereits Gervinus bemertt, in ben Kammertopfen und Miftauten. ware an ber Zeit gewesen bie vaterländische Belbenfage auf Die Bubne zu bringen, die Rampfe ber Gegenwart in benen von Raifer und Papft abzuspiegeln; aber ber geschichtliche Ginn war noch schwach und ber Bruch mit bem Mittelalter so gewaltsam baß bei ben Gelehrten bas Heimische vergessen und burch antife Stoffe erfett wurde. Dvit übertrug die Antigone von Sophofles und die Troianerinnen von Seneca mit Geschick und Geschmad,

und seine Schule machte auch viele Gelegenheitsschauspiele für hohe Fest- und Namenstage, aber sie wurden von Dilettanten ausseführt, wenn sie nicht blos als eine Huldigung in Versen sürs Lesen bestimmt waren. Anorr von Rosenroth hob in seiner Vermählung Christi mit der Seele die religiöse Allegorie auf eine künstlerische Höhe, die an Calderon's Autos erinnert, während der Pegnissschäfer Klah in Kürnberg wie ein neuer Thespis als Schauspieler und Dichter zugleich seinen Herodes, seinen leidenden Christus so tragirte daß er allein mit einem Chor auf der Bühne stand und jetzt in dieser, jetzt in jener Rolle declamirte und durch Sprachmalerei dem Ohr zu ersetzen strebte was das Auge nicht schaute.

Shakespeare und Corneille saben ihr Baterland frohlich emborsteigen, Andreas Grophius mußte sagen bag er bie Beraanglichkeit ber menschlichen Dinge in etlichen Trauerspielen vorzustellen sich befliffen, nachbem Deutschland fich in feine eigene Afche verscharrt. Herbes Geschick und perfonlicher Hochfinn schien ihn zum Tragifer zu bestimmen; boch find feine Luftspiele bas hier bat er im Beter Squenz bie Handwerter-Vorzüglichere. episobe aus bem Sommernachtstraum zu einem beutschen Stude ausgebilbet, bier Figuren bie an Berlorene Liebesmüh erinnern, bramarbafirenbe Solbaten und einen verschrobenen Schulpebanten im Horribiliscribifar in Scene gefett und babei die Nachäfferei ber Fremben und bie Sprachmengerei gegeiselt, leiber aber eine spannende Handlung nicht gefunden. In der Tragödie war inbef nicht Shakespeare sonbern ber Hollander Bondel und mehr noch Seneca sein Borbild, und leider hielt er sich mit ben Fransosen an die außerliche Einheit von Zeit und Ort, während er die viel wichtigere ber Handlung nicht beobachtete. Die Begebenheiten werden nicht aus ben Charafteren entfaltet, sondern meist nur erzählt, wir sehen nur die Ratastrophe, und erhalten bombaftifche Declamation ftatt pfpchologifcher Entwickelung. Grophius behalt ben Chor bei, und bilbet ibn gern aus allegorischen Geftalten ober aus Gespenstern; bas Symbolische ber höhern Tragobie, ber geheimnisvolle Hintergrund bes Lebens, die phantafievolle Auffassung besselben ftatt ber Copie ber außern Wirklichkeit schweben ihm vor, und manches Ergreifende und Gewichtige zeigt ben echten Dichter, ber leiber nicht von einer Bolfebubne, fonbern von der Gelehrtenschule jum Drama tam, und im besten Falle einmal von Schülern ober Freunden seine Stücke aufgeführt sah. So bot ihm auch kein Bolksgeschmack die Stoffe, sondern er holte sie aus der Fremde; Leo der Armenier, der Märthrer Papinian, der Schach Abbas sind seine Helden, und greift er einmal in die neuere Zeit, so bringt er die ermordete Majestät Caroli Stuardi, Königs von Großbritannien auf die Bühne; das Schauspiel, sagt er selbst, beginnt um Mitternacht und endet um die dritte Stunde nach Mittag. Wie anders würde Cardenio und Celinde wirken, wenn wir die reiche Geschichte miterledten, statt daß sie im ersten Act erzählt wird, und wir nur den Schluß zu sehen bekommen! Häusig gelingt es dem Dichter den Gedanken schlagkräftig im Worte auszuhrägen, und Zusammensehungen wie Herzenswonne, sonnenklar, bluttriesend, die wir ihm verdanken, zeigen wie er den Genius der Sprache verstand.

Lobenstein machte nur baburch einen Fortschritt bag er bie Handlung nicht auf einen Tag einengte und bag er mit bem In wechselte; aber auch er ersetzte bie Charafterzeichnung burch pathe tische Rhetorif, in ber er bei bem Streben nach bem Effectvollen in geschmacklose Schwulft sich verftieg, und er verwechselte bat Tragifche, bas er in Stoffen aus ber romifchen und türfischen Geschichte suchte, mit bem Gräklichen und Scheuklichen, bem er bas Lufterne einflocht. In feiner Sophonisbe bat Dafiniffa fic ber Burg bes Spphax bemachtigt und benselben in ben Rerter geworfen; Sophonisbe aber wechselt die Rleider mit dem Batten, biefer entflieht; und wie Spphar fommt ihm ben Dolch in bie Bruft zu ftoken, zeigt fie ihren Frauenbufen, worauf ber Feint in Liebe zu ihr entbrennt und fie bie finnliche Bermablung voll-Wie Agrippina ihren Sohn Nero zur Blutschande reizt, ift wol bas Aergfte mas ein beutscher Dichter gewagt hat. Sultan Ibrahim fagt ein Beib in Bezug auf beffen Reigung ju feiner Schwägerin:

Die Blätter find verfengt an Sifigambens Zierbe Durch Amuranthens Brunft. Bernünftige Begierbe Sucht Blumen beren Glanz die Knospe noch verstedt, Und einen Mund der nicht nach frembem Speichel schmeckt.

Solch ein Schätzchen hat sie ihm ausgespürt, "ein Kind bas zarter ist als bie aus Leba's Schalen einst ausgekrochen sein", und sie schilbert es nun in vielen Bersen folgender Art:

Bor ihrem Mund erbleicht Granat' und Schnedenblut, Rein Bisamapfel reucht bei ihrem Athem gut, Die Flammen quell'n aus Schnee, aus Marmel bilihn Korallen, Zinnober tronet Milch aus ihren Liebesballen.

Christian Weise führte auch im Drama seine Lustspiele zu größerer Natürlichkeit zurück, warb aber platt und roh. mann ftellte in ber Borrebe zu feinen Dramen biejenigen Schauspiele fo von Chrliebenben und Gelehrten berrühren benen gegen= über bie von plebejischen und herumschweifenden Bersonen an ben Tag gegeben werben. Die wanbernben Komöbianten und bie Literatur hatten immer weniger miteinander gemein. Jene spielten gewöhnlich ein ernstes Stud, die sogenannte haupt = und Staats= action, und eine Boffe. Biblifche Geschichten, Romane, politische Begebenheiten boten ben Stoff für bie erftere. Gewöhnlich warb nur ber Plan, bie Scenenfolge, ber Bang ber Sanblung aufgeschrieben, die Aussührung bem Bufall überlaffen und aus bem Stegreif unternommen. Es war ein robes Durcheinander von folbatifchem Bramarbafiren, gezierter galanter Schonrebnerei und pobelhaften Zoten, von Balleten, Feuerwerten und Brügeleien. Die Bauptrolle spielte ber Banswurft.

Man sieht daß der auf die französischen Muster Corneille's und Racine's blidende Gottsched ein Geschmadsreiniger werden konnte.

## Bieg der Freiheit in England. Cromwell und Milton.

In England war die Reformation vom Hof aus begonnen worden, die Prälaten hatten sich ihm verbündet und für sich eine Hierarchie mit vielem Ceremonienwesen gerettet. In Schottland aber setzte der streitbare Calvinist Knox die Kirchenverbesserung nach Genfer Art durch, und führte eine Presbyterialverfassung mit erwählten Borständen ein. Dorthin blickten die tiefern ernstern Gemüther in England, denen die principielle Durchbildung des Proiestantismus und die Freiheit des Gewissens am Herzen

634 Frembherrichaft und Anardie in Deutschland.

Erben mehr Land als Wasser sei, fragt er, und gibt bie treffsliche Regel:

Guter Bein verberbt ben Beutel, bofer ichabet fehr bem Ragen; Beffer aber ift ben Beutel ale ben guten Magen plagen.

Bekannt ift fein Bers auf ben Mai:

Diefer Monat ift ein Ruß, ben ber himmel gibt ber Erbe, Daß fie jeto feine Braut, funftig eine Mutter werbe.

Gleich anmuthig sind die folgenden Sprüche:

Bie willft bu weiße Lilien gu rothen Rofen machen? Ruff' eine weiße Galathee, - fie wird erröthenb lachen.

Ift bie beutsche Sprache rauh? Bie baß fo tein Bolt fouft nicht Bon bem liebsten Thun ber Belt, von ber Liebe lieblich fpricht.

Alles in Gott und Gott in allem zu schauen, in Liebe mit ihm eins zu sein ift der Grundton der Sprüche von Angelus Silesius; sie erinnern uns an Feridebdin Attar und Dschelaleddin Rumi, wenn wir Logau mit Saadi vergleichen. Jener sagt:

Die Gottheit ift ein Brunn', aus ihr tommt alles ber Und lauft auch wieber bin, brum ift fie auch ein Meer.

Gott gleicht fich einem Brunn', er fleußt gang milbiglich Beraus in fein Gefchöpf, und bleibet boch in fic.

Die Rofe welche hier bein aufres Auge fieht Die hat von Ewigleit in Gott alfo geblüht.

Ich felbst bin Ewigfeit, wenn ich bie Zeit verlaffe Und mich in Gott und Gott in mich ausammenfasse.

Der himmel ift in bir und auch ber Solle Qual; Bas bu erfieft und willft bas haft bu überall.

Menich, benifft bu Gott ju ichaun bort ober hier auf Erben, Go muß bein Berg juvor ein reiner Spiegel werben.

Mein Geift, kommt er in Gott, wirb selbst bie ew'ge Wonne, Gleichwie ber Strahl nichts ift als Sonn' in seiner Sonne.

Der mahre Gottessohn ift Chriftus mir allein, Doch muß ein jeber Chrift berfelbe Chriftus fein.

Ich muß Maria fein und Gott in mir gebaren, Soll er mir ewiglich bie Seligkeit gewähren.

Das Kreuz auf Golgatha tann bich nicht von bem Bofen, Benn es nicht auch in bir wirb aufgericht, erlöfen.

Die Auferstehung ift im Geifte icon gefchehn, Benn bu bich läßt entwirkt von beinen Glinben febn.

Benn bu bich fiber bich erhebft und lagt Gott walten, So wirb in beinem Geift bie himmelfahrt gehalten.

Die Gottheit ift mein Saft, was aus mir grunt und blut Das ift fein beil'ger Geift, burch ben ber Trieb geschieht,

Die Liebe welche fich zu Gott in bir beweift Ift Gottes eigne Kraft, fein Feu'r und heil'ger Geift.

So finden wir überall Kraft und Anmuth da wo das Leben bem Dichter bie Stoffe bietet; wo er aber bie Begenstände sucht bie er besingen will, ba tritt Rünftelei an die Stelle ber Runft; wo er das Gewöhnliche. Gehaltlose behandelt, da will er es burch absonberlichen Schmuck ber Darftellung bedeutend machen, ba kommt er zur Verschnörkelung und Ueberladung mit frembartigen Metaphern, mit seltsamen Wendungen. Auf die erste Renaissance, welche die Nachahmung der Alten statt in neulatei= nischen Dichtungen nun in ber Muttersprache geübt, folgt jett bie verzierte Ueberladung, wie bei den Kostbaren in Frankreich; Boileau reinigt ben Geschmack später burch Bereinfachung, und wirft auf die andern Länder hinüber. 3ch erwähnte früher schon ben Jesuitenstil im Zusammenhang mit bem Baroden und mit ber Manier Marini's, und nannte bereits hofmann bon hofmannewaldau und Lobenstein als bie beutschen Bertreter ber blumigen Schwulft, ber überladenen Ueppigkeit. Die berbe Raivetät bes Bolfstones und die lufterne Leichtfertigfeit ber bobern Stanbe wirkten zu schamloser Ausschweifung im Kanzleistil ber sinnlichen Liebe, wobei bie Ueppigkeiten Lobenstein's sich burch Ralte aus-Berliebte Briefwechsel ober Heroiden waren bie bem Ovid nachgebilbete Dichtform biefer Manner und ihrer Rachahmer; ob Abam an Eva, bie Eboli an König Philipp, Abalard an Heloise ober Agnes Bernauer an ben Herzog Albrecht schreibt, nirgends werden die Charaktere, Situationen und Empfindungen individualisitet, es sind stets dieselben antithesenreichen wörterpompgeschwellten Phrasen voll unzüchtiger Anspielungen, "mit Benussalz marinirt", wie Abschatz spottend sagt, einer der Dichter die wieder einsacher redeten. Anselm von Ziegler und Aliphausen läst David an Bathseba schreiben daß man verbotene Lust an dem Pöbel strafen möge, der Pöbel stehe unter dem Gesetz; sie antwortet:

Ber ungehorsam ift, wenn Fürstenaugen winken, Der weiß nicht was ein Pring und was Berhängniß ift; Er weiß ben Göttertrant ber Wolluft nicht zu trinten, Benn uns ein helbenmund auf Bruft und Bangen füßt.

Man sieht die Zeit der Maitressenwirthschaft ist von Versailles aus auch für Deutschland im Anzuge. Wernicke kämpste mit beissenden Epigrammen gegen diese Richtung, und der von ihm bekehrte Hunold richtete sich auf gegen die Unsauberkeiten die sich für Poesie ausgaden. Hofmann von Hofmannswaldau war in seiner Jugend keusch in Empfindung und Ausdruck; der Marini'sche Zeitgeschmack und der Beifall für einzelne Ausgelassen, heiten hat ihn verführt; was blieb er nicht dem Sinne getreu in welchem er einst betete:

Bann ber Morgenröthe Bangen Mit ben frischen Rosen prangen, So bewege Geist und Muth, Daß er gute Dienste thut; Laß ber Sonne hohen Wagen Mir ben alten Schlaf verjagen, Und bes Lebens Grund und Schein Reiner als bie Sonne sein!

Es wird uns wohl, wenn Christian Weise am Ende bes 17. Jahrunderts zur Einfachheit zurücksehrt, ob auch seine Tugendlieder etwas nüchtern sind; es wird uns wohl, wenn er andere Blumen nicht liebkosen will und die Zier bes ganzen Gar tens in seiner Rose sieht:

> Die Rofe blubt, ich bin bie fromme Biene, Und ruhre gwar bie teufchen Blatter an, Daber ich Thau und Donig fcopfen tann;

Doch lebt ihr Glang und bleibet immer grune, Und alfo bin ich wohlgemuth. Beil meine Rofe blübt.

Es war ein Fortschritt, wenn Hofpoeten wie Canip, Beffer, Rönig zwar ohne Schwung ber Phantafie und Frische bes Gefühls, als Ceremonienmeifter, aber boch als gebilbete Staatsmänner im Stil von Boileau und Racine geschmackvolle Verfe Vielleicht bas Beste bringt auch jetzt wieber bas religiöse Lied, wenn Defler anhebt: Wie wohl ist mir, o Freund ber Seelen, wenn ich in beiner Liebe ruh'! Es folgt bie fcone Strophe:

> Führft bu mich in bie Rrengeswuften, 3ch folg' und lebne mich an bich; Du nabreft aus ben Bolfenbruften Und labeft aus bem Felfen mich. 36 traue beinen Wunberwegen, Sie enben fich in Lieb' und Segen, Genug wenn ich bich bei mir bab'. 3d weiß, wen bu willft herrlich gieren Und über Sonn' und Sterne führen, Den führeft bu juvor binab.

So haben wir an ber Hand ber Litt bas 17. Jahrhundert burchwandert, und werfen noch einen flüchtigen Blick auf bie andern Dichtarten. Beachtenswerth ift bag Schulg, ber fich Scultetus nannte, bag Grophius, wie Anbreas Greif fich fcbrieb, balb in beutschen Alexandrinern, balb in lateinischen Begametern von Gethsemane und Golgatha fangen und fo auf bas religiöse Epos Rlopftod's icon vor Milton's verlorenem Barabies binbeuten, ohne indeg biefem ebenbürtig zu fein. Postel magte ein Epos Wittekin, mehr patriotisch als poetisch. Der protestantische Brediger Balthafar Schupp in hamburg und ber katholische Abrabam a Santa Clara in Wien führen uns zu ben Satirifern, indem fie ben Schwant auf die Rangel brachten und in Anekboten und Schnurren Beisheit lehrten, ber lettere besonders in Bortspielen ergötlich, jener voll förnigen Wites im Rampf gegen bie Schulpebanterei seiner Zeit. Auf abnlicher Babn ging Moscherosch, ber in ben Gefichten Philanber's von Sittemalb bie Traume bes Spaniers Quevedo nachbilbete, und in allegorischen Bisionen Die Sitten ber Zeit schilberte; boch wo er bie superfluge Bielwifferei geifelt, framt er felbft feine Belehrfamteit aus, und mo

er die neumodische Nachäfferei ber Fremben in Trachten und Worten verspottet, burchspidt er felbft sprachmengerifch fein Deutsch mit griechischen und lateinischen, italienischen und frangofischen Broden. Seine Schilberung bes Solbatenlebens führt uns ju einem Manne ber uns bie Greuel bes Dreifigjährigen Rrieges in einem humoristischen Romane vorführt, und sich ben Erzählungen ber Spanier im picaresten Geschmack ebenbürtig an bie Seite stellt, ich meine Chriftoph von Grimmelshaufen, ben Berfaffer bes abenteuerlichen Simpliciffimus. Much bier ergablt ber Belb feine Geschichte selbst. Der Knabe wird von einem Ginfiedler im Speffart erzogen, und bies weltabgeschiedene Waldleben bilbet nun einen vorzüglichen Contrast gegen das wüste Treiben in bas Simplicissimus hineingerath, burch bas er sich hindurchbewegt, bas in feiner Ginfalt um fo grotester fich fpiegelt je wufter und fcnober Dier haben wir überall lebenbige Anschauung, und bie Genrebilder bewegen fich auf bem großen geschichtlichen hinter-Sein tölpelhaftes Wesen und sein Mutterwit ergöten bie Solbaten unter bie er kommt, und ber Commanbant faßt ben gräßlichen Entschluß ihm durch allerhand Poffen ben Ropf gu verbreben, bie Sinne ju berwirren und fich bann an feinen Narrheiten zu beluftigen; aber Simpliciffimus merkt es, legt bie Narrenmaske mit Bewußtsein vor und fagt nun ben Leuten um fo ungeschenter und ungeschminkter bie Bahrheit. Bom Narren wird er bann felbst zum lanbstreicherischen Schelm, bom Gulenfpiegel jum Gluderitter; balb reich balb arm, balb in Dentidland bald in ber Fremde repräsentirt er bie Reise- und Abentenerluft ber Zeit. Schabe bag bie Infrande ber Birflichkeit fo viel Robeit und Gemeinheit mit fich brachten, bie ber Darfteller nicht umgeben tonnte! Um Gube zieht fich Simpliciffimus weltverachtend wieber in die Einfamteit gurud. - Der Dichter bat fic selbst in mehrern abntichen Büchern nachgeabmt ohne ben Simpliciffimus zu erreichen, so wenig wie viele andere, die sich mehr und mehr in die aufschneiberische Reisebeschreibung verirrten, wogegen bann am Enbe bes Jahrhunderts Schelmuffsth's mahrhaftige curiofe und febr gefährliche Reifebefchreibung zu Baffer mit Land in hochbeutscher Fraumuttersprach erschien, ein tofflicher Schwant, ber eine hamburger Bollefigur zur Paredie jener Danier verwertbete.

Gegen die Treue und Frische, mit welcher Grimmelshausen bas Erlebte schildert, fallen die geschmackosen und gelehrten

Liebesromane gar febr ab, bie er nach frangofifchen Duftern Die abriatische Rosemund Ritterholds von Blauen, ein Buch Befen's, hinterließ "feinen Pfabtretern biefen bolprig fanften Lustwandel eröffnet", wie er felber fagt. Dann ward im galanten hofroman bon Buchholz bie Staats= mit ber Liebesgeschichte verbunden, und in die Erzählungen wurden geistliche Lieber und erbauliche Prebigten eingeflochten, um fowol bas weltwallenbe wie bas geifthimmlifche Gemuth zu erquiden. Beinrich Anfelm von Riegler und Rliphausen entzückte in ber affatischen Banise Die Lesewelt mit einer Prosa die alle Schnörkel und Blumeleien Hofmann's von Sofmannewaldau aufnahm, und Lobenftein felbft verfaste in zwei biden Quartanten bie finnreiche Staats-Liebes- und Belbengeschichte von Arminius und Thusnelba. Die Sprache ist hier reiner, bei mancher Ueberladung und Berftiegenheit voll Das Buch zeigt uns wie bei ben bamaligen Gelehrten Kraft. bie Bielwifferei an bie Stelle ber Wiffenschaft getreten war. Lobenftein ift ein Bolphiftor, fein Ropf eine Bibliothet, und fein Roman ein Conversationslexiton, bas bie Würze nutglicher Remntniffe mit bem Bucker ber Liebesgeschichten verfüßen foll. Go breitet er mitten in ber beutschen Urzeit feinen Notigenfram von Kenntnissen aller Art vor dem erstaunten Leser aus; er will ja nach ber Borfcbrift von Horaz bas Rugliche und Guge mischen, zugleich belehren und ergogen. Als Breitinger unfere Literatur fritisch zu reformiren begann, verglich er Lobenstein's Wert mit einer koftbaren Mablzeit, auf welcher ber Wirth alles aufgetischt mas er aus Rabe und Ferne nur erreichen konnte, bei ber aber bie Spelfen fo übel zubereitet, bie Berichte fo übel gegattet, bie Brube fo verfalgen und bie Gewürze fo übermäßig angebracht feien, bag bie Bafte vor lauter Etel bei überlabener Tafel bungerig figen.

In Deutschland warb bas Drama der Weltgeschichte durchgekampft, während in England, Spanien und Frankreich die Tragödie und Komödie in der Literatur und auf der Bühne sich entfaktete. Die Ansähe waren auch bei uns vorhanden, und es scheint
allerdings wünschenswerth daß ein Genius wie Lessing, Goethe
und Schiller alsbald die doppelte Einwirkung Shakespeare's und
Corneille's zur Kunsissorm des deutschen Dramas gestaltet hätte;
aber es war doch gut daß die Nation erst noch ein Jahrhundert
lang innerlich wuchs, und dann unsere Tragödie mit einem neuen
Principiensamps der Menschheit zusammentras und ihn in einer

nicht auf das Römerthum, sondern auf das Griechenthum gebauten Renaissance abspiegelte ohne das eigene Bolksthum zu berleugnen.

Ich habe gelegentlich erwähnt wie neben bem religiösm Schauspiel ber Misterien und Moralitäten am Anfang bei 16. Jahrhunderts bie Fasnachtsschwänke und bie lateinischen Schulbramen ber humanisten auffamen, wie hans Sache Stoffe ber alten und neuen Geschichte ober Novellen bialogisirte; fo lagen auch bei une bie Elemente vor, aus welchen anderwärts bar volksthümliche Schauspiel sich zu eigenthümlicher Runft entwidelte; aber bie Religionetriege traten ein, und bei ber Menge fleiner und größerer Staaten im zerklüfteten Reich fehlte auch ber Mittelpuntt für eine tonangebenbe Bubne, wie er in London, Dlabrit, Baris vorhanden mar. Zwar versuchte Bergog Beinrich Julius in Braunschweig eine folche zu errichten, aber fie ging mit ibm vorüber, und weber seine eigene Dichterfraft noch ber Ort war Englische Komöbianten zogen in von ausreichender Wirkfamkeit. bie beutschen Seeftabte und bis in bas Binnenland, und spielten bie für biefen Amed eingerichteten Werke ihrer Meifter. lich ward ber poetische Schmelz abgestreift, bas Gewicht auf tie Handlung ober auf berbe Spage statt auf die grundliche und energische Charafterzeichnung gelegt. 3ch zweifle nicht bag bie nabe Berwandtschaft unfere Buppenspiels Fauft mit Marlowe's Tragobie baber ftanumt bag bie lettere in Deutschland aufgeführt warb. So begegnet uns auch Shakespeare's Ginflug in Braunschweig wie bei Ahrer in Nürnberg und später bei Gro-Die Stude waren jest wenigstens für die Darftellung berechnet, aber bie Dichter verstanden weber eine ernste Sandlung zur Sauptfache zu machen und aus ben Charafteren zu entwideln, noch eine komische Situation burchzuführen. Im Tragischen ift bei Ahrer bas Blutige und Scheufliche berrschend, bas Komische beruht auf berben Boten, und ber beste Wit stedt, wie bereite Gervinus bemerkt, in ben Rammertopfen und Diftfauten. ware an ber Zeit gewesen bie vaterlandische Belbenfage auf bie Bühne zu bringen, die Rampfe ber Gegenwart in benen bon Raifer und Bapft abzuspiegeln; aber ber geschichtliche Sinn war noch schwach und ber Bruch mit bem Mittelalter so gewaltsam bag bei ben Gelehrten bas Heimische vergessen und burch antife Stoffe erfett wurde. Dpit übertrug die Antigone von Sophofice und die Troianerinnen von Seneca mit Geschick und Beschmad,

und seine Schule machte auch viele Gelegenheitsschauspiele für hohe Fest- und Namenstage, aber sie wurden von Dilettanten auszeführt, wenn sie nicht blos als eine Huldigung in Versen sürs Lesen bestimmt waren. Knorr von Rosenroth hob in seiner Verzmählung Christi mit der Seele die religiöse Allegorie auf eine künstlerische Höhe, die an Calderon's Autos erinnert, während der Pegnitsschäfer Klah in Kürnberg wie ein neuer Thespis als Schauspieler und Dichter zugleich seinen Herodes, seinen leidenden Christus so tragirte daß er allein mit einem Chor auf der Bühne stand und jest in dieser, jest in jener Rolle declamirte und durch Sprachmalerei dem Ohr zu ersehen strebte was das Auge nicht schaute.

Shakespeare und Corneille saben ihr Baterland fröhlich emporfteigen, Andreas Gruphius mußte fagen daß er die Berganglichkeit ber menschlichen Dinge in etlichen Trauerspielen porauftellen fich befliffen, nachbem Deutschland fich in feine eigene Afche verfcharrt. Berbes Gefchick und perfonlicher Sochfinn ichien ibn jum Tragifer ju beftimmen; boch find feine Luftfpiele bas Sier bat er im Beter Squenz bie Handwerter-Vorzüglichere. episobe aus bem Sommernachtstraum zu einem beutschen Stude ausgebilbet, hier Figuren bie an Berlorene Liebesmuh erinnern, bramarbafirende Solbaten und einen verschrobenen Schulpebanten im Horribiliscribifar in Scene gesetzt und babei bie Nachafferei ber Fremben und die Sprachmengerei gegeiselt, leiber aber eine spannenbe Handlung nicht gefunden. In ber Tragodie mar inbef nicht Shatespeare sonbern ber Hollander Bondel und mehr noch Seneca fein Borbild, und leider hielt er fich mit ben Franzosen an die außerliche Einheit von Zeit und Ort, während er bie viel wichtigere ber Handlung nicht beobachtete. Die Begebenbeiten werben nicht aus ben Charafteren entfaltet, sonbern meift nur erzählt, wir seben nur die Ratastrophe, und erhalten bombaftifche Declamation ftatt psychologischer Entwickelung. Gruphius behält ben Chor bei, und bilbet ihn gern aus allegorischen Geftalten ober aus Gespenftern; bas Symbolische ber höhern Tragodie, ber geheimnifpolle Hintergrund des Lebens, die phantafievolle Auffaffung beffelben ftatt ber Copie ber außern Birtlichteit ichweben ibm vor, und manches Ergreifende und Gewichtige zeigt ben echten Dichter, ber leiber nicht bon einer Bolfebubne, fonbern pon der Gelehrtenschule jum Drama tam, und im besten Falle einmal von Schülern ober Freunden seine Stücke aufgeführt sah. So bot ihm auch kein Bolksgeschmack die Stoffe, sondern er holte sie aus der Fremde; Leo der Armenier, der Märthrer Papinian, der Schach Abbas sind seine Helben, und greift er einmal in die neuere Zeit, so dringt er die ermordete Majestät Caroli Stnardi, Königs von Großbritannien auf die Bühne; das Schauspiel, sagt er selbst, beginnt um Mitternacht und endet um die dritte Stunde nach Mittag. Wie anders würde Cardenio und Celinde wirken, wenn wir die reiche Geschichte miterledten, statt daß sie im ersten Act erzählt wird, und wir nur den Schluß zu sehen bekommen! Häusig gelingt es dem Dichter den Gedanken schluß zu sehen bekommen! Häusig gelingt es dem Dichter den Gedanken schlagkräftig im Worte aus zuprägen, und Zusammensehungen wie Herzenswonne, sonnenklar, bluttriesend, die wir ihm verdanken, zeigen wie er den Genius der Sprache verstand.

Lobenstein machte nur baburch einen Fortschritt bag er bie Handlung nicht auf einen Tag einengte und bag er mit bem En wechselte; aber auch er ersette bie Charafterzeichnung burch pathe tische Rhetorit, in ber er bei bem Streben nach bem Effectvollen in geschmacklose Schwulft sich verstieg, und er verwechselte bie Tragifche, bas er in Stoffen aus ber romifden und turfifden Beschichte suchte, mit bem Gräflichen und Scheuflichen, bem er bas Lufterne einflocht. In seiner Sophonisbe bat Dassinissa sich ber Burg bes Spphax bemächtigt und benfelben in ben Rerfer geworfen; Sophonisbe aber wechselt bie Rleiber mit bem Gatten, biefer entflieht; und wie Spphar fommt ihm ben Polch in bie Bruft zu ftogen, zeigt fie ihren Frauenbufen, worauf ber Feint in Liebe zu ihr entbrennt und fie bie finnliche Bermählung voll-Wie Agrippina ihren Sohn Nero zur Blutschande reizt, ift wol bas Aergfte mas ein beutscher Dichter gewagt bat. Sultan Ibrahim fagt ein Weib in Bezug auf beffen Reigung ju feiner Schwägerin:

Die Blätter find verfengt an Sifigambens Zierbe Durch Amuranthens Brunft. Bernünftige Begierbe Sucht Blumen beren Glanz bie Knospe noch verftedt, Und einen Mund ber nicht nach frembem Speichel fomedt.

Solch ein Schätzchen hat sie ihm ausgespürt, "ein Kind bas zarter ist als bie aus Leba's Schalen einst ausgekrochen sein", und sie schilbert es nun in vielen Bersen folgender Art:

Bor ihrem Mund erbleicht Granat' und Schnedenblut, Rein Bisamapfel reucht bei ihrem Athem gut, Die Flammen quell'n aus Schnee, aus Marmel blibn Korallen, Zinnober tronet Milch aus ihren Liebesballen.

Christian Beise führte auch im Drama seine Luftspiele zu größerer Natürlichkeit zurud, warb aber platt und roh. mann ftellte in ber Borrebe zu feinen Dramen biejenigen Schauspiele fo von Chrliebenben und Gelehrten berrühren benen gegenüber die von plebejischen und herumschweifenden Bersonen an ben Tag gegeben werben. Die wandernden Komödianten und die Literatur hatten immer weniger miteinander gemein. Jene spielten gewöhnlich ein ernstes Stud, bie sogenannte Haupt = und Staats= action, und eine Boffe. Biblifche Geschichten, Romane, politische Begebenheiten boten ben Stoff für bie erftere. Gewöhnlich warb nur ber Plan, die Scenenfolge, ber Gang ber handlung aufgeschrieben, bie Ausführung bem Zufall überlaffen und aus bem Stegreif unternommen. Es war ein robes Durcheinander von folbatifchem Bramarbafiren, gezierter galanter Schönrebnerei und pöbelhaften Zoten, von Balleten, Feuerwerken und Brügeleien. Die Hauptrolle fpielte ber Hanswurft.

Man sieht daß der auf die französischen Muster Corneille's und Racine's blidende Gottsched ein Geschmadsreiniger werden konnte.

## Sieg der Freiheit in England. Cromwell und Milton.

In England war die Reformation vom Hof aus begonnen worden, die Prälaten hatten sich ihm verbündet und für sich eine Hierarchie mit vielem Ceremonienwesen gerettet. In Schottland aber setzte der streitbare Calvinist Knox die Kirchenverbesserung nach Genser Art durch, und führte eine Presbyterialversassung mit erwählten Vorständen ein. Dorthin blickten die tiefern ernstern Gemilther in England, denen die principielle Durchbildung des Protestantismus und die Freiheit des Gewissens am Herzen

lag. Sie nannten fich Buritaner, benn reinigen wollten fie Berg und Leben von ber Gunde und ber falfchen Lebre, reinigen ben Tempel von Schaugepränge, Bilber= und Lippendienft. waren ber Staatsfirche gegenüber eine religionseifrige Boltegenoffenschaft, und ber Gegensat trieb fie zu einer nicht blos ftrengen, sondern auch berben Weltaufchauung, welche um bes Berfub rerischen und Lufternen willen auch bem Theater und Tang und manch geselliger Freude und feinem Genuffe ben Krieg erflarte, aber bas Bolf zu fittlicher Tüchtigkeit und zur Gottesfurcht erzog. Sie glichen bem Johannes, bem Bufprediger in ber Bufte; ent fagende Ueberwindung ber Welt führte fie zur Gintebr ine Innere, machte bas Berg frei fur bas Walten bes Göttlichen, bas fie perfönlich erfahren wollten in feiner erweckenden befeligenden Graft. Unter ben Puritanern felbst maren viele die in den Synoden und Presbyterien ber Schotten, in ben Schriften ber Reformatoren einen Reft bes Zwanges fanben, welchen Bapft und Bischöfe bem Chriftenmenschen angethan; fie biegen bie Independenten, Die Unabhängigen; sie bekannten sich jum allgemeinen Priefterthum aller Erlöften, fie hielten fich an die Bibel, verlangten unbeschränkte Gewiffensfreiheit, und behaupteten eine fortwährente Offenbarung Gottes in ber Menschenbruft und in ber Weltge-Ihr praftischer Sinn hatte bie Engländer von Anfang an weniger auf die Lehrmeinungen als auf die Rirchenverfaffung gemiesen; nun follten fie bie politischen Confequengen bes proteftantischen Princips ziehen, und fie thaten es auf bewundernswürdige Weise; ber Mann ber That und ber Mann bes Wortes, ber Solbat Cromwell und ber Dichter Milton reichten fich bagu die Hand.

Die schottische Königssamilie ber Stuarts hatte nach Elisabeth (1608) ben Thron von England bestiegen. Sie trachteten nach absoluter Herrschaft, und Jakob I. verkündete vom Thronc herab: Die Könige sind in Wahrheit Götter, dieweil sie auf Erben eine Art göttlicher Macht üben und alle Eigenschaften bes Höchsten mit ihrem Wesen übereinstimmen; wie Gott Gewalt hat zu schaffen und zu zerstören, alle zu richten, selbst von niemant gerichtet, so sind sie keinem verantwortliche Herren über Leben und Tod ber Unterthanen; sie können mit diesen handeln als mit Schachpuppen, das Bolk wie eine Münze erhöhen und herabsehen. Alle Bolksrechte sind nur eine fürstliche Gnadengabe. Und was bei dem surchtsam schlotterigen Vater die Theorie des dünkelhaften

Gelehrten war, bas wollte ber Sohn, Karl I., eine imponirenb gebieterische Ratur voll Gewandtheit und Rubnheit, aber treulos felbstfüchtig, jur Ausführung bringen. Die Bralaten ftellten fic ibm jur Seite, fie neigten jum Ratholicismus bin und befiegelten bas Bundnig von Thron und Altar mit bem Spruche: Rein Bifchof fein König! Dagegen vertheibigten nun bie Buritaner mit ber religiösen Freiheit bie Rechte bes Bolles gegen 3wang und Gewalt und fein Eigenthum gegen willfürliche Besteuerung. Die englische Revolution war anfangs eine erhaltenbe gegen fürftliche Eingriffe; Sambben, ber Mann bes gefetlichen Wiberftanbes, war ihr Führer; fie hielt über bie Wertzeuge bes Ronigs, über ben Erzbischof Laub und ben Minifter Stafford, Gericht; ber König beschwor bie Bill ber Rechte, welche bie Grunbfate ber englischen Berfassung enthielt. Das Lange Barlament, Die Bresboterianer wurden nun mit ibm regiert haben, wenn er Wort gehalten hatte; aber mit Sulfe ber Schotten wollte er England wieber unterbrücken, und so tam es zum offenen Rampf. erfüllte fich mas hampben einst von einem religiöfen Rebner im Barlament gefagt: "Wenn's Ernft wirb, wenn wir mit bem Ronig brechen muffen, wird ber plumpe Gefell Englands größter Mann werben." Dliver Cromwell führte bie Inbependenten jum Sieg, und wie die religiöse und bürgerliche Unabbangigkeit errungen war, ba fab er ein bag fogleich eine vollsthumliche Berfaffung feftgeftellt und von einer ftarten Regierung gehandhabt werben muffe, und er bewährte fich felbft als ber Mann bies auszu-In ihm waren jum Beil feines Lanbes ber Rrieger und fübren. ber Staatsmann vereinigt: ber Batriot erkampfte ben Sieg, ber Felbberr auf bas Schwert geftütt errichtete und bielt bie Orbnung aufrecht: England batte in Cromwell ben bewaffneten Reformator, ben Machiavelli fur Italien erfehnte; er warb ber Buchtmeifter jur Freiheit.

Eromwell's Reben und Briefe, wie sie Carlyle gesammelt umd erläutert hat, machen es urkundlich klar daß wir es nicht mit einem schlauen Heuchler, sondern mit einem echt religiösen Manne zu thun haben; aber freilich war schwärmerische Glausbensbegeisterung mit staatsmännisch realistischem Sinn und solbatischer Schlagkraft nie in so hohem Maße verbunden wie bei ihm. "Bertraut auf Gott und haltet euer Bulver trocken!" war seine Losung vor der Schlacht. Seine Stärke wuchs durch seine Thaten, seine Ersolge wiesen ihn auf höhere Ziele, er sah im

Bang ber Ereigniffe bas Balten Gottes, borte Gottes Stimme in bes Bolfes Stimme, und wenn er als ber Mann ber Rothwendigkeit die Berrichaft fest in feiner Sand hielt, so erflätte er offen: Seine Macht möge nicht länger bauern als fie mit bem Borte Gottes in volltommenem Ginflang ftebe, jur Forberung bes Evangeliums, jur Erhaltung bes Bolles bei feinem Recht und Eigenthum gereiche. "Mein Leben ift ein freiwilliges Opfer gewesen bas ich für alle bargebracht" schrieb er an Fleet-Groke Manner bes handelnden Lebens tonnen gar nicht ben Blan ihrer Beftrebungen voraus und bis ins Kleinfte entwerfen, sondern jeden Tag burchschauen sie bie Ereignisse und barnach schreiten sie vor. Auch Cromwell tonnte bie Bewegungen nicht machen, die in ben Elementen ber Zeit lagen und mit fo elementarer Bewalt hervorbrachen, aber er arbeitete fich als Sieger und Orbner berfelben baburch empor bag er mit gewiffenhafter Entschloffenheit und Wahrhaftigkeit die Eroberung und Bebaubtung ber religiöfen und bürgerlichen Freiheit im vollen Sinne bes Wortes rudfichtslos und tobesmuthig fich jum Biel feste. Er konnte allerdings teine Schlachten gewinnen ohne feine gottfeligen Gifenfeiten, aber fein Benie und feine Begeifterung führte biefe in ben Rampf und leitete ihre Stärke. Wie beutzmage in ber Natur viele meinen bag bie Millionen bon Bellen ben Organismus machen ohne eine fie organifirende Rraft, fo glauben fie auch in ber Geschichte ben Genius entbehren zu können und alles bem Zusammenwirten ber vieltöpfigen Menge zuschreiben zu follen, und zwar ohne bie innerlich bewegenden treibenben göttlichen Impulse zu verstehen, die solches Zusammenwirken bedin-Der große Mann versteht sie aber und wird mun mächtig burch fie; sein Wille vollstreckt ben ber Geschichte. Bie verhangnifvoll ward es für Frankreich daß Mirabeau ohne bie Sittenftrenge und Gottesfurcht Cromwell's auch bes Bertrauens ber Nation entbehrte, die doch den Buftling in ihm beargwöhnte! Wie anders hatte er ber Sache ber Ordnung und Freiheit m gleich mit reinen Banben bienen können, obwol er feine Ueberzeugung nicht verkaufte, aber boch bas Gelb bes Hofes annahm um ihr gemäß zu handeln! Wie verhängnifvoll mar es für Deutschland daß Luther sich ber politischen Bewegung verfagte! Ihm ift Cromwell verwandt durch feine Seelentambfe, burch feine Liebe jur Mufit, burch bie gleiche feurige berb gewaltige Ratur, Die stets mit beiligem Ernft um bas ewige Beil ringt, und boch

einen gesunden Spaß nicht verschmäht; aber ber Engländer wirft sich mit seinem religiösen Sinn in bie weltlichen Händel und gibt ihnen bas Geprage feines Geiftes. Auf ber Bobe feiner Macht beschwor er bas Barlament in ber Eröffnungerebe: Im Namen Gottes geht voran mit reinem Herzen; laßt uns auf ihn horen und bann berathen. Jest find viele noch bereit einanber bie Balfe abzuschneiben; aber wenn wir auf ben rechten Weg gebracht find, wird die Liebe ben Frieden bringen, und bann werbet ihr Luther's Bfalm fingen : Gine feste Burg ift unser Ob ber Bapft und ber Spanier und alle Teufel gegen uns aufstehen, im Ramen bes Herrn wird es uns boch gelingen! - Seinem Sobne Richard ichrieb er einmal bie herzlichen Worte bie zugleich auch die Freiheit seines Geiftes von aller bogma= tischen Beschränktheit bezeugen: "Suche ben Herrn und sein Angesicht ohne Unterlaß; bas sei die Aufgabe beines Lebens, diesem Zweck laß alles andere bienftbar fein. Das Angesicht Gottes fannst bu nur in Chriftus seben und finden; barum arbeite bag bu Gott in Chriftus erkennft; bies nennt die Schrift die Summe aller Dinge, ja bas ewige Leben felbft. Denn bie mabre Erfenntniß ift nicht ein außerlich Wiffen vom Buchftaben, fonbern innerlich und bas Gemuth nach ihr felber umbilbend; fie ift ein Einswerben mit Gott, ein Theilhaben an feiner Natur." Diefer Sinn giebt fich burch alle Reben und Thaten Cromwell's; Carlble hat Recht ben Ausspruch von Novalis über Spinoza auf ibn gu übertragen: er war ein gottestrunkener Mann; - "gebabet im ewigen Glanz wandelte er über die dunkle Erbe; wer hat wie er bie Geschäfte ber Belt mit einem Bergen getrieben bas von ber 3bee bes Höchsten voll mar? Wie eine Kraft ber Ewigkeit, ber nichts wiberfteben tann, schreitet er auf ben Rampfplat ber Reit."

Eromwell war aus altsächsischem Geschlecht; er erwuchs in puritanischer Atmosphäre. Am 23. April 1616 warb er auf ber Universität Cambridge immatriculirt, — am Tobestage Shakespeare's. Ziehen wir noch Newton heran, so sinden wir daß in diesem Jahrhundert England seine größten Männer hatte, daß die Häupter des Jahrhunderts in Kunst, Staat und exacter Bissenschaft Engländer waren. Ein schlichter Landedelmann lebte er arbeitsam auf seinem Gute, als Gemüthserschütterungen über ihn kannen, Seelenkämpse, aus denen eine klare Erkenntniß des Christenthums, eine sittliche Wiedergeburt hervorging, die er als

feine Erweckung bezeichnet. Milton fagt: "Als rechter Christ hatte er vor allem fich felbst tennen und seine Feinde im Innern bezwingen gelernt, die Furcht, ben Zweifel, die eitle Soff-Nachbem er so Herr und Ueberwinder seiner selbst geworben, trat er bem Feind ba braugen als ein friegserfahrener Beteran entgegen." Er ward ins Barlament gewählt, aber er ragte in ben politischen Berhandlungen nicht bervor; boch ergriff er in religiofen Fragen jur Bertheibigung ber Freiheit bas Bort; nicht Bhrafen, fonbern Sachen zu fprechen mar feine Art. sich bie Cavaliere um ben König scharten und bas Parlament ihm ein Beer gegenüberftellte, aber nichts ausrichtete, ba außerte Cromwell zu Hampben: Euere Truppen find abgängige Solbner, Aufwärter in Schenken und fortgejagte Beinzapfer; bort fechten Manner von Stand, Die Sohne von Ebelleuten; benft ihr bag jene Burichen fabig fein werben bie gu besteben welche Chm und Muth im Bergen haben? Dan muß folche Damer anwerben bie einen Geift zur Sache haben, bie Gottesfurcht mb ihr Gewiffen treibt. Und er warb fich eine Schar folder Manner unter ben Independenten seiner Umgebung, er übte fich mit ihnen in ben Waffen, er entschied mit ihnen ein Gefecht, und von ba an wurden wir nie wieber gefchlagen, fagte er am Abend seines Lebens. Statt Lieberlichkeit und Fluchen berrichte Bucht, Gefang von Pfalmen und Gebet in feinem Lager; Manner voll religiöser Begeisterung fanden sich bei ihm zusammen, bie ihre Freiheit erfechten wollten, bie Gott fürchteten und fonft Rach ihrem Mufter ward bas gange Beer umgebildet, Cromwell ward burch sein sich bemährendes Organisations- und Felbherrntalent beffen Führer und Seele und baburch ber helt ber Revolution in England. Als ber König überwunden war, wollte Cromwell ihn retten und mit ihm ein verfassungemäßiges Regiment herstellen; wie er aber von beffen Treulosigkeit sich überzeugen mußte, ließ er ihn fallen. Er geftattete aber auch nicht bag bas Lange Barlament burch Berhandlungen verburbe was das Schwert gewonnen, noch daß es sich jum Herrn auf würfe, bag bie mit ben Schotten verbündeten Bresbyterialen ihr reformirtes Bekenntnig und ihren Gottesbienft jum ein- und gleichförmigen machten und Anbelsbenkenbe verfolgten. Allerbings ica er an der Spitze der Armee nach London, aber fie bestand ja nicht aus Pratorianern, sondern aus den beherztestent für religibse und burgerliche Freiheit eifrigften Mannern von Englant;

fie waren nicht Miethlinge, sonbern Burger, viele auch Familienväter; "nachbem fie ihr Leben eingesett, hatten fie ein Intereffe und Recht bie Sache zu prufen, zu fragen ob bas Enbe bes Rampfes fie befriedigen tonne", wie ber Führer felbst fich Durch bas heer siegte bie Demokratie, ber Beift ber Independenten über die Aristofratie, Die Pralaten und Die Presbyterianer. Das Heer war es bas bie Frage aufwarf: ob nachbem fo viele Unschuldige umgekommen, nun nicht Gericht gehalten werben follte über ben Hauptschuldigen, ben König. Eromwell widerstrebte, er sah wie immer noch ein Theil der Nation an Rarl Stuart hing, wie ber Getöbtete mächtiger fein werbe als ber Lebenbige; aber bie Stimme ber Buritaner forberte zu einhellig und laut daß Ernst gemacht werbe mit ber Gleichheit vor Gott und vor bem Gefet. Sie hatten sich in bas Alte Teftament hineingelesen, ber Rachegott eines Elias ward mächtig über ben Geift ber erbarmenben Liebe, Blut follte Blut fühnen. Damals, wo anderwärts bie absolute Monarchie errichtet ward, wollten sie ben Beweis bes Bibelfpruchs geben bak auch Fürsten Menichen find.

Als Feldherr ber Republit hat Cromwell Irland und Schottland befiegt, ale Staatsmann beibe mit England in einem gemeinsamen Parlament geeinigt. In Irland galt es eine greuliche Riebermetelung ber Protestanten zu bestrafen. Cromwell tam inbeß nicht als Henker, sondern als Richter und Arzt. Gerechtigfeit und Frieden, aber er brobte mit bem Schwert, wenn er fecten muffe. Seine Größe wird furchtbar wie er ba Wort balt und ben erften Wiberftand austilgt; aber bas schneibenbste Mittel war bas beste und bas minbest blutige, weil nun Rube eintrat, und er bem Lande eine geordnete Berwaltung und burch viele seiner Solbaten arbeitsame Colonisten voll Rraft und Befeklichkeit gab. Charafteriftisch ift eine Stelle von Cromwell's Bufdrift an die irifden Bralaten: "Das Bolt, bas gefpornte Bferd, wird ausschlagen und bie Welt wird einen andern Lauf Die Menschen werben bie Willfürherrschaft ber Ronige und ber Bfaffen mube, und bas Gautelfpiel woburch fie wechselsweise die burgerliche und firchliche Thrannei aufrecht erhalten, fängt an burchschant zu werben. Das Brincip bag bas Boll um ber geiftlichen und weltlichen Berricher willen ba fei, wird aus ber Welt hinausgepfiffen. Ginige haben bas dopvelte Joch schon abgeworfen und hoffen burch Gottes Onabe frei zu bleiben. Andere sind nahe daran. Biele Gedanken gären in den Gemüthern, die ihre Zukunft, ihre Bollendung haben werden."

Cromwell und fein Heer konnten nicht gestatten bag bat Lange Parlament eine Oligarchie, eine presbyterianische Bierarchie begrunde; fie wollten volle burgerliche und religiofe Freibeit für fich und für alle. Er löfte bas Barlament auf; tein hund bellte, als er ben Schlüffel in die Tasche steckte. Bolt fandte ihm Bertrauensmänner um eine Berfaffung ju berathen, sie legten ihr Amt in seine Sand nieber, und nach furzer Rücksbrache mit Generalen und Staatsmannern gab er, ben man als Usurpator ausgeschrien, eine Berfassung abnlich ber von Nordamerita: ein frei gewähltes Parlament aus Englandern, Schotten, Irlanbern übt bie gesetgebenbe Gewalt, bezeichnet bie Minister; Cromwell ale Brafibent unter bem Namen Brotecter bes Gemeinwohls fteht an ber Spite bes Staates, leitet bie answärtigen Angelegenheiten. Und er leitete fie fo bag er bie Seemacht Englands, die Elisabeth begründet batte, zur Blute brachte; bie Navigationsacte, die Siege Blate's halfen bazu. Er begann bie Obmacht Spaniens zu brechen, England war burch ihn bie Bormacht bes Protestantismus, bem culturförbernben Unternehmungsgeift waren bie Bahnen eröffnet, eine großartige Beltstellung war neben ber Einigung jum Nationalstaat gewonnen. Milton war Cromwell's Lateinsecretar im auswärtigen Amte, ber Berfaffer ber Staatsfdriften; er begrüßte ben Belben in einem Sonett :

> Eromwell, bu unfer haupt, ber bu gebrungen Durch ber Berwirrung Sturm, ber Schlachten Blut, Geführt vom Glauben, von bes herzens Muth, Der Frieden uns und Bahrheit fühn errungen,

Der Gottes Siegesfahne bu geschwungen, Gezügelt bes gefronten Feinbes Buth, Mis beinen Ruhm gerauscht bes Darwen Flut, Und Dunbars Soh'n von beinem Preis erflungen,

Und Worfter bir ben Lorbertrang gewunden! Doch zu erstreiten wird noch viel gefunden, Und beine Siege will ber Frieden auch. Ein neuer Feind will unfre Seelen tetten, O hilf ein frei Gewissen uns erretten Bor Miethlingswölsen, beren Gott ihr Bauch! Und Cromwell verkündete im Parlament: "Wer seinen Glauben bekennt, sei er Wiedertäuser, Independent oder Presbyterianer, im Namen Gottes ermuthigt sie, förbert sie, laßt die Gewissen frei, denn dafür haben wir gekämpft. Alle die an Christum glauben und demgemäß leben sind Glieder Christi und ein Apfel seines Auges. Wer den Glauben hat dem stehe die Form frei, nur daß er selber dorurtheilslos gegen andere Formen sei. Das werde ich nie dulden daß einer seine Weise den andern aufdränge." Darum aber konnte weder Cromwell noch Milton damals die Katholiken in den Frieden einschließen, weil dies selber ihn nicht wollten, weil sie die andern Bekenntnisse verdammten, unduldsam und ohne Rücksicht auf das Baterland im Papst zu Rom ihr Oberhaupt sahen.

Cromwell wollte als Regent die sieghafte Bartei mit den Besiegten verföhnen, er wollte parlamentarische Selbstverwaltung einführen, aber bier bie liberglen Theoretiker welche bie Berfaffung immer wieder in Frage stellten und weder selbst regieren noch sich regieren laffen konnten, und bort die Robalisten mit ihren mordbrohenden Berschwörungen, bann die Leveller, bie Gleichmacher, mit ihrem Berlangen nach Aeckervertheilung, bie Millennarier, bie bas taufenbjährige Reich ftiften wollten burch Gütergemeinschaft, ließen es nicht bazu fommen; er mußte bie Barlamente wiederholt auflosen und Gott zum Richter zwischen sich und ihnen aufrufen, und eine Zeit lang bas Land burch seine Solbaten, biese Beiligen in Waffen, bermalten laffen. wenn nicht Anarchie und Burgerfrieg einreißen follte. Dies militärische Buritanerthum machte vielfach bem luftigen Altengland ein Enbe, und feine barte Bucht und murrische Sittenftrenge erweckte hier die Henchelei, bort einen Rückschlag frivoler Lieberlichteit: allein im gangen vollzog es bie fittliche Wiebergeburt ber Ration, und fraftigte jene ernfte Gebiegenheit und Arbeitsamteit. ber fie ihre Größe verbankt. Die übermäßigen Auswüchse verloren fich, Cromwell batte fich fern von ihnen gehalten; boch angelegt von Ratur und nun boch geftellt batte er Sinn für alles was burch Geift, Ruhm, Erinnerung groß war. bachte bas Parlament ben Zusammenhang mit ber Bergangenbeit berauftellen, bem Rechtsgefühl zu genügen und bie Gemüther zu beschwichtigen: Cromwell follte ben Königenamen annehmen. Aber bie alten Rampfgenoffen ftiegen fich baran, und fo erklärte er sich bagegen, bereit sich und feine Dacht bem ju Füßen zu legen welcher die Bahrheit und Freiheit sicher stellen und eine ruhige Berftanbigung berbeiführen konnte. "Es gilt Frieden und Freiheit bes Bolles zu ordnen, bas fo laut wie je eine barnach schreit in feste Zuftanbe zu tommen, und ba bin ich bereit euch zu bienen nicht als ein König, sonbern als ein Conftabler. Denn bei Gott ich habe oft gebacht ich konme mein Amt und Geschäft nicht anders bezeichnen als wenn id mich einem guten Conftabler vergleiche, ber ben Frieben feines Rirchspiels aufrecht erhalt. Das war meine Genugthuung in allen Stürmen daß ihr jett Frieden habt." Als er die ersehnte Rube im Tobe gefunden, da bewies die allgemeine Rathlosigkeit und Berwirrung wie febr er ber Mann ber Rothwendigfeit gewefen, und wie wir ihn preisen sollen bag er bas erkannte mit zu behaupten ben Willen hatte. Es folgte eine Stuartische Reftauration, bie schmablichfte Zeit ber ganzen englischen Geschichte. Aber ber Sinn für Freiheit, Recht und Bahrheit war wah rend Cromwell's Leben fo fest gewurzelt und fo weit verbreitt, bak er noch vor Abschluß bes Jahrhunderts bie Herrschaft bet Gefetes und die Ordnung bes fich felbft verwaltenben Gemein wefens aufrichten und jum feften Edftein ber neuen Gefellichaft binftellen fonnte.

Neben bem Mann ber That ftand ein Mann bes Borte, Milton, ber als Dichter bie Ibeale ber Zeit erfaste und fie ale Brincipien aussprach, als Ziele ber Entwickelnng, als Mafftab ber Beurtheilung aufftellte; er begleitete mit ichwungvollen Prefa schriften ben Rampf ber Geschichte, und als bie Sache bes Puritanerthums äußerlich verloren schien, fette er ihm in feinen erhabenen Dichtungen ein Dentmal bauernber als von Erz. Selten hat sich Geift und Wefen einer weltgeschichtlichen Epoche fo groß artig scharf, so überwältigend ebel ausgeprägt wie in Cromwell und Milton. Wie bie Propheten Ifraels, wie Dante ift auch biefer für Religion und Baterland begeiftert, Sanger und Boli titer zugleich, und herrlich bewährt er bas Wort feiner Jugent: Wer ein großes Gebicht bervorbringen will muß felber ein mabre Gebicht fein. Das mabchenhaft holbe, jungfraulich reine Befm feiner Jugend milberte bie fprobe Berbigfeit feines vereinsamten Alters, bie unerbittliche Strenge feiner Gefinnung. Schulübungen feiner Jugend in lateinischen, griechischen, italiem fchen Gebichten brachte er bas Gefühl für formale Schönheit und ebenmäßigen Bobllaut in feine fpatern englischen Dichtungen, ber

ĺ

erfte seines Bolkes ber classisch burchgebilbet bie Antike nicht äußerlich nachahnte ober bas Baterlandische burch fie beeintrachtigte, sondern die burch ihr Studium gewonnene Rlarbeit und Hoheit der Darftellung auf die damals das Bolksgemuth beherrschenden Stoffe ber Bibel, vornehmlich bes Alten Testaments übertrug. Seine Subjectivität ift die Seele feiner Berte; fein Biffen und Wollen, fein Fühlen und Erleben geftaltet er in ihnen, barum überwiegt bas Lyrifche, barum fehlt im Epischen ber leichte Fluß ber sich wie von felbst bewegenden Begebenbeiten, im Dramatischen bie Mannichfaltigkeit ber eigenthümlichen Charaftere; Milton verschwindet nicht binter seinen Werken wie homer und Shakespeare, und wo alles so heilig ernst genommen wird, hat der heiter sprudelnde Humor, hat die überquellende Lebensluft und ber Uebermuth bes fünftlerischen Spiels feine Stelle. thut und bichtet ift ihm Gottesbienft. Indem fein Schönheitssinn ibn bor ben murrifchen Ausschreitungen ber wunderlichen Beiligen seiner Zeit bewahrt, stellt er ben gebiegenen Kern bes Buritanerthums in seiner metallenen Schwere und Barte, boch in schlackenlofem Glanze bar.

John Milton warb 1608 in London geboren; vom Bater erbte er ben Geift jener strengen und freien Religiosität und bie Liebe jur Mufit; in ber Schule und auf ber Universität Cambridge warb er in raftlosem Fleiß mit ben Denkern und Dichtern von Sellas und Rom vertraut; in ebenmäßiger Entwickelung auf bas Bochste gerichtet bewahrte seine Seele sich teusch und rein, und blieben ihm erschütternde Rampfe erspart, zumal feine Gewiffenhaftigkeit ibn bavor bebutete bie Artikel ber Staatsfirche ju unterschreiben und in ihren Dienst ju treten, und bis ju feinem breißigften Jahre konnte er auf einem Landhause ber Familie in bescheibenen Berhältniffen ruhig feinen Studien leben, wo er aber weber bes Naturgenusses noch ber ritterlichen Runfte bes Fechtens und Reitens vergaß; Die gefunde Seele in gefunbem Leibe nach Art ber Griechen, nicht die forperliche Berfümmerung ber Schulgelehrten forberte er für sich und für bas Die Jugend zeigt ben Mann gleichwie ber Morgen ben Tag verfündet, fagt er felbst, und so begegnet uns unter den Erftlingen seiner Duge eine schwungvolle Somme auf die Geburt Jesu; er schilbert die Nacht der Weihe, wie über der glten Welt der Stern eines neuen Beiles aufgeht; bie Mbmpben gerreißen ihre Blumenfronen, im Fluftern ber Wellen haucht ber Schmerzensruf

ber Naturgotter, aber die Engelchore fingen ihr Ehre fei Gott in ber Höhe und Frieden auf Erben. Die Tobtenklage auf einen ertrunkenen Freund wird zu einer Bergilischen Efloge, aber mitten burch bas antife Hirtenlied bricht ber Born gegen bie entartete Gin Mastenspiel Komus zeigt bie Jungfrau im Rirche hervor. Walbe umfungen und umtanzt von verlockenden Elfen, aber wie reizend beren Melobien auch Kingen, und mit ber Frage was bie Nacht mit bem Schlaf zu thun habe, jur fugen Wonne ber Sunde loden wollen, die Reufchheit fiegt und verscheucht ben Am bezeichnenbsten ist bas lprische Doppelbild ber Raubersput. Lebens Allegro und Penseroso. Es sind zwei ganz parallel gehaltene Gebichte in vollendeter Sprache, voll finnschwerer Gebrungenheit und boch fo lieblich zugleich; jedes Wort ruft eine Külle von Anschauungen und Bilbern wach; Macaulab fagt gang richtig: fie unterscheiben fich von gewöhnlichen Berfen wie Rofenol von Rosenwasser, wie eine verdichtete Effen, von der verdummen Wir haben die Landschaft vor uns in welcher Milton bamals lebte, aber bas eine mal im Sonnenlicht, bas andere mal im Monbichein; im Gelbitgefprach einer lebensfroben und einer finnig stillen Seele begegnet sich bie unbefangen belle Beiterfeit ber Glanztage Elifabeth's, in welchen Shatespeare heranwucht, mit bem strengen und tiefen Ernfte ber anbrechenden Cromwell's fchen Mera, ber Zeit von Milton felbst, ober es fteht bie Stimmung ber Cavaliere am Sofe und im Lager König Rarl's im Contraft zu ben Rundköpfen bes Langen Barlaments, aber aller Erbenschwere ledig, im Duft und Aether ber Poefie. Dort lacht ber Morgen, die Lerche schwingt sich jubelnd empor, und wir wandern am Bache zwischen Bergen babin und treffen ben lufte gen Jagdzug und die Hirten beim traulichen Mahl, bie Dirnen und Burschen bes Dorfes beim Tang unter ber Linde: und bam empfängt uns die Stadt, wir beschauen ein ritterliches Keft und lauschen bor ber Bubne wie ber Sohn ber Phantafie, umfer fußefter Shatespeare, bes beimischen Balbes freie Tone fingt. bort ber einsame Träumer bas Lieb ber Nachtigall, und sehnfüchtig blickt er zu ben Sternen bes Himmels embor. bann fit er forschend und benkend bei ber mitternächtigen Lampe, Die Belben bes Alterthums, bes Aefchblus und Sopholles fteigen bor feinem Auge empor; und wenn bie Zeit über ber Bewunderung bes Soben und Eblen verflossen ist und die Sonne burch bie melancholischen Regenwolfen bricht, bann fest er fich im Balbesichatten

in eine verlassene Zelle der Alosterruine, wie ein Prophet im härenen Gewande, des Geistes wartend der ihm ein Seherwort auf die Lippe legt.

Damals schrieb Milton seinem Freunde: "Wenn je einem Menschen, so bat bie Gottheit mir bie Leibenschaft für bas Schoue und Gute eingeflöft. Nimmer bat Ceres ihre Tochter Proferpina mit folch unaussprechlichem Gifer gesucht, als ich bie Ibee bes Schönen in allen Erscheinungen zu erfassen strebe, benn vielerlei find bie Geftalten bes Göttlichen. Du verlangft zu wiffen welches mein Ziel fei? Durch bes himmels bulfe unsterblicher Ruhm! Und was ich thue? 3ch laffe meine Flügel wachsen und bereite mich jum Flug." Diefer Sinn führte ibn nach Italien, und ber fcon bekannte liebenswürdig eble junge Mann lebte nun in Rom, Florenz, Reapel in ber Anschauung von Runft und Alterthum, im Bertehr mit Dichtern wie mit ihren Gönnern und Freunden. Er besuchte Galilei, er bekannte seinen protestantischen Glauben, und das Spigramm eines Italieners meint biefer Englander murbe ein Engel fein, wenn er ebenfo firchlich fromm wie schon und geiftreich ware. Er erfannte ben Werth ber Schönheit fur bas Leben; ihr reizenbes Gewand macht bas Babre, bas Gute ben Bergen liebenswerth, und ber raube Weg bes Rechten erscheint burch fie fanft und Wie Schiller bachte er an eine afthetische Erziehung bes Doch gerabe als er im Umgang mit ben italienischen Bolles. Schöngeistern die Einsicht in ben Zauber ber mobliautenben Sprache und ber geschmactvollen Darstellung gewann und nun an poetische Schöpfungen bachte, ba brachen in seinem Baterlanbe bie Unruben aus bie jur Revolution führten, und nun fagt er felbst: "Ich hielt es für gemein zu meinem Bergnügen im Auslande herumzureisen, mabrend meine Mitburger zu Saufe für bie Freiheit tampften. Und mare es bie niedrigfte Dienstleiftung bie Gott burch feinen Stimmführer Gewiffen von mir beifcht. Schmach über mich, wenn ich ihm nicht folgte!" So bewährte fich benn ber Charafter im Dienste ber Pflicht, in ber barten Schule bes Lebens, und ward ber feste Grund für die späte reife Frucht ber Runft.

Die Gebanken welche seine Zeit und sein Bolk bewegen, den Drang nach Freiheit, und zwar in ihrer religiösen, häuslichen und bürgerlichen Gestalt und im Lichte der Bibel, welche die Reformation zum höchsten Quell der Wahrheit gemacht, aber der

selbständigen Forschung und Aneignung der Menschen übergeben hatte, um es turz zu fagen ben Beift ber Geschichte ergreift nun Dilton tiefer und schärfer als ein anderer ber Zeitgenoffen mit burchbringenbem Berftanbnig, und feine bichterische Begeisterung läßt ihn auch als Politiker die Ibeale feiner Zeit als die Biet ihrer Entwickelung aufftellen. Er warb ber Sprecher feiner Nation, neben Cromwell bem Belben "ber Chorführer im Drama ber englischen Revolution", wie Liebert ihn genannt bat, ein Tagesschriftsteller im größten Stil, im Sinne ber griechischen Bolksrebner; burch bie Buchbruckerpresse machte er bie gange gebildete Welt zu seinem Bublifum. Auch er wachst mit seinen Aufgaben und Erfolgen. Er vertheidigt zuerff die Presbyterianer gegen die Bralaten ber Staatsfirche, die felber herrichen und wieber jum "römischen Gögenbienft" jurudfteuern wollten. ligion und Freiheit hat Gott unzertrennlich in uns verweht; Die Wahrheit entjocht die Seele vom Aberglauben und von ber Sunde, und befähigt ju einem felbitfraftigen gefeslichen burgerlichen Leben. Dies verlangt ernfte Arbeit und Mäßigung; wenn eine Nation in Sittenlosigkeit erschlafft, beut sie ihren Nachen bem Fuße bes Zwingherrn bar. Milton beruft sich stets auf bie Bibel als die Richtschnur des Glaubens und Wandels; in ber Rlarbeit fieht er ben Beweis ber Wahrheit; die Bernunft ist für biefe ebenso tüchtig wie bas Auge für die Auffassung ber Aufen-Bernunft und Gewiffen wie fie fich im Bolte welt im Lichte. gemuth offenbaren fest er über bie Schulgelehrfamteit und Bra-Das Bolf foll barum auch feine Geiftlichen felber latenweisbeit. wählen, die als echte Seelforger es zur Tugend, zur Liebe lei-Denn ohne gute Sitten find die Gesetze fraftlos, Selbstachtung aber und bie eble Scheu und Achtung bes Menschen vor feines Gleichen sind die Amme und die Lehrerin der Tugend. -Als aber bann bie Bresbyterianer nach Alleinherrschaft ftrebten, ba forberte Milton bie volle Gewissensfreiheit ber Independenten. Reiner Macht auf Erben steht das Recht zu in religiöfen Dingen Amang zu üben. Staat und Religion werben in ber Chriftenbeit nur bann gebeiben, wenn bas Weltliche und Beiftliche gefonbert ift. Auf bem Gebiete ber Religion gilt bie volle Freibeit bes innern Menschen; alles Aeugerliche ift wertblos. Des erleuchtenden beiligen Geiftes ift die Religion in beständiger Entwickelung, und wer burch ftarre Satungen ihr Bachethum hemmt der fündigt gegen ben Geift. Die Wahrheit wird in

ber Heiligen Schrift einem quellenben Brunnen verglichen; wenn fein Wasser nicht in beständigem Laufe bahinfließt, so verwandelt es sich in einen schmuzigen Sumpf von Einförmigkeit und Ueberslieferung.

Wilton macht Ernft mit bem allgemeinen Briefterthum ber Christen; das ganze Bolt des Herrn, nicht blos die Aeltesten sind Propheten geworden. Das Kirchengut soll für Schulen und öffentliche Bucherfammlungen verwandt, ber Beiftliche von ber Gemeinde erhalten werben. Das Gespenft bes farbigen Chorrocks verfolgt une noch, seufzt er einmal, und an ben Teppich-wirker Paulus benkend wünscht er alle Geistlichen verstünden und übten ein handwert, bann wurben fie nicht gezwungen fein aus bem Predigen ein Handwerk zu machen. Die Gemeinde foll nicht die Religion zur Miethe wohnen lassen im Kopfe ober in den Büchern eines Priefters, ber ihr sonntäglich einen magern Brocken ober Biffen babon vorwirft; jeber foll felber in ber Schrift forschen und sich von feinem Glauben Rechenschaft geben. Jeder Einzelne spreche ein Bort bes Beile wie und fo oft ber Beift ihn treibt. Immer dasjenige suchen was wir noch nicht wissen mit Hulfe bessen was wir bereits kennen, immer Wahrheit an Wahrheit reihen wie wir sie finden, das ist die goldene Regel in der Theologie wie in der Mathematik, und bringt die beste Harmonie in ber Kirche hervor. Wie beim außern Tempelbau verschiebene Werkleute erforberlich find, so muffen auch für den innern berichiebene Richtungen und Genoffenschaften befteben, und wic bort durch kunstvolle Zusammenfügung mannichfacher Ma-terialien ein harmonischer Bau entsteht, so kann auch hier die Bereinigung verschiedener Ansichten nur dazu beitragen den geiftigen Tempel reicher und schöner zu machen. Im Austausch ber Gebanten foll bie Bahrheit geforbert werben, bie echte Rirche foll ein Liebesbund felbständig bentender Chriften fein. Dlogen bie Genoffen berfelben Richtung, beffelben Bekenntniffes fich inner-halb ber Gemeinsamkeit bes Ganzen zu kleinern Gruppen zusammenthun, nur bag alle einander bulben und in ihrer Berechtigung anerkennen. Das war für Milton das Ziel der Reformation, und darum feierte er ihre Borkämpfer: "Die Helden des Alterthums befreiten die Menfchen von folchen Thrannen die fie nur zu einem äußern Gehorfam zwangen und den Geist so frei ließen als er sein konnte; unfere Helden haben uns von einer Doctrin der Thrannei erlöst, welche die innere Ueberzeugung verdarb und untersochte."

Die häusliche Freiheit grundet Milton auf die sittliche Liebe in ber Che. Daß bie mannliche und weibliche Natur fich gan; ineinander einleben, daß die Sehnsucht nach ber Bollendung ber Menichbeit geftillt werbe, bie Troft und Friede gemährende Bereinigung ber Seelen ift ber Hauptzwed ber Che, nicht blos bie Fortpflanzung bes Geschlechts ober bie Sinnenluft und fleischliche Bermischung, die erft burch die Liebestreue ihre sittliche Beibe In folch echter Che wird ber Geselligkeitstrieb, Die empfängt. Sebnsucht ber Seele nach Genoffenschaft erfüllt, Die ftarter ift als ber Tob, eine Flamme Gottes. Das gemeinsame Geniefen ber ibeglen Lebensgüter in gegenseitigem Mittheilen und Empfangen ift bas Blud ber Ebe für bas gegenwärtige Beichlecht, und sie bietet dadurch bem heranwachfenben bie Erziehung jum Solch eine mahre Che ift mauflöslich. Aber wo bie Ginten. (Satten sich getänscht haben, was gerabe ben unschuldigen und vertrauenben Gemüthern geschehen fann, wo fie biese innige Bertens - und Geiftesgenoffenschaft nicht finden, fondern wo die Ber schiedenheit der Naturen zu Unverträglichkeit und Biderspenstig feit führt, da ist ber Zweck ber Che verfehlt, und da forbert Milton bag Scheibung und Bieberverheirathung geftattet werte. Das Wefen ber Che will er nicht antaften, sonbern verebeln; bie Scheinebe, in welcher die thierische Begierbe ohne Seclengemein: schaft ihre Luft befriedigt und bas Beiligthum beflectt, bie will er losen auch aus anbern Gründen als aus fleischlichem Sbebrud Denn fein Bund bat eine verbindende Kraft ober Unvermögen. gegen feinen Endzweck, kein Bertrag wird geschloffen um bas eigene Berberben zu bewirken, sondern um bes Wohles willen, und wenn bas Gegentheil von dem erfolgt mas beabsichtigt war, jo ift man nicht verpflichtet in ber Täufchung zu bebarren; baueliche Gefangenschaft foll gebrochen, häusliches Unglud von ber lei benben Menschheit hinweggehoben werben. Was Gott zusammengefügt bat foll ber Menfch allerbinge nicht scheiben; aber Gett bat nur die verbunden welche in Geift und Gemuth übereinstim men; wo aber menschlicher Brrthum ein Band gefnüpft bat bas nicht zum beglückenben Seelenbunde führt, ba foll bie Beilung und die Möglichkeit einer neuen vollen Liebes = und Lebensgemeinschaft gewährt werben; und bas foll bem perfonlichen Gemissen überlaffen bleiben. Milton erörtert bie Aussprüche bes mojaifden

Gefetzes und bes Evangeliums über bie Ehe und Chefcheibung, und such berftanbige Deutung aus bem Princip bes Chriftenthums, ber Freiheit und ber Liebe, die harmonie berfelben untereinander und mit feiner Auffassung bargulegen. lefen babei bie iconen Worte bie aus ber Dufternig und Sauerlichkeit ber Rundtopfe fich hervorringen: Es ist bas Wefen ber Erlösung daß sie unheilvolle Fesseln, deren Druck der Seele schadet, von uns nimmt, daß sie unsere gerechten Ansprüche an jebes gute Ding in biefem und jenem Leben anerkennt und be-Der Chrift ift ber Freude und bem Frieden geweiht, und es gibt feine Pflicht bie nicht ber Beiterfeit beburfe um recht erfüllt zu werben. Dilton entwidelte feine Anfichten in einer Eingabe an bas Barlament und in einigen Bertheibigungeschriften, in welchen er grob und bitter warb gegen bie Beintleffer und Schmeißfliegen, gegen bie er enblich ungebulbig Beitiche und Rappe In andern Schriften fallen die Reulenschläge ber Boschwinge. lemit mit einer an Luther gemahnenden Wucht, aber auch mit ber Starrheit des Puritaners, die im Gegner sofort den Götzens biener, Miethling, Ellstling sieht, und sich noch nicht aus der Schranke des Gemiths in jene Weite des Geistes erhebt, welche auch im Wibersacher bie Ueberzeugung und in ber Gegenpartei die Berechtigung ihres Standpunktes ehrt, und gerade dadurch im Blick auf das Ganze, zu dem die Widerfprüche sich versöhnen muffen, ein ruhig überlegenes Lächeln selbst in der Hige des Streites zeigen fann.

Die Poesie ber Liebe und bas Ibeal ber She in kuscher Dichterfeele tragend war Milton selbst ber Täuschung seiner Sinditumgskraft verfallen. Die Dame die er 1643 plötslich heimssührte, von deren heiter geselliger Natur er ein theilnehmendes Singehen und eine beselsigende Ergänzung seiner Persönlichseit gesträumt und gehofft hatte, blieb unempfänglich für seinen Geist und seine Sinnesrichtung, kehrte aus seinem philosophischen Hause in das munter bewegte ihrer Aeltern zurück, und zog die Cavaliere dem Puritaner vor. Bald erklärte der Bater ihre Berbindung mit einem Rebellen für einen Schandsleck seines Wappens. Die erwähnte Schrift Milton's war die Frucht dieser Erlebnisse. In der häuslichen Freiheit sah er die Grundlage der bürgerlichen, in der Familiensittlichkeit die nothwendige Bedingung für das Wohl des Staats. Zwei Jahre später war der König geschlagen, und num sant die Gattin weinend zu Milton's Füßen; er vergab und nahm

ihre Familie in sein Haus auf; aber das Berhältniß blieb kalt und unerquicklich. Sie ward die Mutter von Töchtern die sich später auch dis auf eine dem blinden Bater entzogen. Nach ihrem Tode heirathete Milton wieder und fand ein Glück von kurzer Dauer. Die dritte Gattin besorgte ihm treusseisig die Hausdaltung in schweren Tagen zur Zeit der Reaction. Sie wollte daß er eine Stelle unter derselben annehme; er versetzte: Ich verarge dir es nicht daß du in einer Autsche fahren willst wie andere Weiber, aber ich will als ein Ehrenmann seben und sterben. Der bittere Wermuthstropfen der dem Dichter den süßesten Kebensbecker vergällte, ließ auch seine Poesse nicht ohne einen herben Nachgeschmack. Wenn Beatrice das himmlische Paradies für Dante erschließt, so singt Milton wie der Wann das irdische Paradies durch das Weib versoren hat.

Milton hatte Knaben zur Erziehung und zum Unterricht in seinem Saufe bevor er in ben Staatsbienft trat; baraus ermuche bas Schreiben über die Erziehung an feinen beutschen Freund Hartlieb. Er will Selbstthätigkeit und Seelenftarte, Begeifterung für Tugend und Biffenichaft wecken und nähren; Anftalten follen gegründet werden die zugleich die humanistischen und realiftischen Studien verbinden, für forperliche Uebung und genufreiche Er bolung ber Jugend Sorge tragen, sie an reine eble Freude gewöhnen; ber Bund ber Bothagoreer und Blaton's Republit verschnielzen auch hier mit ben Errungenschaften ber Reformationezeit Die Erforschung ber fichtbaren Welt foll und mit Bufunfteibeen. jur Erfenntnig und Liebe Gottes führen. Mit ber finnlichen Anschauung soll begonnen werden, Sach- und Sprachkenntnik fell gleichen Schritt halten, bann nachbem bie Elemente ber griechischen und lateinischen Grammatif erlernt find, foll bie Lefture von Ergählungen und Gesprächen aus claffischen Autoren' folgen, welche als Beispiele bes Guten und Großen die fittlichen Grundfate bar ftellen und bem Gemuth einprägen. Go follen ftufenweise bie Schriftsteller gelesen werben welche Geschichte und Mathematit. Naturwiffenschaft, Bolitif und Philosophie vortragen; mit ber Sprache foll ber Inhalt eingeprägt, und im Berkehr mit ber freien Natur, mit Jagern und Gartnern wie mit Seeleuten und Baumeistern, foll auf prattifch empirische Weise statt tobter Begriffe lebenbige Anschanung gewonnen, die Ergebnisse ber neuern Forschung follen an die Ueberlieferung bes Alterthums angetnurft Die großen Dichter follen babei bas Schonbeitegefühl

erquiden, ben Geschmack bilben. Symnastik und Waffenübung soll ben Leib stark, die Seele tapfer machen, die Musik den Geist erheistern und befänstigen. So soll der Mensch für den Dienst Gottes und des Staates bereitet werden, daß er selbstbewust und hochsberzig seine Pflicht erfülle; die politische Freiheit des Ganzen ruht ja auf der sittlichen Freiheit und Tüchtigkeit des Einzelnen.

Dier wie fpater bei Milton's Gebanten über Gelbftherrlichfeit des Bolfes und Gefellschaftsvertrag werben wir an Rouffeau erinnert; beibe Manner ibealifiren bie Ratur und prebigen bas Evangelium ber Freiheit, aber Milton fteht mehr auf Seite ber Bilbung und ber Bucht, während Rouffeau seinen Gefühlen leibenschaftlicher folgt, glänzenber, hinreißenber, minder theologisch ge-bunden, aber mehr sophistisch schreibt wie Milton, bei welchem bie Breite ber Gelehrsamfeit neben bem Schwung ber Ginbilbungsfraft liegt, bem es aber immer um bie Bahrheit ber Sache gilt, ben fein ftarfer Charafter Mag halten läßt, wo Rouffeau's leicht verführbare Schwäche verstimmt und haltlos wird und in die Benialität die Gitelfeit mifcht. Auch mogen wir Fichte's gebenten, ber die Befreiung bes Baterlandes gleichfalls auf Nationalerziehung begründen will, beffen Beurtheilung ber Frangösischen Revolution an Milton's Schutreben für bie englische, beffen Burudforberung ber Denkfreiheit an Milton's Forberung ber Preffreiheit anklingt. 3ch glaube nicht bag Rouffeau und Fichte biefe Arbeiten Milton's gefannt haben, aber "es winten fich bie Weifen aller Zeiten".

Areopagitita heißt die Staatsrede welche Milton 1644 an das Lange Parlament richtete, als es das Erscheinen der Drucksschriften von einer Erlaubniß abhängig zu machen beschloß. Die päpstliche Hierarchie, sagt er, hat zur Inquisition die Censur ersunden, die englischen Prälaten haben den Schergendienst gegen Andersdenkende nachgeäfft und solche mit Ohrenabschneiden, Pranger und Gefängniß verfolgt; wollen die Presbyterianer, nachdem sie nun herrschen, das Zwangs und Berhütungsspstem gleichfalls aufnehmen? Das sei ferne! Sonst würde der Hochmuth der Dummsheit, diese Krankheit der Zeit, sich als organischer Fehler im Herzen Englands fortsetzen. Bücher sind allerdings nicht todte Dinge, sondern Phiosen voll der Lebenskraft des Geistes der sie geschaffen, voll jener Drachenzähne der alten Sage, ans deren Saat gewaffenete Männer entspringen. Darum ist es nicht schlimmer einen Menschen zu erschlagen, als ein gutes Buch zu tödten, denn wer das thut der zerstört die Vernunft selber, das Auge Gottes, und

die Anstrengungen vieler Jahrhunderte reichen oft nicht bin eine verftogene Wahrheit wieder zu gewinnen, beren Berluft bas Unglud ganzer Bölker nach sich zieht. Zeuge ist ber Berfall Italiens und Spaniens unter Beiftesbruck, mabrend im Alterthum wie in der Neuzeit die Freiheit die Amme aller großen Geifter ift, bie ben Staat emporbringen. Rur in ber eigenen Erfenutnig und Unterscheidung bom Guten und Bofen, nur in ber eigenen Babl liegt ber Werth und bas Wesen ber Sittlichkeit; bas bringt allerbings Gefahren mit fich, aber ein Gran felbstertorener Tugend ift einer Masse durch Zwang verhinderter Uebel vorzuziehen. Bolt muß mundig werben. Es ist ja boch unmöglich ihm aller fern zu halten was es verführen tonnte, man mußte ja fonft aud bie Wirthshausgespräche und bie Dubelface wie ben Schnitt ber Rleiber cenfiren. Es ift mit ber Cenfur gegen Gebanten mit wenn man einen Garten gegen Rraben burch Berfverrung bee Thors schützen wollte. Und wer kann sich anmaßen zu Gericht ju figen über bie Leiftungen ber hervorragenoften Manner? ist gegen bie Ehre berer welche bie Wiffenschaft um ihrer selbi willen suchen und lehren, daß sie von Beamten abhängen; ber Staat foll regieren, nicht kritisiren. Er vertraue der Bahrhei, ihre Stärfe grenzt an Allmacht; fie bedarf zu ihrem Siege feiner fünstlichen Mittel, man gebe ihr nur Raum und binde fie nicht, benn bann weiffagt fie ninmer, im Gegenfat ju Proteus, ber mir gefangen und gebunden Orakel gab, ober fie richtet ihre Sprache nach ben Umftanben, wie Micha vor Abab that. Darum feien bie Richtschuur bes Parlaments jene golbenen Bibelfprüche: Alle ift euer; ben Reinen ift alles rein; prüfet alles und bas Best behaltet! Schaut bin, ruft Milton, auf unfere gewaltige Saupt stadt, die Auflucht und Wohnstätte ber Freiheit: mahrlich es fint nicht mehr Sammer und Amboge thatig um Baffen fur bas be brobte Recht zu schmieben, als Febern und Köpfe! Theil bes Bolkes gibt fich mit ganger Seele ber Betrachtung ber erhabenften Begenftanbe bin: geruftet feine Selbftanbigfeit ju ber theibigen bat er noch Rraft um bie fruchtbarften Streitfragen ber Bahrheit zu prufen, und barum ift es flar bag wir nicht auf bem Wege bes Berfalles find, fondern daß wir die alte hafliche Caut abwerfen, die Weben biefer Zeit überdauern und une verjungen werben, daß wir bestimmt find die Ruhmesbahn ber Beisbeit unt Tugend ju betreten und die bochften Ehren ber Geschichte ju em Ja ich sehe im Geift diese edle und mächtige Nation pfangen.

einem starken Manne gleich, ber aus seinem Schlummer erwacht und seine unüberwindlichen Locken schüttelt, einem Abler gleich, ber seine Jungen ber Mittagssonne entgegenträgt, damit sie ihre Strahlen mit sestem Blick ertragen sernen! — Ist der Dichter kein Seher gewesen? Er eilte seiner Zeit voraus und stellte das Ziel auf, welchem sie in den kommenden Geschlechtern nacheiserte; als Mirabeau die Areopagitika kurz vor der Berufung der französischen Nationalversammlung übersetze, da schrieb er einleitend daß die Durchführung dieser Milton'schen Gedanken, daß die freie Presse und die Achtung vor der öffentlichen Meinung den englischen Staat so groß gemacht, so hoch erhoben habe.

Babrend nun Konig und Parlament im Rampfe lagen, vertiefte fich Milton in die Geschichte Englands zur alten Sachsenzeit und gab eine Schilberung berfelben um die Berfassung und bie Bolkerechte in ihren hiftorischen Wurzeln barzulegen. bas heer unter Cromwell bie Sache in bie hand nahm und bas geeinigte Rumpfparlament ben König richtete, schrieb Milton feine Abhandlung über die Stellung ber Könige und Obrigfeit (1649). Daß bie Obrigfeit von Gott fei erklärt er vollkommen richtig: es fei ber Wille Gottes bag Obrigfeit, burgerliche Ordnung beftebe; bie Form berfelben aber fei bas Wert bes Menschen. Es ift Gottes Ginfetung und Wille daß wir unfere Angelegenheiten gefetlich ordnen und unter Gefeten leben; welche Regierungsart aber ein Bolf haben und wen es mit ber Staatsgewalt betrauen foll, bas bleibt seinem Ermessen anheimgestellt. Go erkennt Milton auch bag bie Berfaffungen ber Eigenart und Entwidelungsftufe ber Bolfer gemäß find und fein follen. Riemand, fagt er weiter, fann die Freiheit von Bergen lieben als gute Menfchen; die anbern lieben vielniehr bie Buchtlofigfeit, bie nie mehr Raum und Nachsicht bat als unter Thrannen. Alle Menschen sind von Ratur frei geboren. Als mit bem Gunbenfall Unrecht und Bewaltthätigkeit in bie Welt fam, warb es nöthig burch einen Bund ober Bertrag vor gegenseitiger Unbill sich ju schüten, fich in Bemeinschaft gegen innere und äußere Friedensstörung zu vertheidigen. Daburch entstanden Staaten und Obrigfeiten um bie Rechts= verletung abzuhalten, und bas Bolf übertrug bie Macht ber Selbsterhaltung, Die ursprünglich in jebem rubte, einem Ginzigen ober mehrern Männern von Weisheit und Werth. Und bag auch biefe nicht nach bloger Willfür schalteten, gab man Gefete, Die von der Gesammtheit abgefaßt ober bestätigt wurden, und burch

bie bas Recht berricben follte auch unabbangig von ben Berfonlichkeiten. Wie die Obrigkeit über bem Bolke ftebt, jo bas Gefet über ihr. Bur handhabung ber Gefete verpflichtet fich nun Konig und Obrigfeit, und bas Bolt bulbigt ihnen oft mit bem Borbehalt baf es bes Gibes entbunden fei, wenn fie fich treulos er-Nicht bas Bolf ift um ber Regierung, fonbern fie um Der gerechte König ift ein Segen bee bes Bolkes willen ba. Bolles; wer aber weber bie Gesetze noch bas Gemeinwohl beachtet ber ift tein König mehr, sondern ein Thrann, ein Feind bes Vaterlandes, und barf und foll als folder behandelt, bekampft und gerichtet werben. Diese Grundfate sucht Milton burch bie Bibel und die Schriften ber Reformatoren wie burch Beispiele ans ber Geschichte zu befräftigen. Man wird mit Fug einwenden bag bie Staaten nicht auf biese Beise burch Bertrag entstanben feien; wenn man aber mit Milton festhält bag ber Staat ale folder nach ber stttlichen Weltordnung aus ber Natur bes Denschen folgt, so wird man zugeben bag bie besondere Art ber Staatsform vernunftgemäß burch Bertrag festgestellt wirb, mb baß bies auch sich burch bie Geschichte bingieht, bag bie englische wie die römische Verfassung in ber Achtung und Weiterverwerthung ber erworbenen Rechte so gebiegen und so groß geworden ift.

Es war ein revolutionärer Act ber in England bamals bas Oberhaus beseitigte, ohne Zustimmung der Lords einen boben Berichtshof einsetzte und ben Ronig bor feine Schranken ftellte; aber es geschah im Kriege welchen Karl II. heraufbeschworen hatte; ber Ronig hatte bie Grundgesetze bes Staates gebrochen, und war schuldig an bem vergoffenen Blute bes Bolfes. fiel er als ein Opfer bes Barteigeiftes im Burgerfriege, welcher bie Bergen hart gemacht hatte, in einem Jahrhundert bas bie Tobeeftrafe um geringer Bergeben, um religiöfer Befenntniffe willen gewohnt war, und er warb geopfert von Männern bie gerade ber Welt beweisen wollten daß das Recht herrschen und ber Fürst verantwortlich fein solle. Die Berwebung von Religion und Bolitit hatte bem Rampfe ber Buritaner eine begeisternbe Beibe gegeben, jest ward ihnen verhängnifvoll was fie ftart und gref Wie sie täglich in ber Bibel lafen ftanb ihnen ber eifrig zürnende Rachegott bes Alten Teftaments vor Augen: fie fanden bei Moses bag ein Land barin Blut geflossen nur entfühnt werbe burch bas Blut beffen ber es vergoffen; ber Sauptfunber follte mit seinem Leben buffen. Noch hatte man nicht gelernt bie

Bibel historisch und fritisch zu betrachten, Kern und Schale zu sonbern; jeder Spruch war eine Autorität; und wo Widersprüche vorlagen, suchte man sie hinwegzubeuten, ba Gott nichts Unvernunftiges fagen könne. Statt an Jesu verzeihenbe Liebe bielt man fich an bas verzehrenbe Feuer bes Elias. Aber bie Gewaltthat war zugleich ein volitischer Fehler, und viele, die seitber zum König gestanden, saben in ibm nun einen Märthrer sogar für biefelben Bollsfreiheiten bie er angetaftet und zerftort hatte. Bifchof Gauben von Exeter verfagte bas Buchlein: Giton bafilite. bas Bilbnig feiner geheiligten Majeftat in ber Qual und Gin-Boll frommer Tobesbetrachtungen und guter Buniche famfeit. für England galt es für ein Wert und Bermachtnig bes Ronigs felbst. Milton, ber ale lateinischer Secretar in die Regierung ber Republik gerufen war, schrieb feinen Bilberfturmer: Gikonoklaftes. Begen ben Bötenbienst emport, ben man mit Rarl Stuart treiben wollte, wiberlegte Milton Schritt vor Schritt bie Fälfchung ber Beschichte und die Schonfarberei jener Schrift, Die Sentimentalität bie ob bauslicher. Tugenden bie Berbrechen gegen ben Staat ver-Der König ift ber Bollftreder bes Gefetzes, bas ift bie Herrlichkeit feines Amtes, beren er fich entkleibet, wenn er bas Gefet felber bricht und feinen Thrannenlaunen folgt. burfte behaupten: 3ch warf feine Schmähungen auf bie gefallene Majestät, ich jog nur bie Königin Babrheit bem Könige Karl Als einst am Hofe bes Darius gestritten warb was bas por. Stärtste in ber Belt sei, nannte Borobabel bie Bahrheit; nennen wir bie Gerechtigfeit, so mogen wir fagen bag bie Bahrheit bie theoretische Gerechtigfeit, Die Gerechtigfeit Die praftische Bahrheit fei; die Bahrheit ift ein Begriff und ihre Wirkung ift Belehrung, bie Gerechtigfeit ift in ihrem Befen Rraft und That, fie trägt bas Schwert um es gegen alle Gewalt und Unterbruckung zu gebrauchen, und niemand ift von ihren Streichen ausgenommen. Rach Alfred's Sachsenspiegel foll ber König gehalten fein Recht zu erleiben wie jeber andere aus bem Bolfe. Gegen ben Borwurf baß bie siegreichen Independenten nur eine Minderheit seien, sagt Milton: Wenn Dummheit und Berkehrtheit volksthumlich und allgemein find, bann haben fich bie welche zur Bahrheit fteben nicht ju icomen bag fie nur eine fleine Bartei find.

Die Prinzen und Cavaliere gewannen ben Polhhiftor Salmafins (Saumaise) in Lebben für eine Berthetbigung König Karl's. Sie ging von dem Sate aus daß ber König über bem Geset stehe und unverantwortlich sei; ihn binde keine alte Ordnung, kein Schwur; seine Gewalt sei göttlich und schrankenlos; das Bolt müsse blind gehorchen, und könne sich so gut wie ein Einzelner in die Sklaverei verkausen. Dabei erging sich Salmasius in Schmäbungen gegen die englischen Republikaner, und forderte die Fürsten Europas zu einem Rachezug wider dieselben auf. Wilton wart zu einer Erwiderung berufen, und da er sah wie sein Augenlich schwant, so gedachte er des homerischen Achilleus wie er zwischen Phthia und der Unsterdsichseit, zwischen einem langen Wohlleben und dem ewigen Ruhme gewählt, und beschloß seine Augen an den Dienst der Volkssache zu setzen. Sie erloschen über der austrengenden Arbeit. Er sang:

Bas halt mich aufrecht in so schwerem Leib? Rur dies Gefühl: ich gab mein Augenlicht Als Opfer bin für jenen behren Streit, Bon bem die West in Nord und Süben spricht.

Seit ben Greueln der Bartholomäusnacht war in Europa die Frage aufgeworfen wo das Recht des Widerstandes gegen eine Regierung anhebe. Wie Jehova mit Ifrael, fo lebrten bie Suge notten, habe ber Ronig mit bem Bolfe einen Bund gefchloffen, und wenn er benfelben breche, fei auch bas Bolt feiner Bervflichtung entbunden. Wir laffen uns vom Ronig beberrichen, wenn er fich von ben Befeten beberrichen läßt. Dagegen behauptete Hobbes daß Selbstsucht die einzige Triebfeber ber Menschen sei, und nur die Furcht sie abhalten konne von bem Rrieg aller gegen alle; barum fei die Gewaltherrschaft die imerlafliche Schutwehr gegen Anarchie und Selbstzerftorung, und gut . unt bose sei was ber Staat, biefer Leviathan, bas große Thier, bafür erklärt. Und andererseits hatten die Jefuiten zur Zeit Beinrich's IV. von Franfreich behauptet daß jedermann bas Recht babe einen vom Papft gebannten und bamit feiner Burbe entfleibeten Mariana pries das Königthum als in ber König zu töbten. Natur begründet und von Gott eingesett; ein Thrann aber ift wer bie Berrschaft burch Waffen ober Ränke erobert ober auch bie rechtmäßig erworbene zum eigenen Bortbeil misbraucht. Gegen ibn barf bas Bolf fich erheben, ihn hinauswerfen wie einen Feint, ober Gericht über ihn halten. Aehnlich wie biefer Spanier urtheilt Milton. Er eift fein Gegner bes Rönigthums, obwol er bie Republit für die vollendetere Berfassung ber vorgeschrittenen

Menschheit halt, aber er benkt daß Absolutismus und Christenthum einander widersprechen, und behauptet bas Recht ber Gelbftbestimmung für bie Menscheit auch in Bezug auf ihre Staatsordnung. Die Gerechtigkeit ber Sache bes englischen Bolfes beruht ihm auf bem Gottes = und Naturgesetz daß alles was zur allge= meinen Wohlfahrt gereicht auch zuläffig sei. Nach ber bamaligen Sitte philosophischer und theologischer Rantereien überhäuft er ben Gegner mit Schmähungen. Bon bem Pantoffel beines Beibes getrieben haft bu um ben Judaslohn von bunbert Jakobsthalern bie Freiheit verrathen, bu haft so viele Bucher burchgelesen und bift boch eine Schlafmuse geblieben! ruft er ihm ju, und nennt ibn eine Anechtseele. Gegen bie Beispiele und Stellen, welche Salmafine aus ber Bibel und ben alten Claffitern beigebracht, führt Milton viele andere siegreich ins Feld, und weist ihm Ber-Dann ftust er fich auf bie englische Beschichte, brebungen nach. in welcher ber Grundsatz gelte: wenn irgendwelche Gefete und Gebräuche ber Ordnung Gottes, ber Natur und Bernunft zuwiber find, so sollen sie als null und nichtig angesehen werben. edlem Stolz preift Milton bie Geschichte feines Bolfes als bie ber Freiheit, und erkennt ihre Bebeutung für bie gange Menschheit. Die Bersammlung ber Freien ist und war bie lebenbige Quelle bes Rechts, und barum muß jede Satung und Berordnung die Wohlfahrt aller Guten zum Zweck haben und niemals ben schlechten Gelüften Einzelner bienen. Unter bem Namen Bolt begreifen wir alle Burger bes Landes, auf fie haben wir einen Senat gegrundet, und wenn Abeliche in bemfelben fiten, fo ftimmen fie nicht fraft ihres Geburterechtes, fonbern fraft ber Babl ber Ge-Mögen die auswärtigen Könige sich nicht beikommen laffen in die innern Angelegenheiten Englands einzugreifen, fonbern lieber, wie Lyfurg im Alterthum gethan, fich mit einem Senat ber besten Männer umgeben und ihre Macht bem Gesetze unterordnen, bann werben fie eine ruhige und fichere Regierung führen; Gott hat bie Menschen nach seinem Ebenbilbe geschaffen, ba tann er fie nicht zur Dienftbarkeit beftimmt baben. ift es eine göttlichere That einen Thrannen abzusetzen als zu erbeben, und es erscheint mehr von Gott in einem Bolke, wenn es einen ungerechten Gewalthaber vom Thron stürzt, als in einem Herrscher ber eine unschuldige Nation unterbrückt. 3ch habe bem Gegner, ichlieft Milton, seine Borte mit Grunden widerlegt, nun bleibt noch eine, bas Wichtigfte übrig, bag ihr, meine Mitburger, bie schlimmen Nachreben burch gute Thaten Lügen straft. Gott hat euch, die erste der Nationen, ruhmvoll erlöst von den zwei größten und der Tugend verderblichsten Uebeln, von Thrannei und Aberglauben. Nach einer so glorreichen That wie ihr vollbracht habt, dürft ihr nichts Niedriges und Kleines vornehmen, dürft ihr nichts denken und thun als was groß und erhaben ist. Wie ihr euere Feinde im Felde geschlagen habt, so zeigt nun auch daß ihr im Stande seid Ehrgeiz, Habsucht und böse Begierden zu überwinden und die Entartung zu vermeiden welche das Glück gewöhnlich mit sich bringt und welche die Böller in die Knechtschaft sührt; nun zeigt aber ebenso große Mäßigung und Gerechtigkeit die Freiheit zu behaupten, als ihr Muth bewieset sie zu erobern!

Die Schrift machte Milton einen europäischen Ramen, und wenn er einige Jahre später jum zweiten male gegen neue Schmähungen bas Wort ergreift, fo thut er es mit gehobenem Selbstgefühl als Sprecher seines Boltes angefichts aller anbern Culturvölker, die er um feine Rebnerbühne verfammelt fiebt; alle Freunde des Guten zollen ihm Beifall, Die Widerftrebenden felbit geben fich unter bie Dacht ber Babrbeit gefangen. von biesen Gebränge ist es mir als fabe ich alle Rationen ber Erbe von ben Säulen bes Hercules bis an ben Inbifchen Ocean bie verlorene Freiheit in ihr altes Hausrecht wieder einsetzen; mein Bolk bietet ihnen eine noch edlere Frucht als einst Triptolemos von Land zu Lanbe trug (bas Getreibe), mein Bolf ftrent ben Samen ber Freiheit und Bilbung über alle Reiche aus." Es flingt wie ein hiftorisches Epos, wenn Milton nun die Errichtung ber Republik und ihr junges Leben schilbert, wenn er Crommell ben Belben und Brabfhaw ben Richter mit begeiftertem Preis einem Schotten More gegenüberstellt, ber an einer ber Streitschriften Antheil gehabt, und neben bas Bild bas er bobnifc von biefem entwirft, auch fein eigenes aufrichtet: "benn wohl verdient ber Mann groß genannt zu werben welcher große Dinge thut, aber auch ber welcher sie zu thun lehrt ober sie würdig schilbert, nachbem sie gethan sind." Nichts ist Gott wohlgefälliger ale wenn ber beste und weiseste Mann mit ber hochsten Gewalt befleibet ift, fagt er in Bezug auf Cromwell, ben Befreier bes Baterlandes, ber barum auch feinen schönern Titel führen tann ale ben Namen Protector, Befchützer, er "ber burch feine Leiftungen nicht nur bie Thaten unferer Könige, fondern bie Gefchichte un-

ferer Sagenhelben überboten hat". Aber er ruft ihm auch mahnend ju: Ehre bie Bunben ber tapfern Manner, bie für Recht und Bahrheit geftritten haben, ehre bie Schatten ber im Rampfe Befallenen, ehre bas Urtheil ber Bolfer, bie auf uns schauen, ehre vor allem bich felbst: bu kannst nicht frei fein, wenn wir es nicht Wilton forbert Trennung von Kirche und Staat und Entfernung jedes Religionszwanges, er forbert Bereinfachung ber Gefete, benn je größer ihre Angahl, besto geringer ihr Werth; fie vermögen nur bas Lafter einzuschränken, bie Freiheit aber ift bie Erzeugerin ber Tugenb. Er forbert ungehemmte Bebankenmittheis lung burch bie Breffe, eine vernünftige Jugenbergiebung, eine bochbernige Bflege ber Wiffenschaft. Dann wendet er fich an bas Bolt, bas bie Waffen ergriff um bie Seiligkeit ber Gefete und bie Rechte bes Gewiffens zu vertheibigen; es foll nun ber Bernunft geborden lernen, burch fittliche Selbstbeberrichung fich innerlich frei machen und frei bewahren; benn fonft tann man bie Berren wechseln, aber ber Anechtschaft wird man nicht ledig.

In der Rathlofigfeit und Berwirrung nach Cromwell's Tobe (1658) hinterließ Milton ber Nation fein politisches Testament. Er fest bie Kirchenverfaffung in die freie religiöse Gemeinde, er verlangt für ben Staat bie Aufrechthaltung ber Republik, wenn nicht eine zweite Revolution nothwendig werben foll. An ber Spite ber Nation stehe ein Senat welcher aus ben befähigtsten Mannern bes Bolfes auf Lebenszeit gewählt werben foll, bamit bie Regierung Stetigkeit und Feftigkeit erhalte; bann aber fei feber Bezirk bes Landes ein kleiner Freiftaat, welcher fich felbst verwaltet, für Cultur und Rechtspflege forgt, fodag in biefer Glieberung fich Lebenswärme und Bilbung überallhin verbreiten. Die Begirte= landtage find das bewegliche Gegengewicht zum großen Rath, ber bie Steuerbewilligung und Gesetzgebung mit ihnen theilt. So will Milton viele Republiten zu einem felbstberrlichen Staat verbinden. Die Saat seiner Gebanken ift in Nordamerika aufgegangen. England folgte bie Stuartische Reftauration, für Dilton Jahre ber Burudgezogenheit, die er ber Boefie und Wiffenschaft widmete. Er verfafte eine biblifche Theologie, in welcher er die Emigfeit ber von Gott burchwalteten Natur lehrte und in Chriftus die reinste Offenbarung Gottes erkannte, überhaupt bie Ideen barlegte bie fein Berlorenes Baradies geftaltet hat.

Bas Milton in ber Jugend gebacht bas erfüllte er nun im Alter. Er war ber Erste ber in England eine gründliche antike

Bilbung mit bem vaterländischen Sinn und mit bem biblischen Chriftenthum verband, ber bie Renaiffance und Reformation gleich. mäßig festhielt und ohne blos nachahmer zu fein in reinem gehobenem Stil bie Gebanten aussprach welche bie Zeit bewegten. In Sunbenfall und Erlöfung fieht er, ber Broteftant, ben innerften Rern ber Geschichte; was in fo vielen lateinischen epischen Gebichten in Italien, Deutschland, Solland angestrebt, was burch bie Mifterienspiele langft vorbereitet, mas burch bas evangelische Rirchenlied lyrifch gesungen war, bas bat er episch bargestellt. Aber wie er felbst bas Glitcf ber Liebe und bas Licht ber Augen eingebußt, wie fein Bolt aus ber Freiheit in bie Schmach ber Anechtschaft zurückgefallen war, fo nimmt er bas Berlorene Barabies jum Gegenstand. Der Kampf bes Lichtes und ber Finfternif, bes Guten und Bofen, in welchem er felbst gestritten und gelitten, ift bas große Thema feines Gefanges, ber fich bamit an bie urarischen Anschauungen anschließt wie sie besonders von ben Berfern ausgebildet waren, an beren Mbthen er fich anlebnt. bewährt fich bas Troftwort bag benen bie Gott lieben alle Dinge Das Licht geht flarer und klarer in feinem zum beften bienen. Innern auf, die Augenwelt zieht ihn nicht zerstrenend ab von ber Betrachtung bes Emigen und Ueberfinnlichen, und über bie Roth ber Zeit schwingt er fich bichtenb empor. Wie er in ber Jugent gelobt bag er fingen wollte für bie Ehre und Bilbung feines Ba terlandes und jum Ruhme Gottes, fo will er auch jest Tugent und öffentliche Gefittung im Bolfe pflegen, Die Unruhe bes Bergens ftillen und bie Gefühle in harmonischen Ginklang bringen; ber Genius bes Dichters foll fich als eine Offenbarung Gottes bewähren. Den Beift ber schöpferisch über ben Baffern gefchwebt ruft er um Erleuchtung an, ben Beift ber bas reine Berg allen Tempeln vorzieht; benn er will

Die Bege Gottes biefer Belt ertlären, Rechtfertigen bie ew'ge Borfehung.

So bichtet er eine Theodicee ehe Leibnig als Philosoph sie schreibt. Die Freiheit und das Gute sind die höchsten Güter; sie konnten nicht sein ohne die Möglichkeit des Bösen; denn die Sittlichkeit und Seligkeit beruhen auf dem eigenen Willen, für den das Bollbringen des Rechten nur dadurch Werth hat daß er auch unge-horsam zu sein vermag gegen das Gesetz und sich abwenden kann vom Heil. Er hat es gethan, der Fall der hinmklichen Geister

wie der irdischen Menschen ift geschehen, und dadurch ift Noth und Tob in Die Belt gefommen. Go wiederholt Milton mehrmale und läßt une hineinblicken in bas Elend ber Ratur und in bie Grenel ber Geschichte; aber sie sind verschulbet burch bie Sunbe, und bie Bute Bottes macht fie zur Strafe, welche erziehend und bekehrend bas Bose endlich überwinden und bie Welt mit Gott verföhnen foll; die göttliche Liebe erbarmt fich ihrer, offenbart fich in Chriftus, und beruft für bas Gottesreich, bas nur baburch möglich wird daß die Geister sich als feine Glieber selbst wollen und wiffen. Diese vorwiegende Betrachtung macht bas Werk zu einer Gebankenbichtung wie bie Göttliche Komobie und ben Fauft; auch bei Milton ift bas Lehrhafte nicht überall Boefie geworben, bem ernften Buritaner fehlt bie beitere Leichtigkeit, ber behanliche Fluß ber sich von felbst fortspinnenben Erzählung; er felbst steht fortmabrend im Centrum bes Gebichts, er tritt mit ber Bilbung feines Jahrhunderts ben Anfängen ber Geschichte gegenüber, sein Wert ift nicht wie bas Bollsepos bie eigene melodische Stimme ber That bie es befingt, als Runftbichter fteht er ber Bergangenheit gegenüber, und fnüpft burch Gleichniffe, Bisionen und Erwägungen mannichfacher Art bie Ereignisse und Erfahrungen ber fpatern Boller, bie Weisheit und Gefinnung ber Gegenwart an bie Schilderung ber erften Lebenstage ber erften Menfcben an. Das Werk war 1665 vollendet, nach mubfam überwundenen Cenfurbinderniffen erschien es 1667. Die vornehme Belt nahm es falt auf, aber bas Burgerthum machte es zu einem Erbauungsbuch, und was damale Dryben aussprach, bag es alles Zeitgenöffische überrage, bas ward später burch Abbison für Guropa feftaeftellt.

Die erften Gefänge führen uns hinab in die Hölle, wo eben Satan von dem Sturz erwacht, und seine Genossen zur Rathsversammlung beruft was ferner zu thun sei. Sie beschließen Gott
in seiner neu geschaffenen Welt, auf der Erde zu bekämpfen, die Menschheit zu verführen und für die Hölle zu gewinnen. Satan
macht sich auf den schauerlichen Weg durch Nacht und Chaos.
Gott sieht ihn und weiß daß der Anschlag gelingen werde; der
Sohn, Christus, erdietet sich zur Erlösung. Satan ruht an der
Grenze unsers Weltschstems aus, wo bald das Narrenparadies sein
wird, wo alle nichtige eitle Menschen, ruhmgierige Krieger, heuchlerische Pfassen und überspannte Grübler ihre Heimat sinden sollen.
Von der Sonne aus erblickt er dann die Erde, und läßt sich in Rabengestalt auf bem Lebensbaum nieber. Dort sieht er Abam und Eva, belauscht ihr holbes Rosen, hort von ber verbotenen Frucht und beschließt fie zu beren Genuß zu verloden. im fünften Gefang am Morgen erwachen, ba hat er als Prote an Eva's Dhr gefeffen, und fie hat einen unruhigen Traum ge-Gott fendet ben Engel Rafael ins Barabies um die Denbabt. schen zu warnen. Rafael erzählt wie ein Theil ber Engel sich emport habe ale Gott seinen Sohn gezeugt und Geborfam für ibn verlangt; er schilbert ben Riefenkampf ber himmlifchen Beerscharen, die Lift Satans, welcher mit feuerspeienden Robren bie lichten Geschwader niederschmetterte, bis Chriftus auszog auf bem Streitwagen Gottes und bie Feinbe in ben Abgrund schleuberte. Um neue himmelsbürger ftatt berfelben zu gewinnen lieft Gott diese unsere Welt aus bem Chaos hervorgeben, und ordnete fie und erweckte bas Leben, was nun im Unschluß an bie Bibel näber geschilbert wirb. Abam berichtet bagegen wie er jum Leben erwacht fei, fich einsam gefühlt, bie Eva zur Benoffin erhalten babe. Der Engel mabnt ibn, ber fein Liebesglud preift, jur Mäßigung Run im neunten Gefang verkleibet fich Satan in und Festigkeit. eine Schlange; fie umtangt Evg, bie allein au ihr Tagewerf zu geben verlangt batte; die Gitelleit bes Beibes wird burch Schmeicheln gefirrt, und ale Eva verwundert ift bag bie Schlange reten tonne, fagt die fie habe die Sprache gewonnen ale fie vom Baume ber Erfenntniß gefostet; thaten bie Denschen bas auch, fo wurden sie gleich Gott. Da bricht Eva ben Apfel und ift, und wie be raufcht betet fie ben Baum an, von ber Berehrung Gottes in Göbenbienft verfallenb. Sie erwägt bann ob fie auch Abam ber neuen Herrlichkeit theilhaftig machen folle, fie bebenft bag wenn fie boch vielleicht fterben muffe, er bann mit einer neuen Eva leben werbe, und bas erträgt fie nicht; fie bietet ihm, ber ihr febnfüchtig suchend mit einem Kranze entgegenkommt, bie Frucht, und er geniefit, weil er in Tob und Leben bas Schickfal ber Geliebten theilen will. Jest erwacht eine geile Sinnenluft in beiben ftatt ber Harmonie bes Leibes und ber Seele in voller reiner Liebesfreude, und wie sie vom Uebermaß bes Genuffes ermattet aus wüftem Taumel erwachen, ba schämen fie fich ihrer Nachtheit: Argwohn, Zwietracht regen fich, fie flagen habernd einander an. Gott fendet feinen Sohn fie zu richten. Gunde und Tod folagen bie Brude von ber Solle burch bas Chaos und ziehen ein auf ber Erbe, mo ihnen reiche Ernte reift. Triumphirend febrt ber

Satan zurud, aber bie Damonen zischen wie Schlangen um ihn, und die Früchte die sie genießen wollen find bittere Afche. und Eva schaubern vor bem Tob, vor bem Glend bas burch sie über bie Nachwelt kommt; sie möchten lieber gar nicht sein. Da sendet Gott den Engel Michael sie aus dem Paradies zu vertrei= ben, aber fie mit Gottes Allgegenwart und mit ber Hoffnung ber Erlöfung zu tröften. Bon einem Berg herab läßt ber Engel nun Abam bie gottliche Gnabe im Rampf mit ber Gunbe, bie fünftige Geschichte ber Menschheit schauen, bag er Gebuld lerne umb Mäßigung, um Glud und Leib würdig zu tragen. Tob, bann Wohlleben und Krieg und Sünbflut, Nimrob, ber fich jum Thrannen aufwirft mahrend Gott nicht wollte bag ber Menfc über Menschen herriche, bie Erwählung bes ifraelitischen Bolles, Befus, die unheilstiftenden Pfaffen, und endlich ein Tag ber Belterneuung, bas zieht in Bifionen vorüber. So erkennt Milton Gott in ber Geschichte, wenn uns auch biefe erste poetische Philosophie berfelben nicht gang befriedigt. Abam soll seben wie bie göttliche Liebe mit ben Berkehrtheiten ber Menschen tampft, im Berfall bes Gefchlechts foll ihn bie Tugend einzelner ebeln freien Beifter aufrecht halten, er foll burch Leiben und Dulben fiegen. burch Arbeit Rube finden lernen. Muthig zu leben eingebent ber Borfebung, die endlich alles jum Guten lentt, erscheint als bie Summe ber Beisheit. Auch Eva wird burch einen Traum getröftet, und Abam bietet ihr verföhnt bie Hand: "mit bir zu gehn bas beißt im Paradiese bleiben!" So wandern fie binaus in die Belt.

Diese Inhaltsübersicht zeigt wie Milton von der Obhsse und Aeneide gelernt hat die Handlung auf kurze Zeit zu concentriren und Borhergegangenes durch Erzählung, Nachfolgendes durch Weissagung anzusügen. Wie neben der schrossen schauerlichen Wildnis der Alpen die blumige Matte liegt, so entzückt uns die Poesie des Contrastes, wenn das liebliche Idhll des Paradieses, das sinnvoll anmuthigste das je gedichtet ward, mit den erhabenen Schrecken der Höllentragödie wechselt. Minder anziehend ist der Himmel, nicht blos weil der reine Glanz des Guten und Wahren schwerer zu individualisiren ist, und hier Milton hinter Dante zurückseht, sondern vornehmlich dadurch daß bei der Allmacht und Allwissenheit des Baters und der Willenseinheit des Sohnes mit ihm alles immer schon fertig ist, Gott aber gestaltlos in lichter Wolfe und doch neben den andern, nicht als der eine alles aus sich Entsals

tenbe und in fich Umschließenbe erscheint. Dagegen find bie Bollengeifter in ihrer bamonischen Größe meisterhaft behandelt, und namentlich ber Satan ift eine originale Schöpfung, welche fur bie ganze neuere Boefie und namentlich für Bbron bebeutungsvoll ge-Der Lucifer Bonbel's ift ihm vorangegangen, wol bie erhabenste Gestalt ber bollandischen Dichtung. Milton's Beifter find zugleich anschaulich und geheinmigvoll; ich möchte fast fagen bag ihm feine Blindheit bier zu ftatten fam. Er zeichnet fie nicht in iener greifbar plaftischen Beftimmtheit wie Dante fur bas leibliche Auge, sondern in einem duftern Glang von innen beraus in ibrem ethischen Charafter für bie innere Anschauung; er regt bie Bhantafie zu Bilbern bes Ungeheuern an, er fest fie in Schwung. er elettrisirt sie, und überläßt es ihr bann bas Besondere sich aus-Wie die gestürzten Damonen in ber Finfterniß auf bem Flammenbett liegen, wie Satan fich regt einem Unthier gleich bas ber Schiffer für eine Infel gehalten, wie bie Riefengeschmaber gegeneinander anruden als ob Weltforper aus ihren Bahnen weichen und aufeinander fturgen, er beutet es an, und lägt uns bann in die Seele ber Gewaltigen bliden. Da sieht Satan am Höllenthor zwei furchtbare Gebilbe fiten: bas eine ein Riefenweib, reizent von oben, aber in einem schuppigen Schlangenschwang endigent, um bes Leibes Mitte einen Gurt von Hunden, die bald bellent bervorbrechen, balb in ben Schos, ihr Lager, zurückflüchten: ber Dichter erinnert an die Stylla und die Herenfahrten. Die andere Beftalt, wenn man bas Dunfle, Ununterscheibbare fo nennen barf, ift ein wilber speerschwingenber Schatten, was bas Saupt fcbeint trägt eine Krone. Das Scheufal fahrt gegen Satan los, ber wie ein flammenber verberblicher Romet baftebt; gleich fcwarzen Gewitterwolfen über bem Raspischen Meer brauen fie einanber. ruft bas erfte Ungethum: was heben Bater und Sohn bie Arme Und nun erzählt bie Gunbe wie fie aus Satans aegeneinander? haupt geboren ward als er neibifch auf ben Sohn und hochmutbig ben Bebanten ber Empörung faßte; und alsbalb hat Satan mit ibr gebublt, und wie sie mit ihm in die Tiefe gefturzt war, ba hat sie ben Sohn geboren, ben Tob, ber wieber alsbalb bie entfette Mutter in graufer Luft umschlang, bag fie bie Bollenbunde empfangen hat, bie fie balb innen gerbeifen, balb beulend aus ibrem Schos bervorbrechen. Das sittlich Abscheuliche und sombolifch Gebankenhafte ift gang wunderbar in biefen unbeimlichen Gebilben ausgeprägt, um so wunderbarer als fie eigentlich nicht

in die rechte Sichtbarkeit treten, sondern im Graus der Nacht vor unserer Phantafie schweben. Da ist Belial ber wipige Cavalier ber Hölle, ber feine Lebemann, ba Moloch ber wilbe Kriegsteufel, ba Mammon bie gemeine Habgier, ber Gelbteufel, bem am himmel bas golbene Pflafter zumeift gefällt, ba ift Beelzebub ber Schlaue, und so reben sie im Höllenparlament nach ihrem Charafter, und wiffen bas Berbrecherische, Schlechte ftets zu befconigen. Es find feine Fraten mit Sornern und Schwänzen, es find toloffale menfchlich geftaltete Bertorperungen von menfchlichen Beifteerichtungen im Abfall vom Gangen, in entfetzlicher Berirrung, aber in ihrer Ginfeitigfeit groß, und barum voll hoheit und Glang. Sie alle überragt Satan. Seine Selbstsucht wurzelt im stolzen Selbstgefühl bes unbezwinglichen Muthes, ber Berrichergröße, traft beren er auch in ben Flammen ber Hölle barüber jubeln tann, baß er hier ber Hölle König, und bamit erhabener als bort ber Anecht Gottes fei. Er ruft:

Schredvoller Böllenraum Empfange beinen herrn, ben freien Geift, Der nie bie Retten trägt von Ort und Zeit; Ift boch ber Geift sein eigner Ort und schafft Sich holl und himmel wo es ihm gefällt!... Die holle geht mit mir, ich selbst bin holle, Im Elenb boch ber erfte: bas ift Königsglidd!

Rühn bat er fich ber Gefahr entgegengeftellt; ben Glang ber Krone will er von neuem burch Gefahr verbienen, gang allein bas Chaos burchwanbern, bie Erbe ausspähen, bie Menschen verführen. pollbringt es, er ift ebenfo liftig als mächtig; er ift ein gewaltiger Rebner, ftolg zeigt er überall bie Borguge ber mabren Grofe, bes umbezwinglichen Billens, aber im Dienfte bes Bofen, ber Gelbftfucht. Er ift nicht fühllos fur bas Schone, ja er fpurt eine milbe Rübrung als er bie felige Unschuld von Abam und Eva gewahrt, und mur ber Gebanke an seines Reiches Wohlfahrt - "Rothwenbigfeit, ber Bormand ber Thrannen" — treibt ihn fie zu ver-Liebert magte bas blenbenbe Wort: "Beil Milton bas Satanische in Cromwell erkannt hatte, beshalb ift fo viel Cromwellisches in feinem Satan." Aber es ift unerwiesen bag auch Milton an Cromwell irre geworben, und wenn es gefchehen ware, bie Berwirrung nach bem Tobe bes Protectors würde ihn belehrt haben wie unentbehrlich berselbe war, wie recht er hatte sich für bas Bollswohl im Machtbesitz zu behaupten. Und so hat Reinhold Pauli umgekehrt an Karl I. gebacht, ben bie Revolution ja gerabe als ben Emporer gegen bie Gefete Englands behandelte, ber gerade im Sturg fich mit toniglicher Erhabenbeit ruftete, febag auch die Blide ber Gegner an ihm hingen. Und Treitschle fagt: Wenn Milton bas Beer ber Erzengel wiber bie Damonen ausziehen läßt, fo meinen wir fie mit Sanben ju greifen jene "Männer wohlgewappnet burch bie Rube ihres Gewiffens und ben außen burch gute eiferne Ruftung, feststebend wie Gin Mann -, jenes gottbegeisterte Beer welchem England feine Freibeit ber Da ware benn Cromwell vielmehr Michael. möchte nicht leugnen bag Milton bie Züge ber positiven, im Dienste bes Guten stehenben Belben- und Berrscherfraft in Cromwell erkannte, und fie auf feinen Satan übertrug, ber fie ine Regative verkehrt; benn wenn ber Rampf um die Freiheit ber Inhalt ber Geschichte und bie Ibee von Milton's Dichtungen ift, fo vertritt Satan bas nothwendige Moment bes fich felbft erfaffen ben, ber Autorität absagenben Willens; fraft bessen spricht er p Abbiel: 3ch glaubte bag allen Geiftern Freiheit und himmel eine maren, aber ihr fnechtischen Seelen bient aus Tragbeit: - unt muß bagegen hören: bas ift nicht Rnechtschaft wenn ber Burbigfte berricht, bas will Gott und bie Ratur; ihm gehorden folgen wir ja nur unferm beffern Gelbft. Gang abulich fpred Milton in einer Staatsschrift in Bezug auf Cromwell. lich hatte ber Dichter ohne bie eigene parlamentarische Erfahrung bie Rathsversammlung ber Hölle nicht so prächtig geschilbert; aber wer wird eine Satire gegen ben Senat von England barin feben mollen?

In Abam und Eva hat Milton ben Mann und bas Beib bargeftellt, und beibe barum von Anfang an mit dem Berständniß des Lebens ausgerüftet, das erft die Belterfahrung geben konnte. Er ist der Herrlichste der Männer, sie die Holdselisste der Frauen,

> Für Kraft und Ueberlegung er gebilbet, Für Sanftheit fie und füß anziehende Anmuth, Er nur für Gott, doch fie für Gott in ihm.

Und hier klingt benn boch die Unterordnung des Weibes weter den Mann hindurch, die der alttestamentliche Puritanersium wieder der mittelalterlichen Frauenhuldigung entgegensetze, gleich

wie die größere Berführbarkeit des schwächern Geschlechts in seiner Zugänglichkeit für Schmeichelei, in seiner Neugierde betont wird. Da Eva vor dem Fall noch einmal in all ihrem Reiz unter den Blumen wandelt, die sie mit Mhrtenzweigen am haltenden Stamme festbindet, ach da ahnt sie nicht

Daß fie die schönfte schwache Blüte fei, Bon ihrer Stüte fern, bem fall fo nah.

Die Sehnsucht Milton's nach seliger Lebensvollenbung in ber Gemeinschaft mit einem liebenben verständnißinnigen Weibe klingt ums aus Abam's Bitte an Gott um eine Gefährtin entgegen. Jubelnb bankt er bem Geber alles Guten für diese beste Gabe. Der ganze Himmel liegt in Eva's Blick. Er erzählt:

Sie borte mich und fuße Scham ergriff, Jungfräulich Leben ibre garte Bruft. Gie fühlte ihren reinen Frauenwerth, Der gartlich Berben beifcht, nicht ungefucht Sich bingibt, fonbern lieblich wiberftrebt, Damit Bewährung boppelt toftlich fei. Unwiffend was fie that gehorchte fie Der Rahnung ber Natur, und manbte fich Bon mir, bem Barrenben. 3ch folgt' ibr nach Und fprach mas ich empfanb. Mein treues Bort Befdwichtigte bes Bergens bangen Stolg; .. Bur bochzeitlichen Laube Rührt' ich bie morgenlich Erröthenbe. Des Lichtes Strablenfulle quoll berab Bu fegnen biefe Stunbe; froh verffart Und gludverheißenb lächelte bie Belt, Die Bogel jandaten, fanfter Lufte Bug Durdwehte monnig lispelnb bas Bebuid, Umfpielet' une mit buft'ger Bluten Saud, Und marf une Rofenblatter in ben Schoe, Bis une bie Nachtigall bas Brautlieb fang, Und fehnsuchtsvoll bem Abenbfterne rief, Dag er bie Dochzeitefadel une angunbe.

Nehmen wir zu bieser lieblichen Stelle eine andere, wo der Dichter den Segen der Gattenliebe preift, und die Heuchler tadelt die für unrein ausgeben was Gott selber für rein erklärt, so sieht man wie verkehrt es ist mit Rosenkranz zu meinen daß Milton den Sündenfall in die geschlechtliche Befriedigung der Liebe gessetz; — vielmehr folgt ihm ein seelenloser Bollusttaumel. Be-

trachtet man Abam und Eva in ihrer Kraft und Anmuth, benkt man dabei der Erzählung Abam's wie er zum Leben erwachend, zum Himmel schauend, ihm zustrebend sich ausgerichtet, so liegt die Frage nahe ob der jugendliche Milton zur Decke der Sixtinischen Kapelle emporgeblickt, und von dort sich die Bilder Michel Angelo's in sein Gemüth gesenkt. Sicher ist daß seine Boesie Hahn zur Musik der Schöpfung die Worte bot, sicher daß an seinem Allegro und Benseroso, an seinem Simson sich Händel zu herrslichen Tonschöpfungen begeisterte. Und so sührt Milton aus einem Weltalter der Malerei in eins der Musik hinüber. Heilig Licht! rust er klagend aus; ihm strahlt es nicht mehr, Wolken verhüllen ihm die Zier der Lenzesblumen und der Menschen Antlitz, aber im Innern ist es Tag, daß er singt und sagt was den Augen unssichtbar ist.

Gebanten wachsen wo Gestaltung fant, Und suffe Melobie quist in ber Bruft. Ich fühle mich ber Nachtigall verwandt, Die sich verbirgt im bichteften Gebulch Und aus bem Duntel holbe Lieber singt.

Milton ließ bem Berlorenen Parabiese 1671 bas Biebergewonnene folgen. In vier Gefängen ift es eine Darftellung ber Denn bas ift Milton's Gebante bak bas Ba-Bersuchung Jesu. rabies verloren ging, ober ber Mensch aus ber Liebeseinheit mit Gott fiel, ale er beffen Gebot übertrat, bag bas Barabies aber in bem Augenblick wiederhergestellt, die Berföhnung vollzogen ift, wenn ber reine Mensch bie Lockung bes Bofen überwindet und in feinem Willen mit bem göttlichen übereinstimmt. fingt er nicht Jesu Tob und Auferstehung, weil er an die Stelle ber jubendriftlichen Theologie vom Bergeltungsopfer und Blutfühne biefe in jedem Gemuth zu vollziehende Wiederherstellung unserer Lebensgemeinschaft mit Gott, biefe Grundung feines Reichs in ber Innerlichkeit burch freie Liebe als bie evangelische Wahrheit verfünden will. Das Lehrhafte überwiegt weitaus bie Handlung; es tommt bem Dichter barauf an bag er in ben Gefprachen bon Satan und Chriftus bie Scheinguter ben wefenhaften Gutern gegenüberftellt. Großartig ift ber Ginfall Satans ben Heiland bamit zu versuchen bag er ber weltliche Befreier und Berr seines Boltes werbe; aber Jesus weist ihn barauf hin bag man bie Retten nicht von außen breche, daß jeder fich felbft befreien muffe, und so will er mit milben und erleuchtenden Worten lieber

an die Brust pochen und die Seelen auf die rechte Bahn führen, als eiteln Ruhm des Schlächters durch Schlachten gewinnen; dulbend, sich opfernd will er den Sieg erringen. Darum hat es keinen Reiz für ihn als Satan ihn Rom erblicken läßt. Er versichmäht den Reichthum, der die Tugend häufiger abstumpft undschwächt, als zu großen Thaten treibt, und dem Herrschergelüst setzt er das Wort entgegen:

Der wahre König ift wer fich beherricht, Ber meistern tann Begierbe, Bunfch unb Furcht, Unb jeben Ebeln ziert bies Königthum.

Aber auch Athen mit seinen Weisen und Sängern lockt ben Messias nicht. Er sindet eine höhere Poesie in den Psalmen als in den Oden der Griechen, die Propheten sind ihm edlere Bolksmänner als die Redner des Alterthums; die wahre Weisheit wird uns durch göttliche Erleuchtung, nicht durch Gelehrsamkeit; der Bücherswust ist eine Bürde, und dem sagen die Schristen der andern nichts der nicht den eigenen höhern Geist zum Verständniß mitsbringt. Wir freuen uns daß Milton die Bibel ästhetisch würdigt, aber die Zurücksetzung der Griechen zeigt mehr puritanische Heit in seinem Alter, als wir seither bei ihm gewahrten. Und so stellt er neben die klare Ruhe der Betrachtung im Wiedergewonnenen Paradies auch noch seinen Zorn, sein alttestamentliches Rachesgefühl in der Traner um das eigene und des Volkes Los durch seine Tragödie Simson.

Dies Werk ist nach antikenn Muster bes Aeschhlus ausgessührt, und gibt die Katastrophe, sodaß die Handlung nur erzählt wird. Statt der dramatisch bewegten Entwickelung haben wir großartige Lebensbilder, schwungvoll ergreisende Lyrik. Der blinde Simson ist in der Gefangenschaft der Philister, aber an einem Festtag darf er von seiner Stavenarbeit ruhen und läßt sich ins Freie geleiten. Er seufzet laut auf:

D Dunkel! Dunkel! Dunkel! Mitten im Mittagsglanz Unwiederbringlich Dunkel! Ewige Finsterniß! Und nimmer wird es tagen. Barum gilt mir nicht Gottes erst Gebot: Es werde Licht! Blind unter Feinden sein, ein Spiel Der höhnenden Versolger, ist ein Beh Furchtbarer als der Druck der Stlavenketten, Des Alters Siechthum und der Armuth Schmach.

Dem klagenden Helden naht ein Chor seiner Landsleute ihn zu trösten. Sein Bater kommt und hofft ihn loszukausen, Delika um von ihm Berzeihung zu erbitten, ein prahlerischer Riese der Philister um ihn zu höhnen; in den Wechselreden mit diesen wird und Simson's frühere Geschichte veranschaulicht. Als die Feinde ihn auffordern am Tage ihres Götzen sie mit Broben seiner Stärke zu belustigen, da spürt er daß er im Kampf zwischen Gott und Dagon eine große That zu vollbringen berusen ist: im Gefühl daß dieser Tag durch das Opfer seines Lebens sein Leben krönen solle, scheidet er von dannen. Ein Bote berichtet wie er die Saalbecke über sich und den Philistern eingerissen. Der Bater, der Chor wechseln mit Klage und Breis.

Milton starb 1674 verlassen und arm. Aber bald wurden bie Ibeen bie er in Boefie und Brofa verkundet fo machtig bag bie Säulen ber Bewaltherrichaft auch in England über ben Saubtern feiner Begner gusammenbrachen, und fein Rame gehört feitbem an ben gefeiertsten seiner Ration. Bie Dante mar er Bolitifer und Dichter zugleich, mußte er im Rampf fürs Baterland ben Schmerz ber Zeit tragen, hielt bann aber Gericht über biefelbe und fammelte bie Weltanschauung ber Reformation ebenfo in feinem Epos, wie jener in Bezug auf bas Mittelalter gethan. Dante ift episch objectiver, Milton subjectiv bewegter; himmel und Solle, bie in ber Göttlichen Romobie ruhig fteben, führt er in bramatifchen Rampf Dante ift reicher an geschichtlicher Lebensfülle. miteinander. wenn beibe bas Irbische jum Himmlischen emporläutern und bergeistigen, so ist es eine schwärmerisch ibeale Liebe welche Dante's Berg erhebt und ihm bie Welt verflart, mahrend Milton fich in bie einsame Innerlichkeit feines Billens gurudzieht, und auf ben enblichen Sieg ber Freiheit burch Ueberwindung bes Bofen barrt.

Wer wird leugnen wollen daß der puritanische Eiser nicht blos den Rechtsstaat, sondern ein Gottesreich der Frömmigkeit und Tuzgend zu gründen, der Parlamentsbeschluß nur Gottselige zu Aemetern und Würden gelangen zu lassen auch gar manche Leute zu Heuchlern machte, die nun die Religion zum Mittel für weltliche Zwecke verkehrten? Wer wird leugnen daß ein Rückschlag der Sinnenlust bevorstand gegen jenen finstern Ernst, der auch so manche unschuldige Ergözung geächtet? Ja mit ihren alttestamentlichen Namen und Redensarten gaben die Rundköpfe Stoff zur Komik, und es lag nahe daß ein Dichter das ausbeutete, wenn es nur besser geschehen wäre als in Butler's Hubibras, diesem burlest

satirischen Epos ber Restauration. Bur Zeit "wo man gang toll und ohne Fug um Dame Religion sich schlug" zieht ber Ritter Hubibras mit feinem Anappen Ralf auf Abenteuer aus; es gilt inbeg mehr eine reiche Bitwe ju freien als bas Pralatenthum ju ber-Die Rachahmung bes Don Quirote bleibt febr äußerlich bie bag beibe fich in eine Barenbete und einen Bolfsaufzug zum Sohn eines bon ber Frau geprügelten Mannes einmischen und faule Gier an ben Ropf, Brügel auf ben Ruden befommen, und baß bie Witwe fich bem Ritter ergeben will, wenn er fich tuchtig gegeifelt habe, was er fo wenig thut wie Sancho Banfa burch bies Mittel bie Dulcinea entzaubert. Dag man ben Gib nicht zu balten brauche und lugen burfe, wird in einem Gefprach zwischen Subibras und Ralf erörtert, erfterer foll ein Bresbyterianer, letterer ein Indebendent fein, allein biefe Charaftere find gar nicht burchgebilbet, noch weniger wirb gezeigt wie ihre Schwächen und Berkehrtheiten aus einer Uebertreibung bes Guten und Tieffinnigen folgen, was hier ber echte Sumorift geleiftet batte, sondern es find eben ein paar gemeine Lumbe. Aber bie Genrebilber ber niebern Stande find gelungen, poffenhaft groteete Scenen erregen Belachter, und ber orbinare Menschenberftand, ben man ben gesunden gu nennen pflegt, ergeht fich in Spagen aller Art, Boten bes Munbes werben mit tonenben Unanständigkeiten aus ber tiefern Region bes Leibes accompagnirt. Wenn wir babei beachten bag Butler in anbern satirifden Gebichten bie naturwiffenschaftliche Societät und bie Studien verspottete, aus benen Newton's Großthat erwuchs, fo tritt er in die Reihe ber Spagmacher die hinter ber Zeit qurudgeblieben bas Hervorragende bem gemeinen Troß herabziehen, während die echte Komit ben Wit zur Erleuchtung und Befreiung ber Menschen verwerthet.

Die Stuartische Restauration nennt ihr Historiker Macaulah eine Zeit an die man nie ohne Erröthen benken könne, die Zeit der Knechtschaft ohne Treue und der Sinnlichkeit ohne Liebe, der zwerg-haften Talente und der riesigen Laster, das Paradies der kalten Herzen und der kleinen Geister, die goldene Nera der Feiglinga und Frömmler. Die Liebkosungen von Buhlerinnen und die Scherze von Possenrießern regulirten die Politik des Staats; der König erniedrigte sich vor Ludwig XIV. um das eigene Bolk mit Füßen zu treten. Die während der Revolution nach Frankreich gestüchteten Cavaliere schlossen der bortigen Sitte und Sprache sich an und vermittelten den Einfluß der französsischen Literatur auf England,

wo ihr ja im Beiste ber Zeit felbst ber Sinn für einfachere Berftanbestlarheit und glättere Form feit Ben Jonfon entgegentam. Mit Oben nach bem Mufter ber Frangofen in gleichmäßig getragenem Stil und geschmachvoll ausgewählten Bilbern pries Baller Rarl II. wie er Cromwell gefeiert hatte. Cowlet's Oben und Elegien find gebankenreicher, und im Ballabenton bleibt er volksthumlich. Das Theater warb wieder geöffnet, und Dichter wie Schauspieler rachten fich nun an ben Puritanern und ergötten bie Menge mit ben Caricaturen ber Beiligen. Einige Dichter wie Otwah, Lee, Rowe, Dabenant und Dryben trachteten bie Shalefpeare'sche nationale Weise wieber aufzunehmen, aber zugleich wirfte bas frangöfische Borbild einer verftanbigen Regelrichtigfeit beruber, fie versuchten bie Berfe ber Bolfebuhne berfelben anzuvaffen; fie erfetten burch Entlehnungen was ihnen an geftaltenber Rraft abging, fie erfesten burch Brunt ber Decorationen ben Mangel an Phantafie. Dryben fab in Shatespeare ben umfaffenbften Dichtergeift aller Zeiten: alle Bilber ber Natur find in ibm gegenwärtig. er braucht feine Bubne, er blickt in fein Inneres, wo er alles findet, und was er beschreibt bas sehen wir nicht nur, bas empfinden wir; zwar ift er nicht überall fich felbst gleich; fein Bit wird oft platt, fein Bathos schwülftig; aber er ift immer groß wo ein großer Gegenstand sich ihm bietet. Indeß meinte Orbben boch bem Sturm mit eleganten Gemeinplaten aufhelfen zu muffen, als er aus bemfelben wie aus bem Berlorenen Parabies eine Oper machte, und Lee begluchwünschte ibn bag er ben roben Ebelftein Milton's geschliffen und in Gold gefaßt habe! Beschmactvoll übertrug er vieles aus bem Alterthum, und gab burch bie Ginführung von Boileau's Boetit für bie englische Kritit ben Ton an; ber Einfluß Franfreichs berrichte unter ber Reftauration im Staat und in ber Literatur. Am bekanntesten ift Orbben baburch geblieben baß Sänbel fein Alexanderfest componirte.

Der rechte Spiegel ber vornehmen Gesellschaft und ihrer ungezügelten Lieberlichkeit sind die Komödien von Wycherleh und Congreve; Farquhar und Banbrugh erheben sich aus dem ärgsten Schnuz, bleiben aber doch in den Schlüpfrigkeiten steden. Die komische Muse derselben nennt Thackerad eine übelberüchtigte Dirne, die vom Continent mit Karl II. über den Kanal gekommen, eine wilde Lais, die der König auf seinen Knien hielt und die ihm ins Gesicht lachte mit ihren verbuhlten Lippen und ihren von Geist und Wein funkelnden Augen. Hatten die Puritaner über unschuldige

Bergnugen bie Stirn gerungelt, fo nahmen nun bie Romobianten bas Laster in Schutz und verspotteten die Tugend. Richt blos in gottesläfterigen Spottereien, aweibeutigen Scherzen und lufternen Anspielungen liegt bas Unsittliche biefer Luftspiele, sonbern barin baß fie bas Gemeine und Schamlose barftellen als ob es in ber Ordnung ware, daß fie die frivole Sittenlofigfeit nicht geifeln, fonbern fich behaglich im Rothe malgen. Der Begabtefte mar Congreve, ber burch glanzenben Wit und feine Charafteristit hervorragt; ber Schmuzigste war Whcherleb. Er besubelte was er be-Er ahmte Moliere nach, aber aus bem ebeln Alceste machte er einen gallenbittern Buftling und aus ber reinen Agnes bie ehebrecherische Fran eines Lanbebelmanns; Shatespeare's reizende Biola ward zu einer Aupplerin im Bagenfleibe. Der Dichter selbst hatte seine Jugend in Frankreich verlebt; in London fuhr eines Tages die Herzogin von Cleveland vorüber, die fich ihre Liebhaber vom Ronig bis jum Seiltanger fuchte; fie fchimpfte ibn einen Elenben, einen hurenfohn, und er nahm bas für bie Einlabung fie zu befuchen; fie stellte ibn bem Konig vor, und ber machte aus bem Nebenbubler einen Gunftling, benn er gewährte jeinen Maitreffen biefelbe Freiheit bie er fich nahm. Spater vertam ber Dichter im Elend. Gegen bie gange Birthichaft veröffentlichte Collier 1698 feinen furgen Ueberblick ber Ruchlofigfeit und Sittenlofigfeit ber englifchen Bubne, und brachte bamit für bie Literatur eine heilsame Revolution hervor. Bilhelm von Oranien war bereits flegreich in London eingezogen und die Freiheit Englands mar nun bauernb begrfinbet; nach ben wuften Orgien zeigte es fich baß ber Rern bes Bolfes gefund geblieben, bag im Burgerthum bie gute Zucht Cromwell's nicht verloren war und Früchte trug.

Hatte sich boch anch ber Eifer für Naturwissenschaft burch alle religiösen und politischen Stürme hindurch erhalten. Ja wir sehen bentlich wie die große Bewegung der Zeit günstig auf sie wirkte. Unter dem Königthum hatte Thomas Browne in seiner Religion des Arztes noch allen Bolksaberglauben in Schutz genommen; als der Sieg der Freiheit sich entschied, da nannte er Bernunft und Erfahrung die Grundpfeiler der Bahrheit, und warnte die Leichtgläubigkeit vor theologischen Bunderlehren. Dann begünstigte die Restauration gerade die Naturstudien, die noch für eine unschädliche Ablenkung der Geister von den Fragen des Staates und der Kirche galten. Die naturwissenschaftliche Gesellsschaft, die schon zur Zeit der Bolkserhebung im Grasham College

gegründet war, erneute Karl II. 1662 zur königlichen Societät; ihre Methode war das Experiment, und die Regsamkeit des Entsbeckens und Denkens, die dort herrschte, hat einem Rewton den Boden bereitet.

Bir nennen zum Schluß zwei Marthrer ihrer religiösen und politischen Ueberzeugungen. Der Rlempner Bunban, ber in ber Jugend in Cromwell's heer gefochten und nach Bieberherftellung bes Rönigthums zwölf Jahre lang im Rerter fag, fcrieb im schlichten Englisch bes Boltes einen allegorischen Roman: Die Bilgerreife, wo es ihm gelang burch anschauliche Schilberung und individuelle Charafteristit alle Abstractionen so lebendig zu machen bag wir immer weiter mit ibm burch lachenbe Auen und bufftere Schluchten, burch ben Jahrmarkt bes Lebens nach bem Sügel ber Wonne manbern, und bie herren Weltweis und Gefchwähig, Furchtsam und Soffegut, Schon und Gläubig gang leibhaftig bor uns steben. Das Bert ift ein Bollsbuch geworben und geblieben, wie es von Kritikern bewundert wird die es neben bas Berlorene Parabies ftellen; es spricht zum Berftand wie zur Ginbildungsfraft und jum Bergen. — Der anbere war ber Grafenfohn Als geron Sibneb, ber gleichfalls im Parlamentsheer geftritten, aber bann bie Hinrichtung bes Königs nicht gebilligt und fich gurudgezogen hatte. Gegen Filmer, ber von Abam ber bie Berrichaft als eine väterliche Gewalt vererbt fein ließ und unbedingten Gehorsam ale bie Pflicht ber Unterthanen aufstellte, schrieb er feine Betrachtungen über ben Staat, in welchen er von ben felbftanbigen Persönlichkeiten aus die Organisation ber Gesellschaft vertragsmäßig ordnete, und nachwies bag in allen unabhängigen ganbern Europas die Herrschergeschlechter nur mit Einwilligung und Ruftimmung ber Nation ben Thron bestiegen haben. Als Sibnet jum Schaffot wanderte, pries er Gott bag ibm vergonnt fei für bie alte gute Sache ber Freiheit zu fterben. Seche Jahre fpater ward bie englische Berfaffung in ber Theilnahme bes Boltes an ber Gefetgebung und Berwaltung bergeftellt, und bamit ber Staat ber Neuzeit für Europa aufgerichtet.

### Die Philosophie.

## A. Philosophie ber Renaiffance in Italien; Bruno und Campanella.

Nachdem Platon in der florentiner Akademie wiederbelebt, Aristoteles in seiner Originalität studirt und in Deutschland und Frankreich in die Gelehrtenschule aufgenommen, die Stoa durch Justus Lipsius, Spikur und der Materialismus durch Gassendi, die Stepsis durch Montaigne und Charron erneut und somit das philossophische Alterthum zum Bildungselement gemacht war, galt es nun auf der Grundlage der angeeigneten Gedanken oder im Kamps mit ihnen weiter zu arbeiten, zumal die freudig aufstrebende Natursorsschung und das durch die Resonation vertiefte Gemüthskleben neuen Stoff und neue Probleme boten, zumal auch hier die Individualität und Subjectivität ührer selbst froh und gewiß werden wollte.

Der Lombarde Carbanus, am Anfang bes 16. Jahrhunderts geboren, war ber erfte ber bem Alterthum gegenüber völlige Gelbständigkeit gewann und alle Denker beftritt wo fie ihm nicht genügten, wie er von allen bas ihm Zufagende aufnahm. Mit urfprünglich eigenem Sinn bat er fast alle Probleme ber Natur und bes Geiftes berührt und behandelt, bie Biffenschaften ftets in Berbindung mit ihm felbst, seiner Berfonlichkeit und feinem Lebensgange betrachtet; es ift überall ber lebenbige Menfch mit feinen Freuden und Schmerzen, ber uns in feinen Schriften balb mit feiner Tuchtigkeit angiebt, balb mit feinen Bunberlichkeiten verblufft, eine feltsame Mischung von Leichtgläubigfeit und Rritit, von Scharffinn und Bhantafterei, bon Redbeit und tiefem Gefühl. nannte ihn barum ein weltberühmtes Individuum in welchem bie Auflösung und Garung feiner Zeit in ihrer höchsten Zerriffenheit fich bargeftellt habe; in ber ausführlichen Schilberung bie ich (Philosophische Weltanschauung ber Reformationszeit) von ihm gegeben und auf die ich bier wie bei ben folgenden Denkern verweife, zeigte ich wie für ibn und für die Menschheit felbft biefer Rampf und biefe Unruhe ein Sporn war um Frieden und Rlarbeit zu suchen Seine Selbstbiographie erinnert burchaus an und zu finben. Rouffeau's Betenntniffe: aus Liebe jur Wahrheit und jum Gemeinwohl will er bas innerfte Gemach feines Bergens allen auffoliegen, und felbstgefällig stellt er feine Gunben wie feine Tugenben zur Schau. "Selbstlob ist nicht so wiberwärtig wie mir bas Gefühl angenehm baß ich es mit Recht aussprechen kann: mögen sie zusehen ob ich irgendwo gelogen habe! Und wenn ich Fehler bekenne, bin ich nicht ein Mensch?" Bielseitig begabt folgt er ber Laune, bem Einbruck bes wechselnben Augenblickes und wird das burch ein Spielball bes Schicksals; er bezeichnet sich selbst mit bem Wort bes Horaz siber Tigellius:

Mehr mit fich felbft und allen anbern Befen 3m Biberfpruch mar nie ein Menfch wie ber.

Aber er weiß Gewinn aus dem Widerwärtigen zu ziehen und schreibt ein vortrefsliches Werk darüber, das die Nothwendigkeit des Gegensates für Leben und Empfinden, Thun und Erkennen nachweist. Das Glück liegt im Unglück wie die Kastanie in den Stacheln. Indes der Widerspruch ist nicht das Erste und Letzte, sondern die Einheit, die Harmonie oder das selbstbewußte Leben der Liebe; Gott, das ewige Sein, entfaltet sich in der Welt immerdar; sich in Gott, Gott in sich zu erkennen ist das höchste Glück und die rechte Weisheit, und wer dieses Nektars Süßigkeit gekostet hat der ist also gottestrunken geworden daß er gleich dem Karsunkel im Feuer dessehett und gleich dem Gold nur zu größerm Glanze geläutert wird.

Wenn sich Carbanus in die Mannichfaltigkeit der Dinge verlor, so suchte Telesius von Cosenza zu spstematisiren. Er gründete die cosentiner Akademie für Natursorschung, er forderte daß an die Stelle der selbstgemachten Borstellungen die Erkenntniß des Thatsächlichen treten müsse, aber indem er sah wie alles in dem Zusammenwirken des Sonnenlichtes und der Erde lebt und entsteht, stellte er sosort eine dunkte träge Waterie und die bewegende Wärme mit ihrem Gegensatz, der zusammenziehenden starrmachenden Kälte, als Principien auf, don denen er alles ableitete, wobei auch das Geistige, Sittliche sich ganz naturalistischer Deutung fügen sollte.

Der philosophische Genius Italiens war Giordano Bruno von Rola (1548—1600). Wir sind ihm schon unter den Poeten in lateinischer und italienischer Sprache begegnet (S. 20, 228, 284), denn er war Dichter und Denker zugleich. Unteritalien, wo einst die Griechen sich niedergelassen, wo Parmenides und Empedokles ihre tiefsinnigen Ideen in schwungreichen Versen verkündigt, war im Mittelakter von Normannen und Deutschen besnetzt und beherrscht und nun wieder die Wiege der Philosophie geworden; Bruno und Campanella sind von dort ausgegangen, beide wissen

schaftliche Reformatoren in ber Monchefutte, beibe Märthrer ihrer Ueberzengung, beibe in Symnen und Sonetten bie Gebanken auspragend bie bas Bathos ihrer Seele maren. Der Drang nach freier Wahrheit trieb Bruno schon in ber Jugend aus bem Klofter; er reifte, lebte, lebrte in Frankreich, England und Deutschland. Er befag ein gluctliches Gebächtniß, eine bewegliche Bhantafie, eine reiche Combinationsgabe; ba suchte er nun nach Regeln bie Gebanten zu ordnen, zu behalten, neue zu erzeugen. Er wollte ben Denkproceg als ein Bilb ber Welt. Wie bas All bie Entfaltung ber höchsten Einheit ift, fo follten alle Ibeen als bie Strablen eines Urlichts aufgefaßt werben; wie alle Dinge in Wechfelwirfung fteben und fich in Wechfelbeziehung bewegen, fo follten auch die Gebanken einander umfreisen. Er wollte ein anschauenbes Denken, begriffene Bilber ber Wirklichkeit, Versinnlichung bes Die Lullische Runft sollte bagu bienen; er verbefferte an ibr fein Leben lang. Er entwarf Bilber und Begriffe, bie auf concentrische Rreise gezeichnet und gebreht werben sollten; aus ihren mancherlei Berbindungen follten neue Ibeen bervorgeben. Allein niemand wird burch Schablonen ein Maler, und bak Bruno bies verfannte, daß er Bebachtnig und Gebankencombination gulehren versprach, ward ihm verhängnisvoll. Ein Italiener lub ihn um folde Runft zu lernen nach Benebig ein, und als ber Schuler feine Hoffnung ein Genie zu werben nicht erfüllt fab, verrieth er ben Meister an bie Inquisition.

Um in bas Wefen ber Natur einzubringen muß man nicht mube werben ben entgegengesetten und wiberftreitenben außerften Enben ber Dinge nachzuforschen: ben Buntt ber Bereinigung ju finden ift nicht bas Größte, sondern aus benselben auch bie Unterschiebe zu entwickeln biefes ist bas eigentliche und tiefste Geheimniß ber Runft. Es ift Gin Weltprincip bas in ben Metallen, Bflangen und Thieren bilbet, im Menschen bentt; bas Denten ist barum bie Runft ber Seele im Innern burch eine innere Schrift barauftellen was bie Natur äußerlich burch bie Gegenstände als eine außere Schrift offenbart, und sowol biefe außere Schrift in sich aufzunehmen als jene innere in ihr abzubilben und zu verwirklichen. Der Philosoph aber soll erft prüfen ebe er fich entscheibet, er foll nicht nach Autorität und Hörensagen, sonbern nach bem Licht ber Bernunft und ben Gründen ber Dinge ein felbständiges Biffen Diefe Sage Bruno's sprechen bie Aufgaben ber Bhiloerwerben. fopbie vortrefflich aus; aber feine Starte lag nicht im Entwideln

umb Begrunden, fonbern in begeifterter Berfundigung ber Bahrbeit, die er wie eine Offenbarung und Anschauung mehr far Bhantafie und Gemuth ausspricht, als er fie für ben Berftand bialet-Italienische Dialogen, lateinische Berfe ftellen feine tisch erweist. Bon Blaton und Ariftoteles eignet er Gebanken fünftlerisch bar. fich an was ihm zusagt um es fortzubilden. Die Entbechung bes Ropernicus erweitert seinen Blick ins Unenbliche; aber er balt zugleich bie Einheit beffelben fest. Wie Nitolaus von Cufa bie beutiche Doftit mit mathematischen und naturwiffenschaftlichen Beftrebungen und mit ben Griechen verband, so auch Bruno, ber fic ibm vielfach anschließt; im Reime enthalt er bas Bange, bas nach ihm in ben Gegensat bon Spinoza und Leibnig auseinanber geht ber Bantheismus und die Monadenlehre find noch verbunden; Gott ift bie einwohnenbe Urfache, Substang und Seele ber Welt, augleich aber fich felbit erfaffenbe Ginbeit und Bewuftfein. Bufammenfallen ober bie Berföhnung ber Gegenfate in Ginem, nicht bas reglos Leere, fonbern bie lebenbige Fille, bie Harmonie ift Bruno's Grundanschauung. Gott ift bie innere fcopferische Natur, die Wesenheit aller Dinge, die allgemeine Kraft und Ilrfache, die alles Besondere in sich hegt und aus sich hervorbringt. Die Einheit ift in allen Bahlen, bas Unenbliche ift bie entfaltete Einbeit. Gott weiß was er will und kann, er will und kann mas er weiß; Naturgefet und Schickfal find fein Wille, ber Ausbrud feines Befens. Er ift ber innerliche Runftler, weil er von innen die Materie bilbet und gestaltet: aus bem Innern ber Wurzeln ober bes Samentornes fenbet er bie Sproffen berbor, aus ben Sproffen treibt er bie Aefte, aus ben Aeften bie Zweige, aus biefen bie Anospen; bas garte Gewebe ber Blatter, ber Blumen, ber Früchte, alles ift innerlich angelegt und zubereitet; und von innen ruft er auch wieber bie Safte aus ben Blattern gurud bis Ebenfo entfaltet er aus bem Samen und aus aur Wurzel bin. bem Mittelpunkt bes Herzens bie Glieber bes Thieres, bes Menfchen, und schlingt bie berfchiebenen Faben ber Ginbeit in fich wi-Diefe lebenbigen Werte follten fie ohne Berftand und Beift hervorgebracht fein, ba unfere leblofen Rachahmungen auf ber Oberfläche ber Materie beibes schon erforbern? Wie groß und herrlich muß biefer Rünftler, ber inwendige, allgegenwärtige fein, ber unaufhörlich und in allem wirkt!

Gott ist also bas bilbenbe Princip bes Universums, die wirkenbe Ursache ist nicht blind, sondern ber Berstand ber die Formen

ber Dinge in sich trägt und die Bollsonmenhelt des Ganzen sich zum Zwecke seit. Das Allbestimmende aber setzt ein Allbestimmenbares voraus, das Bermögen alles hervorzubringen ein Bermögen alles zu werden. Bir bezeichnen es als Materie, aber sie ist kein todter Stoff, soudern der Mutterschos alles Lebendigen, das Wersden, die Entsaltung und Besonderung dessen was in der ewigen Einheit liegt, die Aeußerung des Innern oder die Berleiblichung der Seele.

Aus ureigenem Schos ergießt bie Materie alles; Denn wertmeisterlich ist die Natur im Innersten selber, Ift lebendige Kunst, begabt mit herrlichem Sinne, Die nicht anderen Stoff, vielmehr den eigenen bilbet, Die nicht stockt noch bedenklich erwägt, nein alles von selber Sicher und leicht vollsührt, wie das Feuer brennet und sunfelt, Wie mihlos und frei durchs All das Licht sich verbreitet; Rimmer zersplittert sie sich, beständig einig und ruhig Lenst und vertheilt und fligt fie ordnend alles zusammen.

So erfennt Bruno bas Leben in seiner Selbstbewegung, bie Ratur in ihrer Gelbstentwickelung, und Stoff, Seele, Beift find Stufen und Momente bes Ginen. Es ift bas Gine bas fich augleich als die wirkende Kraft und als das zu Grunde Liegende, Bestimmbare erweift, bas allgegenwärtige Centrum bes Unenblichen, wie die menfcbliche Seele im Leibe wohnt und alle feine Blieber zusammenhält. Form und Materie find untrennbar. Der unendliche Werkmeister vollbringt immerbar ein unendliches Wert, bie Einheit offenbart sich in ber Fülle von Ginheiten, die sie voneinanber unterscheibet und aufeinander bezieht; bas Gine ift zugleich bas Größte und Rleinfte, ale bas Größte ber allumfaffenbe Geift, als bas Rleinfte ift es Atom und Monabe. Das Größte fpiegelt fich im Rleinsten. Boneinander unterschieden wirkende lebenbige Rrafte bilben bas All, ihre Trennung und Verbindung macht ben Wechsel bes Werbens aus, ber Tob hat nur bie Bebeutung eines Ueberganges in neue Formen, wir nennen Sterben mas nur bes mabren Lebens Erwachen ift. Wie bie Atome eines irbischen Körpers, fo find die Sterne bes Universums zum Organismus zusammengeordnet. Die Erbe schwingt fich mit ben Planeten um bie Sonne, bie Sonne fcwebt im Sternenreigen.

Die Seele ist benkenbe Monabe, die herrschende und gestaltende im Körper. Bon ber Sinneswahrnehmung des Bielen erhebt sie sich zur Anschauung des Einen, das sich in allem offenbart. Es ist zugleich das Gute, das wir mit unserm Willen ergreisen, in unserm Handeln verwirklichen sollen. Erkennen und Handeln sordern einander und vollenden sich in der Liebe; sie einigt uns mit Gott. Sein Denken ist das Schaffen der Dinge, das Licht der Seele, Licht und Ange zugleich. Wie auch die Welt im kreissenden Wechsel auf= und abwogt, innen als lebendiges Principaller Wesen und Duell aller Formen waltet ein einiger Gott als Vernunft und Sein, Weltordnung und Wahrheit. Er lebt in uns und in ihm weben und sind wir.

Banini (1585—1619) ging von Subitalien nach Franfreich. In seinem Werke, bas er Amphitheater ber Borsebung nannte, war ihm Gott bie eine unendliche Wefenheit aller Dinge, er ichlek mit einem schwungvollen Hmnus auf ihn, und diefer Jugendgebanken erinnerte er sich als er später bes Atheismus angeflagt einen Strobhalm ergriff und barauf hinwies wie berfelbe aus bem verwesenben Samentorn aufgesproft sci und in bem Zusammenwirken mit ben anbern Naturfräften wieder Frucht getragen babe: bas muffe jeben von einer allwaltenden Gottesfraft überzeugen. Er war ein ftreitfüchtig eitler Mann, ber anfangs gegen bie Freigeister bisputirte, bann aber felbst fich in frivolem Spen gefiel, mas seine Dialogen über bie Geheimnisse ber Natur be-Er nennt fich Julius Cafar, weil er Frankreich ber philosophischen Wahrheit erobern will, und als einmal ber Mitunterreduer ausruft: Du bist entweder ein Gott oder Banini! fagt er: Der bin ich. Er bulbigt nun einem gemeinen Materialismus. Aber bas gab boch bem Barlament von Touloufe nicht bas Recht ibn au verbrennen. Dag er fich nicht gutwillig bie Bunge abschneiben laffen wollte, bag man fie mit einer Bange aus bem Munbe berausrif, und bag man einen Schrei wie bas Brillen eines Löwen borte, als ber Benter fie abschnitt, bas ergablt ju unferm Entfeten gang rubig ein frommer Beamter, und macht bem Denker baraus ben Vorwurf ber Feigheit. Aber alle bie Flammen ber Scheiterhaufen verzehrten nicht bie Bebanten, fonbern halfen nur die Welt erleuchten.

Boll Wiffens und Ruhmesdurst war ber junge Calabrese Campanella (1568—1639) in ben Dominicanerorben getreten. Bald hielt er sich zum Reformator ber Wiffenschaften berufen, unt er ist reich an lichten großen Gedanken, aber sie liegen neben Phantastereien. Wie lastet ber Despotismus ber Autorität auf ben Gemüthern, wenn ber Denker erst aus ben Kirchenvätern beweisen

muß bag man neue Bahnen bes Erfennens einschlagen burfe! Bon ben Träumen ber Aftrologie, ber Magie umsponnen forbert Campanella die Erfahrungswiffenschaft; er will die Menschheit von Wahn und Thrannei erretten, burch Aufflärung befreien, und schreibt gegen Luther, gegen ben Unabhängigkeitstampf ber Nieberlanbe, -Die Weltmonarchie, die geistliche des Papstes, die politische ber Spanier meint er solle bas Reich bes Messias herbeiführen. Denn nach ebeln Schwärmern bes Mittelalters und nach bem Stanb ber Gestirne meint er nun stehe bas golbene Alter nahe bevor, wo unter ber Leitung priefterlicher Philosophen bie Menschheit in Gütergemeinschaft und Liebe, jeder mit Lust nach seiner Natur und Begabung arbeitend, in Frieden glücklich sein werbe. Solche Ge= banken äußert er mabrend einer Bolksbewegung in Neavel, und wird gefangen gesetzt (1599). Jahrelang in scheußlichen Rerfern und auf bas entsetlichste gefoltert prägt er in ber Ginfamkeit seine Gebanken in Symnen und Sonetten aus (S. 229) und alles Leib bunkt ihm nur wie ein Schatten im Bemalbe:

> Ein Luftspiel ift die Belt in ihrer Größe, Und wer fich eins mit Gott im Denken macht Sieht mit ihm wie das Sägliche, das Bofe Rur fcone Masken find, freut fich und lacht.

Schoppe, ber die Berbrennung Bruno's, Naubee, ber die Bluthochzeit vertheidigt, arbeiteten daran daß die Lage des versfolgten Weisen eine bessere werde; von 1608—26 ward er nun in einsacher Haft gehalten, Bücher, Besuche waren ihm gestattet. Dann forderte ihn die Inquisition nach Rom, ließ ihn aber bald frei, und er ging nach Paris und empfing einen Jahrgehalt von Richelien.

Bibel und Natur, lehrt Campanella, sind die zwei großen Offenbarungen Gottes, die Welt ist sein Abbild, das Buch das er selbst geschrieben, der Spiegel der uns sein Antlitz zeigt; wendet euch mit mir zum Originale von den toden irrigen Abschriften und Auslegungen der Borzeit! Es gibt zwei Arten der Erkenntniß, die äußere, sinnliche, und die innere, denkende, oder die sensualistische und idealistische. Im Denken haben wir die Gewisheit unsers Seins, von dieser erheben wir uns zu Gott; denn wir sind endlich und haben die Idee des Unendlichen, die wir nicht selbst machen können weil sie uns weit überragt, die deshalb uns nur durch das Unendliche selbst mitgetheilt sein kann, und das beweist daß das

Unenbliche wirklich ist. Und wir sind begrenzt, und baburch Etwas baf wir Anderes nicht find, Menfch, nicht Efel; aber bies Andere ift boch auch; bas Unenbliche ift bas eine ewige Leben bas alles in fich enthält, fich in allem verwirklicht. Gott ift die Allbeit aller Rrafte, und Schonheit in bei fich felbft bleibenber Ginbeit. Dacht, Beisheit, Liebe find bie großen Beftimmungen feines Befens und bamit bie Principien ber Dinge. Macht ift Bermögen zu fein und ju wirken, Beisheit ift Bewuftfein. Alles Erfennen ift Gelbiterkennen, Selbsterfaffen; Gott erkennt alles in Wabrbeit, weil er alles ift; wir erkennen uns felbst und wie wir von ben Dingen außer uns afficirt werben; sie nehmen wir wahr wie fie uns er-So bat er Anflange an Kant. Dann lehrt er weiter: Alles ift befeelt, es gibt nichts Empfindungslofes, fraft ber gottlichen Weisheit und fraft ber Liebe ift alles aufeinander und auf bas Ewige als seinen Anfang und sein Enbe bezogen. Auf Som pathie und Antipathie beruht alle Bewegung ber Geftirne, alle Thätigkeit und Ordnung ber Menschen. Indem alle für fich felbst handelnd zugleich für bas Allgemeine wirfen, entsteht bie Barmonie, ber Zwed alles Lebens. Gie ift bas Bute, Böttliche, Gett ift ber umschließende Raum ber Körper und bie Centralfeele ter Beifter, zugleich ber Erfennenbe und bas Erfannte, ber Liebente und bas Geliebte.

#### B. Philosophische Muftit in Deutschland; Jafob Bobme.

Wir haben gesehen wie bas Subjectivitätsprincip in Lutber bie religiöse Beihe empfing: bas perfonliche Gemissen follte von ber Bahrheit Zeugniß geben, in ber Gefinnung und im Glauben follte Chriftus lebendig fein und bas Gemuth feine Berfobnung mit Gott felbst erfahren. Daß die Einheit göttlicher und mensch licher Natur in Jesus offenbar geworben bas war ihm bie neue Beisheit, die er mit ben großen Mbftifern von Meifter Echart bis zur beutschen Theologie (III, 2, 537-44) erkannte, bie er aber noch nicht zum Ausgangspunkt einer wissenschaftlichen Lebrentwidelung machte; biefe blieb vielmehr in ber scholaftischen Dogmatit befangen, und entartete zu Erstarrung und Buchstabenbienst. Die Spaltung ber Lutheraner und schweizerischen Reformirten führte zu verfolgungssüchtigem Saber, ben felbst ber Dreißigjährige Krieg nicht beenbete; als ber Große Kurfürst von Brandenburg ben verkepernben Rangelgant verbot, fragte bie berliner Geiftlichkeit

bei den Universitäten an ob sie gehorchen dürfe, und ward zum Widerstand ermahnt. Allein die freiern Elemente erhielten sich neben der Kirche, zum Theil im Kampf mit ihr, und das Bolf hatte die Bibel und in ihr das beste Erbaumgsbuch.

Sebaftian Frant von Donauwörth, ber Geschichtschreiber ber religiösen Bewegung, war zugleich ber humanistisch gebilbete philosophische Ropf, welcher bie Berechtigung ber Subjectivität be-Karl hagen hat bies zuerft in seinem Buche über ben Beift ber Reformation betont. Gott ift ibm Rraft und Befen aller Dinge; auch die Materie war von Anfang in ihm, und barum fann man nicht fagen bag etwas vergebe ober entstebe; bie Erbe ift ber Bhonix ber fich jur Afche verbrennt um barque verifingt bervorzugeben; im raftlofen Bechfel ber Erscheinungen erhalt fich bas Sein. Darum ist auch alles von Ratur gut; aber inbem es fich loslojen will vom allgemeinen Wesen und Gesetz, wird es felbst= füchtig und frank, und leibet bie Bein ber Gunbe, ber Entfrembung von Gott. Run bunft ihm Gott zornig, weil ber Menfch fich felber Feind geworben. Das empfindet er als Seelenschmerz, und baß er betrübt und unwillig wird über bas Bofe, bas ift bas beimliche Leiben Chrifti, bas ift die Regung bes Wefens, bes Guten in und; und nehmen wir es auf in unsern Willen, so find wir auch in unferm Bewuftsein wieder eine mit ihm. Denn Christus bat bas göttliche Element in uns zur Rlarheit gebracht; Gott war von Aufang an die Liebe, aber erft feit Jesu Opfertob glauben es bie Menschen. Das ift bas Beil bag wir auch erkennen und sein wollen was wir von Natur find, Gottes Rinder.

Valentin Weigel ging auf biefer Bahn weiter. Die Wahr= beit, sprach er, liegt in une, es kommt nur barauf an bag wir und berfelben bewuft werben, und wir finden uns felbst in allem Sie wirb nicht von außen an uns gebracht, und alles in uns. sonbern in uns-erweckt. Wie ber Samenkern ben Baum aus fich erwachsen läft, so ift ber Mensch ber thätige Grund bes Erkennens, bas in aller Entwickelung nur zu fich felbst fommt. Darnach einer ein Ding fieht barnach ift es ibm; bem bunteln Auge erscheint bie Welt bufter, bem Reinen ist alles rein. Der Beift Gottes ift in uns und erleuchtet bie Seele als bas innere Licht; unfere Augen find feine Augen, er erkennt fich burch uns. Gott ift uns fein außerliches Object, sondern Subject in uns, ber in uns feiende Gott muß von uns erfannt werben, bann ift er unfer Gott unb unfer Leben. In ber Gotteserkenntnig ift ber Gegenstand bas urfprünglich Wirfende felber; in ihm muß also ber Mensch aufgeben und wiebergeboren werben, daß Gott felber fei Auge, Licht und Erfenntnif im Menschen, und barin besteht bie Seligfeit, ber Frieben bes Gemuths und die Uebereinstimmung ber Gebanken. sollen das werden woran wir glauben. Gott ist das allumichlie-Kenbe Wefen, alfo bag außer ihm nicht eine Mücke fich regen möchte; aber in ben vernünftigen Creaturen will er auch ber Wille fein. In ber Ginheit bes Befens und Willens liegt bas Beil; wer mit seinem Willen sich selber sucht und etwas anderes begehrt und thut als Gott, ber tritt aus Gottes himmel beraus und lebt in ber eigenen Solle; es liegt am Willen und an ber Erfenntniß ob ber Mensch im Himmel ober in ber Hölle wohne, - fie find Ruftanbe bes Gemuthe. Wie Jefus ben allerfreieften Willen batte und boch nur bas Gute vollbrachte, ba war Gott felber ber Menich. So ift er unfer Borbild, aber wir felber muffen mit ihm ben Ted und bie Sunbe überwinden und die Einbeit bes Willens und Wefens berftellen, eine blos zugerechnete Gerechtigfeit ift uns nichts nute, wir find im Gelfte nur bann Gottes Rinber und Glieber feines Reiche, wenn wir es felber erkennen und felber wollen.

Der Abschluß und bie Bollenbung ber beutschen Mostif erschien in Jakob Böhme (1575-1624), einem ber merkwürdigften Manner ber Epoche, einem philosophischen Genie in ber Seele eines schlichten Sandwerkers, voll quellender Bebankenfülle, aber ohne wiffenschaftliche Bucht und Schule, fobag er in beständiger Barung fich auszubruden mit ber Sprache ringt und in finnlichen Bilbern ober halb verstandenen und seltsam gebranchten Frembwörtern bas Söchste und Tiefste mehr andeutet als erklart. burch blieb er leider von dem Einfluß auf die Weltliteratur ausgefchloffen, und erft bie Wegenwart, bie feine Bebanten felbftanbig wiedergedacht, hat ihn verstanden, und erkannt bag auch bei ihm alles im Reime und in chaotischer Totalität vorhanden ift mas bie folgenden größten Denker vereinzelt ans Licht gebracht. alter bes Gemüths stellt er bas philosophische Gemüth bar, bas ben aanzen Reichthum ber Welt und bes Beiftes in fich tragt, aber im Bellbuntel ber Dammerung, wie bor bem Schöpfungetage, wo die Gestalten, die Bedanken noch ineinander fliegen; Die Morgenrothe im Aufgang bat er felbft fein erftes Buch genannt. Er wird von ber 3bee befeffen, fie leuchtet bligabnlich in ibm auf, und bie innere Anschauung steigert sich manchmal bis gur vifionaren Efftafe. Er fpurt bas Weben und Balten bes gott=

lichen Beistes, bessen Gewalt mächtiger in ihm ist als bie Kraft felbstbewuft verständiger Entwickelung und Darftellung bes innerlich Empfundenen und Angeschauten. Umlärmt und verfolgt von ben Rankereien ber Confessionen und Gelehrten, Die fich in ihren Ginfeitigkeiten festsetzten und an ben Buchstaben hielten, verfentte er sich in die Tiefen ber eigenen Seele um bort im Innerften ben Lebensgrund aller Dinge zu versteben und Gott felbst bei seinem beiligen Bergen zu erfaffen. Gott ift ibm bas ewige Gine, bas fich in allem offenbart und immer bei fich felbft bleibt, bas alles aus fich bervorbringt und in fich umschließt. Das Gine ware wuft und leer ohne ben Gegenfat, barum ift es ein beständiger Broceg ber Selbstgebärung und Selbstbestimmung, und führt in bie Schiedlichkeit und Mannichfaltigkeit ein was in ihm verhullt lieat: Die Belt ift die fortwährende Lebensoffenbarung ber Gottbeit, und daß fie in ibn wieber eingebe wie fie von ibm ausge= gangen, baß fie in ihm fich finbe, bas heißt fein Freubenreich, wo ber Bater alles in allem ift. Wenn auch Bohme balb bas eine balb bas andere Moment betont, er ift sowol Bantheist als Theist, nicht nacheinander, sondern beides zugleich, nicht wissenschaftlich bialeftisch, aber in ber Rraft bes Bemuthe, bas nur bon ber gangen Bahrheit befriedigt wird; bas will feinen Gott, nicht einen jenfeitigen, fonbern einen ihm einwohnenben, aber es will auch einen lebendigen Willen ber Liebe, fein tobtes Gefet, feine bewußtlofe Befenheit.

Daß ber Unterschied, ber Gegenfat nothwendig find, wenn bas Eine zur Harmonie kommen, wenn die Liebe wirklich und empfindlich werden, wenn bas ewige Wefen fich felbst erkennenber Beift fein foll, bies auszusprechen ift Jafob Böhme unermublich; er fühlt bag bier feine weltgeschichtliche Aufgabe liegt, er tann fich nicht genug thun in immer neuen Wendungen. Um bie Morgenröthe scheibet sich ber Tag von ber Nacht und wird ein jedes in feiner Art und Rraft erfannt; benn ohne Gegenfat wird nichts offenbar, kein Bilb erscheint im klaren Spiegel, wo nicht eine Seite verfinftert wirb. Wer weiß von Freude zu fagen ber tein Leib empfunden bat, ober von Frieden wer feinen Streit erfahren? Rein Ding ohne Bibermärtigfeit mag ihm felbst offenbar werben; benn so ihm nichts wiberstehet, geht es immer nur von fich aus und nicht wieber in fich ein, und bann weiß es nichts von feinem Urftanbe. Wenn bas natürliche Leben feine Wiberwärtigfeit hatte, jo fehlte ihm ber Trieb jum Bollen und Erfennen, fo fragte es niemals nach seinem Grunde, und bliebe Gott ihm verborgen. Das Emigeine ift lichte Klarbeit, aber ber Wille muß etwas wollen, und wenn nun bas Etwas ein bestimmtes fein foll, fo scheibet es sich ab von bem andern, bricht die Einheit und ist Berfinsterung; bamit ift ber Born und Grimm, ber Gegensat bes einen gegen bas andere, bie Burgel ber Dinge; aber bie Sanftmuth ift ihr Leben, bas Feuer verzehrt bie Finsternif, und ber Eigenwille wendet fich gur Liebe; und die bedarf feiner. Ja und Nein bestehen alle Dinge; bas Nein ift ein Gegenwurf bes Ja, auf daß beffen Rraft offenbar werbe; es muß ein Contrarium fein, damit die Liebe es überwinde und fich offen-Dhne bes Bornes Scharfe und Strenge ware bie Liebe nicht empfindlich, barum ist ber Zorn bie Ursache bes Lebens, wenn bas Feuer ber Liebe ihn besiegt. Der Gegenfat tritt ewig berbor und im Streit urftanben alle Beifter; aber er ift auch ewig überwunden, und aus ber Beinlichkeit geht bas Freudenreich bervor.

Böhme halt sich baran bag auch im Christenthum Gott nicht blos als ber Eine, sondern als der Dreieinige bestimmt werde. Der ewige Wille beißt ber Bater; er faßt fich in eine Luft gur Selbstoffenbarung, sie ift ber Sohn, bas Wort in bem ber Bater fich felber ausspricht, ber Abglang und bas Licht und bie Urface ber quellenden Freuden in allen Rräften. Das Band aber baburd Bater und Sohn ineinander bestehen und einander erfennen, ift ber Beift, die webende Rraft und Berftanbigfeit Gottes. würben fagen: Gott ift bas Anschauenbe und Angeschaute, ber Denkenbe und bas Gebachte, und beibes ift eins, und fo ift Get ber thatige fich felbst bestimmenbe Beift. Go wenig Bobme Bett und Welt scheibet, wiewol er fie unterscheibet, so fern ift er ben einem abstracten Spiritualismus, von einer reinen Beiftigkeit, vielmehr wie Bruno fest auch er bas Princip ber Materie in Gott, beffen Allmacht eben in aller naturfraft felbst fich erweift. bas ist eine seiner Großthaten bag er bie Natur in Gott erkamte. Rein Leib ift ohne Berftand, und ber Beift besteht nicht in sich felber ohne Leib, und bamit sieht er bag bas Innere bie Selbiterfassung bes Meußern, die Objectivität das außere wefenhafte Dafein ber Subjectivität ift. In ber ewigen Ratur ift alles in einander als ein fraftig ringendes Liebespiel; in ber emigen Beisbeit ist alles ibeal und geistig, was in ber Ratur real und leiblich; was bas ewige Gemuth in ber Beisheit Gottes anschaut und

will das führet die Natur in ber Wirflichkeit aus. Beide wirken ineinander wie Leib und Scele.

Das unbewußte göttliche Leben ift bas Band aller Naturfrafte, barin fteigen fie alle ineinander auf in Selberwirfung und Bechfelwirfung. Böhme bezeichnet fie als bie Dlütter, was uns an Goethe's Fauft erinnert, gewöhnlicher als die Quellgeifter; die Qualitäten ber fichtbaren Natur find ihre Erscheinung. Böhme nennt ihrer fieben, fie find die Momente bes Lebensprocesses. Die erfte Qualität ift bie Begierbe, ber Wille ber ctwas fein will; das Etwas contrahirt sich in ihm, wird für sich, und daher kommt Bestimmtheit, und mit ihr Scharfe, Barte, Berfinfterung; ber hunger ber Begierbe ist ber Grund ber Ichheit; aus ber Concentration, ber Sammlung in fich, stammt allein die Energie bes Lebens; beffen ungetrübte Klarheit wird allerdings burchbrochen, wenn fich etwas felbständig in ihr erhebt, und so mag bas zunächst Berbichtung und Berfinsterung beißen, bas Licht wird aus ihr hervorbrechen. Der Wille will nicht finfter fein, fahrt Bohme fort, er verlangt bas Licht, und fo ift er zweitens Bewegnig bie Barte zu zerbrechen. Daraus entsteht bie britte Qualität, die Empfinblichkeit ober Angst, das im Streit geborene Leben als bas Ineinanberwirken ber Ginheit und Bielheit; bas ift ber Rampf und Schmerz bes Dafeins bag bas Leben bes Beiftes wie ber Natur als bie immermahrende Uebermindung bes Gegenfakes entsteht und fich fühlt. Diefe brei erften Quellgeifter bezeichnet Bohme in ber Sprace des Baracelsus als das scharfe Salz, das bewegliche Quedfilber und ben feurigen Schwefel. Die Angst bes Tobes waltet in ber Befonderung, aber die Wirklichkeit bes lebens wird in ihr geboren. Wie ber Blit aus ber bunkel wogenben Wolke, wie ber Gebanke aus ber Unruhe bes Gemuths, fo geht bas Licht Gottes im Feuerglang aus ben brei erften Qualitäten als bie vierte berpor, die Einheit ift nun empfindlich in ber leberwindung ber Begenfate, ein Feuerbrunnen und Liebebrennen. Das ist die fünfte Geftalt, und wie fie fich felber erfaßt, geht aus ihr die fechste bervor, ber Sall ober bas Berftändniß, bas Selbstgefühl und bie Harmonie aller Dinge. Und was die feche Quellgeister innerlich ober feelenhaft find, bas macht ber fiebente, die Berleiblichung, offenbar; ohne die Unterscheibung in Raum und Zeit, wilrben wir fagen, tame nichts zu feinem Recht und Beftanb. Die Kraft Gottes fommt in Schiedlichkeit und Empfindlichkeit, fodaß bie einzelnen Rrafte miteinander ringen in einem Liebefpiel. Die ficben Quellgeister bilben bann auch wieber bie brei Principien bes Lebens: ben Zorn ober bie Besonderung ber Selbstheit, die Liebe ober die Einigung ber Unterschiebe, und die daraus hervorgehende sichtbare Welt.

Was die Weisheit, die göttliche Gebankenwelt, innerlich gestaltet, bem entspricht die Natur in der Bilbung ber Leiblichkeit, ber äußern Berwirklichung. Die Schöpfung ift biefer immerwährende Entfaltunge und Offenbarungeproceg. Gott beift ber Macher und Träger aller Dinge als bas Centrum in allem; er ift überall gang, und wo ein Wefen wächst ba ift auch fein Grunt. Darum trägt jebes Wefen bie Allheit ober bas Bange in fich, und ist eine kleine Welt in ber großen; wir sind alle Gin Leib in vielen Gliebern, beren jebes fein besonderes Geschäft bat; wenn wir uns felber suchen und finden, so finden wir Gott und une in Gott gibt fich allen Wefen wirkend ein, barum haben fie bie Macht ber Selbstvermehrung und einen Mund zur Offenba-Gott ift aber bei Bohme weber machtlofer Gebante, noch gebankenlose Macht, sonbern er ift Beift und Natur zugleich: in ber Majeftat feiner Freiheit fteht er über ber Natur, geftaltet fic und entfaltet sich in ihr; er ist bas Leben und ber innerliche Beweger ber Welt; er ift bie treibende Rraft im Lebensbaum, und bie Geschöpfe find feine Zweige.

Der Mensch ift aus Gott geboren, "frei wie Gott, feiner selbst Macher, seiner selbst mächtig". Der Wille bat feinen Macher; die That, wodurch ber Mensch er felbst wird, konnen wir erläuternd anfügen, ift feine eigene: Selbstbewuftfein und Selbstbestimmung können nicht gegeben werben, wir mussen fie uns selber anschaffen, muffen unfer Wefen zu unferer That machen; bas ift ber Begriff bes Geiftes, und barum ift er frei. Die fittliche Freiheit aber, bas lehrt auch Böhme, setzt bie Nothwendigkeit bes Gegensates von Gut und Bose voraus; bas Gute ift nur als bie Ueberwindung bes Bofen; "bas Bofe muß eine Ilrfache fein bak bas Gute ihm felbst offenbar merbe", es ift ein Mittel gur Berwirklichung bes Guten und ber Seligkeit. Die soll ber Mensch als sein eigenes erworbenes Blud haben und genießen. muß er aber in seinem Willen und seiner Gefinnung sich auch abwenden fonnen von Gott und beffen Gefet. Wenn er von Gett ausgeht und in fich felber eingeht, fo ift er ein Anderes als Bott, und wenn er fich ihm widerfetet, wird er bofe. Der bofe Bille, fagt Böhme gang claffifch, ift ein felbstgefaßter gur Gigenheit, ein

abtrunniger vom ganzen Befen und eine Phantafei, - ein eitles Wähnen, eine Thorheit, die boch nicht erreicht was fie will, ober flarer ausgebruckt: bas Bofe hat bie Erifteng in ber Subjectivität bes Beiftes, nicht in ber Objectivität ber Welt, und fann beren sittliche Ordnung nicht brechen, nur in sich felbst und für sich ihren Frieden fteren. himmel und Bolle find überall und es kommt auf ben Willen an wohin er fich wendet; bist bu heilig, so wohnest bu bei Gott im himmel, und fündigft bu, fo leibest bu bie Bein bes Teufels in ber Hölle. Gott hat nicht einen Theil ber Menschen zur Berbammnig bestimmt, fonbern ein jeber Menfch ift gwischen bie zwei Brincipien bes Lichtes und ber Finfternif gestellt, in ihm felbst liegt bas Centrum, und was er aus fich macht bas ift er. Rur wer fich felbst verwirft wird auch von Gott verworfen; Gott bestätigt bes Menschen Wahl. Aber ber bose Wille braucht nur ftillzusteben, fo ift fcon bie Gnabe in ihm wirksam, benn bie Liebe waltet allgegenwärtig auch im Abgrund, und zwischen Engeln und Teufeln ift keine andere Kluft als die Eigenschaft ihres Wollens und Sehnens; wer bas Gute will ber ift im himmel, zur rechten Wiebergeburt gehört nur ber Wille. In Lucifer, fagt Bohme wie Milton, bat fich die Selbstfucht emporgeschwungen; ba er feine große Gewalt empfand, wollte er fich über bas Berg Gottes erbeben, daß er ware was ihm gelüstete; bamit brach er vom Lichte ab und erwectte in fich bas verzehrende Feuer ber Begierbe; in fich felbst entzündete er die Hölle, und felbst zerrüttet fieht er überall nur Berwirrung. Wie ber Mensch Gottes Gebot übertrat, Gottes Frieden brach, ba borte bie Natur auf ihm bas bolbe Baradies ju fein, ba ging er ein in bie Luft und Qual ber Welt. Berg Gottes mußte wieber in Die Seele tommen, follte ihr geholfen Das Wort ift allenthalben Mensch geworben, aber ber Wille ber Menschheit umfte sich in die Gottheit ergeben, und bas that Christus, und ba ward aus ber Gottheit und Menschheit Durch bes Menschen Selbstthun war bie Sunbe Gine Berfon. begangen und mußte fie getilgt werben; jenes in Abam, biefes in Er warb ber helb im Streit, er überwand bie Bersuchung, wir follen unfern Willen mit bem feinen einigen, fo führt er une zum Bater und ins Baterland. Gleichwie bie Rerze im Feuer erftirbt und aus biefem Sterben bas Licht und bie Rraft ausgeht, so ift in Christi Tod bie ewige Sonne ber Liebe aufgegangen. Er ist im Himmel als in ber inwendigen Rraft und Wefenheit ber Dinge, und ift bei uns bis an bas Ende aller Tage;

er sitzet auf bem Regenbogen Gottes und lebet in unserm Herzen. Und wo das geschieht, da ist die Sünde vergeben, da herrscht Licht und Liebe in der Scele. Die Wiedergeburt ist die Einigung des Gemüthes mit Gott. Das neue Jerusalem ist schon erbaut in den neuen Menschen. Ein jeder fürchtet Gott und thut recht, so grünet die Liebe und beginnt das Gottesreich. Da eignet jegliches dem andern seine Gunst und Liebe zu, da freuet sich jegliches der Gabe, Kraft und Schönheit die es aus der Majestät Gottes erlangt hat, und alles ist in eine Harmonie gerichtet, wo jede Saite dieses Spiels die andere erhebet und erfreuet.

Bon Böhme's Werken find vorzüglich bas Mufterium magnum. ber Weg zu Christo und bie Gnabenwahl beachtenswerth. erftern gibt er im Anschluß an bas erfte Buch Mofes neben ber Betrachtung Gottes und ber Natur bereits auch die Anfange einer Philosophie ber Geschichte; in ben beiben andern entwickelt er bie (Grundgebanken ber Reformation obne in die Leugnung ber Willensfreiheit zu verfallen wie Luther, ohne einen Theil ber Menschbeit ber Berbammniß burch Borberbeftimmung zuzuweisen wie Calvin, weil er bas Wefen Gottes und bes Menschen allseitiger und tiefer erfaßt, weil er bie Nothwendigkeit bes Gegensates und feine Ueberwindung im Geift und in ber Liebe erkennt. Darum mufte auch bier feiner gebacht werben, fowie mein Buch über bie philosophische Weltanschauung ber Reformationszeit in ber ausführlichen Darstellung und aufflärenden Betrachtung feiner Lehre gipfelt. sich mit ihm vertraut macht bem leuchtet aus aller trüben Gärung eine herrliche Rlarbeit auf, und burch alles feltfam Phantaftische erkennt er philosopische Wahrheiten,

Wie burch bes Norblichts bewegliche Strahlen Ewige Sterne flimmern.

#### C. Die Selbstgewißheit bes Geistes; ber Franzose Descartes.

Es galt die Philosophie von den genialen Bliden zum wissenschaftlichen Beweis, von der mystischen Tiefe zur Klarheit des Gebankens zu führen; unbefriedigt von der Ueberlieferung mußte der Geist mit ihr brechen, sich auf sich selber stellen, in der Entwickelung des Bernunftgemäßen die Wahrheit sehen. Der Genius welcher den Ausgangspunkt dieser Bewegung fand und ihr den Ansießgab, war Descartes. Wir sahen wie anregend und befreient

Montaigne in Frankreich wirkte als er ben einseitigen und engen theologischen Betenntniffen bie freie Bewegung bes prüfenden Berftandes entgegensette, und es fich lieber an ber Wahrscheinlichkeit genugen ale fich Unfehlbarfeiten aufbrangen ließ. Descartes aber ging bom Zweifel zur Selbsterkenntniß fort und fand in ber Selbstgewißheit bes Denkens ben Archimebeischen Bunkt um die Welt gu Benes Gepräge bes Rationalen und Klaren welches bie frangofische Literatur auszeichnet, fagten wir früher schon, war großentheils ihm zu verbanken. Jest mögen wir hinzufügen baß er gu ben größten Männern ber Beit gehört, weil ein nothwendiger Brocef bes Jahrhunderts sich mit vollster Energie in seinem Innern vollzog; jene fauftische Unbefriedigung an ber Scholaftit, jene Ruhn= beit bes Zweifels, jenen Muth von sich aus bas Unendliche zu erfaffen - was bereits im Bolfsbuch liegt, von Marlowe und vom beutschen Buppenspiel schon angeklungen, und von Goethe zu vollenbeter bichterischer Darstellung gebracht wird - gewahren wir als bas Bathos biefes Denters, und es ift wiederum gang im Ginne ber Zeit bes Individualismus daß es ihm zunächst um Gelbstbilbung gilt, bag er in feinen Meditationen bas Selbfterlebte, Selbfterrungene mit aller Lebenbigfeit schilbert, und baburch zugleich ein höchft anziehender und vortrefflicher Schriftsteller ift.

René bes Cartes ober, wie er fich latinifirte, Cartefius (1596-1650) entstammte einer abelichen Familie ber Touraine. Der Bater nannte schon ben wißbegierigen Anaben seinen Philofonben und brachte benfelben in bas Jefuitencollegium zu la Fleche. lleber die Schuljahre berichtet er felbst bag er alles gelernt mas Die Lehrer vortrugen und die Bucher boten, und fügt hingu: "Wie ich ben gangen Studiengang beenbet hatte, an beffen Biel man in bie Reihe ber Gelehrten aufgenommen wird, befand ich mich in einem Gebrange fo vieler Zweifel und Irrthumer bag ich von meinem Lerneifer keinen andern Ruten hatte als bag ich mehr und mehr meine Unwissenheit entbeckte. Deshalb wollte ich von nun an feine andere Wiffenschaft mehr suchen als die ich in mir selbst und in bem großen Buche ber Welt wurde finden fonnen, und so verwendete ich ben Reft meiner Jugend auf Reifen, Bofe und Beere fennen zu lernen, mit Menfchen bon berichiebener Gemutheart und Lebensftellung zu verkehren, mannichfaltige Erfahrungen einzufammeln, in allen Lagen mich felbft zu erproben, und aus allem einen Bewinn zu gieben." So pflegt er benn ritterlicher liebungen und geht als Freiwilliger in ben nieberlandischen, bann in ben beutschen

Krieg. Die Schlacht am weißen Berg macht er mit, und wird in ber Wintereinsamkeit zu Neuburg von ber Sehnfucht nach mahrer Erkenntnik wieber so leibenschaftlich erariffen bak er ber Jungfrau Maria eine Wallfahrt nach Loretto gelobt, wenn er ben Zweifel überwinde! Er fah Rom, er lebte in Paris, jog fich bann aber, ein Dreifiger, nach Holland zurück um in ber Stille fich ber Biffen schaft zu widmen. Er wollte in feinem Denken frei fein, wenn er auch ohne ben Trich bes Reformators nur an Selbstbelebrung bachte, im Anschluß an die Gesetze bes Landes, Die Sitten bet Standes, die Religion ber Bölker niemand burch feine Gebanken beunruhigen, und jeden Rampf mit Staat und Rirche vermeiben Er hatte Physik studirt, er war in ber Mathematik ein erfinderischer Roof, dem wir die analytische Geometrie verdanken, welche die räumlichen Verhältnisse einer Figur auf arithmetisch zurückführt und geometrische Aufgaben und Sate burch algebraisch Gleichungen löst und beweift. Er entwarf ein Werk über ben Weltbau, aber als Galilei von ber Juquisition verhaftet wurde, ba verbraunte er baffelbe. Indefi die Abhandlung über die Methote und die Meditationen, die er nun fchrieb, tamen zur Beröffentlichung und ersparten ihm ben Streit nicht, bazu maren fie gu fraftiger natur, zu original und neu, wenn fie ihm auch feine Berfolgung zugezogen. Er ließ eine zusammenfassende Darftellung ber Brincipien seiner Philosophie erscheinen. In Baris batte er an Merfenne einen treuen Freund. Die Bringeffin Elisabeth von ter Pfalz suchte Belehrung bei ihm, bie Königin von Schweben Chris sting zog ihn nach Stockholm um eine Afabemie zu gründen. Dent ist er gestorben. Sein Wahlspruch war gewesen:

> Schwer wol laftet ber Tob auf bem Der gu fehr nur ber Belt befannt Unbefannt mit fich felber firbt.

Was Descartes vor Bruno und Jakob Böhme voraus hat bas ist bas methodische Denken, die wissenschaftliche Form. Dadurch ist er epochemachend. Er will Wahrheit und erfährt an sich selbst baß solche nicht von außen gegeben sein kann, sondern im eigenen Innern gefunden und erzeugt werden muß; kein Irrthum soll sie verdunkeln, kein Zweisel gefährden; wir wollen ihrer gewiß sein. Wir verlangen darum nach einem festen Grunde der Erkenntnis, und alles soll nun aus demselben mit der Sicherheit und Klarden der Mathematik abgeleitet werden; der wissenschaftliche Beweis, die

ordnungsmäßige Folgerung und Entwickelung foll an die Stelle ber Behauptung treten. Wo aber finden wir etwas unleugbar Bemiffes? Descartes beginnt seine Meditationen mit bieser Frage. 3ch hatte, fagt er, vieles von Kindheit angenommen bas fich mir fpater als Brrthum und Täuschung erwies; auch was ich barauf gebaut hatte konnte also nur trügerisches Borurtheil sein. Will ich mich bavon befreien, fo muß ich alles in Zweifel ziehen was nicht vollkommen gewiß ift. Wir glauben an die Exiftenz ber Ginnesmahrnehmung; aber bie Sinne taufden oft, und bie Naturwiffenschaft lebrt bak Tone und Farben fo gut wie ber Ritel, ber fuße und bittere Beschmack nur unsere Empfindungen find, nicht fertige Beschaffen= heiten ber Dinge, die wir nur aufnähmen. Auch meinen wir in Träumen vieles außer uns zu feben und zu hören was boch nur in unserer Einbildung besteht. Und mas gibt uns die Gewißbeit baß wir nicht auch in biefem Augenblicke träumen? Wer bürgt ims bafür baß nicht alles ein Schein ift ber uns blenbet und täuscht? Darum muffen wir ben Muth haben alles in Frage zu ftellen, au allem zu zweifeln, wenn wir zur Gewißheit ber Bahrheit fommen Und bann finden wir bas Eine an bem wir nicht zweifeln können, und bas ift unfer Denken. Denn bie Thatigkeit mit welcher ich mein Denken bezweifle ift ja felbst ein Gebanke, und beweift somit beffen Wirklichkeit. 3ch fann von allem abstrabiren, nur von meinem Denken nicht; in ihm habe ich die Gewißheit meiner eigenen Realität. 3ch bente, also bin ich. Dein Denken ift mein mahres Sein und beffen Bemährung. Was ich in meinem Denken begründet finde, was ich flar und beutlich einsehe, bas ift Die selbstbewußte Bernunft ift hiermit zum Brincip ber wabr. Philosophie gemacht. Die Subjectivität stellt fich auf fich selbst und bat nun die Aufgabe zu untersuchen ob etwas aufer ibr vorhanden, ob ihrer Vorstellung von der Welt auch objective Reglität zutomme. Dies führt ben Philosophen zur Gottesibee.

Wir erkennen uns als endliche, gewordene Wesen; wir bedürfen Anderer zu unserer Existenz, und dies setzt nothwendig ein Wesen voraus das durch sich ist, zu seinem Dasein keines andern bedarf. Wir bilden uns den Begriff einer Ursache als einer Thätigkeit die eine Wirkung hervorbringt und wenigstens ebenso groß sein muß als diese; dem wäre etwas in der Wirkung was nicht in der Ursache auch ist, so wäre ja die Ursache nicht der Grund davon. Nun sinden wir aber in uns eine Idee die größer ist als wir, den Gedanken eines Bollsommenen, Gottes; solch eine Vorstellung . 46.0

haben wir nicht aus ber Außenwelt, bie uns nur Enbliches und Mangelhaftes zeigt, wie wir felbst find, weshalb wir ber Urbeber jener Borftellung nicht fein können. Sie ift uns also eingeboren, fie ift eine Wirkung in uns welche auf die Wirklichkeit Gottes als ihre Urfache hinweist, fie ist bas Siegel unserer Abkunft von Gott, unserer Chenbilblichfeit, ober ber Stempel ben ber Meifter bem Bert aufge prägt. Auch fönnen wir Gott als bas Bolltommene gar nicht andere als feiend benken, weil ein Bollkommenes ohne Realität eben gar nicht vollkommen ware. So liegt bie Wirklichkeit Gottes in feinem Begriff, und bag wir biefen Begriff haben ift fein Selbstzeugniß in Wir können, füge ich erläuternd bingu, uns nicht als endlich und unbollfommen benten ohne uns von einem Unendlichen und Bollfommenen zu unterscheiben; es gibt nur ein Unten wo auch ein Dben ift. Wir entfteben und find im Unendlichen, es ift in une, und bas fommt une in ber 3bee bes mahren Gottes zum Bemußtfein; er offenbart sich in uns, wenn wir ihn benken.

Das Bollsommene, fährt Cartesius sort, ist das Bahrhaste; wollte Gott uns täuschen, so wäre er nicht Gott (sondern ter Lügenteusel), und darum sind auch die Dinge wirklich welche wir nach den Eindrücken der Natur uns vorstellen; Irrthümer entstehen dadurch daß wir mehr behaupten als wir einsehen, daß wir uns Urtheile anmaßen wo wir die Sache nicht kennen. Aber was ich slar und bestimmt erkenne dem darf ich zustimmen. Dies sind die Sätze der Mathematik, die Wahrnehmung von Ausdehnung und Bewegung außer uns und die Selbsterfassung der Seele in uns.

Die Unterscheidung bes Bewußtseins und ber Rörperlichfeit ward bei Cartefins zum Dualismus bes Leibes und ber Seele, bet Beistes und ber Natur. Die Natur war ihm ein räumlicher Medanismus, er führte in ihr alles auf Ausbehnung und Bewegung gurud, Druck und Stoß von außen foll alles bedingen, nicht innere Rrafte ober Zustände; auch bie Thiere wurden baburch zu Maschinen und Antomaten, die Thätigkeit bes menschlichen Leibes auf bloke Bewegung beschräuft. Der Beift ober bas Denken bat Wollen. Empfinben, Borftellen als besondere Modificationen. Von beiben Welten besteht jebe für sich, aber beibe haben ihre gemeinsame Ursache in Bon ibm kommt die Objectivität des Seine, die Materie, wie bie Subjectivität bes Erkennens, bie Seele; er ift bas Princip ber Bewegung für bie Körper, bas Brincip ber Erkenntniß fur tie Beister: barum findet sich in den Dingen und in den Ideen basselbe; und Gottes fortwährende Ginwirfung läßt eine Wechfelbegiehung beiber baburch erscheinen bag bie Borftellungen ber Seele und bie Bewegungen bes Körpers einander entsprechen.

Indeg Cartesius suchte auch nach einem Berührungspunkte bes Leibes und ber Seele und meinte benfelben in ber Birbelbrufe bes Behirnes gefunden zu haben. Dort foll ber Beift ben forperlichen Bewegungen ihre Richtung geben, bort die Empfindungen bes Leibes auffassen, ja von ihnen mitbewegt werben. Wenn ber Naturproceg bes Rörpers bie Seele erschüttert, in ihr fortflingt, bann entstehen bie Gemüthsbewegungen, bie Leibenschaften. Unerwartete, Reue ftaut die Lebensgeifter, fest uns in Staunen ober Bewunderung; die Seele will es abwehren ober heranziehen, barans entsteht Sag ober Liebe; sie fühlt sich gehemmt ober ge= fördert durch dasselbe, und so entsteht Trauer ober Freude. ift bie sittliche Aufgabe bes Beiftes burch flare und richtige Erfenntnig bes Guten und Wahren ben Leibenschaften bie rechten Biele ju feten, baburch fie ju feinen Werkzeugen ju machen. Wir find unfrei, wenn fie une in die Unruhe ber mit ben Dingen und ihrer Bewegung wechselnben Empfindungen hineinreißen, wir find frei, wenn wir von ber Rube ber Seele aus über ihnen walten, unfere Buniche, unfer Berlangen mit Beisheit regeln, uns felbft beherrichen.

Sier sucht Cartefius ben Dualismus zu überbrücken. Auf andere Beife that es fein Schuler Genling. Er leugnete ben phyfifchen Einfluß einer immateriellen bentenben Seele auf ben ausgebehnten Rörpermechanismus und umgefehrt; es fei fein Uebergang von beiben gang verschiebenen Welten. Beber bewirft ber Gebante bes Willens eine leibliche Bewegung, noch ruft ein materieller Eindruck auf den Körper eine Empfindung und Borstellung bes Geistes hervor; sondern Gott ist es der bei solcher Beranlassung ober Gelegenheit jedesmal im Körper bie ben Gedanken begleitende Ortsberänderung, in der Seele bie bem leiblichen Borgang gemäße Borftellung erzeugt. Damit ift alle Thatigkeit als ein Wirken Gottes aufgefaßt, wir felbst aber find zu blos leibenben Zuschauern berabgefest, bie ber Schein bes eigenen Banbelns täuscht. wozu biese ganze wunderliche Komöbie? Wenn wir biefe Frage aufwerfen, so antwortet uns ber beschauliche Schweiger Malebranche, ber Briefter ber Cartefianischen Schule: Bur Brufung ber menfchlichen Seele. Mit bem Rorper verbunden wird fie ju ihm binabund ju Gott emporgezogen; fie foll bie Probe bestehen und ihrer geiftigen Beftimmung treu bleiben. Aber burch bie Gunbe ift fie

in die Anechtschaft des Körpers gefallen, und die Erlösung erft bringt fie wieder zur Freiheit der Kinder Gottes.

Wenn es die religiöse Auffassung bezeichnet daß sie bie Mittelurfachen überfieht ober überfpringt und alles unmittelbar auf Gott und feinen Willen, feine Borfebung gurudführt, fo fucht ihr Dalebranche im Anschluß an Cartefius bie philosophische Rechtfertigung zu geben. Ift bas Wefen ber Materie die Ausbehnung und wird fie nicht burch eigene innere Kraft, sondern nur mechanisch ben außen bewegt, so ift es auch nicht ber stoßenbe Körper, ber einen andern aus ber Rube bringt und vorantreibt, fondern ber utfprüngliche Beweger, Gott, wirft burch einen auf ben andern. Die Fortbauer ber Welt und ihr Leben ist bie beständige Schöpfung Die Sinne geben uns ben Ginbruck ben bie Aufenwelt auf uns macht, fie bezeichnen unfer Berhaltniß zu ben Dingen, nicht bas Wefen berfelben. Wir find endliche besondere Wefen, und fönnen wol besondere Vorstellungen, nicht aber die Idee bes Unendlichen ober die Allgemeinbegriffe, die ewigen Bahrheiten bererbringen. Doch aben wir fie, und beftimmen bie Ginzelericheinungen baburch daß wir folche unter ber allgemeinen Ibee begreifen, bie Ding einen Menschen und jenes einen Stein neunen. meine, die göttliche Bernunft ift der Quell der ewigen Babrheiten, ber Ort ber Ibeen; biefe bruden bas Wefen ber Dinge aus, und wie wir die Welt finnlich burch bas Licht mabrnehmen, fo erfennen wir sie durch die Ideen welche in ihr abgebilbet und realisitt sint. Sind aber nun bie Ibeen bie Bebanken Gottes, find fie in ihm und burch ibn, fo feben und erkennen auch wir alles in Gett, burch seine Offenbarung und Erleuchtung. Gott ist ber Ort ber Beifter, wie ber Raum ber Ort ber Körper. Was wir erkennen bas ift ein Werk und Theil von ihm; er ist bas höchste Gut, ron bem alle Güter kommen, bas wir barum auch in allen Gütern Weisheit und Liebe find bas Wefen Gottes; alle befonlieben. bern Ibeen find Beftimmungen feines Dentens, benen gemäß feine Allmacht die Welt schafft und ordnet, welche seine Liebe bewest und anzieht.

Die wahre Erkenntniß sieht alle Dinge in Gott; wir finden bie Wahrheit und haben Ideen kraft der allgemeinen Bernunft, die und gegenwärtig ist und unsern Geist erleuchtet — das ist bar bleibende Ergebniß der Religionsphilosophie von Malebranche; durch diese ist er unit Jakob Böhme der große Denker der Reformationezeit. Aber die Evoche hatte sich auch zur Natur gewandt, und

Cartefius war baburch ihr vielseitigerer Repräsentant, als er neben ber Theologie, die ihn an die Borzeit, an Augustinus und Anfelm von Canterbury fnupfte, vom Subjectivitäteprincip aus jur Erfabrungswiffenschaft tam, die Naturgefete zu erkennen und die Welt und ihr Leben nach benfelben natürlich zu erklären trachtete. Jest erft gelang es bem Cartefianer Beder burch fein Buch über bie bezauberte Welt bem Beren- und Gefpenfterwahn fieghaft entgegenzutreten, und wie ber Berfaffer felbft fagt, bem Teufel feine Macht zu rauben, ihn von ber Erbe in die Hölle zu verbannen. Welche Berrichaft batte man bemfelben im Mittelalter eingeräumt, wie war noch Luther in bem Glauben an feine Anfectungen befangen, wie viele Unglückliche waren ber Beschuldigung eines Bundniffcs mit ihm zum Brandopfer gefallen! Beil Cartefius bas Gange, Gott und die Natur im Muge batte, bekam er Streit mit Jefuiten und Materialisten, ben einen ein Atheist, ben anbern ein Theolog. Das erstaunliche Maß seiner Kraft zeigt sich in ber großen Bewegung die von ihm ausging; wo er die Brobleme noch nicht befriedigend löfte, ba hatte er fie boch flargestellt, und barum knüpfte sich ber Fortschritt ber Philosophie an ibn. Den Dualismus von Gott und Welt will Spinoza, ben Gegensat von Leib und Seele Leibnig überwinden; die Forderung einmal methodisch zu untersuchen wie weit ber menschliche Geift reicht und bamit ein Organ ber Erfenntniß aufzustellen, will Kant erfüllen. Daß bie Natur, die Belt= ordnung Gottes, uns Wahrheit lehrt, ift bie lleberzeugung von Cartefius; ber Bhilosoph aber barf nichts für mabr gelten laffen bas er nicht als foldes flar eingeseben und erwiesen bat. einen Punkt ber fest und unbeweglich ware forbert Archimedes um bie Erbe aus ihren Angeln zu heben; auch wir burfen Großes hoffen, wenn nur bas Kleinste gefunden ift bas zweifellos und unerschütterlich feftsteht. So sprach er felbst als er im eigenen Denten, in ber Bernunft bas Princip erfast hatte. 3m Benbebunft ber Zeiten weift er bahnbrechend in bas Weltalter bes Beiftes.

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.





黑

Renaissance und Reformation

iı

Bildung, Runft und Literatur.

Gin Beitrag gur Gefchichte bes menfchlichen Geiftes.

Bon

Moriz Carriere.

Zweite nen burchgefebene Auflage.



Teipzig:

F. A. Brochaus.

1873.



Drud von &. M. Brodbaus in Leirzig.

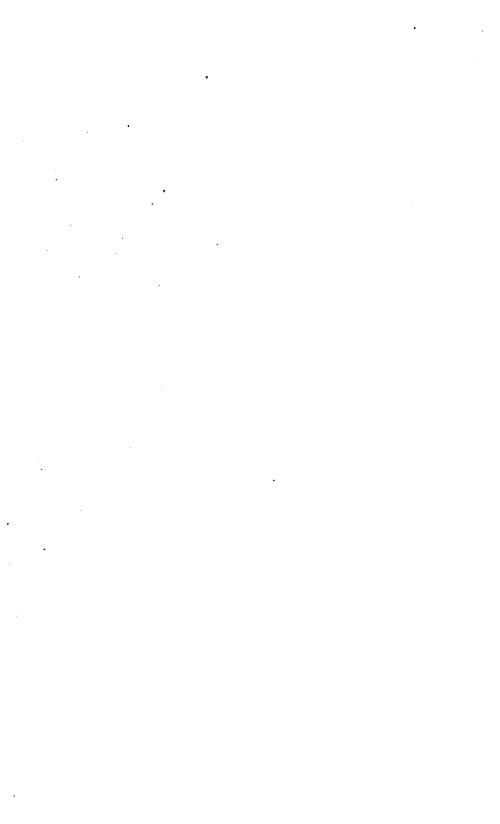

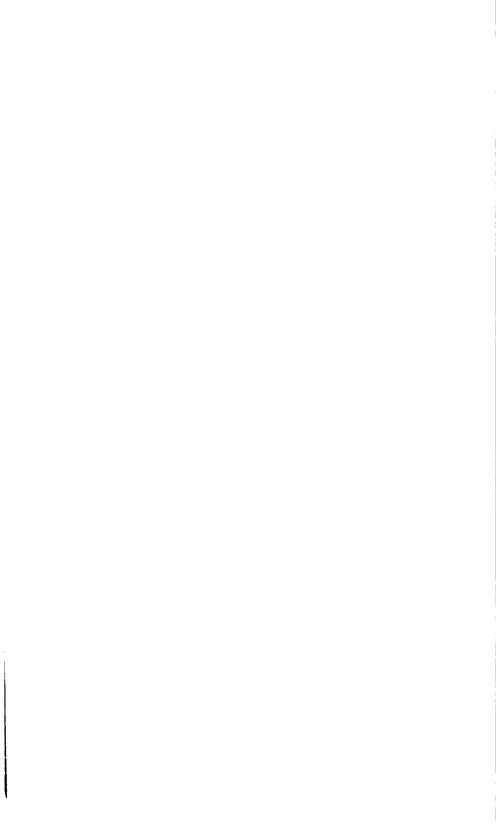

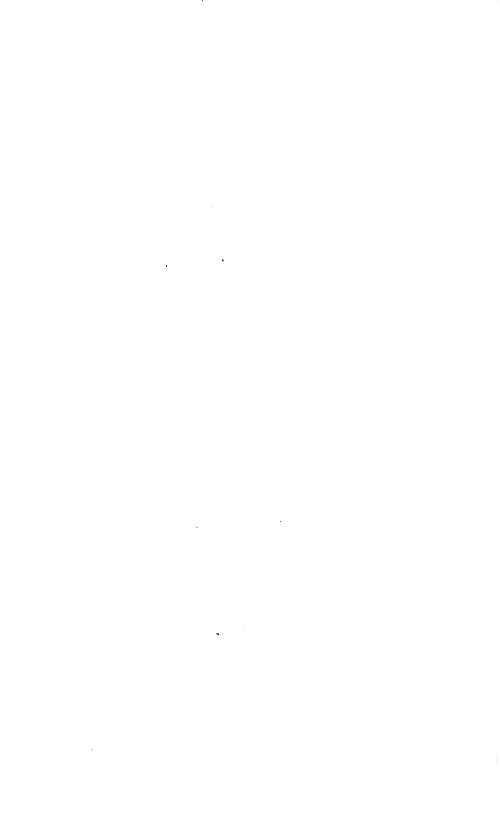

haben wir nicht aus ber Außenwelt, die uns nur Endliches und Mangelhaftes zeigt, wie wir felbst find, weshalb wir ber Urbeber iener Borftellung nicht sein können. Sie ift uns also eingeboren, fie ift eine Wirkung in uns welche auf die Wirklichkeit Gottes als ihre Urfache hinweist, sie ist bas Siegel unserer Abkunft von Gott, unserer Chenbilblichkeit, ober ber Stempel ben ber Meifter bem Bert aufge prägt. Anch fönnen wir Gott als bas Bolltommene gar nicht andere als feiend benten, weil ein Bollkommenes ohne Reglität eben gar nicht vollkommen mare. Go liegt bie Wirklichkeit Gottes in feinem Begriff, und bag wir biefen Begriff haben ift fein Selbstzeugniß in Wir können, füge ich erläuternd bingu, uns nicht als endlich und unvollkommen benten obne une von einem Unendlichen unt Bollfommenen zu unterscheiben; es gibt nur ein Unten wo auch ein Dben ift. Wir entstehen und find im Unendlichen, es ift in une, und bas fommt une in ber 3bee bes wahren Gottes gum Bewußtfein; er offenbart sich in uns, wenn wir ihn benten.

Das Bollkommene, fährt Cartesius fort, ist das Bahrhaste; wollte Gott uns täuschen, so wäre er nicht Gott (sondern der Lügenteusel), und darum sind auch die Dinge wirklich welche wir nach den Eindrücken der Natur uns vorstellen; Irrthümer entstehen dadurch daß wir mehr behaupten als wir einsehen, daß wir uns Urtheile anmaßen wo wir die Sache nicht kennen. Aber was ich flar und bestimmt erkenne dem darf ich zustimmen. Dies sind die Sätze der Mathematik, die Wahrnehmung von Ansdehnung unt Bewegung außer uns und die Selbstersassung der Seele in uns.

Die Unterscheidung des Bewußtseins umd der Körperlichten ward bei Cartesius zum Dualismus des Leibes und der Seele, des Geistes und der Natur. Die Natur war ihm ein räumlicher Mechanismus, er führte in ihr alles auf Ausbehnung und Bewegung zurück, Ornet und Stoß von außen soll alles bedingen, nicht innere Kräste oder Zustände; auch die Thiere wurden dadurch zu Maschinen und Automaten, die Thätigkeit des menschlichen Leibes auf bloße Bewegung beschränkt. Der Geist oder das Denken hat Wollen, Empsin den, Vorstellen als besondere Modificationen. Von beiden Welten besteht sebe sür sich, aber beide haben ihre gemeinsame Ursache in Gott. Von ihm kommt die Objectivität des Seins, die Materie, wie die Subjectivität des Erkennens, die Seele; er ist das Princip der Bewegung für die Körper, das Princip der Erkenntniß für die Geister; darum sindet sich in den Dingen und in den Ideen dasselbeziehung

beiber baburch erscheinen bag bie Vorstellungen ber Seele und bie Bewegungen bes Körpers einander entsprechen.

Inbeg Cartefius suchte auch nach einem Berührungspuntte bes Leibes und ber Seele und meinte benfelben in ber Birbelbrufe bes Behirnes gefunden zu haben. Dort foll ber Beift ben forperlichen Bewegungen ihre Richtung geben, bort bie Empfindungen bes Leibes auffassen, ja von ihnen mitbewegt werben. Wenn ber Naturproces bes Körpers bie Seele erschüttert, in ihr fortklingt. bann entstehen bie Gemuthebewegungen, bie Leibenschaften. Unerwartete, Reue ftaut bie Lebensgeifter, fest uns in Staunen ober Bewunderung; Die Seele will es abwehren ober herangieben, baraus entsteht Sag ober Liebe; sie fühlt fich gehemmt ober geförbert durch dasselbe, und so entsteht Trauer ober Freude. ift bie sittliche Aufgabe bes Geiftes burch flare und richtige Erfenntnig bes Guten und Wahren ben Leibenschaften bie rechten Biele zu feten, baburch fie zu feinen Wertzeugen zu machen. Wir find unfrei, wenn fie une in die Unruhe ber mit ben Dingen und ihrer Bewegung wechselnben Empfindungen hineinreißen, wir find frei, wenn wir von ber Rube ber Seele aus über ihnen walten, unfere Buniche, unfer Berlangen mit Beisheit regeln, uns felbft beherrichen.

hier sucht Cartefius ben Dualismus zu überbrücken. Auf andere Beife that es sein Schüler Genling. Er leugnete ben phyfifchen Ginfluß einer immateriellen bentenben Seele auf ben ausgebehnten Körpermechanismus und umgekehrt; es fei kein Uebergang von beiben gang verschiebenen Welten. Weber bewirft ber Gebante bes Willens eine leibliche Bewegung, noch ruft ein materieller Einbruck auf ben Körper eine Empfindung und Borftellung bes Geiftes bervor; fonbern Gott ift es ber bei folder Beranlaffung ober Gelegenheit jebesmal im Rörper bie ben Gebanten begleitenbe Ortsveränderung, in ber Seele die bem leiblichen Borgang gemäße Borftellung erzeugt. Damit ift alle Thatigkeit ale ein Birken Gottes aufgefaft, wir felbst aber find zu blos leibenben Zuschauern berabgefest, die ber Schein bes eigenen handelns täuscht. wozu biefe ganze wunderliche Komobie? Wenn wir biefe Frage aufwerfen, so antwortet uns ber beschauliche Schweiger Malebranche, ber Briefter ber Cartefianischen Schule: Bur Brufung ber menfchlichen Seele. Mit bem Körper verbunden wird fie ju ihm hinabund zu Gott emporgezogen; fie foll bie Brobe bestehen und ihrer geiftigen Beftimmung treu bleiben. Aber burch bie Gunbe ift fie in die Anechtschaft bes Körpers gefallen, und die Erlösung ent bringt fie wieder zur Freiheit der Kinder Gottes.

Wenn es die religiöfe Auffassung bezeichnet daß sie bie Mittelursachen übersieht ober überspringt und alles unmittelbar auf Gott und seinen Willen, seine Borfebung jurudführt, so sucht ihr Malebranche im Anschluß an Cartefius die philosophische Rechtsettigung 3st bas Wefen ber Materie bie Ausbehnung und wird zu geben. fie nicht burch eigene innere Kraft, sondern nur mechanisch von außen bewegt, so ift es auch nicht ber stoffenbe Korper, ber einen andern aus der Rube bringt und vorantreibt, sondern der me fprüngliche Beweger, Gott, wirft burch einen auf ben anbern. Die Fortbauer ber Welt und ihr Leben ift bie beständige Schöpfung Die Sinne geben uns ben Einbruck ben bie Augenweit auf uns macht, fie bezeichnen unfer Berhältniß zu ben Dingen, nicht Wir find endliche besondere Wefen, und bas Wefen berfelben. fönnen wol besondere Borstellungen, nicht aber die 3bee des Unendlichen ober die Allgemeinbegriffe, die ewigen Babrbeiten berw bringen. Doch aben wir fie, und bestimmen bie Ginzelerscheinungen baburch daß wir solche unter ber allgemeinen Ibee begreifen, tiet Ding einen Menschen und jenes einen Stein nennen. meine, die göttliche Bernunft ift der Quell ber ewigen Bahrheiten, ber Ort ber Ibeen; diese bruden bas Wesen ber Dinge aus, und wie wir die Welt sinnlich burch bas Licht mahrnehmen, so erfemm wir fie burch die Ideen welche in ihr abgebildet und realisirt fint. Sind aber nun bie Ibeen bie Bebanken Gottes, find fie in ihm und burch ibn, so feben und erkennen auch wir alles in Gett, burch seine Offenbarung und Erleuchtung. Gott ist ber Ort ber Beister, wie ber Raum ber Ort ber Körper. Was wir ertennen bas ist ein Werf und Theil von ihm; er ist bas höchste Gut, ron bem alle Gilter kommen, bas wir barum auch in allen Gutern Weisheit und Liebe find bas Wesen Gottes; alle besonbern Ibeen find Bestimmungen feines Denkens, benen gemäß feine Allmacht die Welt schafft und ordnet, welche seine Liebe bewest und anzieht.

Die wahre Erkenntniß sieht alle Dinge in Gott; wir finden bie Wahrheit und haben Ibeen kraft ber allgemeinen Bernunk, die uns gegenwärtig ist und unsern Geist erleuchtet — bas ist bleibende Ergebniß ber Religionsphilosophie von Malebranche; burd biese ist er mit Jakob Böhme ber große Denker ber Resormationszeit. Aber die Epoche hatte sich auch zur Natur gewandt, und

Cartefius war baburch ihr vielseitigerer Repräsentant, als er neben ber Theologie, die ihn an die Vorzeit, an Augustinus und Anselm von Canterbury knüpfte, vom Subjectivitätsprincip aus zur Erfahrungewiffenschaft tam, bie Naturgefete zu erfennen und bie Welt und ihr Leben nach benselben natürlich zu erklären trachtete. Jest erft gelang es bem Cartefianer Beder burch fein Buch über bie bejauberte Belt bem Beren- und Gespensterwahn sieghaft entgegenzutreten, und wie ber Berfaffer felbft fagt, bem Teufel feine Macht zu rauben, ihn von ber Erbe in bie Solle zu verbannen. Berrschaft batte man bemfelben im Mittelalter eingeräumt, wie war noch Luther in bem Glauben an feine Anfechtungen befangen, wie viele Unglückliche waren ber Beschuldigung eines Bundniffcs mit ihm zum Brandopfer gefallen! Weil Cartefins bas Bange, Gott und bie Natur im Auge hatte, befam er Streit mit Jefuiten und Materialisten, ben einen ein Atheist, ben andern ein Theolog. Das erstaunliche Mag feiner Rraft zeigt fich in ber großen Bewegung die von ihm ausging; wo er die Probleme noch nicht befriedigend löfte, ba hatte er fie boch flargestellt, und barum knüpfte sich ber Fortschritt ber Philosophie an ihn. Den Dualismus von Gott und Welt will Spinoza, ben Gegensatz von Leib und Seele Leibnig überwinden; die Forderung einmal methodisch zu untersuchen wie weit ber menschliche Beift reicht und bamit ein Organ ber Ertenntniß aufzustellen, will Rant erfüllen. Daß bie Natur, bie Beltordnung Gottes, uns Wahrheit lehrt, ift bie Ueberzeugung von Cartefius; ber Philosoph aber barf nichts für wahr gelten laffen bas er nicht als foldes flar eingesehen und erwiesen hat. einen Punkt ber fest und unbeweglich ware forbert Archimebes um bie Erbe aus ihren Angeln zu heben; auch wir burfen Großes hoffen, wenn nur bas Kleinste gefunden ift bas zweifellos und unerschütterlich feststeht. So sprach er felbst ale er im eigenen Denfen, in ber Bernunft bas Brincip erfaßt hatte. 3m Wenbebuntt ber Zeiten weift er bahnbrechend in bas Weltalter bes Beiftes.

Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

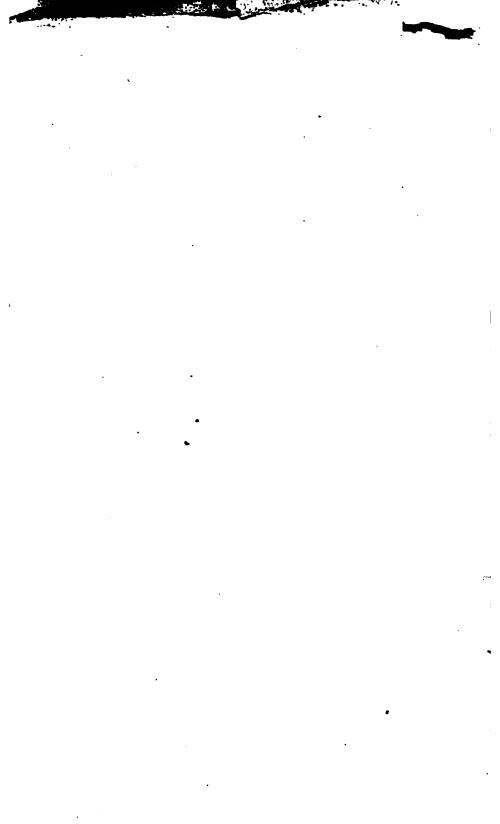





# Renaissance und Reformation

in

Bildung, Runft und Literatur.

Gin Beitrag gur Gefchichte bes menfchlichen Geiftes.

Bon

Moriz Carriere.

Bweite nen burchgefebene Auflage.



Teipzig:

F. A. Brockhaus.

1873.





• • .

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



